

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





,

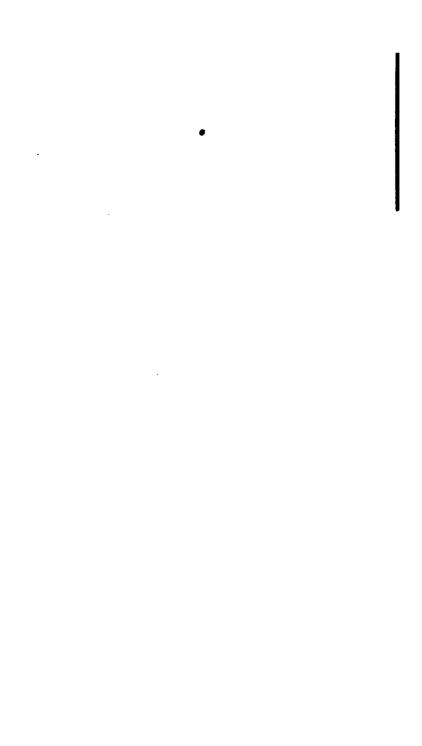







# Thukydides'

## Geschichte

bea

# peloponnesischen Ariegs.



fritifchen und erflarenden Anmertungen.

Erftes Buch.

Leipzig, Werlag von Wilhelm Engelmann. 1852.

240 16.42.

270 000 172.

•

.

ı

#### Borwort.

Zweck und Methode bieser neuen Bearbeitung bes Thuftpibes weitläusig zu erörtern, ist überstüssig: einem Buche, tas sich nicht selbst rechtsertigt, hilft bergleichen nicht auf. Daher hierüber nur so viel: Daß die erklärenden Anmerkungen vorwiegend historisch = antiquarischer Art sind, liegt in der Natur der Sache, ') doch durfte Erläuterung auffallender grammatischer Bunkte und kritischer Schwierigkeiten nicht völlig ausgeschlossen werden. Die kritischen Noten unter tem Tert geben, jedoch mit Ausschluß der bloß orthographischen Verscheiten, die Abweichungen der besten neuern Ausgaben 2), der von Bekker, Poppo, Göller, Arnold und Krüger, nebst einer möglichst kurzen Andeutung der hand-

<sup>&#</sup>x27;) Die Citate aus Mullers Doriern, Bodhs Staatshaushaltung ter Athener und Bachsmuths Hellenischer Alterthumsfunde beziehen fich alle auf die zweite Ausgabe biefer Werke.

<sup>2)</sup> Die von bem herrn Berleger fast vor Jahresfrist bereits aus Mossau verschriebene Ausgabe von R. Hofmann ift leider noch nicht angelangt; bedeutend kann sie nach dem, was wir bis jest aus ihr kennen, nicht sein, und was sie etwa im ersten Buche Beachtens-berthes enthält, wird sich leicht in einem ber spätern Bandchen nach-bagen lassen.

schriftlichen Gewähr. Die jest fast ganz bedeutungslos gewordene, durch die richtigen Lesarten erseste Bulgata jedesmal anzugeben, ware hier sinnlos gewesen; dagegen haben wir für zweckmäßig erachtet, bemerkenswerthe Barianten ber Handschriften zuweilen auch da zu erwähnen, wo sie von keiner ber genannten Ausgaben aufgenommen sind. Die gebrauchten Zeichen bedeuten:

- b bie beiben Ausgaben von Beffer (1821 und bie Stereothpausgabe; ba bie erftere, be bie legtere),
- p bie beiben Ausgaben von Poppo (p1 bie große, \_ p2 bie fleine),
- g bie zweite Ausgabe von Göller,
- a bie britte Ausgabe von Arnold,
- k bie Ausgabe von Rruger.

## Leben des Thukydides.

Thutybibes gehörte bem Attischen Demos Halimus an, welcher nur 35 Stadien von Athen felbst entsernt war. Sein Bater hieß Oloros'), seine Mutter Hegesthyle'2). Er war ein Nachkomme bes alten Thrakerkönigs Oloros und bes marathouischen Siegers Miltiabes'); mit Recht nennt

<sup>1)</sup> So wird er von Thuk. selbst und von allen übrigen Schriftskellern, nach einer sehr wahrscheinlichen Berbesserung Grauerts (Rhein. Mus. 1, 3. S. 176 ff.), auch von Marcellinus §. 16 genannt, wo die gewöhnliche Lesart 'Oeódov ift.

<sup>2)</sup> Allein von Marcell. §. 2 berichtet.

<sup>3)</sup> Miltiades hatte, als er noch Thrann des Thrakischen Chersones war, die Tochter des Königs Oloros, Hegesiphle, geheirathet. Ein Sohn dieses Königs scheint, etwa durch des Miltiades Einsuß, Attischer Bürger geworden zu sein und einen nach dem Großvater gemannten Sohn Oloros gehabt zu haben, der nun seine Gousine hegesiphle, eine Tochter des Miltiades, geheirathet haben mag. So ware Oloros I. der Urgroßvater des Khuk. von väterlicher und müterlicher Seite zugleich, Miltiades sein Großvater von mütterlicher Seite. Dies die Combination von Roscher Klio 1, S. 89, fat ganz nach Müller Gesch, d. Griech, Litt. 2, S. 341. Damit stimmt, daß Thuk. mit Miltiades und Kimon nicht zu demselben Demos, wohl aber zu demselben Genos (dem der Philaiden) gehörte und im Kimonischen Erbbegrädniß beigesetzt war, Marcell. §. 17. Kach Göllers (p. 5) weniger ansprechender Bermuthung wäre des Thuk. Woschater der zweite Gatte von Hegesiphyle I. gewesen; Krüger Leben der Lyuk. S. 4 nimmt an, daß eine Tochter des Miltiades und der Hegesiphyle I. die Mutter des Oloros gewesen.

ihn baber Cicero (Brut. 10) summo loco natum. Db er mit ben Beifistratiben verwandt gewesen, bleibt babingestellt').

Um das Geburtsjahr des Thukhdides zu ermitteln, haben wir bei den Alten nur zwei sich bedeutend widersprechende Nachrichten. Nach dem von Gellius N. A. 15, 23 angeführten Zeugnisse der Pamphila war Thuk. beim Ausbruch des Peloponnessischen Krieges 40 Jahr alt, wonach sein Geburtsjahr in Ol. 77, 3, v. Ehr. G. 471 sallen würde. Marcellinus dagegen sagt §. 34: (légeral) nas-vaschal rdr hier haf fallen wärde, da sein Tod frühestens 402, wahrscheinlich sogar erst nach 399 fällt (s. unten), etwa 456 oder noch später geboren. Diese Angabe scheint die richtigere zu sein 2).

Als Knabe foll Thuk. mit seinem Bater einer Borlesung Gerodots von seinem Geschichtswerke beigewohnt und darüber Thränen des Entzückens geweint haben, was den Herodot zu dem Ausruse veranlaßt habe: "Oloros, die Natur Deines Sohnes schwillt von Wissenstrieb." So erzählt Marcell. §. 54, Phot. cod. 60, Suidas unter Oovxvo. u. ogyāv (der die Borlesung nach Olympia versett), ähnlich Azetses bei Boppo 1, 1. p. 321. Die Röglichkeit der Sache ist von den Bertheidigern dieser Nachricht hinreichend bewiesen, aber es bleiben noch so viele Bedenken dagegen zurück und die ganze Erzählung trägt, wie mit Recht gesagt worden ist, so sehr den Stempel einer anziehenden Schulanekdote, daß

<sup>1)</sup> Marcell. §. 18 führt bies als eine Nachricht bes hermippos an; man fieht aber aus ber Stelle, baß biese Angabe nur auf einer ziemlich luftigen Argumentation beruhte; f. Krüger S. 4 f.

<sup>2)</sup> Die frühern Gelehrten hatten unbedenklich die Angabe der Pamphila für wahr genommen, bis Krüger S. 7 ff. (dazu Epikrit. Rachtrag S. 5 ff.) mit großer Gründlichkeit das Zeugniß des Marzeell. vertheidigte. Göller p. 9 sqq. entscheidet sich für d. Bamphila. Roscher S. 85 ff. halt die Entscheidung für ein Ding der Unmöglichkeit, greift jedoch Krügers Beweisführung mehrsach an. Ullrich Beiträge zur Erklärung des Thuk. S. 108 f. kommt, wiewohl auf einem andern Wege, zu demselben Ergebniß, wie Krüger.

man Anftand nehmen muß, fle als geschichtliche Thatfache

gelten zu laffen. 1)

Als Lebrer bes Thut, werben vier Manner nambaft gemacht: Antiphon, Anaxagoras, Gorgias, Lampros. So groß auch bie Babricheinlichkeit ift, bag Thut, gleich anbern Runglingen feines Standes und Bermogens ben Unterricht ber angefebenften Lebrer genoffen haben wirb, fo wenig berburgt find boch jene Angaben. Bon ber über ben Antiphon hat Rruger G. 34 ff. bis jur bochften Wahrscheinlichkeit bargetban. baf fle aus nichts als einer etwas leichtfertigen Combination bes Rritifers Rafilios, eines Reitgenoffen bes Dionpftos von Salifarnaffos, bervorgegangen, aber icon im Alterthum zu einer Art Glaubensartitel geworben ift. D6. jectib mahr tonnte fie, wie Rruger felbft zugibt, tropbem fein, ba fcon hermogenes (in Walz Rhett. Gr. III. p. 386) fie als eine weitverbreitete bezeichnet; möglich fogar, bag ber unguberlaffige Berfaffer ber vitt. X oratt. I, aus bem wir allein bie Deinung bes Ratilios fennen, biefe ungenau referirt. 2) Den Lampros bielten Ginige nur barum fur ben Lehrer bes Thut. in ber Dufit, weil Blato Mener. p. 236 A von einem Manne fpricht, ber in ber Mufit vom Lampros, in ber Rhetorif vom Untiphon unterrichtet worben fei. und man als feftstebend annahm, biefer Mann fei Thutbibes. Ingwifchen ift Thut. wohl feinesfalls von Blato gemeint. 3)

<sup>1)</sup> Am aussührlichsten ist die Sache bestritten von Dahlmann Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte 2, S. 12 ff., am besten vertheidigt von Krüger S. 11 ff. Wenigstens muß man, um die Rackricht zu retten, die Olympische Borlesung ausgeben und, was Photios sagen zu wollen scheint, eine Privatvorlesung im Hause Oloros annehmen, wie Krüger S. 24 und Vernhardy zu Suid. unt. Govx. thun. Wie viel Anesdoten aber in der Griech. Litteraturzeschichte curstren, hat Lehrs Ueber Wahrheit und Dichtung in der Griech. L. Seschichte (Rhein. Mus. R. VI. H. 1) nachgewiesen.

<sup>2)</sup> Die übrigen Stellen f. bei Rruger S. 33, Anm. 2. Muller Gefc. b. Gr. L. 2, S. 330 halt Die gewöhnliche Tradition für richtig.

<sup>3)</sup> S. Rruger S. 35 ff, bem Roscher S. 95 beistimmt, nicht io Miller a. a. D.

scheint, weil er "in ben verschiedenen bamaligen Berträgen über Amnestie, wie alle anderen, welche vor jenen politischen Rampfen in besonderer Beranlaffung verbannt worden, nicht mit eingeschloffen mar. "1)

Bermählt war Thuk. mit einer Thrakerin aus Skapte Sple, wo auch seine Goldminen lagen (Marcell. §. 19); einen Sohn von ihm, Namens Timotheos, kennt Marcell. §. 17 und Suitas unt. Oovxvd., eine Tochter Marcell. §. 43.

Saben wir nun icon bieber jum großen Theile nur Bermuthungen und Combinationen ter Gelehrten vortragen tonnen, jo ift es mittele folder allein moglich, aus bem Gewirre fich witersprechenter Radrichten über ten Sob bes Thut, einen Ausweg zu finden. Am ausführlichten, aber (nach ber gewöhnlichen Lesart) auch am confuseiten fpricht barüber Marcell. C. 30 ff., wo ber Bujammenbang unferes Grachtens fein anterer fein tann als biefer : Ginige fagen. Thut, fei am Orte feines Exile gestorben. Dies erzähle Boppros. Dibymos aber fagt, er fei in Athen geftorben, er feinerfeite halte bie Reinung tes Boppros fur falich, wenn auch Rratippos ibm beiftimme. Sogar laderlich fei bie Angabe bes Timaos und Anderer, daß er in Italien begraben liege. 2) Diefen Busammenhang zugegeben, ift bie Sache bedeutend vereinfacht. Bir baben uns nun nur qu entideiden gwijden ber Angabe bes Boppros und Kratippos und ber tes Dibomos, ba bie bes Timaos auch in unfern Augen feine Berudfichtigung verbient. 3) Da fpricht benn

<sup>1)</sup> Ullrich a. a. C. Bgl. Krüger S. 55. Beller p. 20 sq. Roscher S. 101.

<sup>2)</sup> Es mußte also ter Sat rovro di pno. Zonvoor istoosis gleich nach rapirror genellt und zugleich pasi für pnoi gelesen werben; tie Borte iyo di bis zarapilastor ni aber mußten nech als Berte tes Didmos genemmen werten, was mir tarum ganz unbetenflich icheint, weil ichen von ni yag ofz ar (wo toch sicher noch Didmos retet) in tie tirette Rete übergegangen wird unt bas Ganze nicht wie Marcell. flingt.

<sup>3)</sup> Goller p. 26 meint sogar, Timacs habe ties gar nicht berichtet, sondern eine Angabe von ihm etwa über herodot fei von ten Grammatifern fälschlich auf Thut. bezogen worden.

aber für Die erftere ungleich mehr als für Die zweite. ftene namlich ftebt Rratippos (Bopbros ift unbefannt) pon allen bier in Betracht fommenben Beugen bem Thuf. bei weitem am nachften - er war gerabezu ein Beitgenoffe beffelben und feste fein Wert fort (Rruger zu Dionys, p. 102) -: ferner ftimmt hiermit bie fo ficher auftretenbe und fcwerlich erfundene Nachricht bes Blut. Rimon Rav. 4. Marcell. C. 55 und bes Ungenannt. S. 10, bag er in Thrate geftorben, aber feine Gebeine nach Athen gebracht feien; es ftimmt bamit bie ebenfalls nicht erbichtet icheinenbe Rotig von bem Dafte, ber auf feinem Grabe ftant, jum Beichen, bag er im Austande geftorben; ') es ftimmt endlich bamit Apollobor bei Stepb. Bri. unt. Ilaonaowr - porquegefest namlich bie Richtigfeit ber von Rruger G. 58 mitgetheilten Conjectur Geiblere, wonach Apollobor Heorn, Thafos gegenüber, genannt, Stephanos bies aber mit Hegirn, bas er für gleichbebeutenb mit Παρπάρων in Rlein-Affen nimmt, verwechselt batte. Benn wir alfo, biefer Meinung uns anschließend, ben Ort bes Tobes bes Thut, nach Thrate fegen, fo wollen mir bamit nicht etwa gefagt haben, bag er überhaupt gar nicht nach Athen gurudgefehrt fei. Bielmehr icheint uns bies durch feine eigenen Worte: Euresn uot georeir rin suavroi ern einogi, bie nur in bem Dunbe eines wirflich Burudgefehrten einen Sinn haben, über allen Zweifel erhaben. 2) Aber ift es nicht recht gut bentbar, bag er auch nach feiner Burudberufung abermale eine Reife nach Stapte Sple, wo feine großen Befitungen lagen, machte und bort ftarb? Rach biefen Erörterungen ift nun nur noch zu ermabnen, baf als wirkliche Gegner ber Anficht, Thuk. fei in Thrake geftorben, Dibymos (bei Marcell.) und Baufanias (1, 23, 11) übrig bleiben, und beren Wiberspruch offen anzuerkennen,

<sup>1)</sup> S. Grauert a. a. D. S. 184.

<sup>2)</sup> S. Krüger S. 60 und Epifr. N. S. 36. Dagegen hat Thut. 1, 93, 3 ro nayog rou retyous oneg rur kre dillor eare negt ron Mesoasa, welche Stelle Krüger ebenbaf. benutt, feine Beweistraft für biefen 3wed; s. meine Note baselbft.

scheint rathsamer als mit Goller p. 24 sq. ter Stelle bes Baufanias eine unnaturliche, mit Recht von Krüger Spifrit., R. S. 22 verworfene Deutung zu geben unt in Bezug auf Dibnuss ben Marcellin eines Migverftanbniffes zu bezuch tigen.

Darüber, tag Thuk in Athen begraben lag, und zwarim Erbbegräbnisse bes Kimon, stimmen alle Nachrichten, bie von seinem Tote sprechen, überein, mit Ausnahme bes angeblichen Timäos (s. oben); auch hinsichtlich ter Totesart sindet sich nur bie geringe Disserenz, tag ter Ungenannte §. 9 ihn an einer Krankheit sterben läßt (worauf auch Marcell. §. 44 beutet), währent alle llebrigen berichten,

er fei burch Morberband umgefommen.

Die Frage über bas Bann seines Totes hangt aufs engfte mit ber über bie Entstehung seines Geschichtswertes zusammen. Und hier befinden wir und in ber glucklichen Lage, ben gründlichen und scharstungen Untersuchungen Ullbrichs (Beiträge zur Erklärung bes Thut. Samburg 1846), burch welche biese Frage ein ganz neues Licht erhalten hat und beren Gesammtergebniß nach unster lleberzeugung unantastbar sestsche, folgen zu können. In ber übersichtlichen Sfizze, die wir im Folgenden von ben Sauptpunkten bieser Untersuchungen geben, kann freilich ber eigenthümliche Gang und Charakter berselben nur sehr unvollständig zur Ansschauung kommen.

## I. Die Benennung bes peloponnesischen Krieges burch Thuthtites.

Die Bezeichnung ror nolepor ror Helonorryoson xal Adyrasor (1, 1) fonnte von ten Zeitgenoffen des Thuk. teiner ohne nähere Erklärung in dem Sinne verstehn, wie wir sie jest allgemein aufsaffen. Man unterschied damals den ersten, zehnjährigen Krieg (431—421), die unzuversläffige Friedenszeit (bis 413) und den zweiten, neunjährigen Krieg (bis 404), der wohl allgemein der Dekelersche hieß. So durchgängig die Redner. Selbst die spätern Geschichtssichreiber haben sich nicht alle dem Thukhdides angeschlossen.

Ind Thut. felbft bezeichnet ben Rrieg bis jum Frieden bes Rifias wiederholt als ben erften Rrieg, und Gerobot meinte, all er an zwei Stellen (7, 137 und 9, 73) ben Rrieg ber Moponneffer und Athener erwähnte, ficher nur ben erften. Die achtjabrige Bwifchenzeit, wo ber Beloponnefifche Bund aufaeloft war, unter einem Krieg ber Belop. und Ath. mitmbeareifen, fonnte feinem ber Beitgenoffen einfallen. Die Auffuffung eines einzigen, fleben und zwanzigiährigen Ariges ift baber bas volle Gigenthum und gleichfam bie bindung bes Thut. Gine Begrundung und Rechtfertigung Wet Auffaffung, wie fie 5, 25 und 26 gegeben wirb, mar die durchaus nothwendia. Nun kommen aber ichon im often Buche eine Reihe Stellen vor (g. B. 13, 2. 18, 2. 4, 1 und andere), von benen bem Lefer, ber erft im fiften Buche aufgeflart wird, nicht jugemuthet werben bunte, bag er fle in bem uns jest geläufigen Sinne berben follte. Diefe mußte man benn als Blecken ber Darkllung ansehn. Aber bei ber so kunftvollen Unordnung und Durcharbeitung gerabe bes erften Buches wird man fich bun nur fower entfoliegen. Gludlicher Weise ift eine aubere Auflofung möglich.

#### 1. Die Entftehung bes Thuthbibeifchen Gefchichtswertes.

Im zweiten, britten und ber ersten Halfte tes vierten Buches fommt eine Anzahl Stellen vor, die Thuk. geschriesen haben muß, als er den zweiten Krieg noch nicht kannte, in sie nur auf den ersten, zehnjährigen Krieg passen, vom gansen verstanden aber etwas Unrichtiges enthalten: 2, 1 ξυνείως επολέμουν. 2, 54, 2. 2, 8, 1 ἀρχόμενοι γὰρ κτέ. 3, 57 τῷ δ' ἐςβολῷ κτέ. 3, 26, 3 χαλεπωτάτη. 3, 86, 1 τὸ μέντοι ξυνεπολέμησάν γε. 3, 87, 1 μάλλον ἐκάκωσε. 1, 48, 4 ὅσα γε κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε. Und im erten Buche, bei der Bergleichung des vorliegenden Krieges itt dem Trojanischen (10. 11) und dem Persischen (23), at Thuk. nur den ersten Krieg im Auge; ebenso beziehen ich 13, 2. 18, 2. 23, 1 nur auf den ersten Krieg; 21, 2 Thurddides. I.

würde höchst wahrscheinlich und 10, 3 Adyraior de xes. sicher nicht so nach bem ganzen Kriege geschrieben sein (man verzleiche unsere erklärenden Anmerkungen zu den angeführten Stellen). Dagegen sinden sich in der zweiten Hälfte des vierten Buches bereits zwei Stellen, bei deren Absassung er dem zweiten Krieg kannte: 4, 81, 2 und 108, 3. Besonders deutlich tritt aus einer Bergleichung der beiden Produien (1, 1. 20—23 und 5, 25. 26) die Entstehung des Werkes in zwei verschiedenen Zeitpunkten hervor.

Das sich hieraus ergebende Resultat ist: Thuk. wollte ursprünglich nur den ersten Krieg schreiben. Den Stoff dazu sammelte er gleich vom Beginne desselben an. Mit ter Darstellung sing er bald nach dem Nifias'schen Frieden an und vollendete die drei ersten Bücher, sowie die erste Hälfte des vierten vor dem Ausbruch tes zweiten Krieges!). Als dieser begonnen, wird er innegehalten haben, um die weitere Entwickelung abzuwarten; denn den noch rückfandigen Theil des ersten Krieges (von der Mitte des vierten Buches bis 5, 25) und demnächst alles Folgende schrieb er erst nach 403.

Wie lange er nach seiner Rücksehr noch gelebt und bis zu welchem Zeitpunkte er noch geschrieben habe, barüber sehlen zwerlässige Nachrichten. Daß es nicht mehr lange gewesen sei, ist wahrscheinlich: sonst würde er sein Werk vollendet oder bei dem großen Umsange, den es erreichen sollte, boch weiter geführt haben. Doch werden wir, da er gewiß sehr langsam vorrückte (denn er hatte ja in den acht Jahren der Zwischenzeit die Geschichte des ersten Krieges nicht zur Bollendung gebracht), für das nach 403 Geschriebene etwa sechs bis sieben Jahre einräumen müssen i, so daß er also etwa 396 zu schreiben aushörte.

Im zweiten Theile ift eine weit größere Rurge bemertbar,

<sup>&#</sup>x27;) In biefer Beschränfung auf ben größten Theil bes erften Krieges ift also bie schon bei ben Alten verbreitete Angabe, Thuk. habe in ber Berbannung geschrieben, ganz begründet: Cic. de orat. 2, 13, 56. Rarcell. S. 25. 47. Blut. de exil. 14.

<sup>2)</sup> Banz anderer Anficht ift Krüger S. 68.

veranlaßt durch die fast überwältigende Fülle der Thatsachen. Auch der erste Theil würde gedrängter sein, wenn eine Besteitung des ganzen Krieges gleich Ansangs im Plane gelegen hatte. Die Gedrängtheit wird aber besonders merklich im achten Buche, und in diesem Zuschnitte sollte wohl alles Spätere behandelt werden, das etwa noch vier Bücher gefüllt haben würde. Daß eine nochmalige Durchsicht beabsichtigt war, ist wegen des scharf ausgeprägten Wesens der Darstellung nicht wahrscheinlich, doch sind im zweiten Buche zwei Stellen, 65, 3—9 und 100, 1 hr de od nochka — yeroweros

sachträglich eingeschaltet.

Biewohl Thut, von feinen fieben und zwanzig Jahren bie erften fieben urfprunglich als Jahre bes erften, gebniabtigen Rrieges gebacht und bargeftellt batte, fo mochte er, als n bie Fortsetung anschloß und bie Jahre fortgablte, boch ber Anficht fein (wohl ohne nabere Erwagung), bag bie erften gebn Sabre gang gut auch ale bie erften bes fleben und manzigiabrigen gelten konnten. Er ift fich wohl beffen faum bewußt geworben, daß babei boch mehrere wichtige Aeußerungen in bem frubern Theile in einem Sinne aufgefaßt merben mußten, in welchem er fie nicht gefagt batte. Er mochte überzeugt fein, icon burch bie einfache Fortfetung bas Gange m einem Beidichtswerfe von innerer Ginbeit zu gestalten: mas jeboch feinesmegs gang erreicht worben ift. find nun eben viele Meugerungen in bem erften Theile unverandert fteben geblieben, die nur als Meugerungen ber Beidicte bes erften Rrieges richtig verftanben werben fonnen.

#### Einwürfe.

"Aber schon im ersten, in einer Stelle bes zweiten und im fünften Buche kommen Aeußerungen vor, die erst nach der Beendigung bes ganzen Krieges geschrieben werden konsten, werden die Bertheibiger der gewöhnlichen Ansicht sagen. Antwort: Was im fünften Buche v. C. 25 an dieser Art vorsommt, steht der neuen Ansicht nicht entgegen. Was aus dem ersten Buche angeführt wird, beruht entweder auf Risserständnissen ober ift durch die in diesen Untersuchungen

annichte Ariche annivent erfriet. Kur fir 2, 65, we net 2. 100 gefine werten ung, itt feine andere Antlegn montal. Beibe Sudler muffer wirfind ern nad bem at un Ariene geschriefen fein: 2 160 franz ert nach b 1 399 : tenn fie bafen leber Anfreient, unt über ben ! benten feine gemift That, feinem Gemetriene getren, i mide fie afrielliefent aminemenden : wie ju Beritlet. Riffe Anisbre, Affricatet. Bereitet. Cometaunt ern be bu ben miedigen Auftrud ber Inerfemmen ibret verichieter Benfes von ihm geefer werben, als in mit mehr un Den Lefenden muren. Durie beiden Seifen befanden aber auch bedrech als freier nachrenwene, bes fie fich of Sterung bet Beimmenbenget beguene berautleben laff Dat fie aber eingesteben werten, übeine bund eine n Bentimme bet annen Arienet verändene Aniele bei Ib über bie Magemenfenfeit von Bennifeitungen einzeiner Ri per verandeit zu fein. Bifrent er nincht im erften Ib. the felder Benetheilungen feit ginelieb embalten batte, ibri er fich im meinen, all ber abgeichierfene Kampf nun wi fic ter Gridider gen; angeberte, ofne Rintfult über peridictenten betententen Berfentidfeinen ant, und bie nemen Richtung feiner Geidrichafigeriftens übeine er be eben burd tie nachträglich eingescheltete Burbigung ! Beriffet unt Arbeitest Redmung getragen ju baben.

Ueber ten ichriftellerifchen Bert unt Cherafter ! Ihnt, verweifen wir, ter Beichrinftheit bet Annues wege auf die geiftwolle, im Gangen vorreitliche Birtigung deff ben von R. C. Miller Gefchichte ber Gr. Lit. 2. E. 343 – 36

### Inhalt bes erften Buches.

Thulybibes beginnt mit ber Erklarung, er habe fich gleich beim lusbruche bes Beloponnefifchen Rrieges bie Darftellung biefes Rries as zur Aufagbe gewählt wegen ber porausfichtlichen Dichtigfeit leffelben (Cap. 1). Diefe Bichtigkeit weift er nach burch eine Ber-Bleichung beffelben mit ben fruhern wichtigften Begebenheiten ber wiechischen Geschichte, welche er zu biefem 3mede fritisch burchgeht 2-20). Dann fpricht er fich über bie Buverlaffigfeit ber Gedichte im Allgemeinen, sowie über feine Methobe ber Forschung mb Darftellung im Befonbern aus (21-23). Bur Darlegung er Urfachen bes Rrieges übergebend unterscheibet er bie mabre, ief liegende - bas gefahrbrohende Anwachsen ber Macht Athens on ben öffentlich ausgesprochenen (23). Die letteren fiellt er querft ar (24-66), nämlich: ben Krieg zwischen Rertyra und Rorinth 24-31) und Athens Barteinahme für Rerfpra (32-55), ben Abjall Botibaas von Athen und beffen Belagerung (55-66). Darauf verben bie in Folge biefer Borgange zu Sparta gevflogenen Berbanblungen erzählt (67-87). Nämlich in einer Bolfeversammlung m Sparta treten Die Rorinthier mit harten Befculbigungen gegen Athen auf (68-71), jufallig anwesende Athenische Befandte vertheibigen ihren Staat (72-78), ber Konig Archibamos rath ju Räßigung und Erhaltung bes Friedens (80-85), ber Ephoros Sthenelaidas aber feuert in einer turgen Ansprache gum Rriege an (86), worauf bie Berfammlung ertlart, bag bie breißigjahrigen Bettrage gebrochen feien (87). Jest folgt bie Entwidelung ber

#### ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α.

- 1 Θουχυδίδης Άθηναϊος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Άθηναίων ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ἡσαν¹) ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῆ τῷ πάση καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς ἐκατέ-2 ρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον. κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ἑλλησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν, καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαιότερα σαφῶς μὲν εὐρεῖν διὰ χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἡν, ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἔπὶ μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω γενέσθαι οὕτε κατὰ τοὺς πολέμους οὕτε ἐς τὰ ἄλλα.
- Φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰς χαλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως οἰχουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ πρότερα χαὶ ρ̄φδίως ἔχαστοι τὴν ξαυτῶν ἀπολείποντες, βιαζόμενοι ὑπό τινων ἀεὶ πλειόνων. τῆς γὰρ ἔμπορίας οὐχ οὖσης οὐδ' ἔπμμιγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις οὖτε χατὰ γῆν οὖτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἔχαστοι ὅσον ἀποζῆν χαὶ περιουσίαν χρημάτων οὐχ ἔχοντες οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ἄδηλον ὂν ὁπότε

<sup>1)</sup> Hour b(2) gegen fast alle Handschriften.

### Thulydides I.

;

Thutydides aus Athen beschried den Arieg der Peloponnesser und 1 Athener wie sie ihn gegen einander sührten, indem er sogleich beim Ausbruche desselben ansing und voraussah, daß er bedeutend und denkwürdiger als alle vorangegangenen werden würde, was er daraus schloß weil beide Theile mit allen Hüssmitteln zu demselben wohle versehen waren, und weil er sah, daß auch das übrige Hellas sich steils sogleich mit den Einen von Beiden verdand, theils es doch beabsichtigte. Denn es war dies die größte Erschütterung für die Dellenen und einen guten Theil der Barbaren, ja man kann sagen, sür den größten Theil der Menschheit. Denn das Borausgehende und das noch Aeltere genau zu erforschen war zwar wegen der Länge der Zeit unmöglich, jedoch nach Beweisen, aus deren möglichst weit zurückgehender Erwägung sich meine Uederzeugung gedildet hat, glaube ich, daß es weder hinsichtlich der Kriege noch im Uedrigen bedeutend gewesen ist.

Es leuchtet nämlich ein, daß das jetige hellas nicht schon seit 2 alter Beit feste Bewohner hat, sondern daß früher Wanderungen stattsanden und jeder Stamm, von irgend einem jedesmal zahlreichern gedrängt, leicht sein Land verließ. Denn da der handel nicht eristirte und sie weder zu Lande noch auf dem Meere sicher mit einander verkehrten, die Einzelnen aber ihr Gebiet nur insoweit nutzten um eben davon leben zu können und einen Uebersluß an habe nicht besassen, auch bei der Ungewißheit wann ein Anderer kommen und

mahren Urfache bes Rrieges, welche in ber fortwährend fteigenben Macht Athens und ben baburch erregten Beforgniffen Svartas lag. Thufpbibes zeigt zuerft bas felbständige Auftreten Athens gleich nach ben Berferfriegen und bas Entfteben einer neuen Symmachie unter Athens Segemonie (88-96), und giebt in einer Digreffion einen Abrif von ben Unternehmungen ber Athener zwischen ben Perfischen und bem Beloponnefischen Rriege (97-118). Dann theilt er, an Cap. 87 wieberanknupfend, bie Berhandlungen ber nach Sparte berufenen Berfammlung ber Belovonnefischen Bunbesgenoffen mit beren Befdlug fur ben Rrieg ausfällt (119-125). Um aber einer oftenfibeln Bormand jum Rriege ju erhalten, forbert Sparta vor Athen bie Entfernung bes Rylonischen Frevels, worauf Athen mi ber Gegenforberung antwortet, Spartg folle ben auf Tanaron unt an ber Chalfiotos begangenen Frevel entfernen (126). Diefe gegen feitigen Forberungen veranlaffen eine breifache Digreffion: über bie Unternehmung bes Rplon (126-127), über ben Berrath bee Baufanias (128-134) und über bie bamit eng verfnüpften letter Schicffale bes Themiftofles (135-138). Rach neuen Forberunger ber Lakebamonier ichlagt Berikles ben Athenern eine biefe Forbe rungen in allen Bunkten gurudweisenbe Antwort vor (140-144) bie nun auch beschloffen wird (145). Go ift ber Rrieg nach aller Seiten bin gum Ausbruche reif (146).

# and the second of the second o

Erftes Buch.

.•

#### ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΥ ΞΤΓΓΡΑΦΗΣ Α.

- 1 Θουπυδίδης Άθηναϊος ξυνέγοαψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Άθηναϊων ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὸς καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ἡσαν¹) ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῆ τῷ πάση καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς ἐκατέ-2 ρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον. κίνησις γὰρ αὐτη μεγίστη δὴ τοῦς Ελλησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν, καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαιότερα σαφῶς μὲν εὐρεῖν διὰ χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἡν, ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω γενέσθαι οὖτε κατὰ τοὺς πολέμους οὖτε ἐς τὰ ἄλλα.
- Φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰς παλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως οἰπουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ πρότερα καὶ ἡράδιως ἔπαστοι τὴν ἐαυτῶν ἀπολείποντες, βιαζόμενοι ὑπό τινων ἀελ πλειόνων. τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐπ οὖσης οὐδ' ἐπιμιγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις οὖτε κατὰ γῆν οὖτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ αὐτῶν ἔπαστοι ὅσον ἀποζῆν καὶ περιουσίαν χρημάτων οὐπ ἔχοντες οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ἄδηλον ὂν ὁπότε

<sup>1)</sup> Hour b(2) gegen fast alle Handschriften.

## Thulydides I.

Thutybides aus Athen beschried den Arieg der Beloponnesser und 1 lihener wie sie ihn gegen einander führten, indem er sogleich beim lusbruche desselben ansing und voraussah, daß er bedeutend und enkurdiger als alle vorangegangenen werden wurde, was er daraus bloß weil beide Theile mit allen Hulfsmitteln zu demselben wohlereshen waren, und weil er sah, daß auch das übrige Hellas sich seils sogleich mit den Einen von Beiden verband, theils es doch eabsichtigte. Denn es war dies die größte Erschütterung für die 2 sellenen und einen guten Theil der Barbaren, ja man kann sagen, ir den größten Theil der Menschielt. Denn das Borausgehende nd das noch Aeltere genau zu ersorschen war zwar wegen der Länge er Beit unmöglich, jedoch nach Beweisen, aus deren möglichst weit urücksehender Erwägung sich meine Ueberzeugung gebildet hat, glaube h, daß es weder hinsichtlich der Ariege noch im Uebrigen bedeutend ewesen ist.

Es leuchtet nämlich ein, daß das jesige Hellas nicht schon seit 2 lter Beit seite Bewohner hat, sondern daß früher Wanderungen lattsanden und jeder Stamm, von irgend einem jedesmal zahlreichern edrängt, leicht sein Land verließ. Denn da der Handel nicht existirte mb sie weder zu Lande noch auf dem Meere sicher mit einander erkehrten, die Einzelnen aber ihr Gebiet nur insoweit nutzten um ben davon leben zu können und einen Uebersluß an Habe nicht efaßen, auch bei der Ungewißheit wann ein Anderer kommen und

μηθέ Ελληνάς πω, ως έμοι δοχεί, ἀντίπαλον ες εν ὅνομα ἀποχεκρίσθαι. οἱ δ' οὐν ως Εχαστοι Έλληνες κατὰ πόλεις τε ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν καὶ ξύμπαντες ὕστερον κληθέντες οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν δι' ἀσθένειαν καὶ ἀμιξίαν ἀλλήλων ἀθρόοι ) ἔπραξαν. ἀλλὰ καὶ ταύτην τὴν στρατείαν ) θαλάσση ἤδη πλείω χρώμενοι ξυνῆλθον.

4 Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀχοῆ ἴσμεν ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ τῆς νῦν Ἑλληνικῆς θαλάσσης ἐπὶ πλεῖστον ἐκράτησε καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἡρξέ τε καὶ οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο, Κᾶρας ἐξελάσας καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας τό τε ληστικόν, ὡς εἰκός, καθήρει ἐκ τῆς θαλάσσης ἐφ' ὅσον ἡδύνατο, τοῦ τὰς προσόδους μᾶλλον ἴέναι αὐτῷ.

- Οι γαρ Ελληνες το πάλαι και των βαρβάρων οι τε έν τη ήπείρω παραθαλάσσιοι και όσοι νήσους είχον, επειδή ποξαντο μαλλον περαιούσθαι ναυσίν έπ' άλλήλους, έτράποντο πρός ληστείαν, ήγουμένων ανδρών ού των αδυνατωτάτων πέρδους τοῦ σφετέρου αὐτών ένεπα καὶ τοῖς ἀσθενέσι τροφής, και προσπίπτοντες πόλεσιν ατειγίστοις και κατά κώμας οίχουμέναις ήρπαζον και τον πλείστον του βίου έντευθεν ξποιούντο, ούχ ξγοντός πω αλσγύνην τούτου του ξργου, 2 φέροντος δέ τι καὶ δόξης μαλλον. δηλοίσι δὲ τῶν τε ἦπειρωτών τινες έτι και νύν, οίς κόσμος καιώς τούτο δράν, και οί παλαιοί των ποιητών, τὰς πύστεις των καταπλεόντων πανταχού όμοιως έρωτώντες εί λησταί είσιν, ώς ούτε ών πυνθάνονται απαξιούντων το ξογον, οίς τ' επιμελές είν 3 ελδέναι ούχ ονειδιζόντων. Εληίζοντο δε και κατ' ήπειρον αλλήλους. και μέχρι τουδε πολιά της Ελλάδος τῷ παλαιῷ τρόπο νέμεται περί τε Λοχρούς τούς 'Οζόλας και Αλτωλούς και Άκαρνάνας και την ταύτη ήπειρον. τό τε σιδηροφορείσθαι τούτοις 6 τοις ήπειρώταις από της παλαιάς ληστείας έμμεμένηκε. πάσα γαρ ή Ελλας εσιδηροφόρει δια τας αφράκτους τε ολκήσεις καλ ούχ ἀσφαλεῖς παρ' ἀλλήλους ἐφόδους, καὶ ξυνήθη την δίαιταν μεθ' οπλων εποιήσαντο, ώσπες οι βάρβαροι. ση-
  - 1) k schreibt überall άθφόος nach alten Grammatikern, dech wie es scheint ohne Zustimmung der Hdschrr.

<sup>2)</sup> k ovenerar aus mehrern, auch guten Heschrr.

grannt, weil, wie mir scheint, die Gellenen sich noch nicht als ein Gezman zu einem Begriff abgesondert hatten. Diese nun, sowohl suzeln in den verschiedenen Staaten, so viele einander verstanden, als auch später insgesammt hellenen genannt, haben vor dem Troischen Kriege wegen ihrer Schwäche und des Mangels an Berkehr nichts gemeinsam ausgeführt; aber auch zu diesem Zuge verbanden sie ich nur, weil sie schon mehr die Seefahrt trieben.

Rinos nämlich erwarb fich am frühesten unter benen, von wels 4 den wir durch Ueberlieferung wiffen, eine Seemacht. Er beherrichte der größten Theil des jehigen hellenischen Meeres, gebot über die Haben und war es der zuerst auf den meisten Niederlaffungen gründete, indem er die Karer vertrieb und seine Sohne als herrscher infeste. Und das Raubgefindel auf dem Meere vernichtete er, wie sie densen läßt, soviel wie möglich, damit ihm die Einkunfte beffer zustöffen.

Ramlich die Bellenen und unter ben Barbaren biejenigen welche 5 uf bem Reftlante Rachbarn bes Deeres waren und alle Die welche Infeln bewohnten legten fich vor Beiten, ale fie mehr zu einanber p Schiffe zu tommen anftengen, auf Seerauberei, wobei Manner be nicht bie machtloseften maren, bes eigenen Geminnes und ber Rabrung fur bie Schwachen wegen fie anführten. Gie überfielen be burch feine Mauern geschütten und in Dorfern wohnenten Ge Beinden und raubten, und erwarben fich baburch ten größten Theil bres Lebenebebarfs, inbem biefe Beichaftigung noch feine Schanbe wit fich führte, vielmehr fvaar eine Art Ruhm brachte. Dies be- 2 beifen theils einige Westlandbewohner noch jest, benen es als eine Ehre gilt bies geschickt zu treiben, theils bie alten Dichter, wenn Re an Die Landenben überall auf gleiche Beife bie Frage ftellen, ob fie Geerauber find, in bem Sinne, daß weber die Befragten bie Beschäftigung verabscheuen noch bie benen baran liegt es zu erfahren fie ihnen gum Borwurf maden. Gie plunderten fich aber auch gu 3 Und bis heutigen Tage leben viele Theile von Lande einander. bellas noch nach ber alten Weife, im Dzelifchen Lofris, in Aetolien, Afarnanien und auf bem bortigen Festlande. Und bas Baffentragen bat fich von jenem alten Rauberleben ber unter biefen Reftlandebewohnern erhalten. Denn gang Beilas trug Baffen wegen 6 ber ungeschütten Bohnungen und bes unfichern Berfehre mit einanber und man führte, wie bie Barbaren, bas Leben gewöhnlich unter Thufpbides. I.

τζ τησφ. τπες "πιστ Κάρες έχαι τσαν. γυσσθέντες τζ τλ απευς των δικόν ξαίν τριστεύα μετς το πεί το τριστο φ νύν δικ 2 δεπτοισμ. πατασταντις δε τος Μ.νω ναιτιπού πλωμιώτερα δρένετο πας αλληνοις εί τας δε τών νησων πακούργος άνεστησεν τη αίνει. Γτε πες και τές τολλός αὐτών καιφαίζε, και εί παρα συλασσαν άνερωποι πάλλον ήδη τψυ πτές και τεχτ περιεδολλοντα ως τλοισιωτερον φκουν, καθτικές και τεχτ περιεδολλοντα ως τλοισιωτερον έαυτών γιγνώς 3 μενοι διείμενοι γας τών περιδών οι τε ξοσους ύπεμενου την τών πρεισσόνων δείλειαι, εί τε δυνατωτεροι περιουσίας έχοντες προσεπειείτε ύπεκους τὰς διασσυς πολεις. και διατιστεί το το τριστές και τεχτορίας τὸς το περιουσίας έχοντες προσεπειείτε ύπεκους τὰς διασσυς πολεις. και διατιστεί το το το το το τος διασσυς κολεις.

Araufurwr re not dozei rwr rore durauet ngovren zai où rodoùror rois Turdagen égzets zarethunerous rois Elers urretrous e or tor etolor e eloci. le ovel de mit of the suyestate Hedotorrysier urrun nach tor neotrees! δεδεγμένοι Πέλοπά τε πρώτον πληθεί χρημάτων, α ήλλας Ex the Asias exwe is aroomnous anogous, devault negat ποιησαμενον την έπωνυμίαν της χώρας έτηλυτην όντα δμακ 2 oyeir, zai votenor tois emprois!) eti neilm Eureveronium! Ecovosews ner er if Arring und Hounkeider anoduring TOS, Arpews de untoos adeacros ortos abros, ant entrelpartos Eugeodews. Or forgarere. Mennas te nai rais doxny zara to olzefor Argel, tryyarery de abtor geoportal τον πατέρα διά τον Χρυσίππου θάνατον, και ώς οὐκίκε averwonger Evovodere, Bordouerwr und ror Mungralum? έδα ιστίε πτεύοχοδο τότητο ποι και και τως θετάτος το φορούντα είναι και το φορούν το πλήθος τεθεραπευχότα των Μυχηναίων τε και δοων Είπ quobers hoge the pariteine Itrofa napalapeie, and tieth 3 Πεοσειδών τους Πελοπίδας μείζους καταστήναι. α μοι δοκή Ayaufurwy nagaladwy xal ravrixw [re]3) aua inl nles: τών άλλων Ισχύσας την στρατείαν ου χάριτι το πλείον φόβω ξυναγαγών ποιήσασθαι. φαίνεται γάο ναυσί τε πλεί

3) vá alle Hdschrr. ausser einer; ohne Klammern b a.

g aus mehrern, jedoch meist geringern Hdschrr. ξυντεθαμμέντης
 7 Hdschrr., darunter sehr gute, fügen noch hinzu olor 'Ατρές' 'Αγαμέμνον, wohl Glossem.

Insel befanden heraufgehoben hatte, stellten sich über die halfte als Karer heraus, die man an der mitbegrabenen Wassenrüftung und an der Art wie sie noch jest ihre Todten begraben erkannte. Rachs 2 bem dann aber die Seemacht des Minos sich gebildet hatte, wurde die Schissahrt zu einander lebhaster; denn die Räuber auf den Insisten wurden von ihm daraus vertrieben, wo er denn auch die meis den derselben mit Kolonien besetzt. Und die am Meere Wohnensten traten, indem sie sich wurden von Werschon mehr den Vermögenserwerd betrieben, in sesten Bustände und Einige umgaben sich, da sie ungewöhnlich wis wurden, sogar mit Mauern; denn im Streben nach Sewinn 3 artnigen die Schwächern die Unterwürfigseit unter die Stärkern, und die Mächtigern, im Besitze von Reichthümern, machten sich die geringern Staaten unterthänig. Und in diesem Zustande besanden sie sich schon ziemlich allgemein, als sie später gegen Troja zogen.

Und Agamemnon fcheint mir ale ber Dachtigfte feines Beit- 9 alters und nicht fowohl als Anführer ber burch ten Gib bes Epnbarens gebundenen Freier ben Bug versammelt zu haben. Es er-Bablen aber auch Diejenigen von ben Belovonneffern, welche tie beftimmteften Rachrichten geben, indem fie Diefelben von ihren Borfahren überfommen haben, daß Belope querft burch eine Fulle von Schapen, Die er aus Afien unter burftige Menfchen mitbrachte, fich Racht erworben und, obwohl eingewandert, boch dem gante ben Ramen gegeben habe, bag fpater feinen Rachfommen noch größere Racht zugefallen fei, ale Gurpftheus in Attifa burch Die Bera: 2 Heiben getobtet, und Atreus feiner Mutter Bruber mar, und Gurpftheus, ba er auszog, bem Atreus als feinem Bermanbten Dofena und bie Regierung anvertraut hatte; biefer fei aber fruher wegen ber Ermorbung bes Chryfippos vor feinem Bater geflohen, und als Eurpftheus nicht wieder gurudfehrte, babe er, ba auch bie Dhefenaer aus Furcht vor ben Berafleiten es munichten und er zugleich machtig erichien und fich beim Bolfe beliebt gemacht hatte, über bie Strienger und alle Unterthanen bes Eurpftheus Die Berrichaft übernommen, und fo feien bie Belopiben machtiger geworben als bie Berfeiben. Als Erbe biefer Dacht und zugleich burch feine Flotte 3 mehr als bie Andern farf geworben icheint mir Agamemnon ben Ariegezug weniger burch bie Gefälligfeit als bie gurcht gufammen: gebracht und ausgeführt zu haben. Denn er erscheint als ber wel-

σταις αύτὸς ἀιρικόμενος καὶ Αρκάσι προσπαρασγών "Ομηρος τουτο δεδήλωχεν, εί τω ίχανος τεχυηριώσαι. έν του σχήπτοου αια τη παραδόσει εξοηχεν αυτόν

"πολλήσι νήσοισι καλ Αργεί παντλ ανάσσειν." ούκ αν ούν νήσων έξω των περιοικίδων (αύται δε ού πολλαί εξησαν) ήπειοώτης ών έχοάτει, εί μή τι καί ναυι είχεν. είχάζειν δε γοή και ταύτη τη στρατεία!) οία ή ποδ αὐτῆς.

Καὶ ὅτι μὲν Μυχηναι μιχρὸν ην, η εί τι τών τότε 10 λισμα νύν μη άξιόγοεων δοχεί είναι, ούκ άκριβεί αν σημείω χρώμενος απιστοίη μη γενέσθαι τον στόλον τοσο 2 όσον οί τε ποιηταί ελοήκασι και ὁ λόγος κατέγει. Δακι μονίων γάρ εί ή πόλις ξοπμωθείη, λειφθείη δε τά τε και της κατασκευής τὰ έδάψη, πολίην αν ολιαι άπιο της δυνάμεως πορελθόντος πολλού γρόνου τοίς ξπειτα: τὸ αλέος αὐτών είναι (καίτοι Πελοποννήσου τών πέντε δύο μοίοας νέμονται τῆς τε ξυμπάσης ἡγοῦνται και τῶν 3 ξυμμάγων πολλών. διως δέ, ούτε ξυνοικισθείσης πό ούτε ξεροίς και κατασκευαίς πολυτελέσι γρησαμένης. χώμας δε τω παλαιώ της Ελλάδος τούπω ολεισθείστε. νοιτ' αν ύποδεεστερα)2), Αθηναίων δε το αὐτο τοῦτο θόντων διπλασίαν αν την δύναμιν εξκάζεσθαι από 4 φανεράς όψεως της πόλεως η έστιν. ουχουν απιστείν οὐθὲ τὰς ὄψεις τῶν πόλεων μᾶλλον σχοπείν ἢ τὰς δυνά νομίζειν δε την στρατείαν 3) έχείνην μεγίστην μεν γενέ τών πρό αὐτῆς\*), λειπομένην δε τών νῦν, τῆ 'Ομήροι ποιήσει εί τι γοή κάνταυθα πιστεύειν, ην είκος ξπί το μι μέν ποιητήν όντα κοσμήσαι, όμως δέ φαίνεται καὶ οι 5 ενδεεστέρα. πεποίηκε γαρ χιλίων και διακοσίων νεών μέν Βοιωτών είκοσι καὶ έκατον ανδοών, τας δε Φιλοκτ πεντήχοντα, δηλών, ώς έμοι δοχεί, τας μεγίστας χαι έλ στας άλλων γοῦν μεγέθους πέρι έν νεών καταλόγω 6 ξυγήσθη, αὐτερέται δὲ ὅτι ἦσαν καὶ μάχιμοι πάντες.

¹) k στρατιά mit den Hdschrr.

<sup>2)</sup> k nach Bauers Conj. ὑποδείστεςα. Die übrigen Ausgg. den Hdschrr. όποδεεστέρα.

b g k στρατιών mit den meisten Hdschrr.
 b αὐτῆς.

: : :

: 2.

\* 3

ha sowohl selbst mit den meisten Schiffen kam als auch den Arkadern wich welche darlieh, wie Homer dies angegeben hat, wenn er als in glaubwürdiger Zeuge gilt. Und bei der Bererbung des Scepstushaf er zugleich gesagt, daß jener

"Biel Gilande beherrichte und Argos' fammtliche Fluren"; um wirte er aber als Festlandbewohner keine Inseln außer den unlingmben (dies wurden aber nicht viele fein) beherrichen, wenn er nicht auch eine Seemacht befäße. Man muß aber auch aus biesem Kristinge einen Schluß auf die Beschaffenheit der Unternehmungen vor denselben machen.

Swar bag Debfena flein war und wenn fonft manche ber ba: 10 meligen Stadte jest nicht betrachtlich erfcheint, bas murbe man nicht ale tiftigen Grund anführen tonnen um zu bezweifeln, bag ber Bug is mis gewesen sei, als ihn die Dichter geschildert haben und die Sage herricht. Denn wenn bie Stadt ber Lafebamonier verobet 2 wirde und nur bie Tempel und bie Fundamente bes Baus übrig Mieben, fo wurde, glaub' ich, bie Nachwelt fehr ungläubig fein bin= fiblich ber Macht ber Lakedamonier im Bergleich zu ihrem Ruhme (und doch besitzen fie zwei von den fünf Theilen des Peloponnes und ftehn an der Spite des gangen und ber gahlreichen Bundesgenoffen außerhalb teffelben; bennoch murbe, ba die Statt weber 3 my Wiammengebaut ift noch prächtige Tempel und Bauwerfe befist, fendern nach der alten Sellenischen Sitte in Flecken angelegt ift, Ales unbebeutender erscheinen), wenn bagegen ben Athenern baffelbe begegnete, fo murbe man nach bem außern Unblid ber Stadt ihre Raht boppelt fo groß schätzen als fie ift. Deshalb muß man nicht 4 unglaubig fein noch bas Aussehn ber Stabte mehr ins Auge faffen di ihre Macht, fondern annehmen, daß jener Kriegezug zwar am griften unter den frubern, aber unbedeutender ale die jegigen gewefen ift, wenn man fich auch hier wieder auf die Dichtung homers beflaffen foll; obwohl er ihn natürlich als Dichter übertreibend aus: Momutt hat, erscheint er boch auch so noch ziemlich burftig. Omn unter 1200 Schiffen hat er benen ber Booter 120, benen bes 5 Philottet 80 Mann gegeben, womit er, wie mir scheint, die großim und bie kleinsten bezeichnet; wenigstens erwähnte er von ber Grife der andern im Schiffstataloge nichts. Daß fie aber Alle 6 Schftruderer und ftreitbar waren, hat er bei den Schiffen bes Phis

ταϊς Φιλοχτήτου ναυσι δεδήλωχε· τοξότας γὰρ πάντας πεποίηχε τοὺς προσχώπους. περίνεως δὲ οἰχ εἰχὸς πολλοὺς
ξυμπλεῖν ἔξω τῶν βασιλέων καὶ τῶν μάλιστα ἐν τέλει, ἄλλως
τε καὶ μέλλοντας πέλαγος περαιώσεσθαι μετὰ σκευῶν πολε7 μικῶν οὐδ' αὐ τὰ πλοῖα κατάφρακτα ἔχοντας, ἀλλὰ τῷ
παλαιῷ τρόπῳ ληστικώτερον παρεσκευασμένα. πρὸς τὰς
μεγίστας οὐν¹) καὶ ἐλαχίστας ναῦς τὸ μέσον σκοποῦντι οὐ
πολλοὶ φαίνονται ἔλθόντες²), ὡς ἀπὸ πάσης τῆς 'Ελλάδος
κοινῆ πεμπόμενοι.

Αίτιον δ' ήν ούχ ή όλιγανθρωπία τοσούτον δσον ή 11 άχρηματία, της γάρ τρομής άπορία τόν τε στρατόν ελάσσω ήγαγον και όσον ήλπιζον αὐτόθεν πολεμοῦντα βιοτεύσειν. ξπειδή δέ3) ἀφικόμενοι μάχη ξκράτησαν (δηλον δέ το γαρ ξουμα τῷ στρατοπέδω οὐκ ἂν ξτειχίσαντο), φαίνονται δ' οὐδ' ἐνταῦθα πάση τῆ δυνάμει χρησάμενοι, ἀλλὰ πρὸς γεωργίαν της Χερσονήσου τραπόμενοι και ληστείαν της τροφης απορία. ή και μαλλον οι Τρώες αὐτών διεσπαρμένων τά θέκα έτη άντεῖχον βία, τοῖς ἀεὶ ὑπολειπομένοις ἀντίπαλοι όντες. περιουσίαν δε εί ήλθον έχοντες τροφής και όντες άθρόοι άνευ ληστείας και γεωργίας ξυνεχώς τον πόλεμον διέφερον, δαδίως αν μάχη πρατούντες είλον, οί γε και ούκ 3 αθρόοι, αλλά μέρει τῷ ἀελ παρόντι\*) ἀντεῖχον· πολιορχία δ' αν προσκαθεζόμενοι εν ελάσσονί τε χρόνω και άπονώτερον την Τροίαν είλον. άλλα δι' αγρηματίαν τα τε προ τούτων ασθενή ήν και αθτά γε θή ταθτα δνομαστότατα τών πρίν γενόμενα δηλούται τοῖς ἔργοις ὑποδεέστερα ὄντα τῆς φήμης και τοῦ νῦν περι αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητάς λόγου 12 κατεσγηκότος. Έπει και μετά τὰ Τρωικά ἡ Ελλάς ἔτι μετανίστατό τε καί κατφκίζετο, ώστε μή ήσυγάσασαν ) αὐξηθήναι. ή τε γαρ αναχώρησις των Ελλήνων εξ Ίλίου γρονία

 <sup>2</sup> Hdschrr. u. p a οὖν; b k aus Conjectur δ' οὖν; die übrigen Hdschrr. u. Ausgg. γοῦν.

<sup>2)</sup> k mit der Vulgate ξυνελθόντες gegen die meisten und besten Handschrr.

<sup>\*)</sup> b k aus Conj. ἐπειδή τε, doch δὲ scheint durch das folgende δ' οὐδ' geschützt.

<sup>4)</sup> k mit der Vulgate παρατυχόντο gegen die Gewähr der Hdschrr.

l

:

;

witte flar angebeutet; benn als Bogenschüten hat er sämmtliche Auberer bargestellt. Nichtrubernbe find wahrscheinlich mit Ausnahme en Könige und der obersten Befehlshaber nicht viele mitgesahren, jumal da man mit Kriegsgeräthschaften über das Meer sehen wollte, 7 und anderseits die Fahrzeuge nicht mit Verdecken versehen, sondern nach alter Sitte mehr raubschiffartig eingerichtet waren. Betrachtet man nun im Bergleich zu den größten und kleinsten Schiffen die Ritte, so ergiebt sich, daß, angesehn daß sie aus ganz Hellas gemeinsam gesendet wurden, nicht Biele hinzogen.

Daran mar aber nicht fomobl ber Menichenmangel ale bie 11 Armuth Schuld. Denn in Ermangelung bes Unterhaltes mar bas beer welches fie mitnahmen fleiner und nur fo groß, als fich nach ibrer Meinung bort burch ben Rrieg bie Lebensmittel verschaffen werbe; ale fie aber nach ihrer Anfunft in einer Schlacht gefiegt batten (bies ift flar; benn fonft hatten fle bie Befestigung um bas lager nicht aufführen tonnen), felbft ba vermanbten fie offenbarnicht ihre gange Macht, fonbern legten fich in Ermangelung bes Unterhaltes auf Bebauung bes Cherfones und auf Raubzuge. Daber widerftanden auch die Erver, bei biefer Berftreuung ber Achaer, um fo leichter jene 10 Jahre lang im offenen Felbe, indem fie ben jebesmaligen Burudbleibenben gewachfen waren. Baren fie bagegen mit einem Borrath von Lebensmitteln gefommen und hatten vereinigt ohne Raubzuge und Ackerbau ben Rrieg ununterbrochen fortgeführt, fo hatten fie, in einer Schlacht Sieger, Die Stadt leicht eingenommen, ba fie ja fcon unvereinigt, nur mit bem jebesmal anwesenben Theile bas Gegengewicht hielten; burch Anwendung 3 einer Belagerung aber murben fie in furgerer Beit und mubelofer Troja eingenommen haben. Allein wegen Mittellofigfeit waren nicht nur die vorangebenden Unternehmungen ichmach, fondern auch biefe felbit, obwohl am berühmteften geworben unter ben frubern, erweißt fic burch bie Thatfachen guruckstehend hinter ihrem Ruhme und ber jest barüber burch bie Dichter herrichend gewordenen Sage; benn 12 fogar nach bem Eroifchen Rriege noch erlitt Bellas Ginwohnerwechfel und neue Anfiedlungen, fo bag es aus Mangel an Rube nicht Denn theils veranlagte ber Rudzug ber Bellenen aus zunabm.

<sup>3)</sup> So die besten Hdschrr. Den Accus. schützt 7, 34, 5. Alle Ausgg. Ψυχάσασα.

THE TOTAL STREET TO THE PERSON STREET STREET

B DOMERNE & WORLDONG THE STANDING BEE THE PROPERTY OF me my arine in miller i marriere mountains ne mille : अभूतामां के अपने अपने अपने अन्यास्त्र अन्यास्त्र अन्यास्त्र अन्यास्त्र अन्यास्त्र अन्यास्त्र अन्यास्त्र अन्यास्त्र the comments and the same on facilities Burgan indicini, murian in Kristian i James and iff ... S beinemer ware werennen sieden ih Kanthein der THE CONTROLL THE MED DOUGHLAS ACTINGMENT IN THE THE THE mis an sumper nichten in Lingson wir Imaties brand monthing . Durant it in Sung Surveille Kaplehas married mad branch resource for F had saided व्यवस्थातक के एक प्रकारक अवेशि अभी अभावस्था है। अस्ति है i madig Summe vides managed as allactical of these the second the second s mung Sparrer un bewerdte der ungen ven mort genome. there were and when he Kings were der und anderen de in recent detrogens siens min Incomes of min man of ne Tuens i man bemainus vos en deus Indivissasses 200 200 to the state of the community it impropered, product to history view of our view remains would e frémentate apprend men économistres en groupes. Établiq 🛍 il Lingues ministre state ille vier print terminatione vo

<sup>)</sup> mit nemeen inne sen guier luseum oc sie er mad.

<sup>1 1 1 4 6</sup> deuter gegen inc ale Buscar-

Nion, ber nach geraumer Zeit stattfand, viele Neuerungen, theils mitanden in den Städten meistens Spaltungen, in Folge beren welche vertrieben wurden und dann die Städte gründeten. Denn 2 die jezigen Böoter ließen sich 60 Jahre nach der Eroberung Ilions, von den Thessalern aus Arne vertrieben, im jezigen Böotien, welches stüher das Kadmeische Land hieß, nieder (es war aber auch ein Theil von ihnen schon früher in diesem Lande, zu dem die gehörten die nach Ilion mitzogen), und die Dorier nahmen im 80sten Jahre mit den herakleiden den Peloponnes in Besitz. So kaum binnen langer 3 Beit zur Ruhe gekommen und nicht mehr die Einwohner wechselnd sandte dann hellas Kolonien aus, und Jonien so wie die meisten Inseln kolonistrten die Athener, Italien aber, den größern Theil Siciliens und einige Gegenden vom übrigen hellas die Peloponnesier. Alles dies wurde aber erst nach dem Troischen Kriege gegründet.

Als aber Bellas machtiger murbe und noch mehr als fruber 13 ben Bermogenserwerb betrieb, erhoben fich in ben Stagten Turgnnen. indem die Ginfunfte fich vergrößerten (fruher aber bestanben Erb: Ronigthumer unter festgefesten Chrenrechten), und Bellas ruftete Alotten und man hielt fich mehr an bas Meer. Buerft follen bie 2 Rorinthier bas Schiffsmefen ber jetigen Beife am abnlichften gebandhabt haben und zu Korinth follen zuerft in Bellas Trieren gebaut worben fein. Es fommt auch ein Rorinthifcher Schiffsbaumeifter, Ameinofles, vor, ber ben Samiern vier Schiffe baute; es find aber ungefahr 300 Jahre bis jum Enbe biefes Rrieges, feit Ameinofles nach Samos fam. Und bie altefte Seefchlacht, von ber 3 wir miffen, war awischen ben Rorinthiern und Rerfpraern; auch feit tiefer find ungefahr 260 Jahre bis ju berfelben Beit. Denn auf bem Ifthmos mohnend befagen bie Rorinthier immerbar einen Stavelplat, ba in alten Beiten bie Bellenen innerhalb und außerhalb bes Belovonnes mehr zu ganbe ale zu Baffer, burch bas Rorinthiide Gebiet zu einander reiften; und fie maren burch Reichthum 4 machtia, wie auch von ben alten Dichtern bezeugt ift; benn fie nannten die Stadt "reich". Und als die Bellenen mehr Schiffahrt

So p g a mit vielen, auch sehr guten Hdschrr.; b k ἐξέπεμψε.
 b k mit d. Vulg. u. vielen Hdschrr. τὸ πλεῖστον.

<sup>6)</sup> So p g mit vielen, auch sehr guten Handschrr.; die übrigen ταυπηγηθήναι.

5 νατήν ἔσχον χρημάτων προσόδω την πόλιν. και "Ιωσιν υστερον πολύ γίγνεται ναυτικόν επί Κύρου, Περσών πρώτου Βασιλεύοντες, και Καμβύσου τοῦ υίξος αὐτοῦ, τῆς τε καθ' έαυτούς θαλάσσης Κύρω πολεμούντες εκράτησάν τινα γρόνον. και Πολυκράτης, Σάμου τυραννών ξπι Καμβύσου, ναυτικώ Ισχύων άλλας τε τών νήσων ύπηκόους ξποιήσατο καὶ 'Ρήνειαν έλων ανέθηκε τω Απόλλωνι τω Δηλίω. Φωκαῆς τε Μασσαλίαν ολκίζοντες Καργηδονίους ένίκων ναυμαγούντες. 14 Δυνατώτατα γάρ ταῦτα τῶν ναυτικῶν ἦν. φαίνεται δὲ καὶ ταύτα πολλαίς γενεαίς υστερα γενόμενα των Τρωικών, τριήρεσι μέν όλίγαις γρώμενα, πεντηχοντόροις δ' έτι χαὶ πλοίοις 2 μακροῖς ἐξηρτυμένα ὥσπερ ἐκεῖνα. ὀλίγον τε πρὸ τῶν Μηδικών και του Δαρείου θανάτου, δς μετά Καμβύσην Περσών έβασίλευσε, τριήρεις περί τε Σικελίαν τοῖς τυράννοις ές πληθος έγένοντο και Κερκυραίοις ταῦτα γὰρ τελευταῖα πρὸ της Εέρξου στρατείας1) ναυτικά άξιόλογα εν τη Ελλάδι 3 κατέστη. Αλγινήται γαρ και Αθηναίοι, και εί τινες άλλοι, βραχέα εκέκτηντο και τούτων τὰ πολλά πεντηκοντόρους · όψέ τε ἀφ' οδ Αθηναίους Θεμιστοκλής ἔπεισεν Αλγινήταις πολεμούντας, καλ αμα του βαρβάρου προσδοκίμου όντος, τὰς ναύς ποιήσασθαι, αίσπερ και έναυμάχησαν και αύται ούπω είγον διά πάσης χαταστρώματα.

Τὰ μέν οὖν ναυτικά τῶν Ελλήνων τοιαῦτα ἦν, τά τε παλαιά και τὰ ὕστερον γενόμενα²). Ισχύν δὲ περιεποιήσαντο δμως ούκ ελαχίστην οι προσχόντες αὐτοῖς χρημάτων τε προσόδω και άλλων άρχη. Επιπλέοντες γάρ τὰς νήσους κατεστρέφοντο, και μάλιστα όσοι μή διαρκή είχον χώραν. 2 κατά γην δὲ πόλεμος, όθεν τις καλ δύναμις παρεγένετο, οὐδείς ξυνέστη πάντες δὲ 3) ήσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο, πρὸς όμόρους τοὺς σφετέρους έχάστοις, και ἐκδήμους στρατείας πολύ ἀπὸ τῆς ξαυτών ξπ' ἄλλων καταστροφῆ οὐκ ξξήεσαν 3 οί Ελληνες. οὐ γὰρ ξυνεστήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις ὑπήχοοι, οὐδ' αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης χοινὰς στρατείας

2) b a k mit mehrern Hdschrr. γυγνόμενα.

<sup>1)</sup> k στρατιάς mit fast allen Hdschrr.

<sup>3) 3</sup> Hdschrr., darunter d. beiden besten, nicht unpassend marτες γάρ.

ben. vertilaten jene, in ben Befit ihrer Flotte gelangt, bas mbaefinbel und auf beiben Elementen einen Stapelplas barbietenb sielten fie burch Buffuß von Mitteln eine machtige Stabt. Spater 5 lmaten bann bie Joner, unter ber Regierung bes erften Berfernigs Rpros und feines Sohnes Rambufes, eine ftarte Seemacht ab beberrichten, mit bem Roros Krieg führend, eine Beit lang 16 bortige Meer. Und Bolyfrates, Tyrann von Samos zu Ram: wied Beit, machte fich mittels einer farten Rlotte nicht nur anm ber Infeln unterthanig, fonbern eroberte auch Rheneig, bas tem Delifchen Avollon weibte. Auch beffegten bie Bhofder, ba ie Maffalia arundeten, die Rarchebonier in einer Seefchlacht. Diefe 14 nen nämlich bie farfften unter ben Seemachten. Es ftellt fich ber beraus, bag auch biefe, wiewohl viele Denfchenalter nach bem wifchen Rriege entftanben, wenig Trieren gebrauchten, fonbern och, wie in jener Beit, mit Funfzigruberern und langen Rabrmaen ausgeruftet waren. Erft fury por ben Berferfriegen und 2 en Tobe bes Dareios, ber nach bem Rambufes in Berfien berrichte. tiegen die Trieren der Eprannen in Sicilien und der Rerfpraer qu iner bedeutenden Menge; bies waren nämlich bie letten Alotten on Belang bie fich in Bellas vor bem Buge bes Berres gebilbet atten. Denn bie Megineten und Athener und fonft vielleicht einige 3 Staaten batten nur fleine Flotten und zwar meift Funfzigruberer: nd erft frat bewog Themistofles bie Athener, ale fie mit ben Megiieten Krieg führten und jugleich ber Barbar ju erwarten mar, bie Schiffe gu bauen, mit benen fie bann auch gur Gee fampften; und iefe batten noch nicht burchgangig Berbede.

Bon solcher Art also waren die Flotten der Hellenen, die alten 15 md die später entstandenen. Dennoch erwarben sich die, die sich warauf legten, eine nicht unbedeutende Macht sowohl durch Gelbeinstänfte als durch Beherrschung anderer Staaten; denn durch Seesüge untersochten sie, vorzüglich die welche nicht hinreichendes Gebiet wasen, die Inseln. Zu Lande dagegen entstand kein Krieg durch 2 m auch zugleich Macht erworden ward, sondern alle die noch entstanden waren gegen die jedesmaligen Nachderen, und auswärtige Kriegszüge, weit von ihrem Lande, zur Untersochung Anderer untersuchmen die Hellenen nicht. Denn sie schlossen sich nicht als Ges 3 hochende den größten Staaten an, noch machten sie auch selbst gestbudbibes. I.

τος οξ τε Λακεδαιμόνιοι των ξυμπολεμησάντων Ελλήνων ήγήσαντο δυνάμει προύχοντες, και οι Αθηναίοι Επιόντων τῶν Μήδων διανοηθέντες ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ἀνασκευασά-5 μενοι ές τὰς γαῦς ἐσβάντες 1) γαυτιχοί ἐγένοντο. χοινῆ τε άπωσάμενοι τὸν βάρβαρον ὕστερον οὐ πολλῷ διεκρίθησαν πρός τε Αθηναίους και Λακεδαιμονίους οί τε αποστάντες : βασιλέως "Ελληνες και οι ξυμπολεμήσαντες. δυνάμει γαο ι 6 καυσί. καὶ όλίγον μεν χρόνον ξυνέμεινεν ἡ όμαιχμία, ἔπειτα > δε 1) διεγεγθέντες οι Λακεδαιμόνιοι και Αθηναίοι 1) επολίμησαν μετά των ξυμμάχων πρός άλλήλους, και των άλλων ι Ελλήνων εξ τινές που διασταίεν, πρός τούτους ήδη έγώρουν. 7 ώστε ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἐς τόνδε ἀεὶ τὰν πόλεμον τὰ μέν τ σπενθόμενοι, τὰ δὲ πολεμοῦντες ἢ ἀλλήλοις ἢ τοῖς ἐαυτών . ξυμμάχοις ἀφισταμένοις εὖ παρεσχευάσαντο τὰ πολέμια καλ ξμπειρότεροι έγενοντο μετά κινδύνων τὰς μελέτας ποιού-19 μενοι. Καὶ οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι οὐχ ὑποτελεῖς ἔχοντες φόρου τοὺς ξυμμάγους ἡγοῦντο, κατ' όλιγαρχίαν δὲ σφί**σιν κ** αύτοις μόνον ξπιτηδείως δπως πολιτεύσωσι\*) θεραπεύοντες. . Αθηναζοι δε ναύς τε των πόλεων τω γρόνω παραλαβόντες. πλην Χίων και Λεσβίων, και χρήματα τοίς πάσι τάξαντες τ φέρειν. και ένένετο αὐτοῖς ές τόνδε τὸν πόλεμον ή idla : παρασχευή μείζων ή ώς τὰ χράτιστά ποτε μετὰ ἀχραιφνούς τής ξυμμαγίας ήνθησαν.

20 Τὰ μέν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα εὖρον, χαλεπὰ ὄντα παντι εξῆς τεκμηρίω πιστεῦσαι. οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων, καὶ ῆν ἐπιχώρια σφίσιν ἦ, ὁμοίως ἀβασω-2 νίστως παρ' ἀλλήλων δέχονται. Αθηναίων γοῦν τὸ πλῆθος Ἱππαρχον οἰονται ὑφ' Αρμοδίου καὶ Αριστογείτονος τύραννον ὄντα ἀποθανεῖν καὶ οὖκ ἴσασιν ὅτι Ἱππίας μὰν πρεσβύτατος ὧν ἡρχε τῶν Πεισιστράτου υἰέων, Ἱππαρχος δὲ καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ ἡσαν αὐτοῦ, ὑποτοπήσαντες δε τε 3 ἐκείνη τῆ ἡμέρα καὶ παραχρῆμα Αρμόδιος καὶ Αριστογείτων

2) p lässt nach einigen Hdschrr. de weg.

a) b g a k ἐμβάντες mit der Mehrzahl der Hdschrr.; jenes p aus einigen sehr guten Hdschrr.

<sup>3)</sup> So p g mit mehrern, darunter sehr guten Hdschrr.; die übrigen zai ol 'Abnyaïos.

benben Gefahr ftellten fich bie Lafebamonier als bie Dachtiaften an die Spite ber mitftreitenben Bellenen, und bie Athener entichloffen ich beim Anruden ber Deber bie Stabt zu verlaffen, nahmen ihr bab und But aufammen, bestiegen bie Schiffe und murben Seeleute. Racbem Re fo gemeinschaftlich ben Barbaren pertrieben, trennten 5 nicht lange nachber forrobl bie vom Ronige abgefallenen Bellenen als auch bie, welche ichon am Rampfe Theil genommen hatten, und ichloffen fich theils ben Athenern theils ben Lakebamoniern an. Diefe Staaten namlich 'erschienen als bie bebeutenbften; benn ber eine war zu ganbe, ber andere burch bie Rlotte machtig. Rurge Beit 6 beftand nun amar bie Baffenbruberichaft, bann aber entzweiten fich bie Lakebamonier und Athener und fampften, mit ihren Buntesges noffen vereinigt, gegen einander: und wenn welche von ben übrigen belleuen fich wo verfeinbeten, fo fcbloffen fie fich jest biefen an. Indem fie fo von ben Debergeiten an bis zu biefem Rriege forts 7 wahrend bald Frieden ichloffen bald Rrieg führten, entweter mit einander ober mit ihren abfallenben Bunbesgenoffen, richteten fie ibr Kriegemelen trefflich ein und murben um fo erfahrener, ba fie unter Gefahren ihre Uebungen machten. Die Lafebamonier nun 19 führten die Begemonie fo, bag fie an ihren Berbundeten nicht Eributpflichtige hatten, fonbern nur bafur forgten, bag biefe eine ihnen gemaße oligarchische Berfaffung batten; bie Athener aber fo, bag fie bie Wlotten ber Staaten mit ber Reit übernahmen, außer ber ber Chier und Lesbier, und allen Gelbzahlungen auflegten. Und fo war zu bem gegenwärtigen Rriege ihre eigene Rampffabigfeit gro-Ber, als ba fie einft bei ber noch ungeschwächten Bunbesgenoffenidaft im iconften Alor ftanben.

So fand ich also die alten Begebenheiten, die auf jeden sich 20 der Reihe nach barbietenden Beweis hin zu glauben schwer fällt. Denn die Menschen nehmen die Traditionen von der Borzeit, auch wenn es die heimathliche ist, gleich ungeprüft von einander an. So glaubt wenigstens die große Menge der Athener daß hipparchos 2 vom Harmodios und Aristogeiton als Thrann ermordet sei, und weiß nicht daß hippias als der älteste von des Peisstratos Sohnen regierte, hipparchos und Thessalos aber nur seine Brüder waren: daß harmodios und Aristogeiton, auf die Vermuthung geführt, es 3

<sup>&#</sup>x27;) b a k πολιτεύσουσι aus wenigen Hdschrr.

हैर रचेर हेररसर्वेरचर उद्भावन मित्रांव महम्परवेदनिया रुक्वे महेर हे σχοντο ώς προειδότος, βουλόμενοι δέ πρίν ξυλληφθί δράσαντές τι καὶ κινδυνεύσαι, τῷ Ἱππάργῳ περιτυχό περί το Δεωχόριον καλούμενον την Παναθηναϊκήν πομ 4 वेंद्रस्ट विक्र हे स्टूर के όντα παὶ οὐ χρόνφ ἀμνηστούμενα παὶ οἱ ἄλλοι Ελλ ούχ όρθώς οδονται, ώσπερ τούς τε Αακεδαιμονίων βασι. μή μιξ ψήσφ προστίθεσθαι έπάτερον, άλλά δυοίν, και Πιτανάτην λόγον αὐτοῖς είναι, δε οὐδ' έγένετο πώπ ούτως αταλαίπωρος τοις πολλοίς ή ζήτησις της άληθ 21 mi en tà étoque mallor toenorem. En de tor elos TEXHIDOLO OHOS TOIRETA ET TIS TORISOT HALIOTI διάλθον ούν άμαρτάνοι, και ούτε ώς ποιηταί ύμνήκασι : αὐτών ἐπὶ τὸ μείζον ποσμούντες μάλλον πιστεύων, οὕτι λογογράφοι ξυνέθεσαν έπλ το προσαγωγότερον τη άκροι η άληθέστερον, όντα άνεξέλεγχτα και τὰ πολλά ὑπὸ γος αὐτών ἀπίστως έπλ τὸ μυθώδες έκνενικηκότα, εὐρῆσθα ήγησάμενος έχ τών έπισανεστάτων σημείων ώς παλαιά ε 2 απογρώντως. και ὁ πόλεμος ούτος, καίπερ των ανθρώ: εν ο μεν αν πολεμοσι τον παρόντα αει μεγιστον πρι των, παυσαμένων δὲ τὰ ἀρχαῖα μαλλον θαυμαζόντων, αὐτῶν τῶν ἔργων σχοποῦσι δηλώσει ὅμως μείζων γεγενι νος αὐτῶν.

22 Καὶ ὅσα μὲν λόγφ εἶπον ἔχαστοι ἢ μέλλοντες πολεμή ἢ ἐν αὐτῷ ἦδη ὄντες, χαλεπὸν τὴν ἀπρίβειαν αὐτὴν λεχθέντων διαμνημονεῦσαι ἢν ἐμοί τε ὧν αὐτὸς ἤχουσα τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν ὡς δ' ἄν ἐδό; ἐμοὶ ἔχαστοι περὶ τῶν ἀεὶ παρόντων τὰ δέοντα μάλ εἰπεῖν, ἔχομένψ ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυμπάσης γνώμης 2 ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως εἴρηται τὰ δ' ἔργα τῶν πραχτων ἐν τῷ πολέμφ οὐχ ἐχ τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμ ἤξίωσα γράφειν οὐδ' ὡς ἔμοὶ ἐδόκει¹), ἀλλ' οἰς τε αι

<sup>1)</sup> Die besten Hdschrr. haben dones.

fei in jeiem Lage und eben im enticheidenben Augenblick von ihren Ribeifwornen bem Sippias etwas verrathen worden, von jenem als inen vorher Unterrichteten abstanden, weil fie aber por ihrer Ergnifung bod etwas ausführen und bann bie Gefahr erbulben wollin, den hipparchos, ben fie am fogenannten Leoforion beim Anethen bes Banathenaifchen Feftzuges trafen, ermorbeten. Aber 4 and in vielen andern Dingen, bie noch ber Gegenwart angehoren und mit burd bie Lange ber Beit vergeffen find, haben auch Die ubin bellenen falfche Anfichten, 3. B. daß die Lakedamonifchen Ring jeber nicht mit einem, fondern mit zwei Steinen abstimmen, und daß es bort eine Bitanatifche Abtheilung gebe, Die gar it aftit bat. Go wenig Rummer macht ben meiften bie Erforfung ber Babrheit und fie greifen lieber gu bem was gang' w gele ift. Doch burfte berjenige nicht irren, ber nach ben ans 21 stein Beweifen bas von mir Durchgegangene für fo beschaffen wit mb es lieber weber fo glaubt wie Dichter, mit Uebertreibung mifmidend, bavon gefungen, noch wie Chroniften in einer mehr the bas Dhr angiehenden als mahrheitegetreuen Manier es bargehat haben, wo bann unerweisbare und größtentheils burch bie Minge ber Beit zu fabelhaften Unglaublichkeiten gesteigerte Dinge Borfchein fommen, fonbern vielmehr ber Anficht ift, bag es ben beutlichsten Beweifen, in Betracht ber Beitferne, genugend Wirfcht fei. Und fo wird biefer Krieg, wiewol bie Denfchen, mah: 2 und fie Rrieg führen, ben gegenwärtigen jebesmal für ben größten halten, nach beffen Beendigung aber bas Alte mehr bewundern, doch benen bie nach ben Thatfachen felbst urtheilen größer erdeinen als Jenes.

Bas nun die von den Einzelnen, entweder als sie den Krieg 22 eiginnen wollten oder als sie schon darin waren, gehaltenen Reden etrifft, so war es sowohl für mich hinsichtlich derer die ich selbst ehört, als auch für die welche mir von anderwärtsher berichteten, wer den Bortlaut selbst genau zu behalten, aber wie die Einzeinen nach meiner Meinung über das jedesmal Borliegende am achgemäßesten gesprochen haben würden, so habe ich sie, mich so webe als möglich an den allgemeinen Sinn des wirklich Gesproches um haltend, reden lassen. Die Thatsachen des im Kriege Gesches 2 benen aber habe ich nicht nach Erkundigungen beim Ersten Besten, weh auch nach eignem Dafürhalten berichten zu müssen geglaubt,

ύπεδεξαντο την τιμωρίαν, νομίζοντες ούν ήσσον έα: είναι την αποικίαν η Κερκυραίων, αμα δε και μίσει Κερχυραίων, ότι αὐτών παρημέλουν όντες ἄπριχοι. νὰο ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες νέρα τὰ νοε μενα ούτε Κορινθίω ανδρί προκαταρχόμ**ενοι τών le** 4 ωσπερ αι άλλαι αποικίαι, περιφρονούντες δε αὐτούς γοημάτων δυνάμει όντες κατ' έκείνον του γρόνον δ τοις Ελλήνων πλουσιωτάτοις και τη ές πόλεμον παρασ δυνατώτεροι, ναυτικώ δε και πολύ προέχειν έστιν ότε ! ρόμενοι, και κατά την των Φαιάκων προενοίκησιν της πύρας πλέος έχόντων τὰ περί τὰς ναῦς. ή παὶ μὸ Εξηρτύοντο τὸ ναυτικόν καὶ ήσαν οὐκ ἀδύνατοι τοι γάρ είχοσι και έκατον υπήρχον αὐτοῖς ὅτε ἤργοντο πολε 26 Πάντων ουν τούτων εγκλήματα έχοντες οι Κορίνθιοι έ πον ές την Επίδαμνον ασμενοι την ωφελίαν, ολκήτορ τον βουλόμενον ζέναι κελεύοντες και Αμποακιωτών και. καδίων και έαυτών φρουρούς. Επορεύθησαν δε πεί Απολλωνίαν, Κορινθίων ούσαν αποικίαν, δέει των Κι ραίων μη κωλύωνται ύπ' αὐτῶν κατὰ θάλασσαν περι HEVOL.

2 Κερχυραϊοι δὲ ἐπειδὴ ἤσθοντο τούς τε οἰκήτορας φρουρούς ἤκοντας ἐς τὴν Ἐπίδαμνον τήν τε ἀποιχίαν ρινθίοις δεδομένην, ἐχαλέπαινον· καὶ πλεύσαντες εὐθύς κ καὶ εἴκοσι ναυσὶ καὶ ὕστερον ἐτέρῳ στόλᾳ τούς τε φεὐ τας ἐκέλευον κατ' ἐπήρειαν δέχεσθαι αὐτοὺς (ἠλθον γὲ τὴν Κέρχυραν οἱ τῶν Ἐπιδαμνίων φυγάδες, τάφους τε ι δεικνύντες καὶ ξυγγένειαν, ἢν προϊσχόμενοι ἐδέοντο κατάγειν) τούς τε φρουροὺς οῧς Κορίνθιοι ἔπεμψαν καὶ 3 οἰκήτορας ἀποπέμπειν. οἱ δὲ Ἐπιδάμνιοι οὐδὰν αὐτῶν κουσαν. ἀλλὰ¹) στρατεύουσιν ἐπ' αὐτοὺς οἱ Κερχυραῖοι σαράκοντα ναυσὶ μετὰ τῶν φυγάδων ὡς κατάξοντες, καὶ Ἰλυριοὺς προσλαβόντες. προσκαθεζόμενοι δὲ τὴν π προεῖπον Ἐπιδαμνίων τε τὸν βουλόμενον καὶ τοὺς ξὲ

<sup>1) 2</sup> gute Hdschrr. lassen àllà aus und geben vorher és (
'En., was allerdings jede Schwierigkeit beseitigt, aber einer E dation ganz ähnlich sieht. G. Hermann will àllà expersée

Rounthin aber übernahmen bie Gulfleiftung, theils aus einem Rechtsgrunde, indem fie glaubten, die Rolonie gebore mehr ihnen als ben Andriern gu, jugleich aber auch aus haß gegen bie Rertyraer, weil biefe, obwohl ihre Pflangftadt, fie vernachläffigten, indem fie finn nimlich weber bei ben gemeinsamen Festversammlungen bie Inthunliden Ehrenrechte gewährten noch einem Korinthier ben feienichen Beginn bes Opfers übertrugen, fondern fie verachteten, well fe iswohl burch bebeutenben Guterbefit in jener Beit ben 4 triffen ber bellenen aleichstanden als auch burch Rriegemittel mache wwm, burch ihre Rlotte aber gang befonbere gu Beiten berbegragen ftolg waren, ichon weil bie im Seewefen fo berühmten Siefen früher Rertbra bewohnt hatten; weswegen fie auch um fo ine Alotte ausrufteten und gar nicht ohne Racht waren; 120 Trieren fanden ihnen ju Bebote, als fie ben Rrieg besalles fich beflagend fandten bie Korinthier 26 bie bulfe nach Epidamnos, indem fie theils jeden wer wolle **4 Lolonift** hinzugehn aufforberten, theils eine Besatung von matioten, Leufadiern und eigener Mannichaft hinfchidten. Diefe Den aber zu Rug nach Avollonig, einer Rolonie ber Rorinthier, Furcht vor ben Rerfpraern, bag fie von benfelben an ber Ueber-Mit jur See gebinbert werben mochten.

Als aber die Rertyräer erfuhren, daß die Rolonisten und die 2 befahung nach Epidamnos gefommen und die Rolonie den Korinstern übergeben sei, grollten sie, giengen sofort mit 25 Segeln und witer mit noch einer andern Flotte in See und befahlen ihnen aus bosheit, erstens die Berbannten wiederaufzunehmen (nämlich die bidamnischen Berbannten waren mach Kerkpra gesommen, indem e auf Gräber und Berwandtschaft hinwiesen und darauf die Bitte windeten sie zurückzuführen), zweitens die Besahung, welche die beimthier geschickt hatten, so wie die Rolonisten fortzuschicken. Doch 3 ie Epidamnier hörten auf nichts von dem. Bielmehr ziehn nun ie Kerkpräer mit 40 Schissen gegen sie, vereinigt mit den Berbannsm, um diese zurückzuführen, und durch die Ilhrier verstärft. Inse m sie sich nun vor die Stadt legten, machten sie besannt, jeder bidamnier wer wolle und die Fremden könnten sich undehelligt

iz' αὐτούς noch auf die Epidamnier beziehn und dann οἱ δὲ Τημ. schreiben.

λιορκείσθαι, αὐτοὺς δὲ δικάζεσθαι. Κερκυραῖοι δὲ ἀντέλεγον, ἢν καὶ ἐκεῖνοι τοὺς ἐν Ἐπιδάμνφ ἀπαγάγωσι, ποιήσειν ταῦτα· ἐτοῖμοι δὲ εἰναι καὶ ὥστε ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν, σπονδὰς δὲ¹) ποιήσασθαι ἕως ᾶν ἡ δίκη γένηται.

9 Κορίνθιοι δὲ οὐδὲν τούτων ὑπήκουον, ἀλλὶ ἔπειδὴ πλήρεις αὐτοῖς ἡσαν αἱ νῆες καὶ οἱ ξύμμαχοι παρῆσαν, προπέμψαντες κήρυκα πρότερον πόλεμον προεροῦντα Κερκυραίοις, 
ἄραντες ἐρδομήκοντα ναυσὶ καὶ πέντε δισχιλίοις τε ὁπλίταις 
ἔπλεον ἐπὶ τὴν Ἐπίδαμνον, Κερκυραίοις ἐναντία πολεμή2 σοντες: ἐστρατήγει δὲ τῶν μὲν νεῶν Ἀριστεὺς ὁ Πελλίχον 
καὶ Καλλικράτης ὁ Καλλίου καὶ Τιμάνωρ ὁ Τιμάνθους, τοῦ 
δὲ πεζοῦ λοχέτιμός τε ὁ Εὐρυτίμου καὶ Ἰσαρχίδας ὁ Ἰσάρχον.

Ἐπειδή δὲ ἐγένοντο ἐν Ἀπτίφ τῆς Ἀνακτορίας γῆς, οὐ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνός ἐστιν, ἔπὶ τῷ στόματι τοῦ Ἀμπαρακκοῦ κόλπου, οἱ Κερχυραῖοι κήρυκά τε προέπεμψαν αὐτοῖς ἐν ἀκατίφ ἀπεροῦντα μὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς καὶ τὰς ναῦς ἄμα ἔπλήρουν, ζεύξαντές τε τὰς παλαιὰς ώστε πλωίμους ἐεἰναι καὶ τὰς ἄλλας ἔπισκευάσαντες. ὡς δὲ ὁ κήρυξ τε ἀπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ τῶν Κορινθίων καὶ αἱ νῆες ἀντοῖς ἐπεπλήρωντο οὐσαι ὀγδοήκοντα (τεσσαράκοντα γὰρ Ἐπίδαμνον ἐπολιόρκουν), ἀνταναγόμενοι καὶ παραταξάμενοι ἐναυμάχησαν καὶ ἐνίκησαν οἱ Κερχυραῖοι παρὰ πολὺ καὶ ναῦς πεντεκαίδεκα διέφθειραν τῶν Κορινθίων. τῆ δὲ αὐτῆ ἡμέρα αὐτοῖς ξυνέβη καὶ τοὺς τὴν Ἐπίδαμνον πολιορκοῦντας παραστήσασθαι ὁμολογία ώστε τοὺς μὲν ἐπήλυδας ἀποδόσθαι, Κορινθίους δὲ δήσαντας ἔχειν ἕως ᾶν ἄλλο τι δόξη.

30 Μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν οἱ Κερχυραῖοι τροπαῖον στήσαντες ἐπὶ τῆ Λευχίμμη²) τῆς Κερχύρας ἀχρωτηρίφ τοὺς μὲν ἄλλους οὓς ἐλαβον αἰχμαλώτους ἀπέχτειναν, Κορινθίους 2 δὲ δήσαντες εἰχον. ὕστερον δέ, ἐπειδὴ οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἡσσημένοι ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου, τῆς θαλάσσης ἀπάσης ἐχράτουν τῆς κατ' ἐχεῖνα τὰ χωρία οἱ Κερχυραῖοι, καὶ πλεύσαντες ἐς Λευχάδα τὴν Κορινθίων ἀποιχίαν τῆς γῆς ἔτεμον καὶ Κυλλήνην τὸ Ἡλείων ἐπίνεισν

<sup>1)</sup> g tilgt δί, p b klammern es ein, gegen alle Hdschrr. und sogar gegen den Sinn. Zu ἐτοῖμοι ist δικάζεισθαι zu denken.

<sup>2)</sup> b überall Acusiury mit der Vulg. u. den schlechtern Hdschrt.

wirben. Die Rertyraer ertlarten bagegen, fie wurden bas thun, wenn auch jene bie in Epibamnos Stehenben wegzogen; auch unter ber Bebingung feien fie bereit, baß Beibe ihre gegenwartige Stellung behielten, man moge aber Baffenstillstand schließen, bis die Entscheidung erfolgt fei.

Doch die Korinthier horten auf nichts von dem, sondern schick: 29 ten, als ihre Schiffe bemannt und die Bundesgenossen beisammen warm, vorher einen Herold hin, um den Kerkyrdern den Krieg smuchindigen, brachen dann mit 75 Segeln und 2000 hopliten auf und zogen nach Epidamnos um gegen die Kerkyrder Krieg zu führten; die Flotte besehligte Aristeus, des Pellichos, Kallitrates, des 2 Kallias, und Timanor, des Timanthes Sohn, das Fußvolf aber Archeimos, des Curytimos, und Jsarchidas, des Jsarchos Sohn.

Als fie aber bei Aftion im Anaftorifden Gebiete angefommen waren, wo ber Tempel bes Apollon ift, an ber Munbung bes Ambrafifchen Deerbufens, fanbten ihnen bie Rerfpraer in einem Boote einen Berold entgegen, ber fie abmahnen follte gegen fie ju giebn, und augleich bemannten fie ihre Schiffe, nachdem fie bie alten ausgebeffert, fo bag fie bie See hielten, und bie übrigen aufgetakelt batten. Als aber ber Berold feine friedliche Antwort von ben Ro-3 rintbiern gurudbrachte und fie mit ber Bemannung ber Schiffe, 80 an ber Babl (benn 40 blodirten Epibamnos), fertig waren, rudten fie bem Weinte entgegen, ftellten fich in Schlachtlinie und fampften; und es erfochten bie Rertyraer einen glangenben Sieg und vernich: teten 15 Schiffe ber Rorinthier. An bemfelben Tage aber geschah es bag auch bie Epibamnos Belagernben es zur Uebergabe brachten durch einen Bertrag bes Inhalts, bag fie bie Fremben verkaufen, bie Rorinthier aber gefangen halten follten, bis etwas Anderes beichloffen fei.

Rach bieser Seeschlacht errichteten bie Rerkpraer ein Sieges 30 zeichen auf Leukimme, einem Borgebirge von Rerkpra, und töbteten bie Uebrigen welche sie zu Kriegsgesangenen gemacht hatten, bie Korinthier aber behielten sie in Gewahrsam. Spater aber, nachdem 2 bie Korinthier und ihre Bunbesgenossen bestegt mit ben Schiffen nach hause gezogen waren, beherrschten bie Kerkpraer bas ganze Meer in jenen Gegenben, segelten nach ber Korinthischen Kolonie Leukas, verbeerten bas Gebiet, und gunbeten Kollene, bie Schiffswerste ber

ενέπορφαν. ότι ναῦς καὶ χρήμανα παρέσχον Κομνθία 3 τοῦ τε χρόνου τὸν πλείστον μετὰ τὴν ναυμαχίαν ἐπεκράτυ τῆς θάλασσης καὶ τοὺς τῶν Κυμνθίων ξυμμάχους ἐπιπλέτες ἔφθειρον, μέχρι οὐ Κορίνθιοι περιιόντι) τῷ θε πέμυαντες ναὺς καὶ στρατιάν, ἐπεὶ σφῶν οἱ ξύμμαχοι ἐνουν, ἐστρατοπεθεύοντο ἐπὶ Δκτίψ καὶ περὶ τὸ Χειμέρι τῆς Θεσπρωτίδος, φυλακῆς ἔνεκα τῆς τε Δευκάδος καὶ τ Δάλλων πόλεων ὅσαι σφίσι φίλιαι ἡσαν, ἀντεστρατοπεθεύο δὲ καὶ οἱ Κερκυραίοι ἐπὶ τῆ Δευκίμμη ναυσί τε καὶ πε ἐπέπλεόν τε οὐδέτεροι ἀλλήλοις, ἀλλὰ τὸ θέρος τοῦτο τικαθεζόμενοι χειμώνος ἤδη ἀνεχώρησαν ἐπὶ οἰκου ἐκάτες

Tor o' Eriauror marta tor usta the rangagiar ad 31 υστερον οι Κορίνθιοι όργη φέροντες τον προς Κερχυρασ πόλεμον έναυπησούντο και παρεσκυκέρντο τα κρατιστα να στόλον. έχ τε αὐτης Πελοποννήσου αγείροντες και της αλ 2 Ellados lotras, misto neidories, nervaroneros de Κερχυραίοι την παρασχευήν αυτών έφοβούντο, και (ήσαν ν ουδενός Ελλήνων ένσπονδοι ουδέ έσερφάψαντο εαυτούς ου ές τὰς 19ηναίων σπονδάς ούτε ές τὰς 1 καιμονίων Εδοί αὐτοῖς έλθουσιν ώς τοὺς Μθηναίους ξυμμάχους γενέσθ 3 zal da ellar tirà neigaodia an' avior evoloxeodia. of Κορίνθιοι πυθόμενοι ταυτα ήλθον και αυτοί ές τας Αθήν πρεσβευσόμενοι, δπως μή σφίσι πρός τῷ Κερχυραίων ναυτιι και το αυτών προσγενόμενον ξυποδίον γένηται θέσθαι τ πόλεμον ή βούλονται. καιαστάσης δε εκκλησίας ες άγτιλ γίαν ήλθον. και οί μεν Κερκυραίοι έλεξαν τοιάδε.

32 , Δίκαιον, ω . Ήνηναίοι, τους μήτε εὐεργεσίας μεγάλ μήτε ξυμμαχίας προύφειλομένης?) ηκοντας παρά τους πέλ έπικουρίας, ωσπερ καὶ ήμεις νῦν. δεησομένους ἀναδιδάξ πρώτον, μάλιστα μεν ως καὶ ξύμφορα δέονται, εὶ δὲ μ ὅτι γε οὐκ ἐπιζήμια, ἔπειτα δὲ ως καὶ τὴν χάριν βέβαι ἔξουσιν εὶ δὲ τούτων μηδὲν σαφὲς καταστήσουσι, μὴ δρι 2 ζεσθαι ῆν ἀτυχωσι. Κερχυραίοι δὲ μετά τῆς ξυμμαχίας τ αἰτήσεως καὶ ταῦτα πιστεύοντες ἔχυρὰ ὑμὶν παρέξεσηται ἀπ

<sup>1)</sup> So mit einer sehr guten Handschr., was Reiske achon vomuthet hatte g a k; die übrigen Handschrr. und Ausg. dem Sin widerstrebend περεόντε.

Elier, an, weil diese den Korinthiern Schiffe und Geld gegeben hatten. Und den größten Theil der Zeit nach dem Seetressen be- 3 herichten fie das Meer und schädigten durch Flottenangrisse die Bun: teigenossen der Korinthier, die die Korinthier im Lause des Som: men klotte und Heer sendend, da ihre Bundesgenossen litten, sich auf Altion und um Cheimerion in Thesprotis lagerten, behufs der Bruchung von Leukas und den andern Städten die ihnen befreundet wir klotte und Landheer. Kein Theil aber griff den andern an, sowen diese Sommer lang lagen sie sich gegenüber und kehrten dem, als es schon Winter war, beide nach Hause zurück.

Dat gange Jahr aber nach ber Seefchlacht und bas folgente 31 batten bie Rorinthier, ben Rrieg gegen Rerfpra leibenschaftlich nebmm, Shiffe und rufteten fich aufs beste zu einem Seezuge, inbm fte sowohl aus bem Beloponnes als aus tem übrigen Bellas Ander sammelten bie fie burch Gold gewannen. Als aber bic 2 Andrier von ihrer Ruftung erfuhren, wurden fie beforgt unt, ta # mit Reinem ber Bellenen verbundet waren und fich weber in ben Sund ber Athener noch in ben ber Lakebamonier hatten aufnehmen laffen, fo beschloffen fie zu ben Athenern zu gehn und beren Buntogenoffen zu werben und zu verfuchen fich einige Unterftugung von inen zu verschaffen. Als bies tie Rorinthier erfuhren, famen auch 3 ie mit einer Gesandtschaft nach Athen, bamit ihnen nicht bie Wereinigung ber Attischen und Rerfpraischen Seemacht hinderlich merte ten Rrieg nach ihrem Buniche ju lenfen. Als nun eine Bolte: versammlung berufen mar, tamen fie jur Rebe und Wegenrebe, und tie Rerfpraer fprachen alfo.

"Es ift billig, ihr Athener, daß die welche zu Antern kommen 32 um, wie auch wir jest, hulfe zu erbitten, ohne daß die Berpfildstung einer großen Wohlthat oder der Bundesgenoffenschaft im Boraus vorhanden ift, zuerst nachweisen, am besten daß das Erbetene jenen auch vortheilhaft, wo nicht, daß es ihnen wenigstens nicht nachtheilig ift, sodann daß sie auch dauernde Dankbarkeit hegen werden; ialls sie aber nichts von diesem einleuchtend machen können, so durfen sie nicht zurnen, wenn die Bitte sehlschlägt. Die Kerkpräer 2 aber haben uns in der Ueberzeugung abgesandt, bei der Bitte um

²) pı g a mit mehrern Hdschrr. προοφειλομένης.

βεῖν περιόψεσθε ἣν οὐ δίκαιον, ἀλλ' ἢ κἀκείνων κωιύκες τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισθοφόρους ἢ καὶ ἡμῖν πέμπειν καθ ὅ τι ἄν πεισθῆτε ώφελίαν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς ἐ δεξαμένους βοηθεῖν. πολλὰ δέ, ώσπερ ἐν ἀρχῆ ὑπείπομαϊ, τὰ ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν, καὶ μέγιστον ὅτι οῖ τε αὐτὰ πολέμιοι ἡμῖν ἦσαν (ὅπερ σαφεστάτη πίστις), καὶ οὖτοι κὰ ἀσθενεῖς, ἀλλ' ἐκανοὶ τοὺς μεταστάντας βλάψαι· καὶ ναις τικῆς καὶ οὐκ ἡπειρώτιδος τῆς ξυμμαχίας διδομένης οἰχ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις, ἀλλὰ μάλιστα μέν, εἰ δύνασθε, μηθῶμ ἄλλον ἐᾶν κεκτῆσθαι ναῦς, εἰ δὲ μή, ὅστις ἐχυρώτατος, τοῦτον φίλον ἔχειν.

,,Καὶ ὅτφ τάθε ξυμφέροντα μὲν δοκεῖ λέγεσθαι, φοί 36 ται δὲ μὴ δι' αὐτὰ πειθόμενος τὰς σπονδὰς λύση, γνώ τὸ μὲν δεδιὸς αὐτοῦ ἰσχύν ἔχον τοὺς ἐναντίους μαλία φοβήσον, τὸ δὲ θαρσοῦν μὴ δεξαμένου ἀσθενὲς δν πρ 2 Ισγύοντας τους έχθρους άδεξστερον ξσόμενον, και άμα περί της Κερχύρας νῦν τὸ πλέον η και τῶν Αθηνῶν βι λευόμενος, και οὐ τὰ κράτιστα αὐταῖς προγοών, ὅταν ἐς # μελλοντα και δσον οὐ παρόντα πόλεμον τὸ αὐτίκα πεοισ πών ενδοιάζη γωρίον προσλαβείν δ μετά μεγίστων καιρί 3 οίκειοῦταί τε και πολεμοῦται. τῆς τε γὰρ Ἰταλίας και Σα λίας χαλώς παράπλου χεϊται, ώστε μήτε έχειθεν ναυτι έασαι Πελοποννησίοις έπελθείν τό τε ένθένδε πρός τά παραπέμψαι, και ές τάλλα ξυμφορώτατόν έστι. Βραγυτά δ' αν κεφαλαίφ, τοῖς τε ξύμπασι και καθ' ξκαστον, τ 4 αν μη προέσθαι ήμας μάθοιτε τρία μεν όντα λόγου 🛍 τοις Ελλησι ναυτικά, τὸ παρ' ύμιν και τὸ ἡμέτερον και το Κορινθίων τούτων δ' εί περιόψεσθε τὰ δύο ές ταὐτὸν θείν και Κορίνθιοι ήμας προκαταλήψονται, Κερκυραίοις καὶ Πελοποννησίοις αμα ναυμαχήσετε • δεξάμενοι δὲ 🛊 έξετε πρός αὐτοὺς πλείοισι ναυσί ταις ήμετέραις<sup>2</sup>) άγα ζεσθαι."

Τοιαύτα μέν οι Κερχυραίοι είπον· οι δε Κορίνθιοι με αὐτοὺς τοιάδε.

p2 τῶν nach den besten Hdschrr., sehr hart; 3 Hdschrr. τῶν, wonach pi τὸ [τῶν].

<sup>2)</sup> b a k (letzterer aber gegen seinen Wilten) δματίρακς π manchen schlechtern Hdschrr. und der Vulgate.

hn, bas fie aus bem von euch beherrschten Lante Macht an sich ehn, was nicht billig ift, vielmehr müßtet ihr entweder auch jenen ie Werbung von Soldnern in eurem Gebiete untersagen oder auch ms, soweit ihr euch dazu bewogen fühlet, hulfe senden, am liebsten der uns offen aufnehmen und unterstützen. hiebei aber zeigen wir 1 uch, wie wir im Anfang andeuteten, der Bortheile viele und den propten den, daß wir dieselben Feinde haben (was ja die sicherste Bünzschaft ist) und zwar nicht schwache, sondern solche die im Stande ind den Abgesallenen zu schaden; und da das Bündniß welches euch ungeboten wird das einer Seemacht und nicht einer Lantmacht ist, sist dessen Burückweisung für euch weniger unwichtig, sondern am übsten müßt ihr, wenn ihr könnt, Keinen Schisse besten lassen; ben aber das nicht, den zum Kreunde baben der am zuversässischen ist.

"Und wer biefe Borfcblage awar fur nuglich balt, aber bie 36 Bertrage zu brechen fürchtet, wenn er fich burch fie bestimmen laffe. ter erfenne bag feine Schen, wenn fie Dacht hinter fich bat, ben Bogner um fo mehr in Rurcht feten, feine Buverficht bagegen, bie. wenn er une nicht aufnimmt, ale Schwäche baftebt, machtigen Binben gegenüber weniger furchterwedend fein wird, und jugleich 2 bas er jest nicht in boberm Grate über Rerfpra ale auch über When berath und baf er nicht bas Befte biefer Stadt im Ange bat. wenn er, nur ben Augenblick bedenkent, Anstand nimmt für ben borftebenden und faft ichon gegenwärtigen Krieg einen Blat gu minnen, beffen Befreundung und beffen Entfrembung mit ben Dichtigften Folgen verfnüpft ift. Denn fowohl in Ansehung ber 3 aut nach Italien und Sieilien liegt er gunftig, um von bort feine Sotte zu ben Beloponnefiern ftogen zu laffen und bie hiefige bort 🇯 zu geleiten, als auch im Uebrigen ist er höchst vortheilhaft. Durch folgende gang furge Bufammenfaffung, fur bas Gange und Ginzelne, fonnt ibr einseben, baß ibr uns nicht preisgeben burft: dem ihr es bulben werbet, bag von ben brei namhaften Rlotten 4 ite in Bellas gibt, bie eurige, bie unfrige und bie ber Rorin-Bier, zwei fich vereinigen, und wenn bie Rorinthier uns vormeg dinn werten, fo werbet ihr mit ten Rerfpraern und ten Belo: wenefiern zugleich einen Seefrieg haben; nehmt ihr uns aber auf, berdet ibr mit einer um bie unfrige vermehrten Flotte ihnen gemubertreten fonnen."

So sprachen die Kerthräer; die Korinthier aber nach ihnen alfo. 3butwibes. I.

βεῖν περιόψεσθε ἣν οὐ δίκαιον, ἀλλ' ἢ κἀκείνων κωλύει τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισθοφόρους ἢ καὶ ἡμῖν πέμπειν καὶ ὅ τι ἄν πεισθῆτε ὡφελίαν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ προφανοί 4 δεξαμένους βοηθεῖν. πολλὰ δέ, ὥσπερ ἐν ἀρχῆ ὑπείπομε τὰ ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν, καὶ μέγιστον ὅτι οῖ τε αὐτι πολέμιοι ἡμῖν ἦσαν (ὅπερ σαφεστάτη πίστις), καὶ οὖτοι αἰ ἀσθενεῖς, ἀλλ' ἰκανοὶ τοὺς μεταστάντας βλάψαι· καὶ ναι τικῆς καὶ οὐκ ἡπειρώτιδος τῆς ξυμμαχίας διδομένης οἰ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις, ἀλλὰ μάλιστα μέν, εἰ δύνασθε, μηδέν ἄλλον ἐᾶν κεκτῆσθαι ναῦς, εἰ δὲ μή, ὅστις ἐχυρώτατος, τοὶ τον φίλον ἔχειν.

...Καὶ ὅτφ τάδε ξυμφέροντα μέν δοκεῖ λέγεσθαι, φοβεί 36 ται δὲ μὴ δι' αὐτὰ πειθόμενος τὰς σπονδὰς λύση, γνώτι τὸ μὲν δεδιὸς αὐτοῦ ἰσχύν ἔχον τοὺς ἐναντίους μᾶλλο φοβήσον, τὸ δὲ θαρσοῦν μὴ δεξαμένου ἀσθενές δν πρὸ 2 Ισγύοντας τους έχθρους άδεεστερον εσόμενον, και αμα α περί τῆς Κερχύρας νῦν τὸ πλέον ἢ καὶ τῶν Ἀθηνῶν βου λευόμενος, και ού τα κράτιστα αύταις προγοών, όταν ές τ μελλοντα και δσον οὐ παρόντα πόλεμον τὸ αὐτίκα περισκο πών ενδοιάζη χωρίον προσλαβείν δ μετά μεγίστων καιρά 3 οίπειουταί τε και πολεμουται. της τε γάρ Ιταλίας και Σιπ λίας χαλώς παράπλου κείται, ώστε μήτε έχειθεν ναυτική ξάσαι Πελοποννησίοις ξπελθείν τό τε ξυθένδε πρός τάπι παραπέμψαι, και ές τάλλα ξυμφορώτατόν έστι. Βραγυτάτι δ' αν πεφαλαίφ, τοῖς τε ξύμπασι καὶ καθ' ξκαστον. τώδ 4 αν μη προέσθαι ήμας μάθοιτε τρία μεν όντα λόγου αξι τοις Ελλησι ναυτικά, τὸ παρ' ύμιν και τὸ ἡμέτερον και τό Κορινθίων τούτων δ' εί περιόψεσθε τὰ δύο ές ταὐτὸν & θείν και Κορίνθιοι ήμας προκαταλήψονται, Κερχυραίοις 'τ και Πελοποννησίοις αμα ναυμαχήσετε • δεξάμενοι δε ήμο έξετε πρός αὐτοὺς πλείοισι ναυσί ταῖς ἡμετέραις²) ἀγωνί ζεσθαι."

Τοιαύτα μέν οί Κερχυραίοι είπον· οί δε Κορίνθιοι μεν αὐτοὺς τοιάδε.

 p2 τῶν nach den besten Hdschrr., sehr hart; 3 Hdschrr. τ τῶν, wonach pι τὸ [τῶν].

2) b a k (letzterer aber gegen seinen Willen) ὑμετόραις mi manchen schlechtern Hdschrr. und der Vulgate. in, bas fie aus bem von euch beherrschten Lante Macht an sich in, was nicht billig ift, vielmehr müßtet ihr entweder auch jenen e Werbung von Soldnern in eurem Gebiete untersagen oder auch is, soweit ihr euch tazu bewogen fühlet, hülfe senden, am liebsten wer uns offen aufnehmen und unterstützen. hiebei aber zeigen wir 1 ich, wie wir im Ansang andeuteten, der Bortheile viele und den risten den, daß wir dieselben Feinde haben (was ja die sicherste lünzschaft ist) und zwar nicht schwache, sondern solche die im Stande ind den Abgesallenen zu schaden; und da das Bündniß welches euch ngeboten wird das einer Seemacht und nicht einer Lantmacht ist, ist bessen wurdt das einer Seemacht und nicht einer Lantmacht ist, ist dessen Murdtweisung für euch weniger unwichtig, sondern am iedsen müßt ihr, wenn ihr könnt, Keinen Schisse besten lassen; wun aber das nicht, den zum Kreunde haben der am zuverlässigsten ist.

"Und wer biefe Borfchlage gwar fur nuglich halt, aber bie 36 lertrage zu brechen fürchtet, wenn er fich burch fie bestimmen laffe. er erfenne bag feine Scheu, wenn fie Dacht hinter fich bat, ben legner um fo mehr in Wurcht feten, feine Buverficht bagegen, Die, tenn er une nicht aufnimmt, ale Schwäche baftebt, machtigen ieinden gegenüber weniger furchterwedend fein wird, und zugleich 2 of er jest nicht in boberm Grabe über Rerfpra als auch über then berath und bag er nicht bas Befte biefer Stadt im Auge bat. enn er, nur ben Augenblick bebenfend, Anftand nimmt für ben worftebenden und faft ichon gegenwärtigen Rrieg einen Blat ju winnen, beffen Befreundung und beffen Entfremdung mit ben ichtigften Wolgen verfnüpft ift. Denn fowohl in Ansehung ber 3 abet nach Italien und Sieilien liegt er gunftig, um von bort feine lotte ju ben Beloponneffern ftogen ju laffen und bie biefige bort in ju geleiten, ale auch im Uebrigen ift er hochft vortheilhaft. wirch folgende gang furge Bufammenfaffung, fur bas Bange und Bingelne, fonnt ihr einsehen, bag ihr une nicht preisgeben burft: un ihr es bulben werbet, bag von ben brei namhaften Flotten 4 ie es in Bellas gibt, bie eurige, bie unfrige und bie ber Rorinbier, zwei fich vereinigen, und wenn die Rorinthier uns vormeg bthun werben, fo werbet ihr mit ben Rerfpraern und ben Beloonneffern jugleich einen Seefrieg haben; nehmt ihr une aber auf, o werdet ihr mit einer um die unfrige vermehrten Flotte ihnen gemübertreten fonnen."

So fprachen die Rerkyraer; die Rovinthier aber nach ihnen alfo. Ihntydides. I.

37 ,, Αναγχαΐον Κερχυραίων τωνδε οὐ μόνον περί τι ξασθαι σιράς τὸν λόγον ποιησαμένων, άλλ' ώς καλ ήμ άδιχουμεν και αὐτοι οὐκ εἰκότως πολεμοῦνται, μνησι πρώτον και ήμας περί αμφοτέρων, ούτω και έπι τον λόγον λέναι, Ένα την ἀφ' ἡμῶν τε ἀξίωσιν ἀσφαλέι προειδήτε και την τωνδε χρείαν μη άλογίστως άπώ 2 Φασί δεί) ξυμμαγίαν διὰ τὸ σῶφρον οὐδενός πω δέξι τὸ δ' ἐπὶ κακουργία και οὐκ ἀρετῆ ἐπετήδευσαν, ξύμ τε οὐδένα βουλόμενοι πρὸς τὰδιχήματα οὐδὲ μάρτυρα ούτε παρακαλούντες αίσχύνεσθαι. και ή πόλις αὐτῶι αὐτάρχη θέσιν κειμένη, παρέχει αὐτοὺς δικαστάς ὧν βλά? τινας μαλλον ή κατά ξυνθήκας γίγνεσθαι, διά τὸ ήκισ: τούς πέλας εχπλέοντας μάλιστα τούς άλλους ανάγχη 3 ροντας δέγεσθαι. κάν τούτω το εὐπρεπές ἄσπονδο ενα μη ξυναδικήσωσιν έτεροις προβέβληνται, άλλ' όπω μόνας άδιχώσι και δπως εν φ μεν αν κρατώσι βιάζ οὖ δ' ᾶν λάθωσι πλέον ἔχωσιν, ἢν δέ πού τι προσλι άναισγυντώσι. καίτοι εί ήσαν ανδρες, ώσπερ φασίν, ά δοω άληπτότεροι ήσαν τοῖς πέλας, τοσῷδε φανερωτέρα αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν διδοῦσι και δεχομένοις τὰ δίκαια ( 38 γαι. Άλλ' ούτε πρός τους άλλους ούτε ές ήμας τοιοίδι αποικοι δε όντες αφεστασί τε δια παντός και νῦν πολι λέγοντες ώς οὐκ ἐπὶ τῷ κακῶς πάσχειν ἐκπεμφθι ήμεις δε ούδ' αύτοι φαμεν έπι τῷ ὑπὸ τούτων ὑβρι κατοικίσαι, άλλ' έπλ τῷ ἡγεμόνες τε είναι καλ τὰ 2 θαυμάζεσθαι. αξ γοῦν άλλαι ἀποικίαι τιμώσιν ἡμι μάλιστα ὑπὸ ἀποίκων στεργόμεθα καὶ δῆλον ὅτι. πλέοσιν ἀρέσχοντές έσμεν, τοϊσδ' αν μόνοις ούχ άπαρέσχοιμεν, οὐδ' ἐπιστρατεύομεν ἐχπρεπῶς μὴ κο 3 φερόντως τι άδικούμενοι. καλόν δ' ήν, εί καὶ ήμα μεν, τοισδε μέν είξαι τη ήμετέρα όργη, ήμιν δέ α βιάσασθαι την τούτων μετριότητα. υβρει δε και ε

<sup>1)</sup> k φασὶ δη aus Conj.

Da blefe Rertvraer bier nicht allein über ibre Aufnahme ac 37 brochen baben, sontern auch barüber, bag wir Unrecht üben und ie felbft ungebührender Beife befriegt werben, fo ift es nothwendig. af auch wir guerft über biefe beiten Buntte une außern und bann u ber übrigen Rebe fommen, bamit ihr fomobl bas von uns geellte Ansuchen au größerer Sicherheit vorauserfahret als auch tie litte biefer nicht ohne gute Grunte gurudweifet. Gie fagen aber, 2 e batten wegen ihrer Befonnenheit- noch Niemantes Buntnig anenommen : tiefen Grundfas aber befolgten fie aus Arglift unt nicht us Reblichkeit, weil fie Reinen gum Bunbesgenoffen ober Beugen ir ibre Ungerechtigfeiten baben noch bagu aufforbernt fich ichamen ollten. Und zugleich macht ihre Statt, weil fie eine unabhangige age bat, es moglich, baf fie in boberem Grate ale Richter über 16 Jemanten jugefügte Unrecht auftreten ale fie bei Bertragen innten, weil fie, febr wenig zu ihren Nachbarn fahrent, febr haufig ie Antern, wenn fie landen, aufnehmen. Und barin haben fie bie 3 bon flingende Bundniflofigfeit als Dasfe vorgenommen, nicht bait fie nicht mit Andern Unrecht thaten, fondern um allein Unrecht thun, und um ba mo fie überlegen find Gemalt angumenben, w fie unbemerft find au überportbeilen, wenn fie aber irgentwo was gewonnen, ichaamlos ju fein. Und boch wenn fie, wie fie igen, rechtschaffene Manner maren, fonnten fie, je unerreichbarer fie abern find, befto offenbarer ibre Tugend zeigen, intem fie Recht iben und nabmen. Aber fie find weber gegen bie Andern noch 38 igen une fo gefinnt, fonbern, obwohl unfer Pflangvolt, find fie ets von une abtrunnig und führen jest Rrieg, indem fie fagen, if fie nicht ausgesendet worben um Schlimmes zu erleiben. ber fagen, daß auch wir nicht barum die Rolonie angelegt haben m von biefen verhöhnt ju werden, fondern um ihre guhrer gu in und bie gebührende Achtung ju genießen. Wenigftens unfre 2 beigen Rolonien ehren uns, und wir find es bie am meiften von m Roloniften geliebt werben; es ift flar, bag wenn mir ber Dehrihl berfelben gefallen, wir biefen allein nicht mit Recht mißfallen ürften, und wir befriegen fie nicht auf biefe außerordentliche Beife, bne von ihnen auch hervorftechend beleidigt ju fein. Aber wenn 3 wir wirklich fehlten, fo ftand es biefen wohl an unferm Borne nach: ngeben, für uns bagegen mare es ichimpflich bann ihrer Beicheitenbit Gewalt anguthun; aus lebermuth aber und in ihrer Gelemacht

πλούτου πολλά ές ήμας άλλα τε ήμαοτήκασι καλ Επίδι ημετέραν οὐσαν κακουμένην μέν οὐ προσεποιούντο, έλθ δὲ ήμων έπὶ τιμωρία έλόντες βία έχουσι.

- 39 , Καὶ φασὶ δὴ δίκη πρότερον ἐθεὶῆσαι κρίνεσθα γε οὐ τὸν προϋχοντα καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς προκαλού λέγειν τι δοκείν δεῖ, ἀλλὰ τὸν ἐς ἔσον τά τε ἔργα ὁ 2 καὶ τοὺς λόγους πρὶν διαγωνίζεσθαι καθιστάντα. οὖ: οὐ πρὶν πολιορκείν τὸ χωρίον, ἀλλὶ ἐπειδὴ ἡγήσαντο οὐ περιόψεσθαι, τότε καὶ τὸ εὐπρεπὶς τῆς δίκης παφέσ, καὶ ὑμᾶς νῦν ἀξιοῦντες οὐ ξυμμαχείν, ἀλλὰ ξυναδικε 3 διαφόρους ὄντας ἡμῖν δέχεσθαι σφᾶς οῦς χρῆν, ὅτε ι λέστατοι ἡσαν, τότε προσιέναι, καὶ μὴ ἐν ῷ ἡμεῖς ἡδικήμεθα, οὖτοι δὲ κινδυνεύουσι, μηδὶ ἐν ῷ ἡμεῖς ἡ δυνάμεως αὐτῶν τότε οὐ μεταλαβόντες τῆς ὡψελίας μεταδώσετε, καὶ τῶν ἀμαρτημάτων ἀπογενόμενοι τῆ ἡμῶν αἰτίας τὸ ἴσον ἔξετε, πάλαι δὲ κοινώσαντας τὴ ναμιν κοινὰ καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἔχειν).
- 40 , Ως μέν οὖν αὐτοί τε μετὰ προσηπόντων ἐγκληι
  ἐρχόμεθα καὶ οἴδε βίαιοι καὶ πλεοτέκται εἰσὶ δεθήλ
  2 ὡς δὲ οὖκ ἄν δικαίως αὐτοὺς δέχοισθε μαθεῖν χρή. ε
  εἴρηται ἐν ταῖς σπονδαῖς, ἐξεῖναι παρὶ ὁποτέρους τι
  ἀγράφων πόλεων βούλεται ἐλθεῖν, οὐ τοῖς ἐπὶ βλάβη ἐ
  ἰοῦσιν ἡ ξυνθήκη ἐστίν, ἀλλὶ ὅστις μὴ πόὶς δεξαμένοι
  3 σωφρονοῦσι, πόλεμον ἀντὶ εἰρήνης ποιήσει Ὁ νῦν
  μὴ πειθόμενοι ἡμῖν πάθοιτε ἄν. οὐ γὰρ τοῖσδε
  ἐπίκουροι ᾶν γένοισθε, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν ἀντὶ ἐνσπόνδω
  λέμιοι. ἀνάγκη γάρ, εἰ ἴτε μετὶ αὐτῶν, καὶ ἀμύνεσθ
  ἄνευ ὑμῶν τούτους. καίτοι δίκαιοί γὶ ἐστὲ μάλιστε
  ἐκποδῶν στῆναι ἀμφοτέροις, εἰ δὲ μή, τοὐναντίο

<sup>1)</sup> k mit der Vulgate noch die Worte: ἐγαλημάτων δὰ ἀμετόχως (einige Hdschrr. ἀμετόχους) οὕτω τῶν μετὰ τὰς ξεις τούτων μὴ κοινωνεῖν, welche b pa mit den besten Hc auslassen, pa g a einklammern.

haben fie nicht nur in vielem Anbern fich gegen uns vergangen, sondern haben auch Epidamnos, bas uns gehört und auf das fie, als es Roth litt, teine Ansprüche machten, sobald wir zu hulfe famen, mit Gewalt genommen und haben es noch inne.

"Run fagen fie freilich. fie batten porber Entscheidung burch 39 einen Rechtsfpruch gewollt; ju welchem aufauforbern boch nur bann får bebentungevoll gelten barf, wenn ber Auffordernte nicht überlogen und im Sichern ift, fonbern in feinen Thaten wie in feinen Betten, ebe er auf ben Rampfplat tritt, Die Gleichheit berftellt. Diefe aber machten nicht ebe fie ben Ort belagerten, fonbern ba als 2 fle zu ber Anficht gefommen bag wir nicht ruhig zusehn wurden, bas iconflingende Anerbieten ber Rechtsenticheibung. Und fie find bieber getommen, indem fie nicht nur bort fich allein vergangen haben, fondern auch euch jest gumuthen, nicht ihre Rampfgenoffen, ionbern ihre Unrechtgenoffen zu werben und fie bie mit und ents weit find aufgunehmen; fie hatten aber bamale gu euch fommen 3 iollen, als fie am ficherften waren, und nicht ju einer Beit wo wir beeintrachtigt, fie aber gefahrbet finb, und wo ihr ohne an ihrer Ract bamals Theil genommen zu haben ihnen jest euern Beiftand mbeilen follt, und, ben Bergehungen fern geblieben, von unferer Befdulbigung ben gleichen Theil tragen werbet, vielmehr hatten fie lingft ihre Dacht zu einer gemeinsamen machen und bann auch bie folgen gemeinsam tragen follen.

"Daß wir selbst also mit begründeten Beschwerten zu euch soms 40 men, und daß diese hier gewaltthätig und anmaßlich sind, das ist dargethan; ihr müßt nun noch erfahren, daß ihr sie nicht mit Recht unsnehmen würdet. Denn wenn in den Berträgen gesagt ist, es 2 isle gestattet sein zu welchen von beiden irgend eine der nicht eins zeschriebenen Städte treten wolle, so gilt diese Uebereinkunst nicht für die welche zum Schaden Anderer zutreten, sondern für den welcher die seinem Andern zu entziehn Schutz begehrt, und der nicht wam die ihn ausgenommen, wenn sie sonst besonnen sind, Krieg katt Frieden bringen wird; was bei euch jetzt ber Fall sein würde, 3 wam ihr uns nicht folgtet. Denn ihr würdet nicht nur diesen Delster werden, sondern auch uns statt Bundesangehöriger Feinde, da es asthwendig ist, wenn ihr mit ihnen geht, diese nicht ohne euch zu bestwenden. Und doch wäre es eure Psticht, am besten, beiben aus den Bege zu gehn, wo nicht, im Gegentheil gegen diese mit uns

τούτους μεθ' ἡμῶν ἐξται (Κορινθίοις μέν γε ἔναπονι ἐστε, Κερχυραίοις δὲ οὐθὲ δι' ἀναχωχῆς πώποτ' ἐγένεσθ καὶ τὸν νόμον μὴ καθιστάναι ώστε τοὺς ἐτέρων ἀφισταμ ἐνους δέχεσθαι, οὐθὲ γὰρ ἡμεῖς Σαμίων ἀποστάντων ψῆς προσεθέμεθα ἐναντίαν ὑμῖν, τῶν ἄἰὶων Πελοποννησί δίχα ἐψησισμένων εἰ χρὰ αὐτοῖς ἀμύνειν, φανερῶς δὲ ἀνε πομεν τοὺς προσήκοντας ἔτμμάχους αὐτόν τινα κολάξε εἰ γὰρ τοὺς κακόν τι δρῶντας δεχόμενοι τιμωρήσετε, φ νεῖναι κὰ ἃ τῶν ὑμετέρων οὐκ ἐἰάσσω ἡμῖν πρόσεισι, 1 τὸν νόμον ἐφ' ὑμῖν αὐτοῖς μᾶὶλον ἡ ἐφ' ἡμῖν θήσετε.

zατά τοὺς Ελλήνων τομους, παραίνεσον δὲ zαὶ άξιωσον χ pitos tolánde, un our exagoi ontes mate Máxtein oud? एसिका क्वर' हैनापूर्विक्या, क्षेत्राविक्श्रीतमा वृक्षा है। एक महर्त Lyandr yofra. rear rap napour anarisariés note na τον Αίγινητών ύπερ τὰ Μηδικά πολεμον παρά Κορινθά elvou vais élabere uni à eleppedia alty re vai à le Z μίους, το δι' ήμας Πελοποντησίους αυτοίς μή βοηδήσι παρέσχεν ύμεν Αίγινητών μέν ξπικράτησεν, Σαμίων δέ κ 3 later, zal & zaspois tosortois erereto, ois malitra a Sound la lyspoùs toùs egetépous fortes tur nam entrolontal eles napa tò rivar qu'en te pap sprouven ti ύπουργοίττα, ξε και πρότερος έχθρος έ, πολέμιος τε π diriotaria. To zal tryy gilos wo, Exti zal ta olizia gill 42 riderten genorenias Erena tips autima. 'Or Erdougdere παλ νεώτερος τις παρά πρεσβιτέρου αυτά μαθών άξιστο rois onoicis quas envivestai, mi pi routon dinne pa रकंतर देश स्वरुवा, देशंबय कहत वर्ष, ही जवतहबाइतल, बेरीब लेख 2 to te yao frugeor er o ar tes lianora augorary pales. Exerm zai to melior tor Rollmor of Gobornes imas Ma repaiot relevovoir adireir er agarei er reitat, and of etion transferras airig garegar tyspan fidy and of pla

nit den Korinthiern steht ihr ja im Bertrage, mit den aber habt ihr nicht einmal je eine Convention abges ind nicht die Sitte einzuführen daß Jemand die von Ansillenen aufnimmt. Denn auch wir haben, als die Samier 4 waren, nicht eine euch feinbselige Stimme abgegeben, wähstimmen der übrigen Beloponnesier getheilt waren, ob man ehn solle oder nicht, vielmehr haben wir dawider offen een, Jeder musse die ihm angehörigen Bundesgenossen ifen. Denn wenn ihr die welche etwas Boses thun aussunterstützt, so wird auch von euern Staaten mancher ichere zu uns treten, und ihr werdet jene Sitte mehr selbst als gegen uns einführen.

find bie Rechtsansvruche bie wir gegen euch haben, ge: 41 ich ben Grunbfaten ber Bellenen; als Ermahnung und ing gur Befälligfeit aber, bie, wie wir glauben, uns jest tung erwiesen werben muß, ba wir nicht Reinbe find um aben noch auch Freunde um innig mit euch ju verfehren, Folgenbes. Als ihr nämlich einft jum Rriege gegen Die 2 por ben Debergeiten an Rriegeschiffen Dangel battet, ervon ben Rorinthiern 20 Schiffe; biefe Bohlthat und bie ber Samier, bag wegen unferes Biberftantes bie Belos ihnen nicht halfen, verschaffte euch ber Aegineten Ueberund ber Samier Bestrafung; und fie ward euch unter 3 iftanden erwiesen, in welchen bie Denichen, gegen ihre hend, gang vorzüglich Alles gering achten in Bergleich zu 1; benn fie halten bann ben ihnen Dienenben fur einen venn er auch vorher ihr Feind war, und ben fich Ent: iben fur einen Feind, wenn er auch eben ihr Freund ift, h ihre eigenen Intereffen um ber augenblicklichen Streitm schlechter mahren. Indem ihr bies bebenft und ber 42 3 von bem Meltern erfährt, moge jeder bie Billigfeit einmit Bleichem zu vergelten, und nicht glauben, bag bies gesagt haben zwar gerecht, vortheilhaft aber, falls man en werbe, ein Anderes fei. Denn bas Bortheilhafte folat 2 1 bei bem Berfahren wo man fich am wenigften vergeht, bentualität bes Rrieges, womit bie Rerfyraer euch fchreden ht zu thun treiben, liegt noch im Ungewiffer , und es ift meffen, baburch aufgeregt fofort eine offenbare und nicht

λουσαν πρός Κορινδίους ατήσασθαι, της δε ύπας πρότερον διά Μεγαρίας έπουτας σώφουν ύφελειν μ 3 ή γάο τελευταία χάρις απιρόν έχουσα, από Ελάσσαν γ ναται μεζόν έχτλημα ίτσαι, μηδ' δει ναυτικού ξυμ μεγάλην διδόσου, τούτο ξηθελασθε: τὸ γὰο μὴ ἀδιαεί ὁμοίους έχυρατέρα δύναμις ἡ τῷ αὐτίαα φανερῷ ἐπαρ διὰ αυθύνων τὸ πλέον έχευν.

"Ημεῖς δὲ πεφιπεπτωκότες οἰς ἐν τῆ Λακεδαίμονη προείπομεν, τοὺς σφετέφους ξυμμόχους αὐτόν τινα ζειν, νῦν παοὶ ὑμῶν τὸ αὐτὸ ἀξιοῦμεν κομίζεσθαι, τῆ ἡμετέφο ὑήφφ ἀφεληθέντας τῆ ὑμετέφο ἡμῶς β 2τὸ δὶ Ισον ἀνταποόστε, γνόντες τοῦτον ἐκεῖνον εἰν καιρόν, ἐν ῷ ὅ τε ὑπουργῶν φίλος μάλιστα καὶ ὁ ἀὶ ἐχθρός, καὶ Κεραυραίους τοὐσδε μήτε ξυμμάχους ὁ μῆς ἡμῶν μήτε ἀμάνετε αὐτοῖς ἀδικοῦσι. καὶ τάδε π τες τὰ προσήκοντά τε δράσετε καὶ τὰ ἄριστα βουλε ὑμῖν αὐτοῖς."

Totavra de zai oi Konfrotos einor.

- Adaraios de azoudartes augoregur, peroueras. έχχλησίας, τη μέν προτέρα ούχ ήσσον των Κορινθίων ξαντο τοὺς λόγους, έν δὲ τη ύστεραία μετέγνωσα zvoalois fruunzlar uer un noingaadai bore tobs έχθοούς zal quious rouiser (el yan Enl Kónroov & σφίσιν οί Κερχυραίοι ξυμπλείν, έλύοντ' αν αυτοίς α Πελοποννησίους σπονδαί), ξπιμαγίαν δ' ξποιήσαντο λήλων βοηθείν, ξάν τις έπλ Κέρχυραν ίη η 19ήνας 2 τούτων ξυμμάχους. έδόπει γάρ ὁ πρὸς Πελοποννησίο λεμος και ως έσεσθαι αὐτοίς, και την Κέρκυραν έβο μή προέσθαι Κορινθίοις ναυτικόν έγουσαν τοσούτοι προύειν δε ότι μάλιστα αὐτοὺς άλλήλοις. Γνα ἀσθενει ούσιν, ήν τι δέη, Κορινθίοις τε καὶ τοῖς άλλοις1) να έχουσιν ές πόλεμον καθιστώνται. αμα δε της τε Ί zal Lizelias zalūs egaivero autois ή vigos ev na zeio9aı.
- 45 Τοιαύτη μέν γνώμη οἱ Αθηναίοι τοὺς Κερχυ
  - 1) k nach Bekkers Gonj. rois allous rois. p rois allous

lle Feinbschaft gegen bie Korinthier auf euch zu nehmen, vernünftig ift es von dem wegen der Megarer früher bes n Riftrauen lieber etwas abzuthun; denn die lette Gunft, 3 iten Beit erwiesen, wenn fle auch kleiner ift, vermag eine Beschwerde zu beseitigen. Und laßt euch nicht dadurch vers daß fle ein schones Bundniß mit einer Seemacht anbieten: n Gleichstehenden nicht Unrecht thun ist eine besser gegrünsicht als durch das augenblicklich in die Augen Springende unter Gesahren den Bortheil zu erlangen.

sir aber, in die Umflande gerathen in welchen, wie wir in 48 on selbst aussprachen, Zeber seine Bundesgenoffen selbst zuchs lle, beanspruchen jest von euch denselben Dienst und erwarten, denen unsere Stimme nütte, nicht durch die eurige uns idet. Gebt uns vielmehr das Gleiche zurud, erfennend daß 2 m jener Zeitpunkt ist in welchem am meisten der Helsende und und der Widerstehende als Feind dasteht. Und so nehwer diese Kerkpräer, uns zum Trope, als Bundesgenoffen h stehet ihnen bei in dem Unrecht das sie thun. Wenn ihr it, so werdet ihr sowohl gebührend handeln als auch euch n besten berathen."

) fprachen ihrerseits bie Rorinthier.

5 die Athener Beibe gehort, hielten fie noch eine zweite Bolfe: 44 ulung, und mabrend fie fich in ber erften mehr ber Rebe ber ier juneigten, anberten fie am folgenben Tage ihre Meinung mit ben Retfpraern gwar ein Bunbniß ichlechtweg nicht gu 1. fo baß fie biefelben Reinde und Freunde batten (benn wenn tpraer fie aufforberten mit ihnen gegen Rorinth ju gieben, ben ihre Bertrage mit ben Belovonneffern gebrochen), aber jubbunbniß ichloffen fie um fich gegenfeitig beiguftehn, wenn gegen Rerfpra ober Athen ober beren Berbundete goge. ie glaubten baß fie fo wie fo Rrieg mit ben Beloponneffern 2 wurden und wollten Rertpra mit einer fo ftarfen Seemacht rinthiern nicht preisgeben, fie aber mit einander fo febr als ) jusammenheten, um, wenn es fein mußte, mit ben ge = hten Rorinthiern und ben fonftigen Befigern einer Seemacht Rampf zu treten. Bugleich aber ichien ihnen die Infel trefflich en an ber Ueberfahrt nach Italien und Sicilien.

n biefem Sinne nahmen bie Athener bie Rerfpraer auf, und 45

προσεδέξαντο, και των Κορινθίων απειθόντων οὐ πολέ 2 υστερον δέκα ναυς αυτοίς απέστειλαν βοηθούς. Εστρατήγει δε αὐτῶν Λακεδαιμόνιός τε ὁ Κίμωνος καὶ Λιότιμος δ Στρομβίχου και Πρωτέας ὁ Ἐπικλέους. προείπον δὲ αὐτοῖς μή ναυμαχείν Κορινθίοις, ην μή έπι Κέρχυραν πλέωσι και μέλλωσιν αποβαίνειν ή ές των έχείνων τι γωρίων. ούτω 🚯 κωλύειν κατά δύναμιν. προείπον δε ταῦτα τοῦ μη λύευν ένεκα τὰς σπονδάς. αι μέν δη νηες ἀφικνοῦνται ες τὸν 46 Κέρχυραν. Οἱ δὲ Κορίνθιοι, ἐπειδη αὐτοῖς παρεσχεύαστο, έπλεον έπι την Κέρχυραν ναυσί πεντήχοντα και έχατόν. ήσων δὲ Ἡλείων μὲν δέκα, Μεγαρέων δὲ δώδεκα καλ Λευκαδίως δέκα, Αμπρακιωτών δὲ έπτὰ καὶ είκοσι καὶ Ανακτορίας 2 μία, αὐτῶν δὲ Κορινθίων ἐνενήποντα· στρατηγοί δὲ τούτως ήσαν μέν και κατά πόλεις έκάστων, Κορινθίων δε Εενοκλείη δης ὁ Εὐθυκλέους πέμπτος αὐτός. ἐπειδή δὲ προσέμιζας τη κατά Κέρχυραν ήπειρφ από Λευκάδος πλέοντες, ύρμο ζονται ές Χειμέριον της Θεσπρωτίδος γης. έστι δε λιμής. και πόλις ύπερ αύτοῦ κεῖται ἀπὸ θαλάσσης εν τῆ Ἐλαιάτι 3 της Θεσπρωτίδος 'Εφύρη. έξεισι') δέ παρ' αὐτην Άχερουσία λίμνη ές θάλασσαν διά δέ της Θεσπρωτίδος Αχέρων ποτος μός δέων εσβάλλει ες αὐτήν, ἀφ' οὖ καὶ τὴν επωνυμίαν έχει · δεί δε και Θύαμις ποταμός, όριζων την Θεσπρωτίδα καί Κεστρίνην, ών έντὸς ή άκρα άνέγει τὸ Χειμέριον. Οι μέν ούν Κορίνθιοι της ηπείρου ενταύθα δρμίζοντας τε και στρατόπεδον ξποιήσαντο. οι δε Κερκυραίοι 📽 . ἦσθοντο αὐτοὺς προσπλέοντας, πληρώσαντες δέκα καὶ έκατὸ ναύς, ών ήρχε Μεικιάδης και Αλσιμίδης και Εὐρύβατος ξστρατοπεδεύσαντο έν μιζ των νήσων αι καλουνται Σύβοτα. 2 και αί Αττικαι δέκα παρήσαν. Επί δε τη Λευκίμμη αὐτοίς τῷ ἀκρωτηρίω ὁ πεζὸς ην και Ζακυνθίων χίλιοι ὁπλίτα. βεβοηθηκότες. ήσαν δε και τοίς Κορινθίοις εν τη ήπείου πολλοί των βαρβάρων παραβεβοηθηχότες οί γάρ ταύξε 48 ήπειρώται αεί ποτε αὐτοῖς φίλοι εἰσίν. Ἐπειδή δὲ παρεσκά αστο τοις Κορινθίοις, λαβύντες τριών ήμερών σιτία ανήγοντα ώς έπι ναυμαχίαν από τοῦ Χειμερίου νυκτός, και αμα 🍋 πλέοντες καθορώσι τας των Κερχυραίων ναύς μετεώρους τ

<sup>1)</sup> k & fings mit einigen schlechten Hascher., ist wohl Emendation.

nicht viel fpater, nach ber Abreife ber Rorinthier, fandten fie ihnen 10 Schiffe gu Bulfe, befehligt von Latetamonios, bes Rimon, Dios 2 times, bes Strombichos, und Broteas, bes Epifles Sohn. Diefen atheilten fie bie Instruction, nicht mit ben Rorinthiern gu fampfen, wenn fie nicht gegen Rerfpra fegelten und hier ober an einem ber ben Rerfpraern gehörigen Blage lanben wollten; bann aber follten fie es nach Rraften binbern. Diefe Inftruction aber ertheilten fie um bie Bertrage nicht zu brechen. Die Schiffe nun fommen nach Rectora. Die Rorinthier aber fegelten, nachbem ihre Ruftung voll: 46 enbet, gegen Rerthra mit 150 Schiffen. Unter biefen waren von ten Gleiern 10, von ben Degarern 12 und von ben Leufabiern 10, von ben Amprakioten 27 und von ben Anaktoriern 1, von ben Rorinthiern felbft aber 90; Rührer berfelben aber maren gwar auch 2 von jeber Stadt befondere, von ben Rorinthiern aber Xenofleibes, bes Euthpfles Cohn, mit 4 Anbern. Ale fie nun, von Leufas fenelnb, fich tem Festlande Rerthra gegenüber naberten, liefen fie in Cheimerion im Thesprotischen Gebiete ein. Dies ift ein Safen, und Wer bemfelben liegt eine Stadt, vom Deere ab, im Glaatifchen, cinem Theile bee Thesprotischen, Cobpre. Bei biefer geht ber Ache: 3 ruffche See ine Deer; es fallt aber ber burch bas Thesprotische Romenbe Acheronfluß in benfelben, von bem er auch feinen Ramen hat. Auch fließt bort ber Thyamis, Die Grenze zwischen bem Thes: metischen und Reftrine bilbend, und zwischen beiden Aluffen erhebt 14 bas Borgebirge Cheimerion.

Die Korinthier also liesen an biesem Punkte bes Festlantes ein 47 mb ftellten ein Lager her. Als aber die Kerkyräer ersuhren daß se heransegeltun, bemannten sie 110 Schiffe, welche Meisiades, Aesimbes und Eurybatos befehligten, und lagerten sich auf einer der Inseln welche Sybota genannt werden; und die 10 Attischen Schisse weren eingetrossen. Auf tem Borgebirge Leusimme aber hatten sie 2 des Fußvolk stehn und 1000 zu Hülfe gekommene Hopliten der Jahnthier. Es waren aber auch den Korinthiern auf dem Festimde viele der Barbaren zu Hülfe herbeigezogen; denn die dortigen Ischlandbewohner sind ihnen immerdar befreundet. Nachdem nun 48 die Korinthier ihre Borbereitungen vollendet, nahmen ste auf drei Lage Lebensmittel und stachen von Cheimerion aus bei Nacht in Ste, um ein Tressen zu liesern, und mit Tagesandruch sehen sie der Fahrt die Schisse der Kerkyräer auf hohem Meere und gegen

Į:

2 καλ έπλ σφάς πλεούσας. ὡς δὲ κατείδον ἀλλήλους, ἀντιπαρετάσσοντο, ἐπλ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας Κερκυραίων αλ Δετικαλ νῆες, τὸ δὲ ἄλλο αὐτολ ἐπείχον, τρία τέλη ποιήσαντειτών νεῶν, ὧν ἦρχε τριῶν στρατηγῶν ἐκάστου εἶς. οὕτι 3 μὲν Κερκυραῖοι ἐτάξαντο. Κορινθίοις δὲ τὸ μὲν δεξιὸν κέραι αὶ Μεγαρίδες νῆες εἶχον καλ αλ Μμπρακιώτιδες, κατὰ δὶ τὸ μέσον οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι ὡς ἔκαστοι, εὐώνυμον δὲ κέραι αὐτολ οἱ Κορίνθιοι Κες ἄριστα τῶν νεῶν πλεούσαις κατὰ τοὺς Μθηναίους καλ τὸ δεξιὸν τῶν Κερκυραίων εἶχον.

**4Ω** · Ευμμίξαντες δέ, έπειδή τὰ σημεῖα έκατέροις ήρθη, ένανμάχουν, πολλούς μέν όπλίτας έχοντες άμφότεροι έπὶ τών καταστοωμάτων, πολλούς δε τοξότας τε και άκοντιστάς, τώ παλαιφ τρόπφ άπειρότερον έτι παρεσκευασμένοι. ήν τε ή ναυμαχία καρτερά, τη μέν τέχνη ούχ όμοίως, πεζομα**νίε** 2 δε τὸ πλέον προσφερής οὖσα. ἐπειδή γὰρ προσβάλοιεν\*) 
ἀλλήλοις, οὐ δαβίως ἀπελύοντο ὑπό τε πλήθους καὶ ὅχλου των νεών και μαλλόν τι πιστεύοντες τοις έπι του καταστρώματος δπλίταις ές την νίχην, οδ καταστάντες εμάγοντο ήσυχαζουσών τών νεών · διέχπλοι δ' οὐκ ήσαν, άλλὰ 3 τοῦ 3 και δώμη το πλέον εναυμάχουν η επιστήμη. πανταχή με ούν πολύς θόρυβος και ταραχώθης ήν ή ναυμαχία, εν ή α Αττικαί νήες παραγιγνόμεναι τοῖς Κερκυραίοις, εἴ πη πιβζοιντο, φόβον μέν παρείγον τοῖς έναντίοις, μάγης δὲ οἰπ ήρχον δεδιότες οί στρατηγοί την πρόρρησιν των Αθηναίων, 4 μάλιστα δε το δεξιον πέρας των Κορενθίων επόνει. οι γαι Κερκυραίοι είχοσι ναυσίν αὐτούς τρεψάμενοι και καταδιώξαντες σποράδας ες την ήπειρον μέχρι τοῦ στρατοπέδου πλείσαντες αὐτῶν καὶ ἐπεκβάντες ἐνέποησάν τε τὰς σκηνὰς ἔξήμους και τα χρήματα διήρπασαν. ταύτη μέν ούν οί ποοίνθιοι και οι ξύμμαχοι ήσσωντό τε και οι Κερκυρ**ικίο**ι 5 έπεκράτουν ή δε αὐτοί ήσαν οί Κορίνθιοι, επί τῷ εὐωνύμα πολύ ένιχων, τοῖς Κερχυραίοις τῶν είχοσι νεῶν ἀπὸ ελάσσονος πλήθους έχ τῆς διώξεως οὐ παρουσών, οἱ δ' Αθηναίοι όρωντες τους Κερχυραίους πιεζομένους μαλλον ήδη άπροφασίστως επεχούρουν, το μεν πρώτον απεγόμενοι ώστε al

<sup>1)</sup> So k mit einer Hdschr. nach Bekkers Empfehlung, vergl. 7, 70, 5; die übrigen προσβάλλουν.

ke heransegeln. Als fie sich nun gegenseitig erblicken, stellten sie 2 sich einander gegenüber auf, auf ben linken Flügel der Rerkyräer tie Attischen Schiffe, die übrige Schlachtreihe aber nahmen sie selbst ein, nachdem sie die Schiffe in drei Geschwader getheilt, deren jedes einer der drei Feldherrn kommandirte. So stellten sich die Rerkyräer auf. Bei den Korinthiern aber bildeten den rechten Flügel die Me-3 garischen und Amprakiotischen Schisse, in der Mitte standen die übrigen Berbundeten, jeder für sich; den linken Flügel aber, gegens über den Athenern und dem rechten der Kerkyräer, bildeten die Korinthier selbst mit den bestischelnen Schissen.

Rachbem nun Beibe bas Sianal aufaegogen, fliegen fie que 49 immen und begannen bie Seefchlacht, beiberfeite viele Bopliten, wide Bogenfchuten und Burffpiegtrager auf ten Berbeden führent, bi fie nach ber alten Art noch etwas rober eingerichtet waren. Und bie Schlacht mar hartnadig, nicht fowohl burch bie Runft, fonbern indem fie größtentheile einem Landtreffen abnlich mar. Denn menn 2 te auf einander geftoffen maren, trennten fie fich nicht leicht wieber wegen ber Menge und tes Bewirres ber Schiffe und mehr von ben af bem Berbed befindlichen Sobliten ben Sieg erwartenb, welche in Reibe und Blieb fampften, mabrent bie Schiffe ruhten. Durchbechungen aber fanden nicht ftatt, fonbern man fampfte mehr mit Buth und Rraft ale mit Runft. Go war überall viel garm und 3 be Schlacht mar tumultvoll, in welcher Die Attischen Schiffe, fich ben Anthraern nabernd, wenn fie mo gebrangt murben, gwar ben Fein: bu Furcht einflößten, aber ben Rampf nicht anfiengen, ba bie Felb: beren bie Inftruction ber Athener fürchteten. Am meiften aber litt ta rechte Rlugel ber Rorinthier. Denn bie Rerfpraer fcblugen bie: 4 iden mit 20 Schiffen in bie Rlucht, verfolgten bie Berftreuten auf Weftland, fuhren bis jum Rorinthifden Lager, landeten, verbrunten bie Belte, Die verlaffen maren, und raubten bie Borrathe. Inf biefem Bunfte alfo unterlagen bie Rorinthier und ihre Beri binbeten, und bie Rertpraer flegten ob; wo aber bie Rorinthier 5 idbit fanben, auf bem linfen, fiegten fie bei weitem, ba ben Rerr hoiern bei ihrer ohnehin geringern Bahl bie 20 Schiffe von ber Berfolgung noch nicht gurud waren. Ale aber bie Athener faben, bie Rerfpraer gebrangt wurden, halfen fie jest mehr rudfichte: 106, guerft fich noch in fo weit enthaltend, baß fie Diemanden ans Bufpbibes. I.

- Εμβάλλειν τινί· Επεὶ δὲ ἡ τροπἡ ἐγένετο λαμπρῶς καὶ ἐνέκειντο οἱ Κορίνθιοι, τότε δὴ ἔργου πῶς εἔχετο ἦδη καὶ διεκέκριτο οὐθὲν ἔτι, ἀλλὰ ξυνέπεσεν ἐς τοῦτο ἀνάγκης ὥστε ἐπιχειρῆσαι ἀλλήλοις τοὺς Κορινθίους καὶ Δθηναίους.
- Τῆς δὲ τροπῆς γενομένης οἱ Κορίνθιοι τὰ σχάφη μὰ 50 ούχ είλχον αναδούμενοι των νεων ας χαταδύσειαν, πρός δέ τούς ανθρώπους ξτραποντο φονεύειν διεχπλέοντες μαλλον \$ ζωγρείν, τούς τε αύτῶν φίλους, οὐκ αἰσθόμενοι ὅτι ἡσσηνιο 2 οἱ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρα, ἀγνοοῦντες ἔκτεινον. πολλῶν γὰς νεών οὐσών ἀμφοτέρων καὶ ξπὶ πολύ τῆς θαλάσσης ξπεγουσών, ξπειδή ξυνέμιξαν αλλήλοις, οὐ ὑαδίως την διάγνωση ξποιούντο όποζοι ξεράτουν ή ξερατούντο ναυμαγία γάρ αθτη Ελλησι προς Ελληνας νεών πλήθει μενίστη δη τών 3 προ αὐτῆς1) γεγένηται. Επειδή δε κατεδίωξαν τοὺς Κεοχυραίους οἱ Κορίνθιοι ἐς τὴν γῆν, πρὸς τὰ ναυάγια καὶ τούς γεχρούς τούς σφετέρους έτραποντο, και των πλείστων ξχράτησαν ώστε προσχομίσαι πρός τὰ Σύβοτα, οι αὐτοις δ κατά γην στρατός των βαρβάρων προσεβεβοηθήκει· **ξστ** 4 δε τὰ Σύβοτα τῆς Θεσπρωτίδος λιμήν ξοήμος. τοῦτο & ποιήσαντες αύθις άθροισθέντες ξπέπλεον τοῖς Κεοχυραίοις. οί δὲ ταῖς πλωίμοις καὶ δσαι ήσαν λοιπαὶ μετά τῶν Άττιχων νεών χαι αὐτοι ἀντέπλεον, δείσαντες μή ές την γήν σφών πειρώσιν ἀποβαίνειν.
- 5 "Ηδη δὲ ἡν ὀψὲ καὶ ἐπεπαιώνιστο αὐτοῖς ὡς ἐς ἔπιπλουν, καὶ οἱ Κορίνθιοι ἐξαπίνης πρύμναν ἐκρούοντο, κατιδόντες εἰκοσι ναῦς Ἀθηναίων προσπλεούσας, ἃς ὕστερον τῶν δέκα βυηθοὺς ἐξέπεμψαν οἱ Ἀθηναῖοι, δείσαντες, ὅπερ ἐγένετο, μὴ νικηθῶσιν οἱ Κερκυραῖοι καὶ αἱ σιέτεραι δέκα 51 νῆες ὀλίγαι ἀμύνειν ώσι. Ταύτας οὐν προϊδόντες οἱ Κορίνθιοι καὶ ὑποτοπήσαντες ἀπ' Ἀθηνῶν εἰναι, οὐχ δσας ἐώρων ἀλλὰ πλείους, ὑπανεχώρουν. τοῖς δὲ Κερκυραίοις (ἐπέπλεον γὰρ μᾶλλον ἐκ τοῦ ἀφανοῦς) οὐχ ἑωρῶντο καὶ ἐθαύμαζον τοὺς Κορινθίους πρύμναν κρουομένους, πρίν

<sup>1)</sup> b g a ἐαυτῆς mit den besten Handschrr.

griffen; als aber die Flucht entschieden begann und die Korinthier 6 nachträngten, da machte fich denn Seder sofort ans Werk und es ward kein Unterschied mehr gemacht, sondern Alles vereinigte fich um dahin zu brängen, daß die Korinthier und Athener fich gegenseitig angriffen.

Als aber bie Rerfbraer in bie Rlucht geschlagen maren. nabs 50 men bie Rorinthier bie Rumpfe ber Schiffe bie fie leck gemacht butten nicht an die ihrigen angebunten mit fort, fondern wendeten Rich gegen bie Dannichaft, um fie burchichiffend vielmehr zu morben als gefangen zu nehmen, und fie tobteten, weil fie nicht erfahren batten. baß bie auf bem rechten Flügel geschlagen maren, ihre eiges wen Rreunde Die fie nicht fannten. Denn ba auf beiben Seiten 2 viel Schiffe maren und weithin bas Deer bebectten, fo fonnte man nach geschenem Bufammenftoß nicht leicht unterscheiben, welche feuten ober beffegt murben : tenn bies ift für Bellenen gegen bellenen an Babl ber Schiffe Die größte Seefchlacht in Bergleich mit ben frühern gewesen. Rachtem nun bie Rorinthier bie Rerfpraer 3 auf bas Land gejagt hatten, wandten fie nich zu ihren Schiffstrums mern und Tobten und bemachtigten fich ber meiften fo bag fie fie ma Spbota bringen fonnten, wohin ihnen bas Beer ber Barbaren m Lande au Gulfe gezogen mar. Spbota aber ift ein ober Safen Rachtem fie bies gethan, fammelten fie fich 4 im Theeprotifchen. wieber und fegelten wieder gegen bie Rerfpraer. Diefe aber fegeltm ihnen mit ben noch bie See haltenben Schiffen und benen bie noch ibrig maren, in Berbindung mit ben Attischen, ebenfalls entgegen, findtend bag fie in ihrem Gebiete ju lanten versuchen murten.

Schon war es spat und der Paon von ihnen wie zum Angriff 5 gejungen, als die Korinthier sich ploglich ungewendet zurückzogen, de fie 20 Schiffe der Athener heransegeln sahen, welche die Athener wech den erften 10 als Hulfesslotte ausgesandt hatten, fürchtend, was auch geschah, daß die Kerspräer bestegt werden und ihre 10 Shiffe zu wenig sein möchten um ihnen beizustehn. Als die Ko: 51 rinthier also diese von fern sahen und vermutheten daß sie von Athen seien, und nicht blos so viel als sie sahen sondern noch mehr, giengen sie zurück. Bon den Kerkpräern aber wurden sie nicht gezichen (benn sie segelten aus einer diesen mehr unsichtbaren Rich: ung heran), und diese wunderten sich daß die Korinthier sich uns gewendet zurückzogen, die Einige dieselben sahen und sagten: bort

2 τινες διόντες είπον ὅτι νῆες ἐχεῖναι ἐπιπλέουσι. τότε δὲ καὶ αὐτοὶ ἀνεχώρουν ξυνεσκόταζε γὰρ ἤδη καὶ οἱ Κορίνθιοι ἀποτρεπόμενοι ἡ τὴν διάλυσιν ἐποιήσαντο. οὕτω μὲν ἡ ἀπαλλαγὴ ἐγένετο ἀλλήλων, καὶ ἡ ναυμαχία ἐτελεύτα ἐς νύ-3 κτα. τοῖς Κερχυραίοις δὲ στρατοπεδευομένοις ἐπὶ τῷ Δευκίμμη αἱ εἴκοσι νῆες ¹) ἀπὸ τῶν Αθηνῶν αὖται, ὧν ἡρχε Γλαύκων τε ὁ Λεάγρου καὶ Ανθοκίδης ὁ Λεωγόρου, διὰ τῶν νεκρῶν καὶ ναυαγίων προσκομισθεῖσαι κατέπλεον ἐς τὸ στρατόπεδον οὐ πολλῷ ὕστερον ἡ ὧφθησαν. οἱ δὲ Κερκυραϊοι (ἡν γὰρ νύξ) ἐφοβήθησαν μὴ πολέμιαι ῶσιν, ἔπειτα δὲ ἐγνωσαν καὶ ὑρωίσαντο.

Τη δ' ύστεραία άναγόμεναι αι τε Αττικαί τριάκοντα νήες και των Κερκυραίων δσαι πλώιμοι ήσαν επέπλευσαν έπλ τὸν ἐν τοῖς Συβότοις λιμένα, ἐν οδ οἱ Κορίνθιοι ώρμουν, 2 βουλόμενοι είδεναι εί ναυμαγήσουσιν. οι δε τάς μεν ναύς αραντες από της γης και παραταξάμενοι μετεώρους ήσύναζον, ναυμαγίας οὐ διανοούμενοι ἄρχειν έχόντες, δρώντες προσγεγενημένας τε ναύς έχ των Αθηνών αχραμογείς καλ σωίσι πολλά τὰ ἄπορα ξυμβερηχότα, αίχμαλώτων τε περλ φυλακής, οθς έν ταϊς ναυσίν είχον, και έπισκευήν οθκ οθασγ 3 των νεων έν χωρίω ερήμω, του δε οίχαδε πλου μάλλον διεσχόπουν όπη χομισθήσονται, δεδιότες μη οξ Αθηναίοι νομίσαντες λελύσθαι τὰς σπονδάς, διότι ές χετρας ήλθον. 53 ούκ έωσι σφας αποπλείν. Εδοξεν ούν αὐτοῖς ανδρας ές κελήτιον εσβιβάσαντας 3) άνευ κηρυκείου προσπεμιμαι τοϊς Αθηναίοις και πείραν ποιήσασθαι. πέμψαντές τε έλεγον τοιάδε ,, Αδικείτε, ω άνδρες Αθηναίοι, πολέμου άρχογτες 2 και σπονδάς λύοντες ήμιν γάο πολεμίους τους ήμετέρους τιμωρουμένοις εμποδών εστασθε δπλα άνταιρόμενοι : ελ δ. ύμιν γνώμη έστι χωλύειν τε ήμας έπι Κέρχυραν η άλλοσε εί ποι βουλόμεθα πλείν και τὰς σπονδάς λύετε, ἡμᾶς τούσδε 3 λαβόντες πρώτον χρήσασθε ώς πολεμίοις." οι μέν δη τοιαθτα είπον των δε Κερχυραίων το μεν στρατόπεδον δσον επήπουσεν άγεβόησεν εύθυς λαβείν τε αύτους και άποκτείναι.

<sup>1)</sup> So p mit mehrern sehr guten Hdschrr.; die übrigen ἀποτραπόμενο.

i) So die besten Hdschrr.; die übrigen Hdschrr. u. die Ausgaben ai and, p [ai].

logein Schiffe heran. Zeht aber giengen fie ebenfalls zurud; benn 2 cs. dunkelte bereits; und die Korinthier wendeten sich ab und zers kreuten sich. So kamen sie aus einander, und die Schlacht endigte in der Racht. Indem nun die Kerkpräer sich auf Leukimme lagerten, 3 suhren ihnen diese 20 Schisse von Athen, welche Glaukon, des Leagros Sohn, und Andokides, des Leogoras Sohn, befehligte, duch die Todten und Schissetummer hindurchgesteuert, auf das Lasger zu, nicht viel später als sie gesehen worden waren. Die Kerschrücker aber fürchteten (benn es war Nacht), daß es feindliche seien, doch dann erkannten sie sie, und sie-liefen ein.

Am folgenden Tage fuhren Die 30 Attischen Schiffe und fo 52 viele von ben Rerfpraischen noch bie See hielten hinaus und fegelten auf ben Safen in Spbota gu, in welchem bie Rerfpraer por Anfer lagen, um zu erfahren ob fie eine Schlacht liefern wurben. aber fliegen mit ihren Schiffen vom Lande, ftellten fie auf hoher See in Schlachtreihe und verhielten fich ruhig, indem fie nicht beabfidtigten von freien Studen ben Rampf zu beginnen, ba fie von Athen frifche Rrafte bingugetommen und bei fich viele Schwierigbiten entftanben faben, fowohl binfichtlich ber Bewachung ber Rriegssefungenen, welche fie auf ben Schiffen hatten, als auch weil eine Ausbefferung ber Schiffe an bem oben Blage nicht moglich war. Sie erwogen vielmehr hinfichtlich ber Beimfahrt, auf welchem Bege 3 fe mrudfebren follten fürchtenb, bag bie Athener in ber Deinung, bie Bertrage feien gebrochen, weil fie bandgemein geworben maren. fte nicht mochten fortfegeln laffen. Gie befchloffen taber einige Dan: 58 ner in ein Boot gu fegen und ohne Beroldftab gu ben Athenern gu ididen um bie Sache zu erproben. Durch biefe ließen fie Folgenbet fagen: "Ihr thut Unrecht, Danner von Athen, bag ihr ben Rieg anfangt und bie Bertrage brecht; benn une bie wir unfere 2 finde beftrafen ftellt ihr euch mit erhobenen Baffen in ben Weg. Benn es aber eure Abficht ift uns an ber Fahrt nach Rerthra ober wenn wir fonft wohin wollen, ju hindern, und ihr die Bertrage bet, fo ergreift une bier querft und bebanbelt une ale Reinbe." So fprachen biefe; und bas Lager ber Rerfpraer, foweit es bie 3 Borte gehort hatte, fchrie, man folle fie fofort ergreifen und tobten,

<sup>1)</sup> Die übrigen Ausgaben mit vielen, jedoch nicht mit den besten Indschrr. δμβιβάσαντας.

4 οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τοιάδε ἀπεκρίναντο · "Οὔτε ἄρχομεν πολίμου, ω ἄνδρες Πελοποννήσιοι, οὔτε τὰς σπονδὰς λύομεν, Κερχυραίοις δὲ τοῖσδε ξυμμάχοις οὖσι βοηθοὶ ἤλθομεν. εἰ μὲν οὖν ἄλλοσε ποι βούλεσθε πλεῖν, οὖ κωλύομεν · εἰ δὶ ἔπὶ Κερχυραν πλευσεῖσθε ἢ ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων, οὖ περιοψόμεθα κατὰ τὸ δυνατόν."

Τοιαύτα των Αθηναίων αποκριναμένων οι μέν Κορίν-54 θιοι τόν τε πλοῦν τὸν ἐπ' οἴχου παρεσχευάζοντο και τρο-2 παιον έστησαν έν τοις έν τη ήπειρφ Συβότοις οί δε Κεςχυραζοι τά τε ναυάγια και νεκρούς άνειλοντο τὰ κατὰ σαᾶς εξενεγθέντα υπό τε 1) του φού και ανέμου, ος γενόμενος της νυχτός διεσχέδασεν αὐτὰ πανταγή, και τροπαίον αντέ-3 στησαν εν τοίς εν τη νήσω Συβότοις ώς νενικηκότες. γνώμη δε εχάτεροι τοιάδε την νίχην προσεποιήσαντο. Κορίνθιοι μέν χρατήσαντες τῆ ναυμαγία μέγρι νυχτός, ώστε και ναυάγικ πλείστα και νεκρούς προσκομίσασθαι, και ανδρας έγοντες αλγμαλώτους ούχ ελάσσους χιλίων ναῦς τε καταδύσαντες περ 4 έβδομήχοντα ἔστησαν τροπαϊον. Κερχυραϊοι δὲ τριάχοντα ναύς μάλιστα διαφθείραντες, και ξπειδή Αθηναίοι ήλθον άγελόμενοι τὰ κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ναυάγια καὶ νεκρούς, καὶ ότι αύτοις τη τε προτεραία πρύμναν προυόμενοι υπεχώοησαν οί Κορίνθιοι ιδόντες τὰς Αττικάς ναῦς, και ἐπειδή ηλθον οι Αθηναίοι2), ουκ αντέπλεον έκ των Συβότων, δια ταῦτα τροπαῖον ἔστησαν. οὕτω μέν έχάτεροι γιχᾶν ήξίουν.

55 Ο δὲ Κορίνθιοι ἀποπλέοντες ἐπ' οἴκου Ἀνακτόριον, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀμπρακικοῦ κόλπου, εἰλον ἀπάτη (ἢν δὲ κοινὸν Κερκυραίων καὶ ἐκείνων), καὶ καταστήσαντες ἐν αὐτῷ Κορινθίους οἰκήτορας ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου. καὶ τῶν Κερκυραίων ὀκτακοσίους μὲν οῦ ἢσαν δοῦλοι ἀπάδοντο, πεντήκοντα δὲ καὶ διακοσίους δήσαντες ἐψύλασσον καὶ ἐν θεραπεία εἰχον πολλῆ, ὅπως αὐτοῖς τὴν Κέρκυραν ἀναχωρήσαντες προσποιήσειαν ἐτύγχανον δὲ καὶ δυνάμει αὐτῶν 3 οἱ πλείους πρῶτοι ὄντες τῆς πόλεως. ἡ μὲν οὐν Κέρκυρα οὕτω περιγίγγεται τῷ πολέμω τῶν Κορινθίων, καὶ αἰ νῆςς

<sup>&#</sup>x27;) p g mit ziemlich vielen guten Hdschrr. ohne τέ.

<sup>2)</sup> p g klammern οἱ ᾿Δθηναῖοι ein; es fehlte in der Vulgate, aber die meisten und besten Hdschrr. haben es u. der Sinn lässt es zu.

bie Athener aber antworteten Folgendes: "Weber fangen wir Krieg 4 an, Manner vom Beloponnes, noch brechen wir die Berträge, wohl aber sind wir den Kerfyräern hier als unseren Berbundeten zu hulfe gesommen. Wenn ihr also wo anders hinsegeln wollt, so hindern wir euch nicht; wenn ihr aber nach Kerfyra oder einen der den Kerfyräern gehörigen Plate segeln werdet, so werden wir es nach Kräften nicht ruhig mitansehn."

Als die Athener folches geantwortet, rufteten fich bie Rorin: 54 thier jur Beimfahrt und errichteten ein Siegesteichen in Spbota auf bem Feftlanbe; bie Rerfpraer aber fammelten bie Schiffstrummer 2 und Tobten bie bei ihnen ans gand getrieben maren theils burch bie Stromung und theile ben Wind, welcher in ber Racht fich erbebend fie in allen Richtungen gerftreut hatte, und errichteten ein Siegeszeichen in Subota auf ber Infel. ba fie geffegt zu baben Es fchrieben fich aber Beibe ten Sieg in biefem Sinne 3 m: bie Rorinthier errichteten ein Siegeszeichen, weil fie in ter Seeiblacht bis jur Racht die Oberhand behalten hatten, fo daß fie bie meiften Schiffstrummer und Tobten fortichaffen fonnten, und weil fte Rriegsgefangene nicht weniger als 1000 gemacht und etwa 70 Schiffe jum Sinten gebracht hatten; bie Rerfpraer aber, ba fie uns 4 gefahr 30 Schiffe ju Grunde gerichtet und nach ber Anfunft ber Athener bie Schiffstrummer und Totten in ihrem eignen Lante gesammelt, und weil theils am Tage vorher bie Rorinthier nach bem Erbliden ber Attifchen Schiffe fich por ihnen ungewendet gurudgejogen hatten, theils nach ber Anfunft ber Athener ihnen nicht von Sybota aus entgegenfegelten, errichteten beshalb ein Siegeszeichen.

So beanspruchten beite Theile Sieger zu sein; die Korinthier 55 aber nach hause absegelnd nahmen Anattorion, welches am Eingang bes Amprakischen Busens liegt, mit Lift (es gehörte aber ben Kershräern und ihnen gemeinschaftlich), und nachdem sie Korinthische Bewohner hineingesetzt, kehrten sie nach hause zurück. Und 800 der 2 Kerthräer die Sclaven waren verkausten sie; 250 aber bewachten sie als Gesangene und behandelten sie sehr zuvorkommend, damit sie nach ihrer Rückfunst ihnen Kerthra zuwenden möchten; die meisten derselben waren auch an Macht gerade die Ersten der Stadt. Ker-3 hau also behielt auf diese Weise in dem Kriege die Oberhand über die Korinthier, und nun kehrten die Schisse der Athener von dort

τῶν Αθηναίων ἀνεχώρησαν Εξ αὐτῆς. αὶτία δὲ αὕτη πορ ξγένετο τοῦ πολέμου τοῖς Κορινθίοις Ες τοὺς Αθηναίο ὅτι σφίσιν Εν σπονδαῖς μετὰ Κερχυραίων Εναυμάχουν.

Μετά ταύτα δ' εύθυς και τάδε ξυνέβη γενέσθαι τ 56 Αθηναίοις και Πελοποννησίοις διάφορα ές το πολεμείν. τ γαρ Κορινθίων πρασσόντων δπως τιμωρήσωνται 1) αὐτο ύποτοπήσαντες την έγθραν αὐτῶν οἱ Αθηναῖοι Ποτιδαιάτ οι οικούσιν επί τῷ ἰσθμῷ τῆς Παλλήνης, Κορινθίων ἀπ χους, ξαυτών δε ξυμμάχους φόρου υποτελείς, εχέλευον ξς Παλλήνην τείγος καθελείν και όμήρους δούναι, τούς ξπιδημιουργούς ξαπέμπειν ααὶ τὸ λοιπὸν μὴ δέγεσθαι ( κατά έτος εκαστον Κορίνθιοι έπεμπον, δείσαντες μη άπ στώσιν υπό τε Περδίακου πειθόμενοι και Κορινθίων, τι 57 τε άλλους έπι η Θράκης ξυναποστήσωσι ξυμμάχους. Ταί δέ περί 3) τους Ποτιδαιάτας οί Αθηναΐοι προπαρεσκευάζοι εύθυς μετά την εν Κερχύρα ναυμαχίαν οι τε γάρ Κορίνθ φανερώς ήδη διάφοροι ήσαν, Περδίκκας τε ο Άλεξάνδρι Μαχεδόνων βασιλεύς, επεπολέμωτο ξύμμαχος πρότερον: 2 φίλος ών. ἐπολεμώθη δέ, ὅτι Φιλίππω τῷ ἐαυτοῦ ἀδελι zal Δέρδα zοινη πρός αὐτὸν ἐναντιουμένοις οἱ Αθηνα ξυμμαγίαν εποιήσαντο. δεδιώς τε έπρασσεν ές τε την Δ κεδαίμονα πέμπων όπως πόλεμος γένηται αὐτοῖς πρὸς I. λοποννησίους, και τους Κορινθίους προσεποιείτο της Πο 3 δαίας ένεχα αποστάσεως \*προσέφερε δε λόγους και τοῖς έ Θράκης Χαλκιδεύσι και Βοττιαίοις ξυναποστήναι, νομίζε εὶ ξύμμαχα ταῦτα ἔχοι ὅμορα ὄντα χωρία ), ρᾶον αν τ 4 πόλεμον μετ' αὐτῶν ποιεῖσθαι. ὧν οἱ Άθηναῖοι αἰσθόμει και βουλόμενοι προκαταλαμβάνειν των πόλεων τας απ στάσεις (ξτυγον γαρ τριάχοντα ναῦς ἀποστέλλοντες καὶ γιλίς όπλίτας έπὶ τὴν γῆν αὐτοῦ, Αρχεστράτου τοῦ Αυκομήδε μετ' άλλων δέχα ) στρατηγούντος), επιστέλλουσι τοις άργοι των νεων Ποτιδαιατών τε όμήρους λαβείν και τὸ τείς

<sup>&#</sup>x27;) b a k mit einigen Hdschrr. τομωρήσονται.

b g a k mit der Vulgate τοὺς ἐπὶ, doch gegen viele u die besten Hdschrr.

So p g mit einigen der besten Hdschrr.; die übrigen mit ε Vulgate πρός.

prüd. Dies aber ward für die Korinthier die erfte Beranlaffung jum Kriege gegen die Athener, weil sie während der Dauer von Berträgen ihnen mit den Kerkyräern ein Seetreffen lieferten.

Bleich barauf aber ergaben fich auch zwischen ben Athenern und 56 Beloponnefiern noch folgende Streitpunfte Die jum Rriege führten. Indem namlich bie Rorinthier barauf aus waren fich an ihnen gu riden, befahlen die Athener, ihre Reinbichaft merfend, ben Botis biaten, welche auf ber Landzunge von Ballene wohnen und eine Rolonie ber Rorinthier, aber tributpflichtige Bundesgenoffen ber Athener waren, Die Mauer nach Ballene niebergureißen und Beigeln m geben, auch bie Epibemiurgen welche bie Rorinthier febes Jahr fentien fortauschicken und in Aufunft nicht mehr aufaunehmen, bies Mes weil fie befürchteten, die Stadt moge burch ben Berbiffas und We Rorinthier fich jum Abfall bewegen laffen und bie übrigen Thras fifen Bundesgenoffen mit jum Abfall verleiten. Diefe Bortehrun: 57 am aber trafen bie Athener in Betreff ber Botibaaten gleich nach ber Seefdlacht bei Rerfpra; benn nicht nur maren Die Rorintbier mit ihnen jest offentundig entzweit, fondern auch Berbittas, ber Cobn bes Alexandros, Ronia von Dafedonien, fruber ibr Bundesanoffe und Freund, war ihnen verfeindet worden. Er mar es aber 2 beburch, bag bie Athener mit Bhilippos, feinem Bruber, und Derbet bie fich gemeinschaftlich gegen ihn auflehnten ein Bundniß geidloffen batten. Und in Rurcht gerathen betrieb er theile burch Befanbtichaften nach Lafebamon bag bie Athener Rrieg mit ben Beloponneffern befamen, theils gewann er Die Rorinthier Behufe bes Abfalls von Botibaa; er machte aber auch ben Chalfibern und Bots 3 tilern an ber Thrafischen Rufte Borfcblage jum gleichzeitigen Abfall, indem er glaubte, wenn er biefe, welches angrenzende Orte waren, # Berbunbeten batte, leichter ben Rrieg in Berbindung mit ihnen führen zu konnen. Da bies bie Athener erfuhren und bem Abfall 4 be Stabte porbeugen wollten, fo trugen fie (benn fie maren eben wei, 30 Schiffe und 1000 Sopliten nach feinem Lande abzufenben unter Anführung bes Archeftratos, bes Sohnes bes Enfomebes und 10 Anderer) ten Befehlshabern biefer Flotte auf aus Botibaa Geißeln

<sup>4)</sup> So viele u. die besten Hdschrr.; b g a k τὰ χωρία, p [τὰ]. Per Artikel scheint mir nicht nothwendig.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Krüger vermuthet δ' statt δέκα. S. die erklärende Note.

καθελεΐν, των τε πλησίον πόλεων φυλακήν έχειν ὅπως μή ἀποστήσονται.

Ποτιδαιάται δε πέμιψαντες μεν και παο' Αθηναίους 58 πρέσβεις, εί πως πείσειαν μή σιρών πέρι νεωτερίζειν μηθέν. έλθόντες δε και ες την Λακεδαίμονα μετά Κορινθίων, [ξπρασσον] όπως έτοιμάσαιντο τιμωρίαν, ην δέη, ξπειδή 🐉 τε Αθηναίων έχ πολλού ποάσσοντες ούθεν εξιούτο επιτήδειον, αλλ' αι νήες αι επι Μακεδονίαν και επι σφας όμοίως ξπλεον, και τα τέλη των Λακεδαιμονίων υπέσγετο αυτοίς. ην έπλ Ποτίδαιαν Ιωσιν Αθηναίοι, ές την Αττικήν έσβαλείν. τότε δή κατά τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται μετά Χαλκιδέων 2 και Βοττιαίων κοινή ξυνομόσαντες. και Περδίκκας πείθε Χαλχιθέας τὰς ἐπὶ θαλάσση πόλεις ἐχλιπόντας χαὶ καταβαλόντας ανοικίσασθαι ές "Ολυνθον μίαν τε πόλιν ταύτην ισχυράν ποιήσασθαι· τοίς τε ξαλιπούσι τού τοις της ξαυτού γης της Μυνδονίας περί την Βόλβην λίμνην έδωκε νέμεσθαι έως αν ὁ πρὸς Αθηναίους πόλεμος ή. και οι μεν ανωκίζοντό τε καθαιρούντες τὰς πόλεις καὶ ές πόλεμον παρεσκευά-59 ζοντο. Αί δε τριάποντα νήες των Αθηναίων αφιπνούντας ές τὰ έπὶ Θράκης καὶ καταλαμβάνουσι τήν τε Ποτίδαιαν καὶ τάλλα άφεστηκότα. νομίσαντες θε οί στρατηγοί άδύνατα είναι πρός τε Περδίκκαν πολεμείν τη παρούση δυνάμει και τά ξυναφεστώτα χωρία τρέπονται έπὶ την Μακεδονίαν, ἐφ' οπερ και το πρότερον εξεπέμποντο, και καταστάντες επολέμουν μετά Φιλίππου και των Δεοδου άδελις ών άνωθεν στρατιά ξσβεβληχότων.

Και εν τούτω οι Κορίνθιοι τῆς Ποτιδαίας ἀφεστηπυίας και τῶν Αττικῶν νεῶν περί Μακεδονίαν οὐσῶν δεδιότες περί τῷ χωρίω και οἰκείον τὸν κίνθυνον ἡγούμενοι πέμπουσιν εαυτῶν τε εθελοντὰς και τῶν ἄλλων Πελοποννησίων μισθῷ πείσαντες έξακοσίους και χιλίους τοὺς πάντας ὁπλίτας και ψιλοὺς τετρακοσίους. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Αριστεὸς ὁ Αδειμάντου, κατὰ φιλίαν τε αὐτοῦ οὐχ ἡκιστα οι πλείστως ἐκ Κορίνθου στρατιῶται εθελονται ξυνέσποντο· ἡν γὰρ τοῖς Ποτιδαιάταις ἀεί ποτε ἐπιτήδειος. και ἀφικνοῦνται τεσσαρακοστῆ ἡμέρς ὕστερον ἐπὶ Θράκης ἦ¹) Ποτίδαια ἀπίστη-

<sup>1)</sup> So fast alle Hdschrr.; die neueren Ausg. 7. S. die Note.

i nehmen und die Mauer niederzureißen, auch auf die benachbarten biddte ein wachsames Auge zu haben daß fie nicht abstelen.

Die Potidaaten aber ichickten zwar auch zu ben Athenern Ge 58 andte, um fie vielleicht ju überreben feine Neuerungen gegen fie gu nachen, giengen aber auch mit Rorinthiern nach Lakebamon um id bulfe zu verschaffen, wenn es beren beburfe, und ale fie eineritit von ten Athenern tros langer Unterhandlungen nichts Grwunichtes erlangten, fondern bie gegen Makedonien bestimmte Flotte and gegen fie in gleicher Beife fegelte, anderfeits die Behorben E Lafetamonier ihnen verfprachen, falls bie Athener gegen Botibaa been, in Attifa einzufallen: ba fallen fie benn bei biefer guntigen Belegenheit mit ben Chalfibern und Bottigern, mit benen fie id gemeinschaftlich verschworen batten, ab. Und Berbiffas über- 2 thet Die Chalfider Die Stadte am Meere zu verlaffen und nieberzurifen und fich weiter binauf in Dionth anzufiebeln und fo eine sichtige Stadt taraus ju machen; und er gab biefen, wenn fie be Statte verließen, ein Stud bes ihm gehörigen Dyadonischen bundes um ben Gee Bolbe gum Bewohnen, fo lange ber Rrieg men Athen bauere. So riffen biefe ihre Stabte nieber, fiebelten ich weiter hinauf an und rufteten fich jum Rriege. Die 30 Schiffe 59 ber Athener aber langten an ber Thrafifchen Rufte an und fanten Botibaa und bas Uebrige abgefallen. Da nun bie Felbheren es fur umbalich hielten mit ber porbandenen Dacht gegen ben Berbiffas und bie abgefallenen Orte zugleich Rrieg zu führen, fo wenden fie in gegen Makedonien, zu welchem 3weck fie ja auch ursprunglich megefandt maren, und nachdem fie hier Ruß gefaßt, begannen fie tm Rrieg in Berbindung mit bem Philippos und ben Brubern bes Ombas, bie von oben ber mit einem Beere eingefallen maren.

Unterbeffen fenden die Korinthier, die, nachdem Potida ab: 60 Mallen war und die Attische Flotte bei Makedonien lag, für den Dit fürchteten und die Gefahr als ihre eigene ansahen, aus ihrer Nitte Freiwillige und aus dem übrigen Beloponnes durch Sold Gawonnene, im Ganzen 1600 Hopliten und 400 Leichtbewaffnete. Is befehligte sie Aristeus, des Abeimantos Sohn, und aus Freunds 2 ichaft für ihn folgten vorzüglich die meisten Soldaten aus Korinth ihreiwillige; denn er war den Potidaaten immer zugethan. Und keinen am vierzigsten Tage nach dem Abfall Botidaa's nach

zαθελεῖν, τῶν τε πλησίον πόλεων φυλακὴν ἔχειν ἀποστήσονται.

58 Ποτιδαιάται δε πεμιθαντες μέν και παο' Α ποεσβεις, εί πως πείσειαν μη σιζών πέρι νεωτερίζει ElBorres de zal es thr Aaxedaluora uetà Ko [ξποασσον] δπως ξτοιμάσαιντο τιμωρίαν, ήν δέη, ξ τε Αθηναίων έχ πολλού ποάσσοντες οὐθέν εξοονι δειον, άλλ' αί νῆες αί ἐπὶ Μακεδονίαν καὶ ἐπὶ σιζά ξπλεον, και τα τέλη των Λακεδαιμονίων υπέσγετι ην έπλ Ποτίδαιαν Ιωσιν Αθηναίοι, ές την Αττικήν τότε δή κατά τὸν καιοὸν τοῦτον ἀφιστανται μετά Χ 2 και Βοττιαίων κοινή ξυνομόσαντες. και Πεοδίκκα Χαλχιδέας τὰς ξπὶ θαλάσση πόλεις έχλιπόντας χαὶ λόντας ανοικίσασθαι ές Όλυνθον μίαν τε πόλιν λογυράν ποιήσασθαι· τοίς τε ξελιπούσι τούκοις τπ γης της Μυγδονίας περί την Βόλβην λίανην έδωχε 1 έως αν ο προς Αθηναίους πόλεμος ή. και οί με ζοντό τε καθαιρούντες τὰς πόλεις καὶ ἐς πόλεμον πα 59 ζοντο. Δί δὲ τριάποντα νῆες τῶν Αθηναίων ἀιρι ξε τὰ ξπὶ Θοάκης καὶ καταλαυβάνουσι τήν τε Ποτίο τάλλα άφεστηχότα. νομίσαντες δε οί στοατηγοί είναι ποός τε Περδίκκαν πολευείν τη παρούση δυν τὰ ξυναφεστώτα χωρία τρέπονται έπλ την Μαχεδοι οπερ και τὸ πρότερον έξεπέμποντο, και καταστάντι μουν μετά Φιλίππου και των Δέρδου άδελη ων στοατιά ξσβεβληχότων.

(1) Καὶ ἐν τούτο οἱ Κορίνθιοι τῆς Ποτιδαίας ἀφε καὶ τῶν Αττικῶν νεῶν περὶ Μακεδονίαν οὐσῶν περὶ τῷ χωρίω καὶ οἰκεῖον τὸν κίνδυνον ἡγούμε πουσιν ἐαυτῶν τε ἐθελοντὰς καὶ τῶν ἄλλων Πελοπιμισθῷ κείσαντες ἔξακοσίους καὶ χιλίους τοὺς πάντ 2 τας καὶ ψιλοὺς τετρακοσίους. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν. ὁ Αθειμάντου, κατὰ φιλίαν τε αὐτοῦ οὐχ ῆκιστα οἱ ἐκ Κορίνθου στρατιῶται ἐθελονταὶ ξυνέσποντο· ἡν Ποτιδαιάταις ἀεί ποτε ἐπιτήθειος. καὶ ἀφικνοῦν σαρακοσῖῆ ἡμέρα ὕστερον ἐπὶ Θράκης ἦ¹) Ποτίδαια

<sup>1)</sup> So fast alle Hdschrr.; die neueren Ausg. 7. S. d

p neimen und die Mauer nieberzureißen, auch auf die benachbarten Gibt ein wachfames Auge zu haben bag fie nicht abstelen.

Die Botibaaten aber ichictten amar auch zu ben Athenern Ge 58 fente, um fie vielleicht ju überreben feine Reuerungen gegen fie ju mia, giengen aber auch mit Rorinthiern nach Lakedamon um fi buffe ju verschaffen, wenn es beren beburfe, und als fie einer-, feits win ten Athenern trot langer Unterhandlungen nichts Erwinfett erlangten, fondern bie gegen Dafebonien bestimmte Flotte auf pam fie in gleicher Beife fegelte, anberfeits bie Behorben ber Buttamonier ihnen verfprachen, falls bie Athener gegen Botibaa in Attifa einzufallen: ba fallen fie benn bei biefer gunfigen Gelegenheit mit ben Chalfibern und Bottiaern, mit benen fie mandnicaftlich verschworen hatten, ab. Und Berbiffas über= 2 wet bie Chalfider bie Stadte am Meere ju verlaffen und nieberguwifen und fich weiter hinauf in Dinnth anzufiebeln und fo eine midtige Ctabt baraus ju machen; und er gab biefen, wenn fie te Stadte verließen, ein Stuck bes ihm gehörigen Mygbonischen babes um ten See Bolbe jum Bewohnen, fo lange ber Rrieg mm Athen bauere. So riffen biefe ihre Stabte nieber. fiebelten beiter hinauf an und rusteten sich zum Kriege. Die 30 Schiffe 59 Mthener aber langten an ber Thrafifchen Rufte an und fanten Potitaa und bas lebrige abgefallen. Da nun tie Felbheren es für umöglich hielten mit ber porhandenen Dacht gegen ben Berbiffas bie abgefallenen Orte jugleich Rrieg ju führen, fo wenten fie figegen Dafebonien, ju welchem 3weck fie ja auch ursprunglich agefandt maren, und nachdem fie bier guß gefaßt, begannen fie In Rrieg in Berbindung mit bem Bhilippos und ben Brudern bes Datas, bie von oben ber mit einem Beere eingefallen waren.

Unterbeffen senden die Korinthier, die, nachdem Potida abs 60 staten war und die Attische Flotte bei Makedonien lag, für den On fürchteten und die Gefahr als ihre eigene ansahen, aus ihrer kitte Freiwillige und aus dem übrigen Peloponnes durch Sold Gwonnene, im Ganzen 1600 Hopliten und 400 Leichtbewaffnete. Is beiehligte fie Aristeus, des Adeimantos Sohn, und aus Freunds 2 laft für ihn folgten vorzüglich die meisten Soldaten aus Korinth Abreiwillige; denn er war den Potidaten immer zugethan. Und kemen am vierzigsten Tage nach dem Abfall Potida's nach

καθελεϊν, τῶν τε πλησίον πόλεων φυλακὴν ἔχειν ὅπως μή ἀποστήσονται.

Ποτιδαιάται δε πεμιμαντες μεν και πας Αθηναίους 58 πρέσβεις, εί πως πείσειαν μή σφών πέρι νεωτερίζειν μηδέν, ελθόντες δε και ες την Λακεδαίμονα μετά Κορινθίων, [ξπρασσον] δπως ετοιμάσαιντο τιμωρίαν, ην θέη, επειδή 🐉 τε Αθηναίων έχ πολλού πράσσοντες οὐδέν εξροντο επιτήδειον, αλλ' αι νηες αι επι Μακεδονίαν και επι σφας όμοιας ξπλεον, και τὰ τέλη τῶν Δακεδαιμονίων ὑπέσχετο αὐτοῖς, ην έπλ Ποτίδαιαν ζωσιν Αθηναΐοι, ές την Αττικήν έσβαλείν. τότε δή κατά τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφιστανται μετά Χαλκιδέων 2 και Βοττιαίων κοινή ξυνομόσαντες. και Πεοδίκκας πείθα Χαλκιθέας τας έπι θαλάσση πόλεις εκλιπόντας και καταβαλόντας ανοικίσασθαι ες "Ολυνθον μίαν τε πόλιν ταύτη λοχυράν ποιήσασθαι· τοῖς τε ξαλιποῦσι τούsοις τῆς ξαυτοδ γης της Μυγδονίας περί την Βόλβην λίμνην έδωκε νέμεσθαι ξως αν ό πρός Αθηναίους πόλεμος ή. και οί μεν ανωπίζοντό τε καθαιρούντες τὰς πόλεις καὶ ές πόλεμον παρεσκευά-59 ζοντο. Αί δὲ τοιάκοντα νῆες τῶν Αθηναίων ἀφικνοϋντα ξς τὰ ξπὶ Θράκης καὶ καταλαμβάνουσι τήν τε Ποτίδαιαν κα τάλλα ἀφεστηχότα. νομίσαντες δε οί στρατηγοί άδύνατα είναι πρός τε Περδίκκαν πολεμείν τη παρούση δυνάμει κα τά ξυναφεστώτα γωρία τρέπονται έπλ την Μακεδονίαν, λω όπεο και τὸ ποότερον έξεπέμποντο, και καταστάντες επολέμουν μετά Φιλίππου και των Δέρδου άθελφων άνωθα στρατιά έσβεβληχότων.

60 Και εν τούτφ οι Κορινθιοι τῆς Ποτιδαίας ἀιρεστηχυίας και τῶν ἀττικῶν νεῶν περι Μακεδονίαν οὐσῶν δεδιότες περι τῷ χωρίφ και οἰκεῖον τὸν κίνδυνον ἡγούμενοι πέμπουσιν εαυτῶν τε εθελοντὰς και τῶν ἄλλων Πελοποννησίων μισθῷ πείσαντες εξακοσίους και χιλίους τοὺς πάντας ὁπλί-2τας και ψιλοὺς τετρακοσίους. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Ἀριστεῖς ὁ ἀδειμάντου, κατὰ φιλίαν τε αὐτοῦ οὐχ ῆκιστα οι πλείστας ἐκ Κορίνθου στρατιῶται ἐθελονται ξυνέσποντο· ἡν γὰρ τοῖς Ποτιδαιάταις ἀεί ποτε ἐπιτήθειος. και ἀφικνοῦνται τεσσαρακοστῆ ἡμέρος ὕστερον ἐπὶ Θράκης ἦ 1) Ποτίδαια ἀπέστη

¹) So fast alle Hdschrr.; die neueren Ausg. n. S. die Note.

n nehmen und die Mauer niederzureißen, auch auf die benachbarten Städte ein wachssames Auge zu haben daß sie nicht absielen.

Die Botibaaten aber ichicten awar auch zu ben Athenern Ge 58 indte, um fie vielleicht zu überreben teine Reuerungen gegen fie zu nachen, giengen aber auch mit Korinthiern nach Lakebamon um id bulfe gu verschaffen, wenn es beren beburfe, und ale fie eineritie von ten Athenern tros langer Unterhandlungen nichte Erwunfdtes erlangten, fonbern bie gegen Dafebonien bestimmte Flotte and gegen fie in gleicher Beife fegelte, anberfeits bie Behorben ber Latebamonier ihnen verfprachen, falls bie Athener aegen Botibaa waen, in Attifa einzufallen: ba fallen fie benn bei biefer gunfigen Belegenheit mit ben Chalfibern und Bottigern, mit benen fie id gemeinschaftlich verschworen hatten, ab. Und Berbiffas über= 2 wet bie Chalfider bie Stabte am Deere ju verlaffen und niebergunigen und fich weiter binauf in Olynth anzufiedeln und fo eine sichtige Stadt baraus ju machen; und er gab biefen, menn fie te Stadte verließen, ein Stud bes ihm gehörigen Mygbonischen andes um ten See Bolbe jum Bewohnen, fo lange ber Rrieg men Athen bauere. Go riffen biefe ihre Stabte nieber. flebelten b weiter hinauf an und rufteten fich jum Rriege. Die 30 Schiffe 59 n Athener aber langten an ber Thrafifchen Rufte an und fanten lotitag und bas lebrige abgefallen. Da nun bie Weldherrn es für umbalich bielten mit ber porbandenen Dacht gegen ben Berbiffae ab bie abgefallenen Orte jugleich Rrieg ju führen, fo wenden fie d gegen Dafebonien, ju welchem 3wect fie ja auch urfprunglich usgefantt maren, und nachbem fie bier Ruß gefaßt, begannen fie m Rrieg in Berbinbung mit bem Philippos und ben Brubern bes berbas, bie von oben ber mit einem Beere eingefallen waren.

Unterbeffen senden die Korinthier, die, nachdem Potidaa ab: 60 efallen war und die Attische Flotte bei Makedonien lag, für den det fürchteten und die Gesahr als ihre eigene ansahen, aus ihrer Kitte Freiwillige und aus dem übrigen Beloponnes durch Sold Sewonnene, im Ganzen 1600 Hopliten und 400 Leichtbewaffnete. Es besehligte sie Aristeus, des Adeimantos Sohn, und aus Freunds 2 idast für ihn folgten vorzüglich die meisten Soldaten aus Korinth als Freiwillige; denn er war den Potidaaten immer zugethan. Und ke tamen am vierzigsten Tage nach dem Abfall Botidaa's nach

61 Ήλθε δε και τοις Αθηναίοις εθθύς, ή αγγελία τών πόλεων ότι αψεστάσι. και πέμπουσιν, ώς ήσθοντο και τους μετά Αριστέως επιπαρόντας, δισχιλίους ξαυτών υπλίτας και τεσσαράχοντα ναύς πρός τὰ ἀφεστῶτα, καὶ Καλλίαν τὸν Καλ-2 λιάδου πεμπτον αὐτὸν στρατηγόν οι ἀφικόμενοι ες Μακεδονίαν πρώτον καταλαμβάνουσι τους προτέρους χιλίους Θέρμην άρτι ήρηκότας και Πύδναν πολιορκούντας. προσκαθεζόμενοι δε και αύτοι την Πύδναν επολιόρκησαν μέν, έπειτα δε ξύμβασιν ποιησάμενοι και ξυμμαγίαν άναγκαίαν πρός τὸν Περδίκκαν, ώς αὐτοὺς κατήπεινεν ή Ποτίδαια καὶ ὁ Αριστεὺς 3 παρεληλυθώς, απανίστανται έχ της Μαχεδονίας, και αφικόμενοι ές Βέροιαν κάκειθεν Επιστρέψαντες, και πειράσαντες πρώτον του χωρίου και ούχ ελόντες, επορεύοντο κατά γην πρός την Ποτίδαιαν τρισχιλίοις μέν ὁπλίταις ξαυτών, χωρίς δὲ τῶν ξυμμάχων πολλοῖς, ἐππεῦσι δὲ έξακοσίοις Μακεδόνων τοις μετά Φιλίππου και Παυσανίου αμα δε νήες παρέπλεον έβδομήχοντα. κατ' όλίγον δε προϊόντες τριταίοι άφιχοντο ές Γίγωνον και έστρατοπεδεύσαντο.

Ποτιδαιάται δε και οι μετά Αριστέως Πελοπογγήσιοι προσδεγόμενοι τους Αθηναίους εστρατοπεδεύοντο πρός 'Ολύνθου') εν τῷ Ισθμῷ καὶ ἀγορὰν ἔξω τῆς πόλεως επεποίηντο. στρατηγόν μέν2) τοῦ πεζοῦ παντός οἱ ξύμμαχοι ηρηντο Αριστέα, της δε εππου Περδίκκαν απέστη γαρ εύθυς πάλιν των Αθηναίων και ξυνεμάχει τοῖς Ποτιδαιάταις, 2'Ιόλαον ανθ' αύτοῦ καταστήσας ἄρχοντα. ην δε ή γνώμη του Αριστέως, τὸ μέν μεθ' έαυτου στρατόπεδον έχοντι έν τῷ Ισθμῷ ἐπιτηρεῖν τοὺς Αθηναίους, ἢν ἐπίωσι, Χαλκιδέας δε και τους έξω Ισυμού ξυμμάγους και την παρά Περδίκκου διακοσίαν εππον εν 'Ολύνθω μένειν, και όταν Αθηναίοι επι σιας χωρώσι, κατά νώτου βοηθούντας έν μέσφ ποιείν αύτών 3 τους πολεμίους. Καλλίας δ' αὐ ὁ τῶν Αθηναίων στρατηγός και οί ξυνάρχοντες τους μέν Μακεδόνας ίππέας και τών ξυμμάχων όλίγους έπι 'Ολύνθου αποπέμπουσιν, δπως εξηγωσι τους έχειθεν έπιβοηθείν, αυτοί δ' αναστήσαντες το στρατόπεδον εχώρουν επί την Ποτίδαιαν. και επειδή πρός τῷ

<sup>&#</sup>x27;) So p g a k nach Poppo's Conj.; h mit den meisten Hdschrr. πρὸς 'Ολύνθω, einige Hdschrr. πρὸ 'Ολύνθου, beides sinnwidrig.

Grafe. Es tam aber auch ju ben Athenern fogleich bie Rachricht 61 taf jene Stabte abgefallen feien; und fie fenten, ba fie erfuhren, tas auch bie Truppen unter Arifteus noch bagu berbeigekommen feien. aus ihrer Ditte 2000 Sopliten und 40 Schiffe nach ten abgefallmen Orten und ben Rallias, bes Ralliates Cohn, mit vier Anbin als Relbheren; welche querft nach Mafebonien famen und bie 2 foibern Zaufend antrafen wie fie eben Therme eingenommen hatten mb Bobna belagerten." Da legten auch fie fich vor Botna und belagerten es, nachher aber fchloffen fie einen Bergleich und ein gewungenes Bunbnig mit bem Berbiffas, ba Boticaa und bie Antuft bes Ariftens fie jur Gile branate, und begannen ben Rudung Rafebonien, und nachtem fie nach Beroa gegangen und von 2 bieber umgefehrt waren, und amar nachdem fie einen Berfuch auf ben Ort gemacht, ihn aber nicht genommen hatten, marschirten fe m Lante nach Botibaa mit 3000 eigenen Sopliten und außerben Bielen aus ben Bundesgenoffen und 600 Mafebonifchen Reitern mier Bhilippos und Baufanias; jugleich fuhren 70 Schiffe bie Rife entlang. Und langfam porrudent famen fie am britten Tage Bigonos und lagerten fich.

Die Botibaaten aber und Die Beloponnester unter Arifteus las 62 enten fich, Die Athener erwartend, an ber Seite nach Divnthos m auf ber Landenge und batten einen Darft außerhalb ber Stadt ringerichtet. Bum Befehlshaber bes gefammten Fugvolfe nun hatten bie Berbunbeten ben Arifteus gemahlt, fur bie Reiterei aber ben Brbiffas; benn biefer war fogleich mieber von ben Athenern abgefilen und unterftuste bie Botibaaten, nachbem er ben Jolaos an kine Stelle als Berricher eingesett. Der Blan bes Arifteus nun 2 wir, bie Athener mabraunehmen, wenn fie heranrudten, bie Chals fer aber und bie Berbundeten außerhalb ber ganbenge nebft ben 200 Bferben bes Berdiffas follten bei Dlynthos ftehn bleiben, und bem bie Athener gegen fie vorgiengen, im Ruden herangichenb ben find in ihre Ditte nehmen. Rallias aber, ber Befehlehaber ber 3 thener, und feine Ditfelbberen fenbeten ihrerfeits bie Dafebonifden Reiter und Ginige von ben Bunbesgenoffen nach Dlonthos ab, bawit fie bie von bort berbeigufommen hinderten, fie felbft aber brachen be Lager ab und rudten gegen Potitaa. Und ale fie auf ber Lands

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) k mit der Vulgate μέν οὖν gegen die meisten u. besten Hdschrr.
Umbblees. 1. 8

ισθμῶ ἐγένοντο καὶ είδον τοὺς ἐγαντίους παρασκευαζομ€> ώς ές μάχην, άντικαθίσταντο και αὐτοί, και οὐ πολύ Εί οργ ξυνέμισγον. και αὐτὸ μέν τὸ τοῦ Αριστέως κέρας δσοι περί εχείνον ήσαν Κορινθίων τε χαι των άλλων λογο Ετρειμάν το καθ' έαυτούς και έπεξηλθον διώκοντες έπι πο τὸ δὲ ἄλλο στρατόπεδον των τε Ποτιδαιατών καὶ των 1 λοποννησίων ήσσατο ύπὸ των Αθηναίων και ές τὸ τεζ 63 κατέφυγεν. Ἐπαναχωρών δε ὁ Αριστευς ἀπὸ τῆς διώξει ώς όρα τὸ άλλο στράτευμα ήσσημένον, ήπόρησε μέν όπ τέρωσε διακινδυνεύση ) χωρήσας, ή έπι της 'Ολύνθου ή την Ποτίδαιαν εδοξε δ' ουν2) ξυναγαγόντι τους μεθ' έαυτ ώς ες ελάγιστον χωρίον δρόμφ βιάσασθαι ες την Ποτίδαι καλ παρήλθε παρά την χηλην διά της θαλάσσης βαλλόμεν τε καὶ γαλεπώς, όλίγους μέν τινας αποβαλών, τούς δὲ πλείο 2 σώσας. οι δ' από της 'Ολύνθου τοις Ποτιδαιάταις βοηθ (ἀπείχε<sup>3</sup>) δὲ έξήχοντα μάλιστα σταδίους καὶ ἔστι καταφ νές), ώς ή μάχη εγίγνετο και τὰ σημεία ήρθη, βραχύ μ τι προηλθον ώς βοηθήσοντες, και οι Μακεδόνες εππης ο τιπαρετάξαντο ώς χωλύσοντες επειδή δε διά τάχους ή νι των Αθηναίων εγίγνετο και τα σημεία κατεσπάσθη, πά ξπανεγώρουν ές τὸ τείχος και οί Μακεδόνες παρά τι 3 Άθηναίους εππης δ' ούθετέροις παρεγένοντο. μετά δέ 1 μάνην τροπαίον έστησαν οἱ Αθηναίοι καὶ τοὺς νεκοι ύποσπόνδους απέδοσαν τοις Ποτιδαιάταις απέθανον Ποτιδαιατών μέν και τών ξυμμάχων όλίγο ελάσσους τρια σίων, Αθηναίων δε αὐτῶν πεντήχοντα και έχατον και Κι λίας ὁ στρατηγός.

61 Τὸ δ' ἐχ τοῦ ἰσθμοῦ τεῖχος εὐθὺς οἱ ἰθηναῖοι ἀι τειχίσαντες ἐφρούρουν· τὸ δ' ἐς τὴν Παλλήνην ἀτείχισ: ἢν· οὐ γὰρ ἰκανοὶ ἐνόμιζον εἰναι ἔν τε τῷ ἰσθμῷ φρουρ καὶ ἐς τὴν Παλλήνην διαβάντες τειχίζειν, δεδιότες μὴ σφὶ οἱ Ποτιδαιᾶται καὶ οἱ ξύμμαχοι γιγνομένοις δίχα ἐπιθῶνι καὶ πυνθανόμενοι οἱ ἐν τῆ πόλει ἰθηναῖοι τὴν Παλλή.

i. So b g a p2 k mit einigen guten Hdschrr.; die übrigen

Die Hdschrr. youv. Jenes nach Poppo's Conj. die Ausgalviele u. zwar die besten Hdschrr. Das folgende Pi

age angefommen waren und bie Begner fich wie gur Schlacht ruften fiben, ftellten fie fich ebenfalls gegenüber auf, und balb barauf fiefen fie jufammen. Und mabrend ber Alugel bes Arifteus felbft und bie Elite von Rorinthiern und ben Andern bie um ibn war ben genmüberftebenben Theil befiegten und verfolgend meit nachfitten, warb bagegen bas übrige Beer ber Botibaaten und ber Bep loomefier von ben Athenern befiegt und flüchtete fich in die Mauer. E Mis die Arifteus von ber Berfolgung jurudfehrend bas anbere 68 ber bigt fab, warb er unschluffig nach welcher Seite bin er gem mb bie Gefahr bestehen folle, ob nach Dlynthos zu ober nach Betibia; boch ichien es ibm am besten bie Seinigen in einen moglift fieinen Raum zu vereinigen und im Laufe fich nach Potibaa burch-Milagen, und er gieng an bem Safenbamm entlang, ben Gefchoffen ausgefet und mit Schwierigkeiten, burch bas Deer, wobei er einige Benige verlor, die Meiften aber rettete. Die aber von Olynthos 2 ben Potibaaten zu Bulfe tommen follten (es war 60 Stabien ents fant und die Gegend ift überfehbar), rudten, ale die Schlacht byann und die Signale aufgezogen waren, zwar eine furze Strecke w um ju belfen, und bie Dafebonifden Reiter fellten fich ichon fonuber auf um fie baran ju hindern; als aber ber Sieg fich soull für die Athener entschied und die Signale niedergezogen was m, jogen fich jene wieder jurud in bie Mauer und bie Makedoner p ben Athenern : fo nahm auf feiner Seite Reiterei am Rampfe Beil. Rach ber Schlacht aber errichteten bie Athener ein Sieges: 3 ichem und gaben bie Tobten in Folge eines Bertrages ben Potibaaten mid; es waren aber von ben Botibaaten und ihren Berbunbeten nicht viel weniger als 300 gefallen, von den Athenern felbst aber 150 und ber Befehlehaber Rallias.

Mun sperrten die Athener sofort die Mauer nach dem Ishmos 64 p., durch eine neue Mauer ab und besetzten sie; die nach Ballene in aber blieb ungesperrt; denn sie glaubten nicht zahlreich genug sein um zugleich auf dem Isthmos eine Besatung zu lassen und bad Ballene hinübergehend eine Mauer zu bauen, indem sie bessichten, die Potidaaten und ihre Berbündeten möchten sie, wenn it sich trennten, angreisen. Als nun die Athener in der Stadt

tcht nicht entgegen; vergl. Xen. Anab. 1, 5, 6. — Die Ausgaben tit den übrigen Holschrr. ἀπέχει.

γιλίους οπλίτας έαυτών και Φορμίωνα τον Ασωπίου στι

2 τηγόν ος αφικόμενος ες την Παλλήνην και εξ Αφύτι δρμώμενος προσήγαγε τη Ποτιδαία τὸν στρατόν, κατά βρα προϊών και κείρων αιια την γην: ώς δ' οὐδείς ἐπεξήει μάγην, ἀπετείχισε τὸ έχ Παλλήνης τείχος και ούτως ή κατά κράτος ή Πυτίδαια άμφοτέρωθεν Επολιορκείτο και 65 θαλάσσης ναυσίν αμα εφορμούσαις. Αριστεύς δε άποτ γισθείσης αὐτῆς καὶ έλπίδα οὐδεμίαν έγων σωτηρίας, ήν τι από Πελοποννήσου ή αλλο παρά λόγον ) γέγνηται, ξυι βούλευε μέν πλην πενταχοσίων άνεμον τηρήσασι τοίς άλλι έχπλευσαι, όπως έπι πλέον ὁ σίτος αντίσχη 2), και αύτ ήθελε των μενόντων είναι ως δ' ούκ έπειθε, βουλόμεν τὰ ἐπὶ τούτοις παρασχευάζειν και δπως τὰ ἔξωθεν ἔξει αριστα, έχπλουν ποιείται λαθών την φυλαχήν των Αθηναία 2 και παραμένων εν Χαλκιδεύσι τά τε άλλα ξυνεπολέμει 1 Σερμυλίων 3) λοχήσας πρός τη πόλει πολλούς δεέφθειοι ές τε την Πελοπόννησον επρασσεν υπη ωφελία τις γεν σεται. μετά δὲ τῆς Ποτιδαίας τὴν ἀποτείγισιν Φορμίι μέν έγων τούς έξακοσίους και χιλίους την Χαλκιδικήν π Βοττικήν εδήου και έστιν α και πολίσματα είλεν. 66 Τοϊς δ' Αθηναίοις και Πελοπογνησίοις αλτίαι μέν αξι προεγεγένηντο ) ές άλλήλους, τοῖς μέν Κορινθίοις ότε τ Ποτίδαιαν ξαυτών ούσαν αποικίαν και ανδρας Κορινθά τε και Πελοποννησίων εν αύτη όντας επολιόρκουν, τοις Αθηναίοις ές τους Πελοποννησίους ότι έπυτών τε πόλ

μέντοι δ γε πόλεμός πω ξυνερρώγει, αλλ' έτι ανοκωγή ή 67 ίδία γάρ ταυτα Κορίνθιοι έπραξαν. Πολιορχουμένης δέ τ Ποτιδαίας ούχ ήσύχαζον, ανδρών τε σφίσιν ενόντων π αμα περί τῷ χωρίο δεδιότες. παρεκάλουν τε εὐθύς ές τ Αακεθαίμονα τους ξυμμάχους και κατεβόων ελθόντες τι Αθηναίων ότι σπονδάς τε λελυκότες είεν και άδικοίεν τ

Ευμμαγίδα και φόρου υποτελή απέστησαν και ελθόντες σα σιν από του προφανούς ξμάχοντο μετά Ποτιδαιατών.

<sup>2)</sup> b mit 2 Hdschrr. arrioxn, bei g nur durch einen Drucksehle 3) b aus den besten Hdschrr. Equilier; doch 5, 18, 8 hab alle Hdschrr. Σερμυλίων.



<sup>1)</sup> b παράλογον.

erfuhren, daß Pallene ungesperrt fei, schickten fie etwas spater 1700 hopliten aus ihrer Mitte und ben Phormion , bes Afopios Cobn. ale Anführer: welcher in Ballene angelangt und von Abbrtie aus 2 overirend fein Beer gegen Potibaa führte, in furgen Marfchen vor rudend und zugleich bas Land verwuftenb. Da aber Riemand ibm pr Schlacht entgegenzog, fo fperrte er bie Mauer nach Ballene bin. Und fo murbe jest Botibaa mit Rachbrud von beiben Seiten belagert und von ber Seefeite jugleich burch eine blodirente Rlotte. Rachtem es nun abgesperrt mar und Arifteus feine Soffnung gur 65 Rettung mehr hatte, wenn nicht vom Beloponnes ber ober fonft twas wiber Erwarten gefchahe, fo rieth er, bie Uebrigen außer 500 Mann follten ben Wind mahrnehmen und auslaufen, bamit ber Mundvorrath langer vorhalte, und er felbft wollte gu ben Burudbleibenben gehoren; ba er fie aber nicht bagu bewegen konnte, lief er, um bas Beeignete zu veranlaffen und bamit bie Dinge nach Außen möglichft gunftig ftunben, unbemerft von ber Bache ber Athener que. Und bei ben Chalfibern verweilend unterflügte er fie 2 theils fonft im Rriege, theils legte er bei ber Stadt ber Sermylier tinen hinterhalt und vernichtete Biele, unterhandelte auch nach bem Bloponnes bin, wie eine Unterflützung ihnen werben tonne. Rach ter Absperrung von Botibaa aber verwuftete Bhormion mit feinen 1600 Mann Chalfibife und Bottife und nahm einige Stabtden.

Den Athenern und Beloponnessern waren nun diese Dinge als 66 sygenseitige Beschuldigungen vorangegangen, den Korinthiern, daß tie Athener Botidaa, was ihre Kolonie sei, und darin besindliche Lorinthier und Peloponnesser belagerten, den Athenern aber gegen die Beloponnesser, daß diese eine mit ihnen verbündete und ihnen widutpslichtige Stadt zum Abfall bewogen und dorthin gekommen wien mit den Botidaaten gegen sie Krieg sührten. Zedoch war der Krieg noch nicht ausgebrochen, sondern noch war Wassenruhe; denn tie Korinthier hatten das Alles auf eigene Hand gethan. Da aber 67 Botida belagert wurde, ruhten sie nicht, theils weil sie Leute darin hatten, theils weil sie für den Ort fürchteten; sie luden sogleich tie Berbündeten nach Lasedamon ein, und dorthin gekommen verzichten sie die Athener, daß sie den Bertrag gebrochen hätten und

<sup>· &#</sup>x27;) b g aus 1 Hdschr. προσγεγένηντο.

- 2 Πελοπόννησον. Αλγινήται τε φανερῶς μὲν οὐ πρεσβευόμενοι, δεδιότες τοὺς Αθηναίους, κρύφα δέ, οὐχ ήκιστα
  μετ' αὐτῶν ἐνῆγον τὸν πόλεμον, λέγοντες οὐκ εἰναι αὐτόνομοι κατὰ τὰς σπονδάς. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι προσπαρακαλέσαντες τῶν ξυμμάχων¹) καὶ εἴ τίς τι ἄλλο ἔφη ἦδικῆσθαι
  ὑπὸ Αθηναίων, ξύλλογον σφῶν αὐτῶν ποιήσαντες τὸν
  3 εἰωθότα λέγειν ἐκέλευον. καὶ ἄλλοι τε παριόντες ἐγκλήματα
  ἔποιοῦντο ὡς ἔκαστοι καὶ Μεγαρῆς, δηλοῦντες μὲν καὶ ἔτερα
  οὐκ ὀλίγα διάφορα, μάλιστα δὲ λιμένων τε εἰργεσθαι τῶν
  ἔν τῆ Αθηναίων ἀρχῆ καὶ τῆς Αττικῆς ἀγορῶς παρὰ τὰς
  σπονδάς. παρελθόντες δὲ τελευταίοι οἱ Κορίνθιοι, καὶ
  τοὺς ἄλλους ἐάσαντες πρῶτον παροξῦναι τοὺς Λακεδαιμονίους. ἐπεῖπον τοιάδε.
- ,,Τὸ πιστὸν ὑμᾶς, ὦ Δαχεθαιμόνιοι, τῆς καθ' ὑμᾶς 68 αὐτοὺς πολιτείας και ὁμιλίας ἀπιστοτέρους ἐς τοὺς ἄλλους. ην τι λέγωμεν, καθίστησι και απ' αυτου σωφροσύνην μέν έχετε, αμαθία δε πλέονι πρός τα έξω πράγματα γρησθε. 2 πολλάκις γὰρ προαγορευόντων ἡμῶν ἃ ἐμέλλομεν ὑπὸ Άθηναίων βλάπτεσθαι, οὐ περί ων εδιδάσχομεν εχάστοτε την μάθησιν Εποιείσθε, άλλα των λεγόντων μαλλον ύπενοείτε ώς ξνεχεν των αὐτοῖς ὶδία διαφόρων λέγουσι καὶ δι' αὐτὸ οὐ πρίν πάσχειν, άλλ' ἐπειθή ἐν τῷ ἔργῳ ἐσμέν, τοὺς ξυμμάχους τούσδε παρεχαλέσατε, εν οίς προσήχει ήμας ούχ ημιστα είπειν δοφ και μέγιστα εγκλήματα έγομεν, ὑπὸ μέν 2 Αθηναίων ύβριζόμενοι, ύπο δε ύμων αμελούμενοι. και εί μέν ἀφανεῖς που ὄντες ἠδίχουν τὴν Ελλάδα, διδασκαλίας αν ώς ουκ είδοσι προσέδει νυν δε τι δει μακρηγορείν. ών τους μέν δεδουλωμένους όρᾶτε, τοῖς δ' ἐπιβουλεύοντας αὐτούς, καλ ούγ ήχιστα τοῖς ἡμετέροις ξυμμάγοις, καλ έκ πολλοῦ προ-4 παρεσκευασμένους, εί ποτε πολεμήσονται; οὐ γὰρ ᾶν Κέρκυράν τε ὑπολαβόντες βία ἡμῶν είχον καὶ Ποτίδαιαν ἔπολιόρχουν ων το μέν ξπιχαιρότατον χωρίον προς τα ξπί Θράκης ἀποχρησθαι, ή δε ναυτικόν αν μεγιστον παρέσγε Πελοποννησίοις.

<sup>1)</sup> b mit der Vulgate ξυμμάχων τε gegen die besten Hdschrr. und gegen den Sinn.

gigen den Beloponnes unrecht handelten. Und mit ihnen trieben vor: I ziglich die Aegineten, zwar aus Furcht vor den Athenern nicht offen buch Gesandte verhandelnd, wohl aber heimlich, zum Kriege, ins dem sie sagten, sie seien nicht den Berträgen gemäß selbständig. Die Lasedämonier aber beriesen von den Bundesgenossen auch die welche etwa sonst noch von den Athenern beeinträchtigt zu sein des baupteten hinzu, veranstalteten die gewöhnliche Bersammlung und serderten zum Neben auf. Und es brachten sowohl Andere auf. 3 tretend der Reihe nach Beschwerden vor, als auch die Negarer, die nächt vielen andern Streitpunsten besonders das ansührten, daß sie ziehen die Berträge von den Häfen im Gebiete der Athener und von dem Attischen Markte ausgeschlossen würden. Zulest aber traten die Korinthier auf, und zwar nachdem sie die Andern zuerst die Lassiedamonier hatten aufreizen lassen, und fügten noch Folgendes hinzu.

Der junerlaffige Charafter eurer Bolitif und eures Berfehre 68 unter euch macht euch mißtrauischer gegen uns Andere, wenn wir etwas fagen; und baburch beweifet ihr gwar Befonnenheit, leibet aber an um fo größerer Unerfahrenheit in ben auswärtigen Ange igenheiten. Denn indem wir oftmals voraussagten, mas wir von 2 tm Athenern fur Schaben au erleiben in Befahr maren, babt ibr ach nicht über bas was wir jebesmal barlegten unterrichtet, fonten ihr hattet mehr bie Rebenben in Berbacht, bag fie wegen ihrer Privatintereffen rebeten; und beswegen habt ihr nicht por bem Schaden, fondern nachbem wir bereits in ber Roth ind, biefe Bunbesgenoffen bier berufen, unter welchen uns nicht am venigften zu reben gebuhrt, ba wir auch bie größten Beschwerben beben, von ben Athenern mit hohn behandelt und von euch vernachläffigt. Und wenn fie irgendwo im Berborgenen Bellas Uns 3 ucht thaten, fo bedürfte es einer Belehrung für Unfundige; fest iber wogu follen wir lange Reben balten? Die Ginen von uns feht ir ja gefnechtet, ben Anbern, und gerade unfere Berbunbeten am meiften, feht ihr fie nachstellen, und feit lange im Boraus geruftet, benn fie einmal befriegt werben follten. Denn fonft murben fie 4 nicht Rerthra weggenommen haben und befest halten noch Botibaa belagern, wovon bies ein fur bie Thratifche Rufte bochft gunftig gelegener Bunft ift jur Benugung berfelben, jenes aber ben Beloponneffern eine fehr bebeutenbe Seemacht geliefert haben Burbe.

;

\_

:.

ţ٤

÷

"Καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, τό τε πρῶτον ἐάσαντες αὐ-69 τους την πόλιν μετά τὰ Μηδικά κρατῦναι καὶ ὕστερον τὰ μακρά στησαι τείχη, ες τόδε τε άει άποστερούντες οὐ μόνον τούς ύπ' έχείνων δεδουλωμένους έλευθερίας, άλλα και τούς 2 ύμετερους ήδη ξυμμάγους ου γαρ ο δουλωσάμενος, άλλ' ο δυνάμενος μέν παυσαι, περιορών δε άληθέστερον αυτό δρά, είπερ και την άξιωσιν της άρετης ώς έλευθερων την Ελλάδα φέρεται. μόλις δε νῦν γε') ξυνήλθομεν και οὐδε νῦν ἐπί φανεροίς. χρην γάρ οὐκ εὶ ἀδικούμεθα ἔτι σκοπεῖν, ἀλλά καθότι αμυνούμεθα· οί γαρ δρώντες βεβουλευμένοι πρὸς 3 οὐ διεγγωκότας ἤδη καὶ οὐ μέλλοντες ἐπέργονται, καὶ ἐπιστάμεθα οξα όδῷ οἱ Άθηναῖοι καὶ ὅτι κατ' όλίγον χωροῦσιν έπι τούς πέλας. και λανθάνειν μέν οιόμενοι διά τὸ άναίσθητον ύμων ήσσον θαρσούσι, γνόντες δε ειδότας περιοράν τσχυρώς έγκεισονται. ήσυχάζετε μέν²) γὰρ μόνοι Ελλήνων, ω Λακεδαιμόνιοι, οὐ τῆ δυνάμει τινά, ἀλλὰ τῆ μελλήσει άμυνόμενοι, και μόνοι ούκ άρχομένην την αθξησιν τών 4 έγθρων, διπλασιουμένην δε καταλύοντες. καίτοι ελέγεσθε άσφαλείς είναι, ών άρα ὁ λόγος τοῦ ἔργου ἐκράτει. τόν τε γαρ Μηθον αυτοί ζομεν έχ περάτων γης πρότερον έπι την Πελοπόννησον ελθόντα η τὰ παρ' ὑμῶν ἀξίως προαπαντήσαι, και νῦν τοὺς Αθηναίους οὐχ ἐκάς, ὥσπερ ἐκεῖνον, ἀλλ' έγγυς όντας περιοράτε, και άντι τοῦ ἐπελθεῖν αὐτοι ἀμύνεσθαι βούλεσθε μαλλον επιόντας και ες τύχας πρός πολλο δυνατωτέρους αγωνιζόμενοι καταστήναι, ξπιστάμενοι κα τον βάρβαρον αὐτον περί αὐτῷ τὰ πλείω σφαλέντα κα πρὸς αὐτοὺς τοὺς Αθηναίους πολλά ἡμᾶς ἤδη τοῖς άμαρτήμασιν αὐτῶν μᾶλλον ή τη ἀφ' ὑμῶν τιμωρία περιγεγενημέ-5 νους επεί αι γε υμέτεραι έλπιδες ήδη τινάς που και άπαρασχεύους διὰ τὸ πιστεῦσαι ἔφθειραν. καὶ μηδεὶς ὑμῶν ξπ' έχθοα τὸ πλέον η αίτια νομίση τάδε λέγεσθαι· aitis μεν γάρ φίλων ανδρών εστιν αμαρτανόντων, κατηγορία δε έχθοῶν ἀδικησάντων.

70 ,,Καὶ ἄμα, εἴπες τινὲς καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νομίζομεν εἰνα

<sup>1)</sup> So habe ich nach Steph. Conj. geschrieben; die Hdschr. L. Ausgg. τε. Gleich § 5 steht wieder in vielen der besten Hdschr. fehlerhaft τε für γε.
2) So p mit einigen guten Hdschr.; die übrigen ohne μέν.

"Und baran feid ihr Schuld, intem ihr fowohl zu Anfang 69 ihnen erlaubt habt nach ben Debergeiten ihre Stadt zu befeftigen und spater die langen Mauern ju errichten, als auch bis auf biefe Stunde fortwährend nicht nur bie von jenen Befnechteten, fonbern auch eure eigenen Bunbesgenoffen bereits ber Freiheit beraubt: benn 2 nicht wer fnechtet, fonbern wer es zwar hindern fann, aber ruhig zufieht, thut es in wahrerm Ginne, zumal wenn er anders die Deis nung ter Rechtschaffenbeit als Befreier von Sellas für fich bat. Raum find wir jest endlich jufammengefommen und auch jest noch nicht einmal wegen ausgemachter Dinge. Denn fonft mußten wir nicht mehr ermagen ob mir beeintrachtigt merben, fondern wie wir uns wehren wollen; benn bie Sandelnden greifen, Entichloffene meaen Unentschiedene, ichon jest und nicht mehr zogernd uns an. Und wir wiffen ja auf welchem Wege bie Athener und bag fie fchritts 3 weife gegen Andere vorgeben. Zwar fo lange fie glauben nur wegen wer Achtlofigfeit unbemerkt zu banbeln, find fie noch nicht fo verbegen, erfennen fie aber bag ihr es wißt und rubig aufebt, fo verben fie une gewaltig gufegen. Denn ihr verhaltet euch rubig, ihr Lafebamonier, indem ihr allein unter allen Sellenen nicht burch mre Racht, fondern burch Sandelnwollen Jemanden abwehrt und ellein bas Empormachien ber Feinbe nicht im Beginn, fonbern wenn s fich verdoppett, unterbruckt. Und boch fagt man von euch baß 4 ihr porfichtig feiet; euer Ruf überftieg alfo bie Birflichfeit. Denn von dem Deber wiffen wir bag er eher vom Ende ter Belt bis an ben Beloponnes fam, ale eure Streitfrafte ihm murbig im Boraus begegneten, und jest beachtet ihr bie Athener nicht, Die nicht wie jener fern, fondern nabe find, und anstatt felbst anzugreifen mollet ihr lieber ihren Angriff gurucfichlagen und fampfend gegen weit Machtigere euch bem Gludemechfel aussehen, obgleich ihr wißt bag nicht nur ber Barbar jum größern Theile an fich felbit ge= icheitert ift, fonbern wir auch gegen bie Athener felbft ichon vielfach mehr burch ihre Fehler ale burch eure Gulfe obgefiegt haben; ba 5 Die auf euch gefesten hoffnungen wohl ichon auch manchen Ungerufteten burch bas Bertrauen ins Ungluck gefturgt haben. Riemand von euch glaube bag bies mehr in feindfeliger Absicht als um Befchwerbe ju fuhren gefagt fei; benn Befchwerbe erhebt man Begen fehlende Freunde, Anflage aber gegen Unrecht übende Reinde. "Und zugleich glauben wir, wenn irgend einer, befugt zu fein 70

: :

-1

r

τοίς πέλας ψόγον ξπενεγχεῖν, ἄλλως τε χαλ μεγάλω διαφερόντων καθεστώτων, περί ων ούκ αλσθάνεσθα νε δοχείτε οὐδ' εχλογίσασθαι πώποτε πρός οίους ύμι ναίους όντας και όσον ύμων και ώς παν διαφέρο: 2 αγών έσται. οι μέν γε νεωτεροποιοί και επινοήσαι και ξπιτελέσαι ξογω ο αν γνωσιν ύμεις θε τα ύπα τε σώζειν και ξπιγνώναι μηδέν και ξργω οὐδε τάν ξεικέσθαι. αύθις δε οί μεν και παρά δύναμιν τολιη παρά γνώμην κινδυνευταί και έπι τοῖς δεινοῖς εὐέλπιο δε υμέτερον της τε δυνάμεως ένδεα πράξαι της τε 1 μηθέ τοις βεβαίοις πιστεύσαι των τε δεινών μηθέπο 3 σθαι απολυθήσεσθαι. και μην και άσκνοι πρός ύμα λητάς και αποδημηταί πρός ενδημοτάτους ο οιονται μέν τη απουσία αν τι κτασθαι, ύμεις δε τω επελθι τὰ έτοῖμα ᾶν βλάψαι. πρατούντές τε τῶν ἐνθοῶ πλείστον εξέργονται και νικώμενοι επ' ελάγιστον πτουσιν, έτι δε τοῖς μεν σώμασιν άλλοτριωτάτοις ὑπ πόλεως χρώνται, τη γνώμη δε οίκειστάτη ες το πράσι 4 ύπερ αὐτῆς. καὶ α μεν αν επινοήσαντες μη επεξέ, ολεεία στέρεσθαι ήγοῦνται, α δ' αν επελθόντες ετή όλίνα πρός τὰ μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες. ἢν δ' ἄ, καί 1) πείρα σφαλώσιν, αντελπίσαντες άλλα ξπλήρωσ χοείαν μόνοι γὰο έχουσι τε όμοίως και ελπίζουσιι ξπινοήσωσι διά τὸ ταχεῖαν τὴν ξπιχείρησιν ποιεῖσδ 5 αν γνωσι. και ταυτα μετά πόνων πάντα και κινδύν όλου τοῦ αἰῶνος μοχθοῦσι, καὶ ἀπολαύουσιν ἐλάγισι ύπαργόντων διά τὸ ἀεὶ κτᾶσθαι καὶ μήτε ξορτήν ἀ ήγεῖσθαι ἢ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι, ξυμφοράν τε οὐχ ήσυγίαν απράγμονα ή ασγολίαν επίπονον. ώστε εί τ τούς ξυνελών φαίη πεφυκέναι έπι τῷ μήτε αὐτούς ήσυγίαν μήτε τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἐῖν, ὀρθῶς ᾶν

71 ,,Ταύτης μέντοι τοιαύτης ἀντιχαθεστηχυίας πόλε Δαχεδαιμόνιοι, διαμέλλετε χαλ οἴεσθε τὴν ἡσυχίαν οι

<sup>1)</sup> b g a k mit einigen guten Hdschrr. \*al του.

über Andere Tabel auszusprechen, gumal ba bie Differengen fo bebeutungevoll geworben find, von benen ihr une meniaftene feinen Bewiff zu haben fcbeint, intem ihr mohl noch nie bebacht habt, mas für Renfchen und wie febr von euch, ja wie ganglich Berfchiebene ihr in ben Athenern zu befampfen haben wertet. Bene fint Reuerer 2 und raich Anschläge ju entwerfen und burch bie That ju verwirklichen was fie beschloffen baben: ihr aber feit geeignet bas Bestebenbe m erbalten und nichts Neues zu erfinnen und burch bie That nicht einmal bas Rothwendige auszuführen. Bieberum find jene über Bermogen fuhn, über eigne Ginficht bingus mageluftig und in ben Gefahren hoffnungevoll; eure Art aber ift es im Sanbeln hinter mer Dacht gurudgubleiben und nicht einmal ben guverläffigen Ergebniffen eurer Ginficht ju trauen und aus ten Gefahren niemals Rettung für moglich zu balten. Aber auch entichloffen find fie gegen 3 na Bauberer und reifeluftig gegen bie ftete ju Saufe Beilenben; tan fie glauben burch bie Abmefenheit etwas erwerben zu fonnen, it aber burch einen Angriff auch bas Borhandene ju erfchuttern. Die Feinde befiegend verfolgen fie ihren Bortheil am weiteften und befiegt weichen fie am wenigsten gurud. Werner gebrauchen fie ihre Rorper im Dienfte bes Staates als ihnen vollig frembe, ihren Beift aber als einen ihnen gang eigenen gum Sandeln für jenen. Und 4 was fie nicht ihrem Plane gemäß ausführen, beffen glauben fie als ibres Gigenthums beraubt zu fein, mas fie aber angreifend erwerben, umit ein Geringes erreicht zu haben in Bergleich zu bem fünftig p Leiftenten. Wenn ihnen aber auch einmal bei einem Berfuche twas fehlichlägt, fo ergangen fie ben Mangel, indem fie Anberes ufür hoffen; benn bei ihnen allein ift Boffen und Befigen beffen bas fie geplant haben eine, weil fie fcnell Sand anlegen an bas was fle beschloffen haben. Und hiermit arbeiten fle fich unter Duben 5 mb Befahren bas gange Leben bindurch ab und genießen am wenigften ihren Befit, weil fie immer erwerben und nichts Anteres für ein Reft halten als bas Erforberliche zu thun, und geschäftlose Aube nicht weniger für ein Unglud ansehn als mubevolle Arbeit. Ran tonnte baber gusammenfaffend mit Recht fagen, fie feien von Ratur bagu bestimmt weber felbst Rube gu halten noch ben andern Renfchen fie ju gonnen.

٠,٠

15

"Da euch nun ein folder Staat in biefem gegenüberfieht, Las 71 ktimonier, fo gogert ihr benpoch und glaubet nicht bag fur bie-

τοις των ανθρώπων έπι πλείστον αρκείν, οι αν τη μέν παρασχευή δίχαια πράσσωσι, τη δε γνώμη, ην άδιχωνται, δήλοι ώσι μή ξπιτρέψοντες, άλλ' ξπὶ τῷ μή λυπεῖν τε τους άλλους 2 και αὐτοι ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσθαι τὸ ἴσον νέμετε. μόλις δ' αν πόλει όμοια παροιχούντες ετυγγάνετε τούτου νύν δ', οπερ και άρτι εδηλώσαμεν, άργαιότροπα ύμων τα επιτηθεύματα πρός αὐτούς ἐστιν. ἀνάγχη δὲ ὥσπερ τέχνης ἀεὶ τὰ ξπιγιγνόμενα πρατείν και ήσυχαζούση μέν πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, πρὸς πολλά δὲ ἀναγχαζομένοις ἰέναι πολλίκ 3 και ) Επιτεχνήσεως δεί. διόπερ και τὰ τῶν Αθηναίων ἀπὸ της πολυπειρίας επί πλέον ύμων κεκαίνωται. Μέχρι μέν ούν τοῦδε ώρίσθω ύμων ή βραδυτής νῦν δὲ τοῖς τε άλλοις **καλ** Ποτιδαιάταις, ώσπερ ύπεδέξασθε, βοηθήσατε κατα τάχος ξοβαλόντες ες την Αττικήν, ενα μη ανδρας τε φίλους και ξυγγενείς τοίς έχθιστοις προήσθε και ήμας τούς άλλους 4 άθυμία πρός έτεραν τινά ξυμμαγίαν τρέψητε. δρώμεν δ αν αδικον ούδεν ούτε πρός θεων των όρκιων ούτε πρός άνθρώπων των αλσθανομένων λύουσι γάρ σπονδάς ούχ ο δι' ξρημίαν άλλοις προσιόντες, άλλ' οί μη βοηθούντες οίς αν ξυνομόσωσι. βουλομένων δε ύμων προθύμων είναι με νουμεν ούτε γαρ όσια αν ποιοίμεν μεταβαλλόμενοι ούτε ξυνηθεστέρους αν άλλους ευροιμεν. πρός τάδε βουλεύεσθε εύ, χαι την Πελοπόννησον πειρασθε μη ελάσσω εξηγείσθα η οί πατέρες υμίν παρέδοσαν.",

72 Τοιαύτα μέν οι Κορίνθιοι είπον. τῶν δὲ Αθηναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν τῆ Αακεδαίμονι περὶ ἄλλων παρούσα, καὶ²) ὡς ἤσθοντο τῶν λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς παρετητέα ἐς τοὺς Αακεδαιμονίους είναι, τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολογησομένους, ὧν αὶ πόλεις ἐνεκάλουν, δηλώσαι δὲ περὶ τοῦ παντὸς ὡς οὐ ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον 2 εἴη, ἀλλ' ἐν πλείονι σκεπτέον. καὶ ἄμα τὴν σφετέραν πόλα ἐβούλοντο σημῆναι ὅση εἴη δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποκέρούλοντο σημῆναι ὅση εἴη δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποκέρους καὶ ἔνος καὶ ὑπόμνησιν ποκέρους καὶ ὑπόμνησι ὑπόμνησιν ποκέρους καὶ ὑπόμνησι

į.

ときこ

E

Ξ

**2** 

<sup>1)</sup> So die besten Hdschrr. Vgl. 7, 70, 6.; die übrigen u. d Ausgg. καὶ τῆς. p klammert den Artikel ein.

²) k klammert zai ein; aber s. 8, 79, 3 die Hdschrr.

ngen Denichen bie Rube am langften bauere, Die bei ihrer Ruftung : Gerechtigfeit beobachten, binfictlich ihrer Befinnung aber, wenn Unrecht erfahren, zeigen baß fie es nicht bulben werben, fonbern ibr et die Billigfeit unter ber Bedingung bag ihr die Andern ebenvenig beeintrachtigt als felbft bei ber Bertheibigung Schaben er bet. Dies murbet ibr aber taum erlangen, wenn ihr Rachbaren 2 tes gleichartigen Staates maret; nun aber ift, wie wir fo en bargethan baben, euer Berfahren in Bergleich ju jenen alts obifd. Rothwendig ober berrichen, wie in ber Runft, immer bie nen Bestaltungen; und mabrent freilich für einen rubeliebenben tagt bie unperanderlichen Gefete bie beften find, bedarf es fur bie lde Bieles ju unternehmen genothigt find auch vielfacher Rach-Beebalb benn auch bie Berbaltniffe ber Athener wegen 3 er reichen Erfahrung mehr als bie eurigen geneuert worben finb. s bieber moge benn nun eure Langfamteit fich erftredt haben; t aber belfet eiligft fowohl ben Anbern ale auch ben Botibaaten. tibr perfprochen habt, burch einen Ginfall in Attifa, bamit ibr bt befreundete und fammbermandte Manner ihren Tobfeinden breiszet und une Andere burch Unmuth einer andern Bunbesgenoffenaft in die Arme treibet. Bir wurden bamit weber por ben beim 4 be amerufenen Gottern noch vor ben urtheilefabigen Denfchen : Unrecht begehn; benn nicht bie brechen einen Bertrag bie aus Ufelofigfeit fich Andern anschließen, fondern bie welche benen mit ien fie fich eiblich verbunden nicht beiftebn. Wollt ihr aber Gifer gen, fo werben wir bleiben: benn bann murben wir weber pflicht ifig baran handeln bag wir wechselten, noch mochten wir Andere ben bei benen wir uns beimischer fühlten; bemgemäß berathet b aut und bemuht euch ben Beloponnes unter eurer Führung bt fcmacher werden ju laffen als bie Bater ibn euch übergeben ben."

So sprachen die Korinthier. Da nun aber Athenische Ge 72 abte gerade wegen anderer Dinge schon früher in Lakedamon anstend waren, so glaubten biese, als sie von der Rede horten, we ben Lakedamoniern auftreten zu muffen, nicht zwar um sich hinstlich der Anklagen deren die Staaten sie ziehen zu vertheidigen, der um im Allgemeinen vorzustellen, daß sie nicht voreilig beschließen, ondern reissicher überlegen mußten. Und zugleich wollten sie ihren 2 Staat schildern wie groß er an Macht sei, und theils die Aelteren

74 ,,Τοιούτου μέντοι ξυμβάντος τούτου και σαφώς δηλωθ τος ότι εν ταϊς ναυσί των Ελλήνων τὰ πράγματα εγένι τηία τὰ ώφελιμώτατα ές αὐτὸ παρεσχόμεθα, ἀριθμόν νεών πλείστον και άνδρα στρατηγόν ξυνετώτατον και π θυμίαν ἀσκνοτάτην ναῦς μέν γε ές τὰς τετρακοσίας 1) όλ ελάσσους (των] 2) δύο μοιρών. Θεμιστοκλέα δε άρχοντα. αλτιώτατος εν τῷ στενῷ ναυμαχῆσαι ενένετο, ὅπεο σα στάτα ξοωσε τὰ πράνματα: καὶ αὐτοὶ διὰ τοῦτο δη μάλι 2 ξτιμήσατε 3) ἄνδρα ξένον τῶν ὡς ὑμᾶς ἐλθόντων. προθυμ A και πολύ τολμηροτάτην εδείξαμεν, οι γε, επειδή ή κατά γην ούδεις έβοήθει, των άλλων ήδη μέχρι ήμων δ λευόντων ήξιώσαμεν εκλιπόντες την πόλιν και τὰ οίλ διαφθείραντες μηδ' ώς τὸ τῶν περιλοίπων ξυμμάγων κοι προλιπείν μηδε σχεδασθέντες άγρείοι αὐτοίς γενέσθαι, ά ξοβάντες ές τὰς ναῦς κινδυνεῦσαι και μη δργισθήναι ήμιν ου προετιμωρήσατε. ωστε φαμέν ουν ήσσον αθ 3 ώφελησαι ύμας η τυχείν τούτου. ύμεις μέν γαρ από τε κουμένων των πόλεων και έπι τω το λοιπον νέμεσθαι, έπε εθείσατε ύπερ ύμων και ούχ ήμων το πλέον, εβοηθήσα δτε γουν ημεν έτι σώοι, οὐ παρεγένεσθε· ημείς δε ἀπό της ούκ ούσης έτι δραώμενοι και ύπερ της έν βραγεία έλπ ούσης χινδύνεύοντες ξυνεσώσαμεν ύμας τε το μέρος και ή 4 αὐτούς. εὶ δὲ προσεχωρήσαμεν πρότερον τῷ Μήδω, ε σαντες, ώσπερ και άλλοι, περί τῆ χώρα, ἢ μὴ ἐτολμήσα ύστερον εσβήναι ες τας ναύς ως διεφθαρμένοι, οὐθεν αν έδει ύμας μη έχοντας ναύς Ικανάς ναυμαγείν, άλλά κ ήσυχίαν αν αὐτῷ προεχώρησε τὰ πράγματα ή έβούλετο. ...Αρ' αξιοί έσμεν, ω Λακεδαιμόνιοι, και προθυμ Ενεκα της τότε και γνώμης ξυνέσεως άρχης γε ής έχομεν ι Ελλησι μή ούτως άγαν ξπιφθόνως διακείσθαι; καλ γάρ αὐ

τήνδε ελάβομεν οὐ βιασάμενοι, άλλ' ὑμῶν μὲν οὐκ εθελησάνι παραμείναι πρός τὰ ὑπόλοιπα τοῦ βαρβάρου, ἡμῖν θὲ πρ

<sup>1)</sup> p2 mit 4 geringen Hdschrr. zosazionias. S. die Note.

<sup>\*)</sup> b mit vielen und sehr guten Hdschrr. streicht den Arti doch scheint er nothwendig wo ein Bruchtheil angegeben v dessen Nenner nicht ausgedrückt ist.

<sup>3)</sup> b ohne Hdschrr. αὐτὸν διὰ τοῦτο ὑμεῖς δή μάλιστα ἐτι

"Da nun bies fo gefchah und tamit beutlich bewiefen mar bag 74 bie Dacht ber Bellenen auf ber Flotte beruhe, gemahrten wir bie brei jur Sache nutlichften Dinge, bie größte Babl von Schiffen, ben einfichtevollften Felbberen und Die unverbroffenfte Singebung, und war Schiffe zu ben 400 wenig unter zwei Drittel, ale Befehlshaber aber ben Themiftotles, ber es am meiften veranlagte in ter Deets mge tie Schlacht zu liefern, mas ja gang augenscheinlich unfere Sache rettete; unt ihr felbft habt ibn, einen Fremben, tesmegen eben am meiften von Allen bie je ju euch gefommen find geehrt. hingebung aber haben wir bei weitem bie muthigste gezeigt, bie wir, 2 als une au Lande Riemand au Bulfe ang, ale bie Uebrigen bie au uns bereits Rnechte waren, Die Stadt verliegen und unfere Dabe aufopferten, aber auch ba nicht glaubten bas Gefammtwohl ber übrigen Bunbesgenoffen aufgeben und gerftreut ihnen nuplos werben ju burfen, fonbern bie Schiffe besteigenb bie Befahr bestehn und nicht gurnen gu muffen baf ibr uns nicht porber beigeftanben battet. Daber ruhmen wir une, ungererfeite nicht weniger euch Rugen ges 8 wahrt als folden genoffen zu haben. Denn ihr zoget zu Gulfe aus bewohnten Stadten und um fie fünftig ju befigen, nachbem ihr mehr fur euch und nicht fur uns in Aurcht gerathen waret (wenigitens als wir noch unangetaftet maren, famet ihr nicht berbei); wir aber von ber nicht mehr existirenten Baterftabt aufbrechent und für bie auf geringe hoffnung gestellte fampfend baben nach unfern Rraften euch und une felbit mitgerettet. Satten wir une aber fruber 4 tem Deber unterworfen, fürchtend, wie auch bie Uebrigen, fur unfer Land, ober hatten wir fpater, weil ju Grunde gerichtet, nicht ben fuhnen Entschluß gefaßt bie Schiffe ju besteigen, fo hattet ihr, ohne hinlangliche Schiffe, gar nicht mehr jur See ju tampfen gebraucht, fontern bie Dinge wurden ihm gemachlich gang nach Bunfch ge gangen fein.

"Berdienen wir nicht, ihr Lakedamonier, wegen unfrer bamaligen 75 hingebung und wegen ber Einsicht unfres Berstandes hinsichtlich ber herrschaft welche wir besitzen ben hellenen nicht so fehr verhaßt zu lein? Denn auch diese selbst haben wir nicht mit Gewalt an uns zeriffen, sondern weil ihr nicht geneigt waret gegen bie noch übrigen

σατε, mehrere meist schlechtere Hdschrr. und die Vulg. αὐτὸν διά τοῦτο ὑμεῖς ἐτιμήσατε μάλιστα ὸη.

ελθόντων των ξυμμάνων και αυτών δεηθέντων ήνεμόνας 2 παταστήναι : Εξ αύτου δε του ξργου πατηναγκάσθημεν τὸ πρώτον προαγαγείν αὐτὴν ές τόδε, μάλιστα μέν ὑπὸ θέους, ξπειτα δε ) και τιμής, υστερον και ώφελίας. και ούκ άσφαλές Ετι έδοκει είναι, τοῖς πολλοῖς ἀπηγθημένους καί τινων καί ήδη αποστάντων κατεστραμμένων ύμων τε ήμιν ούκετι όμοίως φάων, άλλ' ὑπόπτων καὶ διαφόρων ὄντων ἀνέντας κινδυνεύειν και γάρ αν αι αποστάσεις προς ύμας εγίγνοντο. πάσι δε άνεπίφθονον, τὰ ξυμφέροντα τῶν μεγίστων πέρι κινδύνων 76 εὖ τίθεσθαι. Ύμεῖς γοῦν, ὡ Δακεδαιμόνιοι, τὰς ἐν τῆ Πελοποννήσω πόλεις έπὶ τὸ ὑμῖν ὡφελιμον καταστησάμενοι Εξηγείσθε και εί τότε υπομείναντες διά παντός απήγθησθε ξν τη ήγεμονία, ώσπερ ήμεῖς, εὐ ἴσμεν μη αν ήσσον ύμας λυπηρούς γενομένους τοῖς ξυμμάχοις καὶ ἀναγκασθέντας ἄν 2 η πογειν έγχρατως η αὐτούς χινδυνεύειν. ούτως οὐδ' ήμεις θαυμαστόν οὐδεν πεποιήκαμεν οὐδ' ἀπό τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου, εξ άρχην τε διδομένην έδεξαμεθα και ταύτην μή άνειμεν, ύπὸ των μεγίστων νικηθέντες, τιμής και δέους και ώνελίας, οὐδ' αὐ πρώτοι τοῦ τοιούτου ὑπάρξαντες, ἀλλ' αεί καθεστώτος τὸν ήσσω ύπὸ τοῦ δυνατωτέρου κατείργε σθαι, άξιοί τε άμα νομίζοντες είναι και ύμιν δοκούντες. μέγρι οὖ τὰ ξυμφέροντα λογιζόμενοι τῷ δικαίω λόγω νῦν 3 χρησθε, δν ούδεις πω παρατυχόν Ισχύι τι κτήσασθαι προθείς του μη πλέον έγειν απετράπετο. Επαινείσθαι τε άξιοι, οίτινες γρησάμενοι τη άνθρωπεία φύσει ώστε έτέρων άρχειτ δικαιότεροι ή κατά την υπάρχουσαν δύναμιν γεγένηνται. αλλους γ' αν ουν ολόμεθα τὰ ημέτερα λαβόντας δείξαι α μάλιστα εξ τι μετριάζομεν, ήμιν δε και έκ του ξπιεικούς 77 αδοξία το πλέον η ξπαινος ούχ ελχότως περιέστη. Καλ έλασσού μενοι γάρ εν ταίς ξυμβολαίαις πρός τους ξυμμάγους δίκαις καλ παρ' ήμεν αὐτοῖς έν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες τὰς

<sup>1)</sup> de fehlt in mehrern geringern Heschrr., Krüg. wünscht es nach νστερον.

Unternehmungen bes Barbaren auszuharren und baber bie Bunbesgenoffen fich an uns manbten und felbft une baten an bie Spike ju treten; burch bie Sache felbft aber wurden wir guerft gegmungen, 2 bie Berrichaft bis zu bem fenigen Grabe zu fleigern, am meiften durch Rurcht, bann aber auch burch bie Rudficht ber Ehre, fpater auch bes Dutens. Und es ichien nicht mehr mit ber Gicherbeit vertraglich bag wir, ba wir ben Deiften verhaft und Ginige fogar icon nach geschehenem Abfall wieder unterfocht waren und ihr nicht mehr wie fonft befreundet, fonbern gramobnifd und gefpannt maret. burd Aufgeben ber Berrichaft une in Gefahr fturgten; benn fie wurden bann ju euch abfallen. Für Diemand aber ift es gehaffig, 76 wo bie größten Guter auf bem Spiele ftehn feinen Bortheil wohl im Auge zu behalten. Ihr wenigstens, ihr Lakebamonier, habt ben Stagten im Belovonnes bie ihr leitet eine euch nutliche Ginrichtung gegeben; und wenn ihr bamals bis zu Ende ausharrend in ber Oberleitung verhaßt geworden maret, wie wir, fo murbet ibr wir find beffen gewiß - ben Bunbesgenoffen nicht meniger laftig geworben fein und euch genothigt gefehn haben entweder bie Berricaft fraftig ju fuhren ober felbft Befahr ju laufen. Go haben 2 auch wir nichts Auffallendes ober bem menschlichen Geifte Kernlies genbes gethan, wenn wir bie angebotene Berrichaft annahmen und biefelbe nicht wieberaufgaben, ba mir von ben wichtigften Dotiven bewogen find, von Ehre. Rurcht und Duten, auch nicht querft ein foldes Berfahren eingeführt haben, fonbern es für alle Beiten feftfteht baß ber Schwächere von bem Dachtigern niebergehalten wirb, und wir qualeich wurdig qu fein glauben und auch euch fo fcbienen. bis ihr fest euern Bortheil berechnend ben rechtlichen Befichtepunft geltend macht: ben noch Niemand, wenn fich Gelegenheit bot burch 3 Bewalt Etwas zu erwerben, voranstellte und baburch fich von Uebergriffen abhalten ließ; und gelobt zu werben verbienen bie welche bem menfchlichen Sange über Andere zu herrichen folgend fich gerechter gezeigt haben als nach ihrer porhandenen Dacht nothig mar. Andere wenigstene murben, meinen wir, im Befie unfrer Dacht febr beutlich zeigen ob wir gemäßigt find ober nicht. Une aber ift foggr que unferm glimpflichen Berfahren mehr fchlimme Nachrebe ale Lob erwachfen. Denn indem wir fogar von unferm Rechte vergeben in 77 ben pertragemäßigen Broceffen mit ben Bunbesgenoffen und bei uns felbft nach ben gleichen Befeten bie Entscheidungen angeordnet baben,

τοῖς δὲ ἄλλη γῆ ἐστι πολλὴ ἦς ἄρχουσι, καὶ ἐκ θαλάσσης ἐν δέονται ἐπάξονται. εἰ δ' αὐ τοὺς ξυμμάχους ἀφιστάναι πειρασόμεθα, δεήσει καὶ τούτοις ναυσὶ βοηθεῖν, τὸ πλέον 2 οὐσι νησιώταις. τις οὐν ἔσται ἡμῶν ὁ πόλεμος; εἰ μὴ γὰρ ἢ ναυσὶ κρατήσομεν ἢ τὰς προσόδους ἀφαιρήσομεν ἀφ' ἐν τὸ ναυτικὸν τρέφουσι, βλαψόμεθα τὰ πλέω. κὰν τούτῳ οὐδὲ καταλύεσθαι ἔτι καλόν, ἄλλως τε καὶ εὶ δόξομεν ἄρξαι μᾶλλον τῆς διαφορᾶς. μὴ γὰρ δὴ ἐκείνη γε τῆ ἐλπίδι ἐπαιρώμεθα ὡς ταχὺ παυθήσεται ὁ πόλεμος, ἢν τὴν γῆν αὐτῶν τάμωμεν. δέδοικα δὲ μᾶλλον μὴ καὶ τοῖς παισὶν αὐτὸν ὑπολίπωμεν· οὕτως εἰκὸς Αθηναίους φρονήματι μήτε τῷ χῆ δουλεῦσαι μήτε ὥσπερ ἀπείρους καταπλαγῆναι τῷ πολέμω.

,,Ού μήν ούδε άναισθήτως αὐτούς κελεύω τούς τε ξυμ-82 μάχους ήμων έαν βλάπτειν και ξπιβουλεύοντας μή καταφωραν, άλλα οπλα μέν μήπω κινείν, πεμπειν δε και αίτιασθαι μήτε πόλεμον άγαν δηλουντας μήθ' ώς επιτρέψομεν, κάν 2 τούτφ και τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐξαρτύεσθαι ξυμμάχων τε προσαγωγή και Ελλήνων και βαρβάρων, εξ ποθέν τινα ναυτιχοῦ ἢ γρημάτων δύναμιν προσληψόμεθα (ἀνεπίφθονον δέ, δσοι ώσπες και ήμεις ύπ' Αθηναίων επιβουλευάμεθα μη Ελληνας μόνον, άλλα και βαρβάρους προσλαβόντας δια-3 σωθήναι), και τὰ αύτῶν ᾶμα ἐκποριζώμεθα. και ἢν μὶν έσαχούωσί¹) τι πρεσβευομένων ἡμῶν, ταῦτα ἄριστα· ἢν, ἰί μή, διελθόντων ετών και?) δύο και τριών αμεινον ήδη, 👣 δοκή, πεφραγμένοι ζμεν επ' αὐτούς καὶ ζοως ὁρῶντες ἡμῶν ήθη τήν τε παρασκευήν και τούς λόγους αὐτῆ ομοῖα ὑποσιμαίνοντας μαλλον αν είχριεν, και γην έτι ατμητον έχοντες και περί παρόντων άγαθων και οὖπω έφθαρμένων βουλευόμε· 4 νοι. μη γαρ άλλο τι νομίσητε την γην αὐτῶν ή δμηρον

Ζ

:

<sup>1)</sup> So p2 übereinstimmend mit 1, 126, 1; die übrigen neuere Ausgg. ἐσακούσωσε. Die Hdschrr. sind getheilt.

<sup>2)</sup> So b g a k mit einigen guten Hdschrr.; p: ohne zai, pa [zai].

wiederholte Ginfalle ihr Land verwuften tonnen. Sie haben aber auserbem ein aroges Bebiet über welches fie herrichen und werben auf bem Deere ihre Beburfniffe berbeifchaffen. Benn wir aber anberfeits ihre Bunbesgenoffen abtrunnig zu machen verfuchen wollen. fo werben wir auch benen mit Schiffen ju Gulfe fommen muffen. ba fie gum großern Theile Infelbewohner find. Wie wird alfo 2 unfer Rrieg beschaffen fein? Denn wenn wir nicht entweder mit ber Alotte fie befiegen ober ihnen die Ginfunfte entziehn, von benen fie ibre Seemacht unterhalten, fo werben wir in ben meiften Rallen Schaben erleiben. Und in biefer Lage ift eine Ausfohnung bann nicht einmal mehr ehrenvoll, jumal wenn wir ben Schein auf uns laben werden mehr als jene ben Streit gefucht zu haben. Denn daß wir nur durch bie Soffnung une nicht bethoren laffen, ber Rrieg werbe balb beenbet werben, wenn wir ihr Bebiet vermuften. 3d fürchte vielmehr, bag wir ibn auch unfern Rindern vererben werden; fo fehr ift es mahrscheinlich, bag bie Athener in ihrem bochaefühl weber felavifch an ber Scholle haften noch wie Reulinge burch ben Rrieg fich einschüchtern laffen.

"Indeffen rathe ich allerdings auch nicht fie unempfindlich un: 82 iern Berbundeten Schaben aufügen zu laffen und ibre Rachftellungen nicht zu entlarven, fondern gwar bie Baffen noch nicht zu rubren. aber Gefandte ju fchiden und Befdwerbe ju erheben, meder all: jufehr mit Rrieg brobend noch ju erfennen gebent, bag wir rubig gufeben werben, und unterbeffen auch unfre eigene Dacht in Stand 2 ju fesen theils burch Berangiehn von Bellenischen sowohl ale barbarifden Bunbesgenoffen, wenn wir irgendwoher eine Berftarfung an Seemacht oter an Gelb gewinnen fonnen (es ift aber nicht gehaffig für ben, ber, wie wir eben von ben Athenern, bedroht wirt, nicht nur mit bulfe von Bellenen, fontern auch von Barbaren fich ju tetten) und jugleich lagt une unfere eigenen Gulfequellen fluffia Und wenn fie nun auf tie Borftellungen unfrer Gefantten 3 boren, fo ift bas bas Befte; wo nicht, fo werben wir nach Berlauf von zwei ober brei Jahren, wenn es une gut icheint, bereits beffer verwahrt gegen fie gieben. Und vielleicht burften fie, wenn Re unfre fcon beginnende Ruftung und die ihr Entsprechentes anteutenben Reben vernehmen, eber nachgeben, indem fie ein noch umerheertes Bebiet haben und über vorhandene und noch nicht gerforte Guter berathen. Denn glaubet ja nicht an ihrem Lande etwas 4 Thufpbibes. I. 10

ξχειν και ούχ ήσσον δσφ άμεινον ξξειργασται ής φείδεσθαι χρή ώς ξπι πλείστον, και μή ξς άπόνοιαν καταστήσαντας 5 αὐτοὺς ἀληπτοτέρους ξχειν. ει γὰρ ἀπαράσκευοι τοῖς τῶν ξυμμάχων ἐγκλήμασιν ἐπειχθέντες τεμοῦμεν αὐτήν, ὁρᾶτε ὅπως μὴ αἴσχιον και ἀπορώτερον τῆ Πελοποννήσφ πράξωμεν¹). ἐγκλήματα μὲν γὰρ και πόλεων και ἰδιωτῶν οἰόν τε καταλῦσαι πόλεμον δὲ ξύμπαντας ἀραμένους ἕνεκα τῶν ἰδίων, δν οὐχ ὑπάρχει εἰδέναι καθ' ὅτι χωρήσει, οὐ ἡφόιον εὐπρεπῶς θέσθαι.

ţ

=

£

83 ,, Καὶ ἀνανδρία μηδενὶ πολλούς μιὰ πόλει μὴ ταχὰ ἐπελθεῖν δοκείτω εἶναι. εἰσὶ γὰρ καὶ ἐκείνοις οὐκ ἐλάσσοςς χρήματα φέροντες ξύμμαχοι, καὶ ἔστιν ὁ πόλεμος οὐχ ὅπλων τὸ πλέον, ἀλλὰ δαπάνης, δι' ἢν τὰ ὅπλα ὡφελεῖ, ἄλλως τὶ 2 καὶ ἡπειρώταις πρὸς θαλασσίους. πορισώμεθα οὐν πρῶτον αὐτήν, καὶ μὴ τοῖς τῶν ξυμμάχων λόγοις πρότερον ἐπαιρώμεθα, οἴπερ δὲ καὶ τῶν ἀποβαινόντων τὸ πλέον ἐπ' ἀμφόπερα τῆς αἰτίας ἔξομεν, οὖτοι καὶ καθ' ἡσυχίαν τι αὐτῶν προϊδωμεν.

,,Καὶ τὸ βραστ καὶ μελλον, δ μεμφονται μάλιστα ήμῶν, 84 μη αισχύνεσθε. σπεύδοντές τε γαρ σχολαίτερον αν παύσαισθε διὰ τὸ ἀπαράσχευοι έγχειρεῖν καὶ ἄμα έλευθέραν κά 2 ξυδοξοτάτην πόλιν διά παντός νεμόμεθα και δίναται μέ- = λιστα σωφροσύνη ξμφρων τοῦτ' είναι. μόνοι γὰρ δι' αὐτό . εύπραγίαις τε ούκ έξυβρίζομεν καὶ ξυμφοραίς ήσσον έτέρο = είκομεν, των τε ξύν επαίνω εξοτουνόντων ήμας επί τὰ δεικέ παρά τὸ δοχοῦν ἡμῖν οὐκ ἐπαιρόμεθα ἡδονῆ, καὶ ἢν τι ἄρα ξὺν κατηγορία παροξύνη, οὐδεν μαλλον άχθεσθεντα \_ 3 άνεπείσθημεν. πολεμικοί τε και εὔβουλοι διὰ τὸ εὔκοσμο = γιγνόμεθα, τὸ μὲν ὅτι αἰδώς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχε, αλσχύνης δε εύψυχία, εύβουλοι δε άμαθέστερον των νόμων της υπεροψίας παιδευόμενοι και ξύν χαλεπότητι σωφρονί στερον ή ωστε αὐτων ἀνηκουστείν, και μή τὰ ἀχρεία ξυνετοι άγαν όντες, τὰς τῶν πολεμίων παρασκευάς λόγφ καίδς

<sup>1)</sup> b a k aus einer Hdschr. πράξομεν.

Anderes als ein Unterpfand zu haben, und um so mehr je beffer es angebaut ist; welches man so lange als möglich schonen muß, um sie nicht zur Berzweislung zu treiben und dadurch unbestegbarer zu machen. Denn wenn wir ungerüstet, wegen der Beschwerden ber Bundesgenossen eilend, es verwüsten, so sehet zu, das wir nicht ein schimpflicheres und mislicheres Schickfal für den Beloponnes herbeisühren. Denn Beschwerden von Staaten und Einzelnen vermag man zu schlichten; hat man aber wegen Einzelinteressen als Gesammtheit den Kampf entfesselt, von dem man nicht wissen kann wie er verlaufen wird. so ist es nicht leicht ihn ehrenvoll beizulegen.

"Und moge es Niemanden als Feigheit erscheinen, daß so Wiele 83 einen einzigen Staat nicht schnell angreifen. Denn auch jene haben nicht weniger Bundesgenoffen und zwar Geldzahlende, und der Arieg hangt weniger von den Waffen als von dem Geldauswand ab, durch welchen die Waffen erst nuten, zumal für Festlandbewohner gegen Seeleute. Schaffen wir also die Gelder erst herbei und lassen wir 2 uns nicht durch die Neden der Bundesgenoffen vorher bethören, sondern sehen wir, die wir nach beiden Seiten hin den größern Theil der Schuld an den Erfolgen tragen werden, uns auch in Ruse einigermaßen darauf vor.

"Der Langfamfeit aber und bes Bauberns, mas fie am meiften 84 an une tabeln, icamet euch nicht. Denn eilend fonntet ihr leicht um fo fpater aufhoren, ba ihr ungeruftet angreifen murbet; unb qualeich bewohnen wir einen ftete freien und hochft ruhmreichen Staat. Es fann fich biefe Langfamteit gerabe ale vernunftige Besonnenheit außern. Denn burch fie werden wir allein im Glud 2 nicht übermuthig und weichen bem Unglud weniger als Andere, und laffen uns weber burch bie lodende Rebe berer bie une unter Lobeserbebungen gegen unfere Ueberzeugung ju ben Befahren anfeuern bethoren, noch, wenn uns etwa Jemand unter Beschulbigungen reiet. burch Born uns verleiten. Auch friegerisch und wohlberathen 3 werben wir burch unfer gefettes Befen, jenes, weil Scheu por Schande am engften mit ber Befonnenheit verfnupft ift, mit Chrgefühl aber Muth; wohlberathen aber, weil wir zu ungelehrt erjegen werben um bie Befete ju verachten und unter Strenge ju beideiben um ihnen ungehorfam ju fein, und weil wir nicht, im Unnügen überflug, Die Anstalten ber Reinde gwar mit Borten trefflich zu tabeln, aber nicht ebenfo gut burch bie That zu befampfen

μεμφόμενοι ἀνομοίως ἔργφ ἐπεξιέναι, νομίζειν δὲ τάς τε διανοίας τῶν πέλας παραπλησίους είναι καὶ τὰς προσπιπτού-4 σας τύχας οὐ λόγφ διαιρετάς. ἀεὶ δὲ ὡς πρὸς εὖ βουλευομένους τοὺς ἐναντίους ἔργφ παρασκευαζώμεθα¹) καὶ οὐκ ἐξ ἐκείνων ὡς ἀμαρτησομένων ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας, ἀλλ' ὡς ἡμῶν αὐτῶν ἀσφαλῶς προνοουμένων. πολύ τε διαφέρειν οὐ δεῖ νομίζειν ἄνθρωπον ἀνθρώπου, κράτιστον δὶ εἰναι ὅστις ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται.

85 "Ταύτας οὐν ᾶς οἱ πατέρες τε ἡμῖν παρέδοσαν μελέτας καὶ αὐτοὶ διὰ παντὸς ὡφελούμενοι ἔχομεν μὴ παρῶμεν, μηδ' ἔπειχθέντες ἔν βραχεῖ μορίφ ἡμέρας περὶ πολὶῶν σωμάτων καὶ χρημάτων καὶ πόλεων καὶ δόξης βουλεύσωμεν, ἀλλὰ 2 καθ' ἡσυχίαν. ἔξεστι δ' ἡμῖν μᾶλλον ἔτέρων διὰ ἰσχύν. καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους πέμπετε μὲν περὶ τῆς Ποτιδαίας, πέμπετε δὲ περὶ ών οἱ ξύμμαχοί φασιν ἀδικεῖσθαι, ἄλλως τε καὶ ἔτοίμων ὄντων αὐτῶν δίκας δοῦναι ἔπὶ δὲ τὸν διδόντα οὐ πρότερον νόμιμον ὡς ἔπ' ἀδικοῦντα ἰέναι. πα-3 ρασκευάζεσθε δὲ τὸν πόλεμον ᾶμα. ταῦτα γὰρ καὶ 2) κράτιστα βουλεύσεσθε καὶ τοῖς ἔναντίοις φοβερώτατα."

Καὶ ὁ μὲν Ἀρχίδαμος τοιαῦτα είπε παρελθών δὲ Σθενελαΐδας τελευταῖος, είς τῶν ἐφόρων τότε ὤν, ἔλεξε ἐν τοῖς Ααχεδαιμονίοις ὧδε.

86 ,,Τοὺς μὲν λόγους τοὺς πολλοὺς τῶν Αθηναίων οὐ γιγνώσκω ἐπαινέσαντες γὰρ πολλὰ ἐαυτοὺς οὐδαμοῦ ἀντεῖπον ὡς οὐκ ἀδικοῦσι τοὺς ἡμετέρους ξυμμάχους καὶ τὴν Πελοπόννησον καίτοι εἰ πρὸς τοὺς Μήδους ἐγένοντο ἀγαθοὶ τότε, πρὸς δ' ἡμᾶς κακοὶ νῦν, διπλασίας ζημίας ἄξιοί εἰσιν, 2 ὅτι ἀντ' ἀγαθῶν κακοὶ γεγένηνται. ἡμεῖς δὲ ὁμοῖοι καὶ τότι καὶ νῦν ἐσμεν, καὶ τοὺς ξυμμάχους, ἡν σωφρονῶμεν, οἱ περιοψόμεθα ἀδικουμένους οὐδὲ μελλήσομεν τιμωρεῖν, οἱ δ' οὐκέτι μέλλουσι κακῶς πάσχειν. ἄλλοις μὲν γὰρ χρήματά ἐστι πολλὰ καὶ νῆες καὶ ἴπποι, ἡμῖν δὲ ξύμμαχοι ἀγαθοί, οῦς οὐ παραδοτέα τοῖς Αθηναίοις ἐστίν, οὐδὲ δίκαις καὶ

\*

<sup>1)</sup> b a παρασκευαζόμεθα gegen viele und zwar die bestes Handschrr.

unfrigen ahnlich und die vorkommenden Glücksfälle burch Raisonnement nicht bestimmbar sind. Immer aber last uns gegen 4 infere Feinde als Solche die sich gut berathen mit der That uns üsten; und nicht barauf daß sie Fehler machen werden muffen wir infre hoffnung gründen, sondern barauf, daß wir selbst uns sicher vorsehn. Man muß nicht glauben daß sich ein Mensch viel von dem andern unterscheide, sondern daß der der vorzüglichste set, der in den wesentlichsten Dingen ausgebildet wird.

"Dies also was uns unsere Bater als leitende Grundste über 85 iefert haben und wir selbst fortwährend zu unserm Bortheil befolgen ast uns nicht aufgeben und nicht eilend in einem kleinen Theile ines Tages über viele Menschen, Schäte, Städte und Ruhm einen deschluß fassen, sondern in Ruhe. Dies durfen wir aber eher als 2 Indere wegen unser Stärke. Und zu den Athenern schiekt wegen dotida, schiedet auch zu ihnen wegen der Beeinträchtigungen über beiche die Bundesgenossen klagen, zumal da sie bereit sind sich inem Rechtsversahren zu unterwerfen; wer sich aber dazu erdietet, jegen den ist es unrechtmäßig vorher wie gegen einen Schuldigen u ziehn. Rüstet euch aber auch zugleich zum Kriege. Denn damit 3 verdet ihr den besten und dem Keinde surchtbarken Beschluß sassen."

Archibamos nun sprach also. Bulest aber trat Sthenelabas, ber damals einer ber Ephoren war, auf und sprach unter ben Lastebamoniern folgenbermaßen.

"Die langen Reben ber Athener verstehe ich nicht; benn wah 86 tend sie sich viel lobten, bestritten sie nirgends, daß sie unsere Bundesgenossen und den Beloponnes beeintrachtigen. Und doch find sie, wenn sie gegen die Meder damals rechtschaffen waren und jest gegen und schlecht sind, doppelt straswurdig, weil sie aus Rechtschaffenen Schlechte geworden. Wir aber sind dieselben geblieben die 2 wir damals waren und werden, wenn wir vernünstig sind, unstre Bundesgenossen nicht unterdrücken lassen noch mit der Ahndung zözgern, wo diese nicht mehr zögern Boses zu erleiben. Denn Andere haben viel Gelder und Schisse und Rosse, wir aber wackere Berzbündete; diese mussen wir nicht den Athenern preisgeben, noch mit Brocessen und Worten sechten, wo wir selbst nicht mit Worten

2) xal fehlt in mehrern guten Hdschrr., p und k haben es eingeklammert. λόγοις διαχριτέα μη λόγφ καλ αὐτοὺς βλαπτομένους, ἀλλὰ 3 τιμωρητέα ἐν τάχει καλ παντι σθένει. καλ ὡς ἡμᾶς πρέπει βουλεύεσθαι ἀδικουμένους μηδελς διδασκέτω, ἀλλὰ τοὺς μέλλοντας ἀδικεῖν μᾶλλον πρέπει πολὺν χρόνον βουλεύεσθαι ψηφίζεσθε οὐν, ὧ Δακεδαιμόνιοι, ἀξίως τῆς Σπάρτης τὸν πόλεμον καλ μήτε τοὺς Αθηναίους ἔᾶτε μείζους γίγνεσθαι, μήτε τοὺς ξυμμάχους καταπροδιδῶμεν, ἀλλὰ ξὺν τοῖς θεοῖς ἐπίωμεν πρὸς ¹) τοὺς ἀδικοῦντας."

87 Τοιαύτα δε λέξας επεψήφιζεν αὐτὸς έφορος ών ές την ξακλησίαν των Λακεδαιμονίων. ὁ δέ (κρίνουσι γάρ βοή καί ού ψήφω) ούπ έφη διαγιγνώσκειν την βοην όποτέρα μείζων, αλλά βουλόμενος αύτους φανερώς αποδειχνυμένους την γνώ-2 μην ές τὸ πολεμεῖν μᾶλλον ὁρμῆσαι ἔλεξεν. ,, Ότω μέν ύμων, ω Λακεδαιμόνιοι, δοκούσι λελύσθαι αί σπονδαί και οί Αθηναίοι αδικείν, αναστήτω ές έκείνο το χωρίον," δείξας τι γωρίον αὐτοῖς, ... δτω δὲ μὴ δοχοῦσιν, ἐς τὰ ἐπὶ θάτερα." άναστάντες δε διέστησαν, και πολίφ πλείους εγένοντο οίς 3 εδόχουν αι σπονδαι λελύσθαι. προσχαλέσαντές τε τους ξυμμάχους είπον ότι σφίσι μέν δοκοίεν άδικείν οἱ Αθηναίοι, βούλεσθαι δε και τους πάντας ξυμμάχους παρακαλέσαντις ... ψηφον ξπαγαγείν, δπως κοινή βουλευσάμενοι τον πόλεμον 4 ποιώνται, ην δοκή. και οί μεν άπεχώρησαν επ' οίκου διαπραξάμενοι ταύτα, και οί Αθηναίων πρέσβεις υστερο έφ' απερ ήλθον χρηματίσαντες. ή δε διαγνώμη αυτη τής ξακλησίας, του τας σπονδάς λελύσθαι, έγένετο έν τῷ τΕ τάρτφ έτει και δεκάτφ<sup>2</sup>) των τριακοντουτίδων σπονδών προπεχωρηκυιών, αι έγένοντο μετά τὰ Εὐβοϊκά.

88 Ἐψηφίσαντο δὲ οἱ Αακεδαιμόνιοι τὰς σπονδὰς λείνσθαι καὶ πολεμητέα είναι, οὐ τοσοῦτον τῶν ξυμμάχων κεσθέντες τοῖς λόγοις ὅσον φοβούμενοι τοὺς Αθηναίους μι ἐπὶ μεζον δυνηθῶσιν, ὁρῶντες αὐτοῖς τὰ πολλὰ τῆς Ελέσθος ὑποχείρια ἤθη ὄντα. Οἱ γὰρ Αθηναῖοι τρόπφ τοιড়ε ἢλθον ἐπὶ τὰ πράγματα ἐν οἰς ηὐξήθησαν. ἐπειδὴ Μῆθα ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς Εὐρώπης νικηθέντες καὶ ναυσί καὶ πεζῦ

<sup>1)</sup> Einige Hdschrr. und die Vulgate ἐπί, pi [πρὸς].

So b g a k mit 5 guten Hdschrr.; p mit den übrigen τετάρτψ καὶ δεκάτω ἔτει.

gefränkt werben, fonbern in Gile und mit aller Kraft Rache nehmen. Und Riemand belehre uns daß es uns gezieme zu berathen, 3 venn uns Unrecht geschieht, fondern benen die Unrecht thun wollen jemt es vielmehr lange Beit zu berathen. Stimmet daher, ihr dakedämonier, wie es Spartas Würde erheischt, für den Krieg und zestattet weder den Athenern noch mächtiger zu werden, noch laßt uns die Bundesgenossen völlig verrathen, sondern mit den Göttern gegen die Schuldigen ziehn."

Rach biefen Worten ließ er fetbft, ba er Ephoros war, bie 87 Berfammlung ber Lafebamonier abftimmen, nun aber erflarte er (benn Re ftimmen burch Buruf und nicht burch Stimmfteine), er fonne nicht unterscheiben welcher Ruf ber ftarfere fei, und in ber Abficht de, inbem fie offen ihre Deinung funbaaben, befto mehr gum Rriege mufeuern fprach er: "Bem von euch, ihr Lafetamonier, Die Bers 2 trage gebrochen zu fein und bie Athenern Unrecht zu thun fcbeinen, ber ftehe auf und trete auf jenen Blat" - babei zeigte er ihnen rinen Blat - "wem fie aber bas nicht icheinen, ber trete auf bie entgegengesette Seite." So fanden fie auf und traten aus einans ber, und bie benen bie Bertrage gebrochen ju fein ichienen bilbeten bei weitem bie Debraabl. Dun riefen fie bie Buntesgenoffen bergu 3 und fagten, ihnen gwar ichienen bie Athener Unrecht zu üben, fie wollten aber auch noch bie gesammten Bundesgenoffen berufen und abitimmen laffen, um bann nach gemeinsamer Berathung ben Rrieg ju beginnen, wenn es gut ichiene. Diefe nun giengen, nachbem 4 ne bies burchgefest, nach Saufe, und fpater auch bie Befanbten ber Athener, nachdem fie bas wozu fie gefommen waren verhandelt Diefe Entscheibung ber Bolteversammlung aber, bag bie Bertrage gebrochen feien, fant fatt im vierzehnten Jahre feit bem Befteben ber breifigjahrigen Bertrage, welche nach ben Guboifchen Greigniffen gefchloffen maren.

Bu ber Entscheidung aber, daß die Berträge gebrochen seien 88 und ber Krieg beginnen muffe, wurden die Lafetamonier nicht so sehr durch die Reben der Bundesgenoffen bewogen als durch die Furcht daß die Athener immer mächtiger wurden, da sie sahen, daß ihnen bereits der größte Theil von hellas unterthan war. Nämlich 89 die Athener famen auf folgende Art zu den Berhältniffen, in denen sie so machtig wurden. Nachdem die Meder, von den hellenen so-wohl zu Lande als zu Baffer geschlagen, aus Europa abgezogen

ύπὸ Ελλήνων και οι καταφυνόντες αὐτῶν ταῖς ναυσιν ἐς Μυχάλην διεφθάρησαν, Λεωτυχίδης μέν ὁ βασιλεύς τῶν Δακεδαιμονίων, δοπερ ήγεττο των εν Μυκάλη Ελλήνων, απενώρησεν έπ' οίχου ένων τούς από Πελοποννήσου ξυμ-2 μάνους οι δε Αθηναίοι και οι άπο Ίωνίας και Έλλησπόντου ξύμμαγοι, ήδη ἀφεστηχότες ἀπὸ βασιλέως, ὑπομείναντες Σηστόν ξπολιόρχουν Μήδων ξχόντων, και ξπιχειμάσαντες είλον αὐτὴν ξαλιπόντων τῶν βαρβάρων, καὶ μετὰ τοῦτο 3 απέπλευσαν εξ Έλλησπόντου ώς εκαστοι κατά πόλεις. Άθηναίων δὲ τὸ ποινόν, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ βάρβαροι ἐπ τῆς χώρας απήλθον, διεχομίζοντο εύθυς όθεν υπεξέθεντο παίδας και γυναϊκας και την περιούσαν κατασκευήν, και την πόλιν άνοιχοδομείν παρεσχευάζοντο και τὰ τείχη· τοῦ τε γάρ πεοιβόλου βραγέα είστήκει και οικίαι αι μέν πολλαι πεπτώπεσαν, όλίγαι δε περιήσαν, εν αίς αύτοι εσχήνησαν οι δυνατοί τῶν Πεοσῶν.

90 Λακεδαιμόνιοι δε αλοθόμενοι το μελλον ήλθον πρεσβεία. τὰ μέν και αὐτοι ήδιον ᾶν ὁρῶντες μήτ' ἐκείνους μήτ' ἄλλον μηδένα τείχος έχοντα, τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων έξοτρυνόντων και φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλήθος, ὁ πρὶν οὐχ ὑπήρχε, καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν πό-2λεμον τόλμαν γενομένην. ήξίουν τε αὐτούς μή τειγίζειν, άλλα και των έξω Πελοποννήσου μαλλον οσοις ξυνειστήκει1) ξυγκαθελείν μετά σφών τούς περιβόλους, τὸ μὲν βουλόμενον και υποπτον της γνώμης οὐ δηλοῦντες ές τοὺς Αθηναίους, ώς δε τοῦ βαρβάρου, εὶ αὖθις ἐπέλθοι, οὐχ ἂν ἔγοντος ἀπὸ έχυροῦ ποθεν, ώσπερ νῦν έκ τῶν Θηβῶν, ὁρμᾶσθαι τήν τε Πελοπόννησον πασιν έφασαν Ικανήν είναι αναχώρησιν τε 3 και ἀφορμήν. οι δ' Αθηναΐοι Θεμιστοκλέους γνώμη τους μέν Λακεδαιμονίους ταῦτ' εὶπόντας, ἀποκρινάμενοι ὅτι πέμψουσιν ώς αὐτοὺς πρέσβεις περί ών λέγουσιν, εὐθὺς απήλλαξαν ξαυτόν δ' ξχέλευεν αποστέλλειν ώς τάγιστα ό Θεμιστοκλής ές την Λακεδαίμονα, άλλους δέ πρός ξαυτώ ελομένους πρέσβεις μη εύθυς εκπέμπειν, αλλ' επισχείν μέχρι

<sup>1)</sup> b g aus wenigen Hdschrr. εἰστήκει; p [ξυν]ειστήκει. Wir glauben dass die Präposition von Arnold richtig erklärt ist.

und bie auf ben Schiffen nach Mptale geflüchteten Refte berfelben vernichtet waren, gieng Leotychibes, ber Ronig ber Lakebamonier, welcher Die Bellenen bei Dhafale angeführt hatte, mit ben Bunbesgenoffen aus dem Beloponnes nach Saufe: Die Athener aber und 2 bie Bundesgenoffen aus Jonien und vom Bellespont, bie bereits vom Ronige abgefallen waren, blieben und belagerten Seftos, wels des die Meder befest hielten, und als fie bort überwintert batten. nahmen fie es ein, indem die Barbaren es verliegen, und barauf fegelten fie einzeln ftabtemeife aus bem bellesvont ab. Die Gemeine 3 ber Athener aber bolte, nachbem bie Barbaren fich aus ihrem Lande entfernt hatten, fogleich von borther wo fie fie untergebracht batte Beiber und Rinder und ben noch übrigen Sausrath gurud und man ichicte fich an die Stadt und bie Dauern wiederaufzus bouen: benn von ben Ringmauern fanden noch umbedeutenbe Theile, und von ben Saufern lagen bie meiften nieder, nur wenige waren noch übrig, in benen bie Großen ber Berfer felbft gewohnt batten.

Da bie Lafebamonier bies Borbaben merften, fcbidten fie Bes 90 fandte bin, jum Theil weil fie felbft fowohl Athen als jede andere Stadt lieber ohne Mauern gefeben hatten, jum größern Theile aber weil bie Bundesgenoffen antrieben und die Große ber Athe nifden Seemacht, Die fruber nicht bestanden, fowie ben im Debiichen Rriege bewiefenen Unternehmungegeift berfelben fürchteten. Sie ftellten baber bas Unfuchen an fie feine Dauer gu bauen, fon- 2 bern vielmehr auch außerhalb bes Belovonnes bie Ringmauern mit ibnen nieberzureißen, wo folde noch unversehrt flanben. Sierbei iprachen fie bie Absicht und ben Argwohn ihres Innern gegen bie Athener nicht offen aus, fondern gaben vor, ber Barbar werbe tann, wenn er noch einmal einbrange, nirgenbe einen feften Bunft haben, um von ba, wie jest von Theben aus, zu operiren; auch iei ber Beloponnes, meinten fie, fur Alle ein genügenber Bufluchtes ort und Stutbunft. Die Athener aber fertigten Die Lafedamonier, 3 als fie bies gefagt hatten, auf ben Rath bes Themiftofles fofort mit ber Antwort ab, fie murben wegen ber angeregten Fragen Gefandte zu ihnen schicken; ihn felbft aber, rieth Themistofles, follten fe eiliaft nach Lafebamon entsenben und außer ihm noch andere Befendte wahlen, jeboch nicht gleich abschicken, fonbern fo lange

τοσούτου ξως αν τὸ τείγος ξκανὸν ἄρωσιν1) ώστε ἀπομάγεσθαι έχ τοῦ ἀναγχαιοτάτου ὕψους τειχίζειν δὲ πάντας πανδημεί τούς εν τη πόλει και αύτους και γυναϊκας και παίδας, φειδομένους μήτε ίδιου μήτε δημοσίου ολχοδομήματος όθεν τις ώφελία έσται ές τὸ έργον, άλλα καθαιρούν-4 τας πάντα, και ὁ μεν ταυτα διδάξας και ύπειπών τάλλα ότι αὐτὸς τὰχεῖ πράξοι ψχετο. καὶ ἐς τὴν Δακεδαίμονα ελθών οὐ προσήει πρὸς τὰς ἀρχάς, ἀλλὰ διῆγε και προύφασιζετο. και οπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅ τι ούχ ξπέργεται έπλ τὸ χοινόν, ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν, ασγολίας δέ τινος ούσης αύτους υπολειφθήναι, προσδέγεσθαι μέντοι εν τάχει ήξειν και θαυμάζειν ώς οὔπω πάρεισιν. 91 Of δε ακούοντες τω μεν Θεμιστοκλεί επείθοντο δια φιλίαν αὐτοῦ, τῶν δὲ ἄλλων ἀφικνουμένων καὶ σαφῶς κατηγορούντων δτι τειχίζεται τε καὶ ήδη υψος λαμβάνει, οὐκ είχον δπως γρη απιστήσαι. γνούς δε ξχείνος χελεύει αὐτούς μη λόγοις μαλλον παράγεσθαι ή πέμψαι σφών αὐτών ἄνδρας οίτινες 2 γρηστοί και πιστώς άπαγγελοῦσι σκεψάμενοι. ἀποστέλλουσιν ούν, και περί αὐτῶν ὁ Θεμιστοκλής τοῖς Αθηναίοις κούφα πέμπει κελεύων ώς ηκιστα έπιφανώς κατασγείν και μή άφειναι πρίν αν αὐτοί πάλιν κομισθώσιν (ἤδη γαρ καὶ ήκον αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις, Άβρώνιγός τε ὁ Αυσικλέους καὶ Άριστείδης ὁ Δυσιμάχου, ἀγγελλοντες έγειν ίχανῶς τὸ τείγος). ξφοβείτο γάρ μη οί Λακεδαιμόνιοι σφάς, οπότε σαφώς 3 ακούσειαν, ούκετι αφώσιν οί τε ούν Αθηναίοι τούς ποεσβεις ώσπερ επεστάλη κατείχου, και Θεμιστοκλής έπελθών τος Λακεδαιμονίοις ένταῦθα δή φανερώς είπεν ὅτι ἡ μὲν πόλις σφών τετείχισται ήδη ώστε έχανη είναι σώζειν τους ένοικουντας, εί δέ τι βούλονται Δακεδαιμόνιοι η οί ξύμματοι πρεσβεύεσθαι παρά σφας, ώς πρός διαγιγνώσχοντας τὸ lor 4 πον λέναι τά τε σφίσιν αὐτοῖς ξύμφορα καὶ τὰ κοινά. τε γάρ πόλιν ότε εδόκει εκλιπείν αμείνου είναι και ες τάς ναῦς ἐσβῆναι, ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν γνόντες τολμῆσαι, κα

<sup>1)</sup> Conj. von Bekker, schon von ihm selbst wie von a und k in den Text genommen. Die Hdschrr. u. die Vulgute akonser.

arten, bis fie bie Mauer weit genug emporgebracht hatten, um in ber nothwenbigften Gobe berab zu fampfen; es follten aber alle me Ausnahme in ber Stabt, Manner, Beiber und Rinber bauen Ifen und weber ein Brivat : noch ein Staatsaebaube ichonen oraus bem Berte Forberung werben tonne, fonbern Alles nieberifen. Rachbem er biefe Anweifungen ertheilt und angebeutet, bie 4 rigen bortigen Berhandlungen werbe er allein führen, reifte er b. Rach Lafebamon gefommen gieng er nicht jur Regierung, inbern adgerte und machte Ausflüchte, und wenn ihn einer von en im Amte Stehenten fragte warum er fich nicht an bie Reerung wende, fagte er, er warte auf feine Collegen, fie feien eines ingenben Gefchaftes wegen gurudgeblieben, boch hoffe er baß fie ilbigft fommen murben und munbere fich baf fie nicht icon ba ien. Dies horend glaubten fie bem Themiftofles megen bes Bobl- 91 ollens für ibn, ale aber bie anbern von bort Rommenben gang ftimmt bie Beschuldigung aussprachen, bag bie Dauer gebaut erbe und icon Sobe gewinne, tonnten fie nicht mehr zweifeln. le jener bies bemerkte, erfuchte er fie fich nicht fowohl burch Borte re führen zu laffen als vielmehr aus ihrer Ditte Danner zu fenn bie rechtschaffen waren und nach angestellter Untersuchung treu richten follten. Sie fcbiden alfo folche ab, und binfichtlich ber: 2 Iben weift Themiftofles burch einen beimlichen Boten Die Athener n, fie auf eine alles Auffehn vermeibente Art gurudguhalten und icht fortaulaffen, bie fie felbft gurudaefehrt feien (benn jest waren uch feine Collegen bereits angefommen, Sabronichos, bes Lufifles John, und Arifteides, bes Lufimaches Sohn, mit ber Delbung, ie Mauer fei weit genug); er fürchtete namlich, bag bie Lakebamoier fie, wenn fie es bestimmt borten, nicht mehr fortlaffen wurden. Die Athener alfo hielten, wie ihnen aufgegeben mar, Die Gefandten 3 urud, und Themiftotles erflarte jest nun auftretend ben Lafebamoiern offen, daß ihre Stadt bereits mit einer Mauer verfeben fei, D baß fie fabig fei bie Bewohner au ichuten, wenn aber bie Labamonier ober ihre Bunbesgenoffen in einer Sache Befandte gu men ichiden wollten, fo mochten fie funftig ju ihnen als Solchen mmen bie bas ihnen felbft Butragliche fowie bas gemeine Befte 1 beurtheilen mußten. Denn nicht nur gle ce bas Befte gefchienen 4 ie Stadt zu verlaffen und bie Schiffe zu besteigen, batten fie, fagin fie, ohne jene ben fuhnen Entschluß bazu gefaßt, fonbern auch

δσα αὐ μετ' ἐχείνων βουλεύεσθαι, οὐδενὸς ὕστεροι 'γνώμη φανήναι. ἀσχεῖν οὐν σφίσι καὶ νῦν ἄμεινον είναι τὴν ἑαυτῶν πόλιν τεῖχος ἔχειν, καὶ ἰδία τοῖς πολίταις καὶ ἐς τοὺς πάντας ξυμμάχους ἀφελιμώτερον ἔσεσθαι· οὐ γὰρ οἰόν τ' είναι μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασχευῆς ὁμοῖόν τι ἢ ἴσον ἐς τὸ κοινὸν βουλεύεσθαι. ἢ πάντας οὐν ἀτειχίστους ἔφη χρῆναι 92 ξυμμαχεῖν ἢ καὶ τάδε νομίζειν ὀρθῶς ἔχειν. Οἱ δὲ Δεκεδαμόνιοι ἀχούσαντες ὀργὴν μὲν φανερὰν οὐκ ἐποιοῦντο τοῖς Δθηναίοις (οὐδὲ γὰρ ἔπὶ κωλύμη, ἀλλὰ γνώμης παραινέσει ὅθθεν τῷ κοινῷ ἔπρεσβεύσαντο, ἄμα δὲ καὶ προσφιλεῖς ὅντες ἐν τῷ τότε διὰ τὴν ἐς τὸν Μῆδον προθυμίαν τὰ μέλιστα αὐτοῖς ἐτύγχανον), τῆς μέντοι βουλήσεως ἁμαρτάνοντες ἀδήλως ῆχθοντο. οἴ τε πρέσβεις ἐκατέρων ἀπῆλθον ἐκ' οἴκου ἀνεπικλήτως.

Τούτω τω τρόπω οι Αθηναΐοι την πόλιν ετείχισαν ε όλίγφ χρόνφ. και δήλη ή ολκοδομία έτι και νῦν ἐστιν ὅτι κατά σπουδήν έγένετο. οί γάρ θεμέλιοι παντοίων λίθων ύπόχεινται και οθ ξυνειργασμένων ἔστιν ή, αλλ' ώς εκαστοί ποτε προσέφερον, πολλαί τε στηλαι από σημάτων και λίθοι εξογασμένοι έγκατελέγησαν. μείζων γὰρ ὁ περίβολος πανταχη εξήχθη της πόλεως, και δια τουτο πάντα όμοίος = 2 κινούντες ήπείγοντο. Επεισε δε και του Πειραιώς τα λοικέ ό Θεμιστοκλής ολκοδομείν (ύπηρκτο δ' αὐτοῦ πρότερον Επ της έχεινου άρχης ης χατ' ενιαυτόν Αθηναίοις ήρξε), νομζων τό τε χωρίον καλὸν είναι, λιμένας έγον τρεῖς αὐτοφυείς και αυτούς ναυτικούς γεγενημένους μέγα προφέρειν ές το -3 πτήσασθαι δύναμιν. της γαρ δη θαλάσσης πρώτος ετόλμησε είπειν ώς ανθεκτέα έστι και την αρχην εύθυς ξυγκατεσκεύαι. και ψχοδόμησαν τη εκείνου γνώμη το πάχος του τείχου οπερ νυν έτι δηλόν έστι περί τον Πειραιά δύο γάρ αμπέσ εναντίαι άλλήλαις τοὺς λίθους επηγον. Εντὸς δε οὖτε γάλξ οὖτε πηλὸς ἦν, ἀλλὰ ξυνωκοδομημένοι μεγάλοι λίθοι κ έν τομή1) έγγώνιοι, σιδήρω πρός άλλήλους τὰ έξωθεν κο 4 μολύβδω 2) δεδεμένοι. τὸ δὲ ὕψος ημισυ μάλιστα ἐτελέσθη

2) Die Höschr. vorwiegend μολιβόω u. so p, doch jenes varlaugen die Grammatiker.

Ä

>

<sup>1)</sup> pı k mit wenigen Hdschrr. ἐντομῆ, was von Steinen woll schwerlich gesagt wird. Ueber ἐν τομῆ s. Göll. u. Arn.

m Allem was fie bann mit jenen berathen, hatten fie fich Reinem an Ginficht nachstebend gezeigt. So glaubten fie nun auch jest, es fei beffer baß ihre Stabt eine Mauer babe, und es werde ties fowohl fur bie Burger im Gingelnen als auch fur bie Bundesgenoffen im Allgemeinen nuglicher fein; benn es fei nicht möglich, bei nicht gleichen Rampfmitteln eine ebenmäßige ober gleichwiegente Stimme für tas Bemeinwohl abzugeben. Entweder alfo mußten alle Bun: besaenoffen, fagte er, obne Mauern fein, ober man muffe auch bies als recht anerfennen. Als bie Lakebamonier bies borten, bewiefen 12 ne war nicht offenen bag gegen die Athener (benn fie batten ja nicht um es zu binbern. fonbern angeblich um bem Staate nur eine Annicht zu empfehlen bie Gefandten geschieft, überdies aber maren fle ihnen bamals gerade wegen bes gegen bie Deber bewiesenen Gifere vorzuglich gewogen), grollten jeboch beimlich. ne ibre Abnicht verfehlten. Und bie beiberfeitigen Gefandten reiften pormurfelos nach Saufe ab.

Auf biefe Beife umgaben bie Athener in furger Beit ihre Stadt 93 mit einer Mauer. Und noch jest tragt ter Bau Spuren tavon, Denn bie untenliegenden Rundamente betaf er in Gile gefcab. fteben aus verschiebenartigen und an manchen Stellen gar nicht augehauenen Steinen, fonbern wie jeber fie eben herbeibrachte, auch viele Saulen von Brabern und bearbeitete Steine murben bineingelegt. Denn bie Ringmauer ber Stadt war nach allen Seiten weiter binausgeruckt und besbalb mandte man bei ber Gile Alles chne Unterschied an. Auch tie rudftantigen Theile am Beiraeus 2 bemog fie Themiftofles zu bauen (man batte bamit icon fruber angefangen mahrend feines Archontate, welches er ein Jahr lang in Athen permaltete), ba er glaubte bag ber Blat mit feinen brei naturlichen Bafen gunftig fei, und bag fie, ein Seevolt geworben. einen großen Boriprung hatten um fich Dacht zu erwerben; er mar 3 namlich ber erfte ber auszusprechen magte, bag man fich ans Deer balten muffe, und ben Anfang half er fogleich mit einrichten. Und fie bauten nach feinem Rathe Die Mauer in ber Dice wie fie noch jest fichtbar ift um ben Beiraeus; benn zwei fich begegnenbe Ragen führten bie Steine gu. Innen aber mar weber Dortel noch Lebm, fontern jusammengebaute große und an ben behauenen Eden minfelrechte Steine, außen burch Gifen und Blei mit einanter verbunden Die Bobe aber wart nur ungefahr balb fo meit 4 Inufubides I. 11

οὖ διενοεῖτο. ἔβούλετο γὰρ τῷ μεγέθει καὶ τῷ πάχει ἀφιστάναι τὰς τῶν πολεμίων ἐπιβουλάς'), ἀνθρώπων τε ἐνόμιζεν ὀλίγων καὶ τῶν ἀχρειοτάτων ἀρκέσειν τὴν φυλακήν, 5 τοὺς δ' ἄλλους ἐς τὰς ναῦς ἐσβήσεσθαι. ταῖς γὰρ ναυσιμάλιστα προσέκειτο, ἰδών, ὡς ἔμοὶ δοκεῖ, τῆς βασιλέως στρατιᾶς τὴν κατὰ θάλασσαν ἔφοδον εὐπορωτέραν τῆς κατὰ γῆν οὖσαν' τόν τε Πειραιᾶ ἀφελιμώτερον ἐνόμιζε τῆς ἄνω πόλεως, καὶ πολλάκις τοῖς Αθηναίοις παρήνει, ἢν ἄρα ποτὲ κατὰ γῆν βιασθῶσι, καταβάντας ἐς αὐτὸν ταῖς ναυσὶ πρὸς ἄπαντας ἀνθιστασθαι. Αθηναῖοι μὲν οὐν οὕτως ἔτειχίσθησαν καὶ τὰλλα κατεσκευάζοντο εὐθὺς μετὰ τὴν Μήδων ἀναχώρησιν.

Παυσανίας δε ο Κλεομβρότου εκ Λακεδαίμονος στρατηγὸς τῶν Ελλήνων έξεπεμφθη μετὰ εἴκοσι νεῶν ἀπὸ Πελοποννήσου ξυνέπλεον δὲ καὶ Αθηναῖοι τριάκοντα ναυσί και των άλλων ξυμμάχων πληθος. και έστράτευσαν ές Κύπρον και αυτής τὰ πολλά κατεστρέψαντο, και υστερον ές Βυζάντιον Μήδων εγόντων και έξεπολιόρκησαν εν τηδε τη ήγεμο-95 νία²). "Ηδη δὲ βιαίου ὄντος αὐτοῦ οι τε άλλοι Ελληνις ήχθοντο και ούχ ήκιστα οί Ίωνες και όσοι ἀπὸ βασιλέως 🗷 νεωστι ήλευθέρωντο · φοιτώντές τε πρός τούς Αθηναίους = ηξίουν αὐτοὺς ήγεμόνας σφών γενέσθαι κατά τὸ ξυγγενές = 2 και Παυσανία μη επιτρέπειν, ην που βιάζηται. οί δε Άθη 🖪 ναΐοι έδέξαντό τε τους λόγους και προσείχον την γνώμην ώς οὐ περιοψόμενοι τάλλά τε καταστησόμενοι ή φαίνοιτο αριστα αὐτοῖς. Εν τούτφ δε οί Λακεδαιμόνιοι μετεπεμποντο Παυσανίαν άνακρινούντες ών πέρι έπυνθάνοντο καλ γάρ αδικία πολλή κατηγορείτο αὐτοῦ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν άφιχνουμένων, και τυραννίδος μάλλον έφαίνετο μίμησις ή 3 στρατηγία3). ξυνέβη τε αὐτῷ καλεῖσθαί τε αμα καὶ τούς ξυμμάχους τῷ ἐκείνου ἔχθει πας' Αθηναίους μετατάξασθα πλην των από Πελοποννήσου στρατιωτών. έλθων δέ &

<sup>1)</sup> Die Vulg. und einige Hdschrr. ἐπιβολάς, was vielleicht den = Vorzug verdient.

<sup>2)</sup> ἐν τῆδε τῆ ἡγεμονία zieht k zum Folgenden und streicht dann mit einer Hüschr. δέ. Dies war schon die Meinung von Steph. S. unsere Note

ausgeführt als er beabsichtigte. Denn er wollte eigentlich durch die hobe und die Dicke alle feindlichen Absichten fern halten und glaubte daß die Besahung weniger und zwar der unbrauchbarften Bersonen genügen, die Andern aber die Schiffe besteigen wurden. Denn auf 5 die Schiffe richtete er am meisten sein Augenmerk, da er sah, wie es mir scheint, daß der Seeangriff vom heere des Königs leichter zu bewerkstelligen sei als der zu Lande; und den Beiräeus hielt er für nüplicher als die obere Stadt und ermahnte die Athener wiesderholt, wenn sie etwa einmal zu Lande bedrängt wurden, in den Beiräeus hinadzugehn und mit der Flotte gegen Jedermann Widersstand zu leisten. So erhielten die Athener Mauern und machten ihre übrigen Einrichtungen gleich nach dem Rückzuge der Reder.

Baufanias aber, bes Rleombrotos Sohn, warb aus Lakebamon U4 als Relbherr ber Bellenen ausgefandt mit 20 Schiffen aus bem Beloponnes; es fegelten aber auch die Athener mit 30 Schiffen mit und eine Menge ber übrigen Bunbesgenoffen. Und fie giengen nach Ropros und unterwarfen ben aröften Theil bavon, und fvater nach Amantion, welches bie Deber befest hielten, und eroberten es mabrend biefes Oberbefehls. Da er aber icon gewaltthatig verfuhr, 95 gurnten fowohl bie anbern Bellenen als auch gang befonders bie Soner und Alle bie fürglich vom Ronig ungbhangig geworben waren; fo tamen fie ju ben Athenern mit ber Aufforderung, fie follten ihre Rührer werden fraft ber Stammbermandtichaft und es bem Baufanias nicht gestatten, wenn er wo gewaltthatig verfahre. Die Athener 2 aber nahmen biefe Reben an und lenften ihr Augenmert barauf, entichloffen nicht gleichgultig zuzusehn und bas Uebrige fo einzurichten wie es ihnen am beften icheinen wurde. Ingwischen aber riefen bie Lafebamonier ben Baufanias zu fich um ibn gur Rechenschaft zu giebn wegen ber Dinge Die fie erfuhren; benn es ward ihm große Ungerechtigfeit von ben anfommenden Bellenen Schuld gegeben, und es ichien mehr eine Nachahmung einer Gewaltherrichaft als eine Relbberrnftellung. Und es traf fich bag er gleichzeitig abgerufen 3 marb, ale bie Bunbesgenoffen aus Saf gegen ihn zu ben Athenern übertraten, mit Ausnahme ber Truppen vom Beloponnes. Als er

<sup>3)</sup> p ή στρατηγία, was auch im Pal. stehn soll. Die Aenderung ist nicht nothwendig.

Αακεδαίμονα τῶν μὲν ἰδία πρός τινα ἀδικημάτων εὐθύνθη, τὰ δὲ μέγιστα ἀπολύεται μὴ αἰδικεῖν κατηγορεῖτο δὲ αὐτοῦ 4 οὐχ ἤκιστα Μηδισμὸς καὶ ἐδόκει σαφέστατον εἶναι. καὶ ἐκεῖνον μὲν οὐκέτι ἐκπέμπουσιν ἄρχοντα, Λόρκιν δὲ καὶ ἄλλους τινὰς μετ' αὐτοῦ στρατιὰν ἔχοντας οὐ πολλήν οἰς οὐκέτι ἐφίεσαν οἱ ξύμμαχοι τὴν ἡγεμονίαν. οἱ δὲ αἰσθόμενοι ἀπῆλθον, καὶ ἄλλους οὐκέτι ὕστερον ἐξέπεμψαν οἱ Λακεδαμόνιοι, φοβούμενοι μὴ σφίσιν οἱ ἐξιόντες χείρους γίγνωνται, ὅπερ καὶ ἐν τῷ Παυσανία ἔνεῦδον, ἀπαλλαξείοντες δὲ καὶ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου καὶ τοὺς λθηναίους νομίζοντες ἱκανοὺς ἐξηγεῖσθαι καὶ σφίσιν ἐν τῷ τότε παρόντι ἐπιτηδείους.

Παραλαβόντες δε οί Αθηναΐοι την ήγεμονίαν τούτο το τρόπω ξχόντων των ξυμμάγων διὰ τὸ Παυσανίου μίσος. έταξαν ας τε έδει παρέχειν των πόλεων χρήματα πρός τὸν βάρβαρον και ως ναυς. πρόσχημα γαρ ην αμύνασθαι ών 2 έπαθον δηούντας την βασιλέως χώραν. και Ελληνοταμίαι τότε πρώτον Αθηναίοις κατέστη άρχή, οι εδέγοντο τον φόρον ούτω γαι ωνομάσθη των γρημάτων ή φορά. ήν δ' δ πρώτος φόρος ταχθείς τετραχόσια τάλαντα και έξήκοντα. ταμιεϊόν τε Δηλος ην αὐτοῖς καὶ αι ξύνοδοι ες τὸ ιερὸν ενί-97 γνοντο. Ἡγούμενοι δὲ αὐτονόμων τὸ πρῶτον τῶν ξυμμάχων και από κοινών ξυνόδων βουλευόντων τοσάδε επηίθον πολέμφ τε καὶ διαχειρίσει πραγμάτων μεταξύ τοῦδε τοῦ πολέμου και τοῦ Μηδικοῦ, ἃ ξγέγετο πρός τε τὸν βάρβαρον αὐτοῖς καὶ πρὸς τοὺς σφετέρους ξυμμάχους νεωτερίζοντας και Πελοποννησίων τους αεί προστυγχάνοντας εν έκάστω. 2 έγραψα δε αὐτὰ και τὴν εκβολὴν τοῦ λόγου εποιησάμην διά τόθε, ότι τοῖς πρό εμοῦ απασιν εκλιπές τοῦτο ήν τὸ χωρίον καὶ η τὰ πρό τῶν Μηδικῶν Ελληνικά ξυνετίθεσαν η αὐτά τὰ Μηδικά τούτων δὲ δοπες καὶ ήψατο έν τῆ Αττική ξυγγραμή Έλλανικος, βραχέως τε και τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκριβώς έπεμνήσθη. αμα δε και της άρχης απόδειξιν έχει της τών Αθηναίων έν οξώ τρόπω κατέστη.

num nach Lakedamon gekommen war, warb er zwar perfonlicher Bersgehungen gegen Einzelne schulbig befunden, aber in den wichtigsten Bunkten wird er von Schuld freigesprochen; angeklagt aber war er vorzüglich der Borliebe für die Meder und das schien ganz offendar zu sein. Ihn nun sandten sie zwar nicht mehr als Ansührer aus, 4 wohl aber den Dorkis und mit ihm einige Andere an der Spise eines nicht großen Heeres; denen jedoch die Bundesgenossen die Kührung nicht mehr überließen. Als diese das sahen, entsernten sie sich, und Andere sandten die Lakedamonier später nicht weiter aus, weil sie befürchteten daß die Ausziehenden ihnen schlechter würden, was sie eben auch an dem Pausanias erlebt hatten, aber auch weil sie von dem Medischen Kriege loszukommen wünschten, endlich weil sie die Athener geeignet zur Ansührung und in der damaligen Zeit sich zugethan glaubten.

Nachbem bie Athener auf biese Beise bie ihnen von ben Bun- 96

besgenoffen aus haß gegen ben Baufanias angebotene Begemonie übernommen hatten, ftellten fie feft welche von ben Stadten Gelb gegen ben Barbaren und welche Schiffe geben follten; benn ber Bormand mar fich fur bas Erlittene zu rachen burch Bermuftung bes Berfifchen Gebiets. Und Bellenvtamien murben bamale querft 2 als eine Behorbe von ben Athenern eingesett, welche ben Tribut in Empfang nahmen; benn fo ward bie Gelbfleuer genannt. Der erfte Tribut war aber auf 460 Talente festgestellt. Und als Schatfammer biente ihnen Delos, und bie Bufammentunfte fanben in bem Tempel ftatt. An ber Spige nun ber anfanglich felbständigen und in ge= 97 meinsamen Berfammlungen berathenben Bunbesgenoffen führten fie zwifchen bem jegigen und bem Debifchen Rriege theile burch Rrieg theils burch Führung von Berhandlungen Folgendes aus, was theils genen ben Barbaren theils gegen ihre eigenen Bunbesgenoffen, wenn fie unruhig wurden, theils gegen biejenigen von ben Beloponnefiern, welche ihnen bei jedem Borfall gerabe in ben Beg traten gefchab. 36 habe es aber aufgezeichnet und biefe Abschweifung ber Erzählung 2

beshalb gemacht, weil von allen meinen Borgangern biefe Bartie übergangen war und fie entweder die Gefchichte vor den Mederzeiten darftellten oder die Mederzeiten felbft; der aber biefe Dinge in feiner Attifchen Geschichte wirflich berührte, hellanitos, erwähnte fie furz und in den Beitangaben ungenau; zugleich aber enthalt diefe Bartie auch einen Nachweis auf welche Art bie herrichaft der Athener begründet ward.

Hanter was House too be Termine Madan bysten Anangaie mais au griver diene Limber 115 Milliador meanywhere, laute Leiger in to to Ageig vices, 2 do que en l'energy indigerationes un genom airei, reis de Kannsting extric eren tur mier Entider mileur tylent .. zer young bertieben zub buniegien. Neding fi EXISTER UNE TELTE EXCELLECT TEL TIMBER RECEST SENTS. ADMIT THE E.T. ADMIT HOLDERY TRUE IS RESIGNANT 10 identisch, trute de que ton attor us exerty jerthy. Althe de diim to iske ton existerem zer afrister ei ton cocan un vien éclese un le restration et to byforte d yeg Adoptain étation; largessin tel latiges her sèt debisse ande binerulyang recentured aposegueres") in L'évégant éser il aux au écous : Abrocies contre époles to fillio f digrores, and othe fivestmeres or and rat less, d'échier es ausairestes en maris eres duerautions de estos nivos habituti si finalezio die per tro exceptat क्षांत्र क्षेत्र हर्ष्ट्रकार्यके को स्रोतिका, क्षांत्रकेत विश्व वर्ष होते और was, grauere treferre erre run reur re inscuerar ins Laure que que tois un dorne me recent to revisit and the duning he lected beuglipare, eiter bl. onou . enograin, encoesznor zu énussi i; ion noituar zelistert ..

190 Ερίνετο δε μετα ταίτα και η έπ' Ευρυπείοντι ποταφή :

10 Πανητιία περιακρία και να μαχία Ευρυπείον και τόν

ξυνακρον προς Μηδους, και ένεων τζ αίτζ ήμε με ἀμφότερα Αθγραία Κέμωνος τοῦ Μικτιάδο, στρατηγούντος, και

είνοι τρηγοίς Φοινίων και διέφθειραν τας πάσας ές δια
περιακός ). Χρόνος τεθ έστερον ξυνέδη θασίους αύτον άποσείναι δινεχθέντας περι τών έν τζ άντιπέρες θράκη έμο φίων και τοῦ μετάλου, ά ένεμοντο, και ναται μέν εκ Θάσον πλεύσαντες οἱ Αθγραίοι ναυμαχία έχράτησαν καὶ κ

πην γέν άπερησαν επι δε Στριμόνα πέμυρντες μαρικό

2) bla aus einigen Handscher, is vas diamosias, duch ist der Artikel bier nicht an seiner Sielle.

Die meisten und besten Hischm, ngoongagorers, doch kann sinngemäss. Hämpf /zur Letern.) vertheiligt den Aor.

<sup>1)</sup> p2 de gegen die besten Hascher.

Buerft eroberten fie, unter Anführung tes Rimon, bes Sobnes 98 bet Miltiabes, Con am Stromon, welches bie Deber befest bielten. burd eine Belagerung und machten tie Bewohner ju Scleven. Darauf machten fie bie Einwohner ber Infel Styros im Megaifchen Reere, welches Doloper waren, ju Sclaven und legten felbit eine Rolonie an. Dann brach ihnen gegen bie Rarpftier, ohne Betheis 2 lianna ber übrigen Gubber, ein Krieg ans und nach einiger Beit vertrugen fie fich burch einen Bergleich. hierauf friegten fie mit ben einefallenen Rariern und bezwangen fie burch eine Belagerung. und bies war bie erfte verbundete Stadt welche gegen bas bestebenbe Best unterthänig gemacht ward, bernach aber auch jebe ter übrigen, wie es fie traf. Grunde jum Abfall aber waren sowohl antere als 99 and pormialid wichtige tie Rudflante ber Tribute und Schiffe und wenn ein Staat fein Contingent nicht ftellte; benn bie Athener trieben Arena ein und waren Leuten die nicht gewohnt noch geneigt waren Dubfeligfeiten ju ertragen brudent, wenn fie bie nothigen 3mangemagregeln anwantten. Auch in mancher antern Begiehung 2 waren bie Athener nicht mehr gleich angenehm als herricher, und fie gogen theils nicht mehr mit verhaltnismäßig gleicher Betheilis aung zu Relbe, theils war es ihnen leicht die Abfallenden zu unterwerfen; baran maren bie Buntesgenoffen felbft Schuld; benn megen 3 tiefer Abneigung gegen bie Relbzuge verpflichteten fich bie meiften berfelben, um nicht vom Saufe fern fein gu muffen, anftatt ber Shiffe ten auf fie tommenben Gelbbeitrag ju gablen, und fo verkarften bie Athener mit bem Gelbe welches jene gufammenbrachten ibre Seemacht, fie felbft aber, wenn fie abfielen, fturaten fich unges rüftet und- ungeübt in ben Krieg.

hierauf wurde die Lands und Seefchlacht ber Athener und 100 ber Bundesgenoffen gegen die Meder am Fluffe Eurymedon in Bamphylien geliefert, und die Athener fiegten an demfelben Tage auf beiden Elementen unter Ansührung des Kimon, des Sohnes des Miltiates, und nahmen oder zerftörten Phonitische Trieren im Ganzen gegen 200. Einige Zeit spater geschah es daß die 2 Ubaffer von ihnen absielen, verseindet wegen der Stapelplage in dem gegenüberliegenden Thrase und wegen des Bergwerkes, die sie in Besit hatten. Und die Athener segelten mit einer Flotte gegen Thasos, keten in einer Seeschlacht und stiegen ans Land; nach dem Strp: 3 wen aber schicken sie um dieselbe Zeit 10,000 Kolonisten aus ihrer

Homes utv Hiera try Eni Stolueri Madur Lyeriur πολιορχία είνον και ήνθραπόδισαν Κίμανος του Μιλτιάδου στρατιγούντος. έπειτα Σκύρον την έν το Αίγαίο νήσον, 2 ην φαουν βοίοπες, ήνδραποδισαν και φαισαν αύτοι, προς δέ Καουστίους αυτοίς άνευ των αλίων Ευβοέων πόλεμος έγένετο, και χρόνφ ξυνέβησαν καθ' όμολογίαν. Ναξίοις δέ άποστάσι μετά ταυτα ξπολέμησαν και πολιορκία παρεστήσαντο. πρώτη τε αυτη πόλις ξυμμαχίς παρά το χαθεστημός 99 Edoulian, Enera de zai ray alian as ezasta curen. Alta δὲ ἄλίαι τε ήσαν τῶν ἀποστάσεων και μέγισται αἱ τῶν 🦚 par zai remr Ezdeiai zai Leinostpatior el ta lyéreto al γάρ Αθηναίοι άχριβώς ξπρασσον και λυπηροί ήσαν οὐκ είσθόσιν ούθε βουλομένοις ταλαιπωρείν προσάγοντες! τὸς 2 avarzas. nouv de nos zai allos of Adrialos obzeti ouoles έν ήδονή ἄργοντες, και ούτε ξυνεστράτευον από του ίσου, 3 δάδιόν τε προσάγεσθαι ήν αυτοίς τους άφισταμένους: 💣 αύτοι αίτιοι έγενοντο οί ξύμμαχοι διά γαο την απόχνηση ταύτην των στρατειών οί πλείους αὐτών, ίνα μή ἀπ' οίκοι ed, zohuara trazarro arri ren vent to izrobuevor are . λωμα φέρειν, και τοῖς μέν Αθηναίοις ηθξετο τὸ ναυτική άπο της δαπάνης ην έχεινοι ζυμαξροιέν, εύτοι δέ, όπαι ... άποσταίεν, άπαράσχευοι και άπειροι ές τον πόλεμον καλίσταντο.

100 Έγένετο δὲ μετά ταῦτα και ἡ ἐπ' Εὐ γυνέδοντι ποταμφ ἐν Παυφυλίφ πεζομαγία και ναυμαχία Αθηναίων και τὰν ξυμμάχων πρὸς Μήδους, και ἐνίκων τῆ αὐτῆ ἡμέρφ ἀμφότερα Αθηναίωι Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου στρατηγοῦντος, και εἰλον τριήρεις Φοινίκων και διέφθειραν τὰς πάσας ἐς διελών τριήρεις Φοινίκων και διέφθειραν τὰς πάσας ἐς διεκόνου διενεχθέντας περί τῶν ἐν τῆ ἀντιπέρας Θράκη ἐμπορίων και τοῦ μετάλλου, ἃ ἐνέμοντο. και ναυσί μὲν ἐκὶ Θάσον πλεύσαντες οἱ Αθηναίοι ναυμαχία ἐκράτησαν καὶ ἐς διάν γῆν ἀπέβησαν επὶ δε Στουμόνα πέμψαντες μυρίφες

2) b a aus einigen Handschre. Es vas dianoslas, doch ist der Artikel hier nicht an seiner Stelle.

Die meisten und besten Hdschrr. προσαγαγόττες, doch kann sinngemäss. Kämpf (zur Lebers.) vertheidigt den Aor.

<sup>3)</sup> p2 di gegen die besten Hdschrr.

Buerft eroberten fie, unter Anführung bes Rimon, bes Sobnes DR bet Miltiabes, Con am Stromon, welches die Reber befest bielten. burd eine Belagerung und machten bie Bewohner ju Sclaven. Darauf machten fie bie Ginwohner ber Infel Storos im Megdifchen Reere, welches Doloper waren, ju Sclaven und legten felbft eine Rolonie an. Dann brach ihnen gegen bie Rarpftier, ohne Betheis 2 ligung ber übrigen Gubber, ein Rrieg aus und nach einiger Reit vertrugen fie fich burch einen Bergleich. Sierauf friegten fie mit ben algefallenen Rariern und bezwangen fie burch eine Belagerung. und bies mar bie erfte verbundete Ctabt welche gegen bas beftebende Recht unterthänia gemacht ward, bernach aber auch jebe ber übrigen. pie es fie traf. Grunde jum Abfall aber maren fomobl andere als 99 md porzuglich wichtige bie Rudftande ber Tribute und Schiffe und venn ein Staat fein Contingent nicht ftellte; benn bie Athener trieben Areng ein und waren Leuten bie nicht gewohnt noch geneigt paren Dubfeligfeiten zu ertragen brudenb. wenn fie bie notbigen Bwangsmaßregeln anwandten. Auch in mancher andern Begiebung 2 waren bie Athener nicht mehr gleich angenehm als herricher, und fie avgen theile nicht mehr mit verhaltnismäßig gleicher Betbeilis gung zu Kelde, theils war es ihnen leicht die Abfallenden zu unterwerfen; baran waren bie Bunbesgenoffen felbft Schuld; benn wegen 3 Diefer Abneigung gegen Die Beldzuge verpflichteten fich Die meiften berfelben, um nicht vom Saufe fern fein zu muffen, anftatt ber Shiffe ben auf fie tommenben Belb beitrag ju gablen, und fo verfarften die Athener mit bem Gelbe welches jene zusammenbrachten ihre Seemacht, fie felbft aber, wenn fie abfielen, fturzten fich ungeruftet und- ungeubt in ben Rrieg.

Hierauf wurde die Lands und Seefchlacht ber Athener und 100 ber Bundesgenoffen gegen die Meder am Flusse Eurymedon in Bamphylien geliefert, und die Athener siegten an demselben Tage auf beiden Elementen unter Ansührung des Kimon, des Sohnes des Miltiades, und nahmen oder zerstörten Phonikische Trieren im Ganzen gegen 200. Einige Zeit spater geschah es daß die 2 Thasier von ihnen absielen, verseindet wegen der Stapelpläge in dem gegenüberliegenden Thrase und wegen des Bergwerkes, die sie in Besit hatten. Und die Athener segelten mit einer Flotte gegen Thasos, siezten in einer Seeschlacht und stiegen ans Land; nach dem Stry: 3 men aber schicken sie um dieselbe Zeit 10,000 Kolonisken aus ihrer

ολκήτορας αθτών και των ξυμμάχων ύπο τους αθτούς χρόνους, ώς ολχιούντες τὰς τότε χαλουμένας Έννέα ὁδούς, κών δε Άμφιπολιν, των μεν Έννεα όδων αὐτοι εκράτησαν, ας είγον Ήδωνοί, πρυελθόντες δε της Θράκης ές μεσόγειαν διεφθάρησαν έν Δραβήσκο τη 'Ηδωνική ύπο των Θρακών ξύμπαντες1), οίς πολέμιον ήν το χωρίον αι Έννεα όδοι 101 πτιζόμενον. Θάσιοι δε γικηθέντες μάγαις και πολιορκούμενοι Αυχεδαιμονίους ξπεκαλούντο και ξπαμύναι ξχέλευον ξαβαλόντας ές την Αττικήν, οι δε υπέσγοντο μεν κρύφα των Αθηναίων και ξιελλον, διεκωλύθησαν δε ύπο του γενομένου σεισιού, έν ω και οι Εϊλωτες αὐτοῖς και των περιοίκων Θουριάται 2 τε και Αιθαιείς 2) ές 'Ιθώμην απέστησαν. πλείστοι δε τών Είλωτων ενένοντο οι των παλαιών Μεσσηνίων τότε δουλωθέντων ἀπόγονοι, ή και Μεσσήνιοι ξκλήθησαν οι πάντες. πρός μέν οθν τούς εν 'Ιθώμη πόλεμος καθειστήκει Λακεδαιπονίοις. Θάσιοι δε τρίτω έτει πολιορχούμενοι ώμολόνησαν Αθηναίοις τείγός τε καθελόντες και γαύς παραδόντες, γρήματά τε υσα έδει αποδούναι αὐτίκα ταξάμενοι και τὸ λοιπόν φέρειν, τήν τε ήπειρον και το μέταλλον αφέντες.

102 Αακεδαιμόνιοι δέ, ὡς αὐτοῖς πρὸς τοὺς ἐν' Ἰθώμη ἔμηκύνετο ὁ πόλεμος, ἄλλους τε ἔπεκαλέσαντο ξυμμάχους καὶ
Αθηναίους: οἱ δ' ἡλθον Κίμωνος στρατηγοῦντος πλήθει οἰκ
δλίγφ. μάλιστα δ' αὐτοὺς ἔπεκαλέσαντο ὅτι τειχομαχεῖν
ἔδόκουν δυνατοὶ εἰναι, τοῖς²) δὲ πολιορκίας μακρᾶς καθεστηκυίας τούτου ἔνδεᾶ ἔφαίνετο βία γὰρ ἄν εἰλον τὸ χωρίον.
2 καὶ διαφορὰ ἐκ ταύτης τῆς στρατείας πρῶτον Λακεδαιμονίοις
καὶ Αθηναίοις φανερὰ ἐγένετο. οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι, ἔπειδὴ
τὸ χωρίον βία οὐχ ἡλίσκετο, δείσαντες τῶν Αθηναίων τὸ
τολμηρὸν καὶ τὴν νεωτεροποιίαν, καὶ ἀλλοφύλους ἄμα ἡγησάμενοι, μή τι, ἢν παραμείνωσιν, ὑπὸ τῶν ἐν' Ἰθώμη πεισθέντες
νεωτερίσωσι, μόνους τῶν ξυμμάχων ἀπέπεμψαν, τὴν μὲν
ὑποψίαν οὐ δηλοῦντες, εἶπόντες δὲ ὅτι οὐδὲν προσδέονται
3 αὐτῶν ἔτι. οἱ δ' Αθηναῖοι ἔγνωσαν οὐκ ἔπὶ τῷ βελτίονι λόνω

2) b mit fast allen Hdschrr. und der Vulg. Aideeic; jenes

nach Steph. Byz.

<sup>1)</sup> Die Hdschrr. ξυμπάντων, wohl nicht haltbar. Das Aufgenommene ist Conj. v. Poppo. S. die Note.

<sup>3)</sup> p aus mehreren, doch nicht den besten Hdschrr. τῆς.

Ritte und von ten Bunbesgenoffen, um an tein Orte welcher bas mals "Reun Bege" bieß, jest aber Amphivolis, eine Riederlaffung ju grunden, und biefe bemachtigten fich zwar ber Neun Wege, welche tie Eboner inne batten, aber in bas Binnenland von Thrate porgebrungen wurden fie bei bem Chonischen Drabestos allefammt vernichtet von ben Thrafern, benen bie Grundung bes Ortes "Reun Bege" guwider mar. Die Thaffer aber, in Schlachten beffegt und 101 belagert, riefen bie Lafebamonier an und forberten fie auf burch einen Ginfall in Attita ihnen zu helfen. Diefe aber verfprachen es awar, ohne bag bie Athener bavon mußten, und beabfichtigten es. wurden aber baran gehindert burch bas entftandene Erbbeben, bei welchem fowohl bie Beloten als auch von den Beriofen bie Thuriaten und bie Actbaer abfielen und fich nach Ithome marfen. Die meiften 2 ter Beloten aber waren bie Abfoinmlinge ber bamale unterworfenen alten Reffenier : weshalb auch Alle Deffenier genannt murben. Gegen. tie in Athome also maren bie Lafebamonier in Rrieg verwickelt morben: tie Thaffer aber ichloffen im britten Jahre ber Belggerung mit ten Athenern einen Bertrag, indem fie Die Mauer nieberriffen, Die Schiffe überlieferten, fich vervflichteten Belber, wie viel fie follten, fogleich wiederzuerftatten und funftig ju fleuern, und bas Reftland fowie bas Beramert abtraten.

Die Lakebamonier aber riefen, ale fich ihnen ber Rrieg gegen 108 tie in Ithome in die gange jog, fowohl andere Bundesgenoffen ju bulfe als auch bie Athener; biefe aber famen unter Anführung tes Rimon mit einer nicht fleinen Streitmacht. Borguglich aber riefen fie tiefelben, weil fie im Mauertampf fur tuchtig galten, boch biefe, ba eine lange Belagerung barque warb, entsprachen bierin ber Erwartung nicht: benn fonft murben fie ben Blat mit Sturm genommen Und in Folge Diefes Feldzuges entftand querft eine offen- 2 bare Diebelligfeit zwischen ben Lafebamoniern und Athenern. Denn ta ber Ort nicht mit Gewalt genommen wurde, fo ichickten bie Lafebamonier welche von bem Unternehmungsgeift und ber Neuerungsfucht ber Athener, indem fie auch zugleich baran bachten baß fie andern Stammes feien, fürchteten, fie mochten, wenn fie ba blieben, von benen in Ithome ju Reuerungen bewogen werben, jene allein unter ben Buntesgenoffen fort, indem fie freilich ihren Berbacht nicht außerten, fonbern fagten, fle bedurften ihrer nicht mehr. Die Athener 3 aber erfannten bag fie nicht aus tem beffer flingenten Grunte forts

παι υστερον Αθηναίοι έναυμάγησαν έπι Κεπρυφαλεία Πελο- 3 2 πογνησίων ναυσί, και ένίκων Αθηναΐοι. πολέμου δέ καταστάντος πρός Αλγινήτας Αθηναίοις μετά ταῦτα ναυμαγία : γίγνεται Επ' Αίγίνη μεγάλη Άθηναίων και Αίγινητών, και 🛫 οί ξύμμαχοι έκατέροις παρήσαν, και ένίκων Αθηναίοι, και 🛫 ναύς έβδομήχοντα λαβόντες αὐτῶν ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν καὶ 😓 3 επολιόρχουν Λεωχράτους του Στροίβου στρατηγούντος. Επειτα Πελοποννήσιοι αμύνειν βουλόμενοι Αλγινήταις ές μεν την Αίγιναν τριαχοσίους όπλίτας, πρότερον Κορινθίων και 'Επιδαυρίων επικούρους, διεβίβασαν, τὰ δὲ ἄκρα τῆς Γερανίας") :κατέλαβον και ές την Μεγαρίδα κατέβησαν Κορίνθιοι μετά των ξυμμάχων, νομίζοντες αδυνάτους έσεσθαι Αθηναίους βοηθείν τοίς Μεγαρεύσιν έν τε Αλγίνη απούσης στρατιές: πολλής και εν Αιγύπτω ην δε και βοηθώσιν, απ' Αιγιν -4 αναστήσεσθαι αὐτούς. οἱ δὲ Αθηναῖοι τὸ μὲν πρὸς Αίγίη στράτευμα οὐκ ἐκίνησαν, τῶν δ' ἐκ τῆς πόλεως ὑπολοίπαν οι τε πρεσβύτατοι και οι νεώτατοι αφικνούνται ές τα Μγαρα Μυρωνίδου στρατηγούντος. και μάχης γενομένης Ισοβό- 🚖 που πρός Κορινθίους διεκρίθησαν απ' αλλήλων και ενόμισεν αὐτοὶ ἐκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἔχειν ἔν τῷ ἔργω. καὶ οἱ μίν --Αθηναίοι (ξεράτησαν γάρ ομως μάλλον) απελθόντων τών) = 5 Κορινθίων τροπαΐον έστησαν οί δε Κορίνθιοι κακιζόμενα = ύπὸ τῶν ἐν τῆ πόλει πρεσβυτέρων καὶ παρασκευασάμενοι ... ημέρας υστερον δώδεχα μάλιστα έλθόντες ανθίστασαν τροπαΐον και αυτοί ώς νικήσαντες. και οί Αθηναΐοι εκβοηθήσαντες έχ των Μεγάρων τούς τε τὸ τροπαίον Ιστάντας διε-106 φθείρουσι και τοῖς άλλοις ξυμβαλόντες έκράτησαν. Οἱ 🖟 νικώμενοι ύπεγώρουν, και τι αὐτῶν μέρος οὐκ ὐλίγον προσ-Βιασθέν και διαμαρτόν της όδου έσεπεσεν ές του χωρίον ιδιώτου, ῷ ἔτυχεν ὄρυγμα μέγα περιεῖργον και οὐκ ἦν ἔξοδος. οί δὲ Αθηναΐοι γνόντες κατά πρόσωπόν τε είργον τοῖς ὁπίβταις και περιστήσαντες κύκλω τους ψιλους κατέλευσαν πάντας

<sup>1)</sup> pι b2 k Γερανίας, b1 g p2 a Γερανείας; die Handschr. schwanken, doch haben einige der besten hier und an den übriges Stellen Γερανίας.

bie Athener bei Refrupbaleig gur See mit einer Belovonnefifchen Flotte, und es flegten bie Athener. Als hierauf zwischen ben Athe: 2 tern und Aegineten ein Krieg ausgebrochen war, fand eine große Seefcblacht zwischen ihnen ftatt bei Aegina, in welcher auch bie Bunbesgenoffen Beiben gur Seite fanben, und es flegten bie Athener, nb nachbem fie 70 Schiffe bes Feinbes genommen, fliegen fle ans and und belagerten bie Stadt unter Anführung bes Leofrates, bes Sohnes bes Strobos. Da fchicten bann bie Beloponneffer, um 3 ben Megineten beiguftehn, 300 Bobliten, fruber Gulfetrubben ber Rorinthier und Evidaurier, nach Acging binüber, Die Soben von Bernnia aber befekten und nach Megaris binab gogen bie Rorinthier nit ben Bundesgenoffen, in bem Glauben, Die Athener murben unermogend fein ben Deggrern ju Gulfe ju fommen, ba fowohl in leging ein großes Geer abmefent mar als auch in Aegypten; wenn ie aber ja ju Gulfe famen, fo wurden fie von Meging abgiebn. Die Athener aber rudten bas Seer bei Meging nicht von ber Stelle. 4 nohl aber gogen aus ber Stadt von ben bort Burudaebliebenen bie Relteften und bie Jungften nach Degara unter Anführung bes Deonibes. Und nachbem eine unentschiedene Schlacht geliefert worben waen bie Korinthier, trennten fie fich von einander, und beibe Theile glaubten im Rampfe nicht ben Rurgern gezogen zu haben. Und bie Athener (benn fie hatten boch mehr geflegt) errichteten nach bem Abun ber Rorinthier ein Siegeszeichen; Die Rorinthier aber, weil 5 fle pon ben altern Leuten in ber Stadt fcblecht gemacht wurden und nachbern fie fich fpater etwa 12 Tage lang geruftet hatten, tamen wieber und ftellten ebenfalls ein Denfzeichen bagegen auf als Sieger. Da jogen bie Athener von Meggra hingus und erschlugen nicht nur bie bas Siegeszeichen Aufftellenben, fonbern fliegen auch mit ben Mebrigen aufammen und überwanden fie. Diefe aber unterliegend 106 waen fich gurud und ein nicht fleiner Theil berfelben gerieth, ba a babin gebrangt worden war und ben Beg verfehlt hatte, in bas Erunbftuet eines Brivatmannes welches einen großen umichließenben Graben hatte und aus bem fein Ausgang war. Als bie Athener bies mahrnahmen, fchloffen fle fie von vorn burch Sopliten ein, tellten die Leichtbewaffneten rings herum und fteinigten alle Gin-

<sup>7)</sup> Der Artikel fehlt bei a durch ein Versehen.
Thurbibes. I.

καὶ υστερον Αθηναίοι εναυμάγησαν επί Κεκρυφαλεία Πελο- τ 2 πογγησίων ναυσί, και ενίκων Αθηναίοι. πολέμου δε καταστάντος πρός Αλγινήτας Αθηναίοις μετά ταῦτα ναυμαχία ! γίγνεται ξπ' Αλγίνη μεγάλη Αθηναίων και Αλγινητών, και ε οι ξύμμαχοι έκατέροις παρησαν, και ενίκων Αθηναίοι, και ε ναῦς ξβδομήκοντα λαβόντες αὐτῶν ἔς τὴν γῆν ἀπέβησαν καὶ μ 3 επολιόρχουν Δεωχράτους τοῦ Στροίβου στρατηγοῦντος. Επειτα : Πελοποννήσιοι αμύνειν βουλόμενοι Αλγινήταις ές μέν την μ Αίγιναν τριακοσίους οπλίτας, πρότερον Κορινθίων και Έπιδαυρίων επικούρους, διεβίβασαν, τὰ δὲ ἄκρα τῆς Γεραγίας!) 1 κατέλαβον και ές την Μεγαρίδα κατέβησαν Κορίνθιοι μετά 🛵 τῶν ξυμμάγων, νομίζοντες ἀδυνάτους ἔσεσθαι Αθηναίους βοηθείν τοις Μεγαρεύσιν έν τε Αίγίνη απούσης στρατώς πολλής και εν Αιγύπτω ην δε και βοηθώσιν, απ' Alytres 4 αναστήσεσθαι αὐτούς. οἱ δὲ Αθηναῖοι τὸ μὲν πρὸς Αἰγίη :στράτευμα ούκ έκινησαν, των δ' έκ τῆς πόλεως ὑπολοίπαν οί τε πρεσβύτατοι και οί νεώτατοι αφικνούνται ές τα ΜΕ γαρα Μυρωνίδου στρατηγούντος. και μάχης γενομένης Ισοβίοπου πρός Κορινθίους διεκρίθησαν απ' αλλήλων και ενόμισεν αὐτοὶ ἐκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἔχειν ἐν τῷ ἔργω. καὶ οἱ μὸ δ Αθηναΐοι (ξεράτησαν γάρ δμως μαλλον) απελθόντων τώπ); 5 Κορινθίων τροπαΐον έστησαν· οἱ δὲ Κορίνθιοι κακιζόμενοι ύπὸ τῶν ἐν τῆ πόλει πρεσβυτέρων καὶ παρασκευασάμει 🖂 ήμερας υστερον δώδεκα μάλιστα έλθόντες ανθίστασαν τροπαΐον και αὐτοι ώς νικήσαντες. και οι Αθηναΐοι εκβοηθή. σαντες έχ των Μεγάρων τούς τε τὸ τροπαῖον Ιστάντας δι 106 φθείρουσι και τοις άλλοις ξυμβαλύντες εκράτησαν. Οί 🗸 🚾 νικώμενοι ὑπεχώρουν, και τι αὐτῶν μέρος οὐκ ὐλίγον προσβιασθέν και διαμαρτόν της όδοῦ ἐσέπεσεν ἔς του χωρίο == εδιώτου, ω ετυχεν ορυγμα μέγα περιείργον και ούκ ήν εξοδος 📻 οί δε Αθηναΐοι γνόντες κατά πρόσωπόν τε είργον τοις όπί == ταις και περιστήσαντες κύκλω τους ψιλούς κατέλευσαν πάντ

<sup>1)</sup> pr b2 k Γερανίας, b1 g p2 a Γερανείας; die Handschr. sehwanken, doch haben einige der besten hier und an den übriges Stellen Γερανίας.

bie Athener bei Refrupbaleia gur See mit einer Belovonnefifchen flotte, und es fiegten bie Athener. Als hierauf zwischen ben Athe: 2 tern und Aegineten ein Krieg ausgebrochen war, fand eine große Seefchlacht zwischen ihnen flatt bei Aegina, in welcher auch bie Bundesgenoffen Beiben gur Seite ftanben, und es flegten bie Athener, mb nachbem fie 70 Schiffe bes Beinbes genommen, fliegen fie ans and und belagerten bie Stadt unter Anführung bes Leofrates, bes Somes bes Strobos. Da ichickten bann bie Belovonneffer, um 3 ben Megineten beiguftehn, 300 Sopliten, fruber Gulfetruppen ber Rorinthier und Evidaurier, nach Acgina binuber, Die Boben von Berania aber besethen und nach Megaris hinab zogen bie Rorinthier mit ben Bunbesgenoffen, in bem Glauben, bie Athener murben unvermogend fein ben Degarern ju Gulfe ju fommen, ba fomobl in Leging ein großes Beer abmefent mar ale auch in Acappten; wenn ie aber ja ju Gulfe famen, fo murben fie von Megina abgiebn. Die Athener aber rudten bas beer bei Regina nicht von ber Stelle. 4 pobl aber gogen aus ber Stadt von ben bort Burudaebliebenen bie Relteften und Die Jungften nach Megara unter Anführung bee Dipmibes. Und nachdem eine unentichiebene Schlacht geliefert worben tegen bie Rorinthier, trennten fie fich von einander, und beibe Theile glaubten im Rampfe nicht ben Rurgern gezogen zu haben. Und bie Athener (benn fie hatten boch mehr gefiegt) errichteten nach bem Ibma ber Rorinthier ein Siegeszeichen; Die Rorinthier aber, weil 5 le pon ben altern Leuten in ber Stadt ichlecht gemacht wurden und nachbem fie fich fpater etwa 12 Tage lang gerüftet hatten, tamen wieber und ftellten ebenfalls ein Dentzeichen bagegen auf als Sieger. Da zogen die Athener von Megara hinaus und erschlugen nicht nur bie bas Siegeszeichen Aufftellenben, fonbern fließen auch mit ben Mebriaen aufammen und überwanden fie. Diefe aber unterliegend 106 waen fich gurud und ein nicht fleiner Theil berfelben gerieth, ba er babin gebrangt worben war und ben Beg verfehlt hatte, in bas Grundftud eines Brivatmannes welches einen großen umichließenden Graben hatte und aus bem fein Ausgang war. Als bie Athener bies mahrnahmen, ichloffen fie fie von vorn burch Sopliten ein, tellten bie Leichtbewaffneten ringe herum und fteinigten alle Gin-

<sup>7)</sup> Der Artikel fehlt bei a durch ein Versehen.

τοὺς ἐσελθόντας, καὶ πάθος μέγα τοῦτο Κορινθίοις ἐγένετο. τὸ δὲ πλῆθος ἀπεχώρησεν αὐτοῖς τῆς στρατιᾶς ἐπ' οἴκου.

"Ηρξαντο δέ κατά τούς χρόνους τούτους και τὰ μακρά 107 τείγη ες θάλασσαν Αθηναΐοι οικοδομείν, τό τε Φαληρόνδε και τὸ ές Πειραιά. και Φωκέων στρατευσάντων ές Δωριάς την Δακεδαιμονίων μητρόπολιν, Βοιόν και Κυτίνιον και Έρινεόν, και ελόντων εν των πολισμάτων τούτων οι Λακεδαιμόνιοι Νικομήδους τοῦ Κλεομβρότου ὑπέρ Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως, νέου όντος ἔτι, ἡγουμένου ξβοήθησαν τοῖς Δωριεῦσιν ξαυτών τε πενταχοσίοις και γιλίοις 2 οπλίταις και των ξυμμάχων μυρίοις, και τούς Φωκίας όμολογία αναγκάσαντες αποδούναι την πόλιν απεχώρουν πάλιν. και κατά θάλασσαν μέν αὐτούς, διὰ τοῦ Κρισαίον χόλπου εί βούλοιντο περαιούσθαι, Αθηναίοι ναυσί περι-3 πλεύσαντες ξμελλον χωλύ[σ]ειν'). διὰ δὲ τῆς Γερανίας οὐκ ασφαλές εφαίνετο αὐτοῖς Άθηναίων εχόντων Μέγαρα και Πηγάς πορεύεσθαι δύσοδός τε γάρ ή Γερανία και ξφρουρείτο αεί ύπο Αθηναίων και τότε ήσθάνοντο αὐτοὺς μέλλοντας και ταύτη κωλύσειν. ἔδοξε δ' αὐτοῖς εν Βοιωτοῖς περιμείνασι σχέψασθαι δτω τρόπω ασφαλέστατα διαπορεύσονται. τὸ δέ τι και ανδρες των Αθηναίων επηγον αὐτούς κρύψε ελπίσαντες δημόν τε καταπαύσειν και τὰ μακρά τείχη olzo-4 δομούμενα. Εβοήθησαν δε επ' αὐτούς οι Αθηναίοι πανδημεί και Αργείων χίλιοι και των άλλων ξυμμάχων ώς ξχαστοι· ξύμπαντες δὲ ἐγένοντο τετραχισχίλιοι καὶ μύριοινομίσαντες δε απορείν δηη διέλθωσιν επεστράτευσαν αὐτοίς, καί τι και τοῦ δήμου καταλύσεως ὑποψία. ήλθον δε και Θεσσαλών εππης τοις Αθηναίοις κατά τὸ ξυμμαγικόν. ο

108 μετέστησαν εν τῷ ἔργψ παρὰ τοὺς Λαπεδαιμονίους. Γενομένης δὲ μάχης εν Τανάγρα τῆς Βοιωτίας ἐνίκων Λαπεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, καὶ φόνος ἐγένετο ἀμφοτέρων πολύς. καὶ Λαπεδαιμόνιοι μὲν ἐς τὴν Μεγαρίδα ἐλθόντες καὶ δενδροτομήσαντες πάλιν ἀπῆλθον ἐπ' οἴκου διὰ Γερανίας καὶ ἐσθμοῦ· Αθηναῖοι δὲ δευτέρα καὶ ἐξηποστῆ ἡμέρα μετὰ τὴν μάχην ἐστράτευσαν ἐς Βοιωτοὺς Μυρωνίδου στρατηγοῦντος, 2 καὶ μάχη ἐν Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες τῆς τὲ

<sup>1)</sup> Die besten Hdschrr. κωλύειν, doch gleich nachher alle, wis es scheint, κωλύσειν.

gebrungenen, und bies war ein harter Schlag für bie Rorinthier. Die hauptmaffe bes heeres aber kehrte ihnen nach hause gurud.

Um Diefelbe Beit fiengen auch die Athener Die langen Mauern 107 nach bem Deere bin zu bauen an, die nach Bhaleron und die nach tem Beiraeus. Und ale bie Bhoker gegen Dorie, bas Mutterland ber Lafebamonier, Boon, Aptinion und Erineon, gogen und eins biefer Stabteben eroberten, famen bie Lafebamonier unter Anführung bes ben noch minberjahrigen Ronig Bleiftvanax, bes Baufanias Sohn, vertretenben Rifomebes, bes Sohnes bes Rleombrotos, ben Doriern mit 1500 eigenen und 10.000 bunbesgenöffischen Sopliten m bulfe : und nachbem fle bie Bhoter burch einen Bertrag gezwum: 2 gen bie Stadt gurudtaugeben, gogen fie mieber ab. Bur See nun. wenn fie über ben Rrifaifchen Bufen feten wollten, follten wohl bie Athener, mit einer Flotte herumsegelnd, fie hindern wollen; durch Berania aber zu marfcbiren ichien ihnen auch nicht ficher, ba bie Athener Degara und Bega inne batten. Denn Gerania ift un. 3 megfam und wurde immer von ben Athenern bewacht; und jest erfuhren fie bag biefe beabsichtigten fie auch hier zu hinbern. So bichloffen fie benn in Bootien abwartend zuzusehn auf welche Beife fe am ficherften burchtommen fonnten. Ginigermagen aber wurden fe auch burch Manner in Athen beimlich bagu bewogen, welche ber Demofratie und bem Bau ber langen Mauern ein Enbe zu machen bofften. Doch die Athener gogen in Maffe gegen fie, sowie 1000 4 Araeier und von ben übrigen Berbunbeten je nach Umftanben; im Gangen waren es 14,000. Bu biefem Buge wurden fie bewogen burch ben Blauben, jene mußten feinen Rath wie fie burchkommen follten, und jum Theil auch burch ten Berbacht bes beabfichtigten Sturges ber Demofratie. Auch Theffalifche Reiter fliegen gemag bem Bunbesvertrage ju ben Athenern, giengen jeboch mahrenb bes Rampfes zu ben Lakebamoniern über. Ale es nun bei Tanagra 108 per Schlacht fam, fiegten bie Lafebamonier und ihre Berbunbeten. mb auf beiben Seiten floß viel Blut. Jest brangen bie Lafebanomier in Degaris ein, bieben bie Baume um und gogen bann turch Gerania und über ben Sfthmos wieber nach Saufe ab; bie Athener aber zogen am zwei und fechzigsten Tage nach biefer Schlacht mier Anführung bes Myronites gegen bie Booter. Und nachbem 2 it bie Booter in einer Schlacht bei Denophpta befiegt, überzogen

γώρας εκράτησαν τῆς Βοιωτίας καὶ Φωκίδος καὶ Ταναγραίων τὸ τείγος περιείλον και Λοκρών των Όπουντίων έκατὸν ανδρας ομήρους τους πλουσιωτάτους έλαβον, τά τε τείχη τὰ 3 ξαυτών τὰ μαχρά Επετέλεσαν. ώμολόγησαν δὲ καὶ Αἰγινῆται μετά ταῦτα τοῖς Αθηναίοις τείγη τε περιελόντες καὶ ναῦς παραδόντες φόρον τε ταξάμενοι ές τὸν ἔπειτα γρόνον. καλ Πελοπόννησον περιέπλευσαν Αθηναΐοι Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρατηγούντος, καὶ τὸ νεώριον τὸ Λακεδαιμονίων ενέποησαν και Χαλκίδα Κορινθίων πόλιν είλον και Σικυωνίους εν αποβάσει της γης μάχη εκράτησαν.

109 Οἱ δ' ἐν τῆ Αἰγύπτω Αθηναῖοι καὶ οἱ ξύμμαγοι ἐπέμενον και αὐτοῖς πολλαι ιδέαι πολέμων κατέστησαν. τὸ μέν γάρ πρώτον εχράτουν τῆς Αιγύπτου Άθηναιοι, και βασιλεύς πέμπει ες Δακεδαίμονα Μεγάβαζον ανδρα Πέρσην χρήματα έγοντα, όπως ές την Αττικήν ξοβαλείν πεισθέντων τών Πε-2 λοποννησίων απ' Αλγύπτου απαγάγοι Αθηναίους. αὐτῷ οὐ προύγώρει καὶ τὰ γρήματα ἄλλως ἀναλοῦτο, ὁ μέν Μεγάβαζος και τὰ λοιπὰ τῶν χρημάτων πάλιν ες τὴν Δοίαν έχομίσθη, Μεγάβυζον δὲ τὸν Ζωπύρου πέμπει ἄνδρα Πέρσην μετά στρατιάς πολλής. δς άφικόμενος κατά γην τούς τε1) Αίγυπτίους και τούς ξυμμάχους μάχη εκράτησε και έκ της Μέμφιδος έξήλασε τους Ελληνας και τέλος ές Προσωπί-3 τιδα την νησον κατέκλησε· και επολιόρκει εν αὐτη ενιαυτόν καὶ εξ μῆνας²), μέχρι οὖ ξηράνας τὴν διώρυγα καὶ παοατρέψας άλλη τὸ ὕδωρ τάς τε ναῦς ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐποίησε και τῆς νήσου τὰ πολλὰ ἤπειρον, και διαβὰς είλε τὴν νῆσον 110 πεζή. Ουτω μέν τὰ τῶν Ελλήνων πράγματα ἐφθάρη ξξ ἔτη πολεμήσαντα και όλίγοι από πολλών πορευόμενοι δια της Διβύης ές Κυρήνην ξσώθησαν, οι δε πλείστοι απώλοντο. Αίγυπτος δὲ πάλιν ὑπὸ βασιλέα ἐγένετο πλὴν Ἀμυρταίου τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως τοῦτον δὲ διὰ μέγεθός τε τοῦ έλους ούχ ξδύναντο έλειν και αμα μαχιμώτατοι είσι των Αλγυπτίων οι έλειοι. 'Ινάρως δε δ Λιβύων βασιλεύς, δς τά πάντα ἔπραξε περί τῆς Αἰγύπτου, προδοσία ληφθείς άνε-2 σταυρώθη. Εχ δε των Αθηναίων 3) και της άλλης ξυμμαχί-

<sup>1)</sup> pi bi streichen 78 mit den besten Hdschrr.

<sup>2)</sup> bi g mit der Vulgate u. einigen Hdschrr. μηνας εξ. 3) b a k' Δθηνών, wohl gegen die Hdschrr., denn die Angabe

sie das Gebiet von Bootien und Phofis, schleisten die Mauer von Tanagra, nahmen aus den Opuntischen Lofrern die 100 reichsten Ranner als Geißeln und vollendeten dann ihre langen Mauern. Sierauf vertrugen sich auch die Aegineten mit den Athenern, indem 3 sie die Mauer niederriffen, die Schisse auslieserten und für die Justusst einen Tribut sestschen. Und die Athener umschissen den Beslopanes, gesührt von Tolmides, dem Sohn des Tolmäos, verstrannten die Schissewerste der Laketamonier, nahmen die Korinsthische Stadt Chalkis ein und bestegten die Sitzonier dei einer Ludung in deren Gebiete in einer Schlacht.

Die Athener aber in Acappten und ihre Bunbesgenoffen blies 109 ben bort, und es gestalteten fich ihnen viele Benbungen bes Rries ges. Denn ju Anfang waren bie Athener Meifter von Aegupten, und ber Ronig fandte ben Berfer Megabagos mit Geld nach Latebamon, um bie Beloponneffer ju einem Ginfall in Attifa ju bermogen und badurch bie Athener von Aegypten abzugiehn. Als ihm 2 aber bies nicht gelang und bas Gelb umfonft aufgewenbet warb, begab fich Degabages mit bem noch übrigen Gelbe wieber nach Aften, ber Ronig aber fanbte nun ben Berfer Degabygos, bes Bomrod Sohn, mit einem großen Beere ab; welcher hafelbft anges langt zu Cante fowohl bie Aeghptier und ihre Berbunbeten in einer Salacht beffegte ale auch bie Gellenen aus Meinvhie vertrieb und ne pulest auf ber Infel Brofovitis einschloß; und auf biefer bela- 3 gerte er fie ein Jahr und feche Monate, bis er burch Trockenlegen tes Ranals und Ableiten bes Baffere bie Schiffe aufe Trodene fette und ben größten Theil ber Infel zu Reftland machte, und bann an guß binübergebend bie Infel einnahm. Go icheiterte biefe Un= 110 ternehmung ber Bellenen nach einem fechejahrigen Rampfe; und Benige von Bielen retteten fich burch Libnen marfchirent nach Rytme, bie Deiften aber tamen um. Aegboten aber ward bem Ronige wieber unterthan mit Ausnahme bes Ampriaos, bes Ronige in ben Rarichgegenben; biefem tonnten fie megen ber Große ber Sumpfe nicht beifommen und qualeich find bie Bewohner bes Marfcblanbes tie Rampftuchtigften unter ben Aegyptiern. Inaros aber, ber Ronig ber Libber, welcher bie gange Unternehmung in Aeghpten getiet hatte, ward burch Berrath gefangen und gefreuzigt. Bon 2 in h, wonach nur zwei seiner Hdschrr. Adnralwr hätten, scheint

cis irrthum zu sein.

δος πεντήχοντα τριήρεις διάδοχοι πλέουσαι ες Αίγυπτον εσχον κατὰ τὸ Μενδήσιον πέρας, οὐκ εἰδότες τῶν γεγενημένων οὐδέν· καὶ αὐτοῖς εκ τε γῆς ἐπιπεσόντες πεζοὶ καὶ εκ θαλάσσης Φοινίκων ναυτικὸν διέφθειραν τὰς πολλὰς τῶν νεῶν, αἱ δ᾽ ἐλάσσους διέφυγον πάλιν. τὰ μὲν κατὰ τὴν μεγάλην στρατείαν Αθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ες Αίγυπτον οῦτως ἐτελεύτησεν.

1

- Έχ δε Θεσσαλίας Όρεστης ὁ Έχεχρατίδου υίὸς τοῦ Θεσ-111 σαλών βασιλέως φεύγων έπεισεν Αθηναίους έαυτον πατάγεων και παραλαβόντες Βοιωτούς και Φωκέας όντας ξυμμάχους Αθηναίοι ξοτράτευσαν της Θεσσαλίας επί Φάρσαλον. κα της μέν γης έχρατουν όσα μη προϊόντες πολύ έκ των δπλων (οί γὰρ ἱππῆς τῶν Θεσσαλῶν εἰργον), τὴν δὲ πόλιν οὐχ είλον, ούδ' άλλο προύχωρει αὐτοῖς οὐδὲν ών Ενεκα Εστράτευσαν, άλλ' ἀπεχώρησαν πάλιν 'Ορέστην έχοντες ἄπρακτοι 2 μετά δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον χίλιοι Αθηναίων ἐπὶ τὸς ναύς τὰς ἐν Πηγαϊς ἐπιβάντες (είγον δ' αὐτοὶ τὰς Πηγάς) παρέπλευσαν ές Σιχυώνα Περικλέους του ξανθίππου στοστηγούντος, και αποβάντες Σικυωνίων τούς προσμίζαντας και εύθυς παραλαβόντες Αχαιούς κα μάχη ξχράτησαν. διαπλεύσαντες πέραν, της Ακαρνανίας ές Ολνιάδας έστρά τευσαν και Επολιόρκουν, οὐ μέντοι είλον γε, άλλ' ἀπενώοησαν έπ' οίκου.

ten Athenern aber und ber übrigen Bundesgenoffenschaft segelten 50 Trieren, um die frühern abzulosen, nach Aegypten und landeten bei tem Mendesischen Flußarm, da sie nichts von dem Geschehenen wusten. Und indem vom Lande aus Fußvolf und von ter Seesseite her eine Phonisische Flotte sie übersiel, wurden die meisten der Schiffe vernichtet, die Minderzahl aber entsam wieder. So endigte der große Kriegszug der Athener und ihrer Bundesgenossen nach Aegypten.

Ins Theffalien aber mar Oreftes, ber Sohn bes Chefratibes, 111 tes Ronias ber Theffaler, verbaunt, und er überrebete bie Athener in gurudauführen; und bie Athener gogen bie mit ihnen verbunbeten Booter und Bhofer an fich und rudten gegen Pharfalos in Theffalien. Und bas Land zwar beberrichten fie, foweit es moglich war ohne weit aus bem Lager porguruden (benn bie Theffalifche Reiterei binberte fie), die Stadt aber nahmen fie nicht, noch gelang ihnen irgend etwas Unberes von bem weswegen fie ine Relb geruckt waren. fonbern fie gogen mit bem Dreftes unverrichteter Cache Richt tange bierauf bestiegen 1000 Athener Die Schiffe 2 in Bena (fe felbft bielten Bega befest), fegelten, geführt von Betiffes. Des Zanthippos Cobn, nach Sityon und benegten, nachbem fe ans Land gestiegen, Die fich ihnen entgegenstellenben Gifponier in einer Schlacht. Und zugleich verftarften fie fich burch bie Achaer, festen über, rudten vor Deniata in Afarnanien und belagerten es, nahmen es jedoch nicht ein, fondern jogen bann nach Saufe ab.

Später nach einer Zwischenzeit von drei Jahren wurden fünfs 112 jurige Berträge zwischen den Beloponnesiern und Athenern gesischoffen. So enthielten sich denn die Athener des Krieges gegen hellenen, zogen aber unter Anführung des Kimon mit 200 theils eigenen theils dundesgenössischen Schiffen nach Kypros. Bon diesen segelten 60 nach Aegypten auf Anrusen des Amyrtäos, des Königs in den Marschgegenden, die übrigen aber belagerten Kition. Rache 2 den aber Kimon gestorben und eine Hungersnoth entstanden war, wen sie von Kition ab, segelten auf die höhe von Salamis in kipros und lieserten den Phônisern und Kilisern ein Sees und waleich ein Landtressen, und nachdem sie in beiden gestegt, zogen kand hause ab und mit ihnen die aus Aegypten wieder zurückstemmenen Schisse. Die Lasedmonier aber unternahmen darauf 3 die sogenannten heiligen Krieg, bemächtigten sich des Tempels in

κρατήσαντες του εν Δελφοίς Ιερού παρέδοσαν Δελφοίς αθθις υστερον Αθηναίοι αποχωρησάντων αθτών στρατεύσε τες και κρατήσαντες παρέδοσαν Φωκεύσι.

- 113 Καὶ χρόνου ἐγγενομένου μετὰ ταῦτα Αθηναῖοι, Βοιωτῶν φευγόντων ἐχόντων ᾿Ορχομενὸν καὶ Χαιρώνειαν ἄλλ᾽ ἄττα χωρία τῆς Βοιωτίας, ἐστράτευσαν ἐαυτῶν χιλίοις ὁπλίταις, τῶν δὲ ξυμμάχων ὡς ἐκάστοις ἐπὶ τὰ χωταῦτα, πολέμια ὄντα, Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρατηγα 2 τος. καὶ Χαιρώνειαν ἐλόντες¹) ἀπεχώρουν φυλακὴν και στήσαντες. πορευομένοις δὲ αὐτοῖς ἐν Κορωνεία ἐπιτίθει οῖ τε ἐκ τῆς ᾿Ορχομενοῦ φυγάδες Βοιωτῶν καὶ Λοκροὶ ραὐτῶν καὶ Εὐβοέων φυγάδες καὶ ὅσοι τῆς αὐτῆς γνώς ἡσαν καὶ μάχη κρατήσαντες τοὺς μὲν διέφθειραν τῶν Αὶ ναίων, τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβον. καὶ τὴν Βοιωτίαν ἔξέλιπ Αθηναῖοι πᾶσαν, σπονδάς ποιησάμενοι ἐφ᾽ ῷ τοὺς ἄνδρ κομιοῦνται. καὶ οἱ φεύγοντες Βοιωτῶν κατελθόντες καὶ ἄλλοι πάντες αὐτόνομοι πάλιν ἐγένοντο.
- 114 Μετά δε ταυτα ου πολιφ υστερον Ευβοια απέστη 🛤 Αθηναίων. και ές αὐτην διαβεβηκότος ήδη Περικλέους στα τια Αθηναίων ήγγελθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε καὶ ΙΙ λοποννήσιοι μελλουσιν εσβαλεῖν ες τὴν Αττικὴν καὶ οἱ φρουρ Αθηναίων διεφθαρμένοι είσιν ύπο Μεγαρέων, πλην δσοι Νίσαιαν απέφυγον επαγαγόμενοι δε Κορινθίους και 2 2 χυωνίους καὶ Ἐπιδαυρίους ἀπέστησαν οἱ Μεγαρῆς. ὁ ι Περικλής πάλιν κατά τάγος ξκόμιζε την στρατιάν ξε τ Εὐβοίας. και μετά τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι τῆς Αττικής Έλευσίνα και Θριώζε2) ξοβαλόντες ξδήωσαν Πλειστοάνακτ τοῦ Παυσανίου βασιλέως Λακεδαιμονίων ήγουμένου, καὶ: πλέον οὐκέτι προελθόντες ἀπεγώρησαν ἐπ' οἴκου. καὶ ΔΑ ναΐοι πάλιν ές Ευβοιαν διαβάντες Περικλέους στρατηγούν κατεστρέψαντο πάσαν, και την μέν άλλην όμολογία κατεστ σαντο, Έστιαιας δε εξοικίσαντες αύτοι την γην έσκ 115 Άγαγωρήσαντες δε από Εύβοίας οὐ πολλώ υστερον σπονθ ξποιήσαντο πρός Λακεδαιμονίους και τους ξυμμάνους τι

<sup>1)</sup> Einige schlechtere Hdschrr. u. die Vulg. haben nach έλότι noch καὶ ἀνδραποδίσωντες; b a k klammera diese Worte eis.

Dehhi und übergaben ihn ben Delphern, und später als fie fich wider misernt hatten, zogen wieder die Athener hin, bemächtigten sich besieben und übergaben ihn ben Phofern.

Mis hierauf einige Zeit verstrichen war, zogen die Athener, da 113 bie bekannten Booter Orchomenos, Charoneia und einige andere Mis Bootens inne hatten, mit 1000 eigenen Hopliten und den betrefs send Contingenten der Bundesgenossen gegen diese Pläte, die ihnen seine Gehäreneia ein, legten eine Besatung hinein und zogen dann wier ab. Auf dem Marsche aber griffen bei Koroneia die Bootis sie hücktlinge aus Orchomenos und mit ihnen verbunden Lokrer, sie klüchtlinge und die sonst derselben Gestinnung waren sie mid vernichteten einen Theil der Athener, den andern nahmen kestangen. Da räumten die Athener ganz Bootien, nachdem sie kestangen. Da räumten die Athener das Booten nachdem sie kestangen waren sie die Bertrag geschlossen unter der Bedingung daß sie ihre Mannschaft prackerbielten. Und sowohl die Verdannten der Booter welche wicktern als auch die übrigen alle wurden wieder selbständig.

Richt lange hierauf fiel Guboa von ben Athenern ab. Und als 114 auffes bereits mit einem Athenischen Beere nach Diefer Infel biningegangen war, ward ihm gemeldet bag Degara abgefallen fei. Belovonnefier in Attifa einzufallen vorhatten und bie Befahung athener von den Megarern aufgerieben sei, ausgenommen biesigm welche nach Rifaa geflohen; bie Degarer aber waren abgea, nachdem fie bie Korinthier, Sifyonier und Epidaurier herigrufen hatten. Run führte Berifles bas Beer fchnell gurud aus 2 ba. Und barauf fielen bie Beloponnefier in Gleufis und Thrion utifa ein und verheerten es, geführt von Bleiftoanax, bem Ine bes Baufanias, Ronige ber Lakebamonier, und zogen bann, noch weiter vorgeruct zu fein, nach Haufe ab. Nun giengen Athener abermale nach Euboa hinüber unter Anführung bes milles und unterwarfen bie gange Infel, und bie Berhaltniffe bes ligen Landes ftellten fie burch einen Bertrag feft, Die Beftiaer te vertrieben fie und nahmen ihr Bebiet felbft in Befig. Rach 115 Rudtehr von Guboa fchloffen fie bann nicht viel fpater breißig-Frige Bertrage mit ben Lakebamoniern und ihren Berbunbeten,

<sup>)</sup> So p2 k mit einer oder zwei Hdschrr. u. Steph. Byz., gebilten Göttling Accentl. S. 359; die übrigen Θρίωζε.

κρατήσαντες τοῦ ἐν Δελφοῖς ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς καὶ αὐθις ὕστερον Ἀθηναῖοι ἀποχωρησάντων αὐτῶν στρατεύσαντες καρέδοσαν Φωκεῦσι.

- 113 Καὶ χρόνου ξγγενομένου μετὰ ταῦτα Αθηναῖοι, Βοιωτῶν τῶν φευγόντων ξχόντων 'Ορχομενὸν καὶ Χαιρώνειαν καὶ ἄλλ' ἄττα χωρία τῆς Βοιωτίας, ἐστράτευσαν ἑαυτῶν μὲν χιλίοις ὁπλίταις, τῶν δὲ ξυμμάχων ὡς ἐκάστοις ἐπὶ τὰ χωρία ταῦτα, πολέμια ὅντα, Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρατηγοῦν-2 τος. καὶ Χαιρώνειαν ἐλόντες¹) ἀπεχώρουν ψυλακὴν καταστήσαντες. πορευομένοις δὲ αὐτοῖς ἐν Κορωνεία ἐπιτίθεντω οῖ τε ἐκ τῆς 'Ορχομενοῦ ψυγάδες Βοιωτῶν καὶ Λοκροὶ μετ' αὐτῶν καὶ Εὐβοίων ψυγάδες καὶ ὅσοι τῆς αὐτῆς γνώμης ἤσαν καὶ μάχη κρατήσαντες τοὺς μὲν διέφθειραν τῶν Αθηναῖοι πᾶσαν, σπονδάς ποιησάμενοι ἐφ' ῷ τοὺς ἄνδρας κομιοῦνται. καὶ οἱ φεύγοντες Βοιωτῶν κατελθόντες καὶ οἱ ἄλλοι πάντες αὐτόνομοι πάλιν ἐγένοντο.
- Μετά δε ταυτα οὐ πολιφ υστερον Ευβοια απέστη από Αθηναίων. και ές αὐτὴν διαβεβηκότος ἤδη Περικλέους στοετια Αθηναίων ήγγελθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε καὶ Πελοπογνήσιοι μέλλουσιν ξσβαλείν ές την Αττικήν και οί φρουροί Αθηναίων διεφθαρμένοι είσιν ύπο Μεγαρέων, πλην δσοι is Νίσαιαν απέψυγον επαγαγόμενοι δε Κορινθίους και Σι-2 χυωνίους και Επιδαυρίους απέστησαν οι Μεναρής, ο δε Περικλής πάλιν κατά τάχος ξκόμιζε την στρατιάν ξε τής Ευβοίας. και μετά τοῦτο οί Πελοποννήσιοι τῆς Αττικῆς & Έλευσινα και Θριώζει) εσβαλόντες εδήωσαν Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως Λακεδαιμονίων ἡγουμένου, καὶ τὸ πλέον οθκέτι προελθόντες απεγώρησαν έπ' οίκου. και Άθηναίοι πάλιν ές Εὔβοιαν διαβάντες Περικλέους στρατηγούντος κατεστρέψαντο πασαν, και την μέν άλλην ομολογία κατεστήσαντο, Εστιαιας δε εξοικίσαντες αυτοί την γην έσχον. 115 Άναγωρήσαντες δε από Εὐβρίας οὐ πολλώ υστερον σπονδάς ξποιήσαντο πρός Λακεδαιμονίους και τους ξυμμάχους τοι-

<sup>1)</sup> Einige schlechtere Hdschrr. u. die Vulg. haben nach ἐλόντες noch καὶ ἀνδραποδίσαντες; b a k klammera diese Worte ein.

Delphi und übergaben ihn den Delphern, und später als fie fich wieder entfernt hatten, zogen wieder die Athener hin, bemächtigten fich desselben und übergaben ihn den Photorn.

Als hierauf einige Zeit verstrichen war, zogen die Athener, da 113 bie verbannten Booter Orchomenos, Charoneia und einige andere Blaze Bootiens inne hatten, mit 1000 eigenen Hopliten und den betrefs senden Contingenten der Bundesgenossen gegen diese Plaze, die ihnen seindlich waren, geführt von Tolmides, des Tolmaos Sohn. Sie 2 nahmen Charoneia ein, legten eine Befatung hinein und zogen dann wieder ab. Auf dem Marsche aber griffen bei Koroneia die Bootissen Flüchtlinge aus Orchomenos und mit ihnen verbunden Lotrer, Endössche Flüchtlinge und die sonst derselben Gesinnung waren sie an und vernichteten einen Theil der Athener, den andern nahmen sie gefangen. Da räumten die Athener ganz Bootien, nachdem sie einen Bertrag geschlossen unter der Bedingung daß sie ihre Mannsschaft zurückerhielten. Und sowohl die Verbannten der Böoter welche zurückehrten als auch die übrigen alle wurden wieder selbständig.

Richt lange hierauf fiel Guboa von ben Athenern ab. Und ale 114 Berifles bereits mit einem Athenischen Beere nach Diefer Infel binübergegangen mar, marb ihm gemelbet bag Degara abgefallen fei. bie Belovonneffer in Attifa einzufallen porhatten und bie Befatung ber Athener von den Megarern aufgerieben fei, ausgenommen biejenigen welche nach Rifaa gefloben; bie Degarer aber maren abgefallen, nachdem fie bie Rorinthier, Sifvonier und Epidaurier herbeigerufen hatten. Run führte Berifles bas Beer fchnell gurud aus 2 Cuboa. Und barauf fielen die Beloponnefier in Gleufis und Thrion in Attifa ein und verheerten es, geführt von Pleiftoanax, Sohne bes Baufanias, Ronige ber Lafetamonier, und zogen bann, ohne noch weiter vorgerudt ju fein, nach Saufe ab. Run giengen bie Athener abermale nach Gubog binüber unter Anführung bes Beifles und unterwarfen bie gange Infel, und bie Berhaltniffe bes übrigen ganbes ftellten fie burch einen Bertrag feft, Die Beftiger aber vertrieben fie und nahmen ihr Bebiet felbit in Belit. Rach 115 ter Rudfehr von Guboa ichloffen fie bann nicht viel fpater breißig-Uprige Bertrage mit ben Lafedamoniern und ihren Berbundeten,

<sup>1)</sup> So p2 k mit einer oder zwei Hdschrr. u. Steph. Byz., gebilligt von Göttling Accentl. S. 359; die übrigen Θρίως.

αχοντούτεις, ἀποδόντες Νίσαιαν καὶ Πηγάς καὶ Τροιζῆνα καὶ Δχαΐαν· ταῦτα γὰρ είχον Άθηναῖοι Πελοποννησίων.

- Εχτφ δε έτει Σαμίοις και Μιλησίοις πόλεμος εγένετο περί Πριήνης και οί Μιλήσιοι έλασσούμενοι τῷ πολέμο παρ' Αθηναίους ελθόντες κατεβόων των Σαμίων. ξυνεπελαμβάνοντο δε και εξ αυτής της Σάμου ἄνδρες Ιδιώται 3 νεωτερίσαι βουλόμενοι την πολιτείαν. πλεύσαντες ουν 201ναίοι ες Σάμον ναυσί τεσσαράκοντα δημοκρατίαν κατέστησαν και όμήρους έλαβον των Σαμίων πεντήκοντα μέν παίδας, ίσους δε ανδρας, και κατέθεντο ες Αημνον και φρουράν 4 έγχαταλιπόντες άνεγώρησαν, των δε Σαμίων ήσαν γάρ τινες οθ ούχ ὑπέμενον, ἀλλ' ἔφυγον ἐς τὴν ἤπειρον, ξυνθέμενοι τῶν ἐν τῆ πόλει τοῖς δυνατωτάτοις καὶ Πισσούθνη τῷ Υστάσπου ξυμμαχίαν, ος είχε Σάρδεις τότε, ἐπικούρους τε Ευλλέξαντες ές έπτακοσίους διέβησαν ύπο νύκτα ές την Σά-5 μον. και πρώτον μέν τῷ δήμφ ἐπανέστησαν και ἐκράτησαν των πλείστων, ξπειτα τους ομήρους κλέψαντες ξκ Αήμνου τοὺς αὐτῶν ἀπέστησαν, καὶ τοὺς φρουροὺς τοὺς 'Αθηναίων καὶ τοὺς ἄρχοντας οἱ ήσαν παρά σφίσιν ἐξέδοσαν Πισσούθη, ξπί τε Μίλητον εὐθὺς παρεσκευάζοντο στρατεύειν. ξυναπίστησαν δὲ αὐτοῖς καὶ Βυζάντιοι.
- Αθηναίοι δε ώς ησθοντο, πλεύσαντες ναυσίν εξήχοντε Ε 116 έπι Σάμου ταίς μεν έκκαιδεκα των νεων ούκ εγοήσεντο -(έτυχον γάρ αι μέν έπι Καρίας ές προσχοπήν τῶν Φοινισσων νεων ολχόμεναι, αί δ' έπλ Χίου καλ Λέσβου περισφ Ξ γελλουσαι βοηθείν), τεσσαράχοντα δε ναυσι και τέσσαρ 🗷 Περικλέους δεκάτου αὐτοῦ στρατηγοῦντος ἐναυμάγησαν πείς = Τραγία τη νήσω Σαμίων ναυσίν έβδομήχοντα, ών ήσαν 📽 είχοσι στρατιώτιδες (έτυχον δε αι πάσαι από Μιλήτου πλ = 2 ουσαι), και ενίκων Αθηναΐοι. Εστερον δε αύτοις έβοήθησω = έχ των Αθηνών νηες τεσσαράχοντα και Χίων και Λεσβίον s πέντε και είκοσι, και αποβάντες και κρατούντες τῷ πείξ τ ξπολιόρχουν τρισί τείχεσι την πόλιν και έκ θαλάσσης έμω : 3 Περικλής δε λαβών εξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶς ξ φχετο κατά τάχος επί Καύνου και Καρίας, εσαγγελθένταν » δτι Φοίνισσαι νήες επ' αὐτοὺς πλέουσιν· ὤχετο γάρ καὶ έκ τῆς μ Σάμου πέντε ναυσί Στησαγόρας και άλλοι έπι τὰς Φοινίσσας.

indem fie Rifaa, Bega, Trozen und Achaïa herausgaben; benn dies hatten die Athener von den Beloponnefiern inne.

3m fechften Sabre aber brach amifchen ben Samiern und Di: 2 effern ein Rrieg aus wegen Briene; und ba bie Milefier ben Rurern gogen im Rriege, fo famen fie gu ben Athenern und beschwerten ich über bie Samier. Es betheiligten fich hiebei aber auch Brivateute que Samos felbft, welche bie Berfaffung ju anbern munichten. So fegelten benn bie Athener mit 40 Schiffen nach Samos, führe 3 un eine Demofratie ein, nahmen 50 Rinber und ebensoviel Manner ber Samier als Beigeln, brachten biefe nach Lemnos in Bermabrung mb febrien, nachbem fie eine Befatung barauf gelaffen, jurud. Inter ben Samiern aber waren Ginige welche bies nicht ertrugen. 4 ondern nach bem Reftlande floben; biefe ichloffen eine Berbindung nit ben Dachtigften ber in ber Stadt Gebliebenen und mit bem Biffutbnes, bem Sohne bes Spftaspes, welcher bamals Sarbes inne satte. fammelten Streitfrafte gegen 700 Dann und festen beim Anbruch ber Racht nach Samos über. Und zuerft erhoben fie fich 5 regen Die Bolfsvartei und befamen bie Deiften in ihre Gewalt, berauf fahlen fie ihre Geißeln aus Lemnos, fielen ab, lieferten die Athenische Befatung und die Beamten welche bei ihnen waren bem Biffuthnes aus und rufteten fich bann fogleich gegen Dilet gu nieben. Es fielen aber qualeich mit ihnen auch bie Bpgantier ab.

Als die Athener Dies erfuhren, fegelten fie mit 60 Schiffen nach 116 Samos, und 16 biefer Schiffe gebrauchten fie nicht (biefe waren namlich theils nach Rarien abgegangen auf Rundschaft von ben Bhonififchen Schiffen, theils nach Chios und Lesbos mit ber Aufforberung zu Gulfe zu fommen), mit 44 Schiffen aber lieferten fie, cefabrt pon Berifles und neun Anbern, eine Seefchlacht bei ber Infel Tragia gegen 70 Samifche Schiffe, von benen 20 Solbaten-Eransporticbiffe maren (fie fegelten aber gerabe fammtlich von Dilet ber), und bie Athener fiegten. Spater aber famen ihnen noch aus 2 Athen 40 Schiffe ju Bulfe und aus Chios und Lesbos 25; Diefe lanbeten, flegten mit bem Rugvolf und belagerten bann bie Stubt mit brei Mauern und jugleich von ber Seefeite. Berifles aber nahm 3 60 Schiffe von ben blockirenben und gieng eilig nach Raunos und Ratien ab, ba die Delbung eingelaufen war bag Phonififche Shife gegen fie fegelten; benn auch aus Samos mar Stefagoras und Anbere mit 5 Schiffen nach ben Phonitischen abgegangen.

117 Έν τούτφ δε οι Σάμιοι εξαπιναίως εχπλουν ποιησάμενοι άφράκτω τῷ στρατοπέδω ἐπιπεσόντες τάς τε προφυλακίδας ναύς διέφθειραν και ναυμαγούντες τὰς ἀνταναγομένας ένίκησαν, και της θαλάσσης της καθ' ξαυτούς ξκράτησαν ήμερας περί τέσσαρας και δέκαι) και έσεκομίσαντο και έξεκομί-2 σαντο ἃ ξβούλοντο, ξλθόντος δὲ Περικλέους πάλιν ταϊς ναυσί κατεκλήσθησαν. και έκ των Αθηνων υστερον προσεβοήθησαν τεσσαράποντα μέν αι μετά Θουπυδίδου και Αγνωνος και Φορμίωνος νήες, είχοσι δὲ αί μετὰ Τληπολέμου και Δν-3 τικλέους, έκ δὲ Χίου καὶ Λέσβου τριάκοντα. καὶ ναυμαγία μέν τινα βραχείαν εποιήσαντο οί Σάμιοι, αδύνατοι δε όντες άντισγείν έξεπολιορχήθησαν ένατω μηνί και προσεχώρησαν δμολογία, τεῖγός τε καθελόντες καὶ ὁμήρους δόντες καὶ γαῦς παραδόντες και χρήματα τὰ ἀναλωθέντα κατὰ γρόνους ταξάμενοι αποδούναι. Ευνέβησαν δε και Βυζάντιοι ώσπεο και πρότερον ὑπήχοοι είναι.

Μετά ταῦτα δὲ ἦδη γίγνεται οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον 118 τὰ προειρημένα, τά τε Κερχυραϊκά και τὰ Ποτιδαιατικά και δσα πρόφασις τοῦθε τοῦ πολέμου κατέστη. ταῦτα δὲ ξύμπαντα όσα ξπραξαν οι Ελληνες πρός τε αλλήλους και τον βάρβαρον εγένετο εν έτεσι πεντήποντα μάλιστα μεταξύ τῆς Εξοξου αναγωρήσεως και της αρχής τουδε του πολέμου 👣 οίς Αθηναίοι τήν τε άρχην έγκρατεστέραν κατεστήσαντο κα 2 αὐτοί ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν δυνάμεως. οί δὲ Δακεδαιμόνια αλσθόμενοι ούτε ξχώλυον ελ μη ξπλ βραχύ, ήσύχαζόν τε τὸ πλέον τοῦ γρόνου, ὄντες μέν καὶ πρὸ τοῦ μὴ ταχεῖς lêve ές τους πολέμους, εί μη άναγκάζοιντο, το δέ τι και πολέμοις ολχείοις έξειργόμενοι, πρίν δη ή δύναμις τῶν Αθηναίων 3 σαφώς ήρετο και της ξυμμαχίας αὐτών ήπτοντο. τότε & ούπετι ανασχετόν εποιούντο, αλλ' επιχειρητέα εδόπει είνω πάση προθυμία και καθαιρετέα ή Ισχύς, ην δύνωνται, άρε. μένοις τόνδε τὸν πόλεμον.

Αὐτοῖς μέν οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθα τε τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς Άθηναίους ἀδικεῖν, πέμψαντες δὶ ἐς Δελφοὺς ἐπηρώτων τὸν θεὸν εἰ πολεμοῦσιν ἄμεινον ἔσται. ὁ δὲ ἀνείλεν αὐτοῖς, ὡς λέγεται, κατὰ κράτος πολε-

¹) b a reocapacxaidexa.

Inzwischen machten die Samier plohlich einen Ausfall, überstelen 117 bas ungeschützte Lager, vernichteten die Wachtschiffe und bestegten in einer Schlacht die sich Entgegenstellenden, und so beherrschten sie das Meer an ihrer Küste ungesähr 14 Tage lang und suhren ein und aus was sie wollten. Als aber Peristes zurückgesehrt war, 2 wurden sie wieder durch die Flotte eingeschlossen. Und aus Athen samen später noch 40 Schisse unter Thusydides, Hagnon und Phoremion zur Berstärung, und 20 unter Tlepolemos und Antistes, aus Chios und Lesbos aber 30. Und die Samier lieserten zwar ein unbedeutendes Seegesecht, aber unfähig sich zu halten wurden sie im neunten Monat zur Uebergade gezwungen und unterwarfen sich auf einen Bertrag hin, indem sie die Mauer schleisten, Geißeln kellten, die Schisse auslieserten und die ausgewandten Kriegesosten in Terminen zurückzuzahlen sich verpslichteten. Es schlossen aber auch die Byzantier einen Bertrag, wie früher unterthan zu sein.

Sierauf, nicht, viele Jahre fpater, folgen bann bie vorermabn. 118 ten Begebenheiten . Die Rerfprafichen und Die Botidaifchen und mas fonft ben Bormand zu biefem Rriege abgab. Dies Alles aber mas bie Sellenen gegen einander und gegen bie Barbaren ausführten gefchab binnen ungefahr 50 Jahren, zwischen bem Rudzug bes Berres und bem Unfange biefes Rrieges, binnen welchen bie Athener ihre Berrichaft mehr befestigten und ju einer hoben Stufe ber Racht gelangten. Die Lafebamonier aber, obichon es mahrnehmenb. 2 bemmten fie nicht, außer in geringem Dage und verhielten fich, ba fle icon vorher nicht raich maren in die Rriege zu giehn, wenn fie nicht bazu gezwungen wurden, zum Theil aber auch burch innere Rriege gehemmt, bie meifte Beit rubig, bis bann bie Dacht ber Athener fich augenscheinlich erhob und ihre Berbundeten angriff. Da aber faben fie es als nicht mehr erträglich an, fonbern meinten 3 mit allem Gifer Sand anlegen und, wo möglich, ihre Dacht fturun'au muffen baburch bag fie biefen Rrieg erhoben.

Für die Lakedamonier selbst nun ftand die Entscheidung fest daß die Bertrage gebrochen seien und die Athener Unrecht übten, boch sandten sie nach Delphi und fragten den Gott, ob es besser für fie sein werde Krieg zu beginnen; bieser aber antwortete ihnen, wie man sagt, wenn sie mit Nachdruck den Krieg führten, werde Thutvoibes. I.

- μούσι νίκην ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι καὶ παρα119 καλούμενος καὶ ἄκλητος. Αὐθις δὲ τοὺς ξυμμάχους παρακαλέσαντες ψῆφον ἐβούλοντο ἐπαγαγεῖν εὶ χρὴ πολεμεῖν.
  καὶ ἐλθόντων τῶν πρέσβεων ἀπὸ τῆς ξυμμαχίας καὶ ξυνόδου 
  γενομένης οῖ τε ἄλλοι εἰπον ἃ ἐβούλοντο, κατηγοροῦντες οἱ 
  πλείους τῶν Αθηναίων καὶ τὸν πόλεμον ἀξιοῦντες γενέσθαι, 
  καὶ οἱ Κορίνθιοι δεηθέντες μὲν καὶ κατὰ πόλεις πρότερον 
  ἐκάστων ἰδία ὥστε ψηφίσασθαι τὸν πόλεμον, δεδιότες περὶ 
  τῆ Ποτιδαία μὴ προδιαφθαρῆ, παρόντες δὲ καὶ τότε καὶ 
  τελευταῖοι ἐπελθόντες ἔλεγον τοιάδε.
- ,,Τούς μέν Λακεδαιμονίους, ω ἄνδρες ξύμμαχοι, οὐκ ἇν 120 έτι αλτιασαίμεθα ώς οὐ και αὐτοι εψηφισμένοι τὸν πόλεμόν είσι και ήμας ές τούτο νύν ξυνήγαγον. γρη γάρ τούς ήνεμόνας τὰ ἴδια ἐξ ἴσου νέμοντας τὰ κοινὰ προσκοπεῖν, ώσπερ 2 και εν άλλοις εκ πάντων προτιμώνται. ήμων δε δσοι μεν Αθηναίοις ήδη ενηλλάγησαν ούχι διδαχής δέονται ώστε φυλάξασθαι αὐτούς τοὺς δὲ τὴν μεσόγειαν μᾶλλον και μὴ ἐν πόρω κατωκημένους είδεναι χρη ύτι, τοις κάτω ην μη άμώγωσι, γαλεπωτέραν έξουσι την κατακομιδήν των ώραζων και πάλιν αντίληψιν ών ή θάλασσα τη ήπείρω δίδωσι, και τών νῦν λεγομένων μὴ κακούς κριτάς ώς μὴ προσηκόντων είναι. προσδέγεσθαι δέ ποτε, εὶ τὰ κάτω πρόοιντο1), κᾶν μέτοι σωών τὸ δεινὸν προελθεῖν, και περί αὐτών οὐχ ἦσσον ψύν 3 βουλεύεσθαι. διόπερ και μή δκνείν δεί αὐτοὺς τον πόλεμον άντ' ελοήνης μεταλαμβάνειν. άνδοῶν γὰο σωφοόνων μέν έστιν, εὶ μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυγάζειν, ἀγαθῶν δὲ ἀδικουμένους ξα μέν εξοήνης πολεμείν, εὐ δὲ παρασγόν ξα πολέμου πάλιν ξυμβήναι, και μήτε τη κατά πόλεμον εὐτυγία ἐπαίρεσθαι 4 μήτε τῷ ἡσυχίφ τῆς εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι. δ τε νὰο διά την ήδονην όκνων τάγιστ' αν άφαιρεθείη της δαστώνης τὸ τερπνον δι' ὅπερ ὀκνεῖ, εὶ ἡσυχάζοι, ὅ τε ἐν πολέμο εύτυγία πλεονάζων ούα έντεθύμηται θράσει απίστω Επαιρό-

<sup>1)</sup> pg πρόοιντο, b a προείντο, k προοίντο. Die Handschrr. achwanken.

ihnen ber Sieg werben, und er selbst werbe, sagte er, ihnen beistehn, sowohl gerusen als ungerusen. Run beriefen ste ihre Berbündeten 119 wieder und wollten sie abstimmen lassen ob der Krieg zu beginnen sei. Und da die Gesandten von der Bundesgenossenschaft angesoms men und eine Conferenz veranstaltet war, sprachen sowohl die Andern was sie wollten, meistens die Athener beschuldigend und den Beginn des Krieges fordernd, als auch sagten die Korinthier, die schon vorher in der Besorgnis, Potidäa möchte zuvor zu Grunde gehn, die einzelnen Staaten im Geheimen gebeten hatten für den Krieg zu stimmen, die aber auch jest zugegen waren und zulest auftraten, Folgendes.

"Die Lafebamonier, ibr verbundeten Manner, fonnen wir wohl 120 nicht mehr beschuldigen, als ob fie nicht felbft ben Rrieg beschloffen haben und une bagu jest versammelten. Den Leitern gegiemt es ja, mabrent fie bas Gigene unter gefetlicher Bleichheit behandeln, tas Allgemeine vorzugeweise im Auge zu haben, wie fie auch in anbern Dingen pormeg geehrt werben. Bon uns aber bedurfen Alle 2 tie mit ben Athenern ichon verfehrten nicht ber Belehrung um fich vor ihnen in Acht zu nehmen; bie aber welche mehr im Binnenlande und nicht an ber Sandeleftrage wohnen muffen wiffen bag ihnen, wenn fie nicht ben Ruftenbewohnern beiftehn, bas Berabicaffen ihrer Producte und bas Dagegenempfangen beffen mas bas Reer bem Reftlande giebt erfchwert werden wird, und muffen nicht bas jest Berhandelte falich beurtheilen, als gienge es fie nichts an, fonbern erwarten bag, wenn fie bie Ruftenftriche preisgeben, einft auch bis au ihnen bie Gefahr tommen werbe, und jest ebenfofehr über fich felbft berathen. Deshalb burfen fie auch nicht gaubern ben 3 Rrieg ftatt bes Friedens zu mahlen. Denn fo wie es besonnenen Rannern giemt, wenn fie nicht beleidigt werben, fich rubig ju verbalten, fo madern, wenn fie beleidigt werden, aus bem Friedensmftand gum Rriege überzugehn, wenn fich aber gute Gelegenheit bietet, wieder aus bem Rriege jum Bertrage gurudzufehren und weber burch bas Rriegsglud fich aufblaben noch aus Behagen an ter Rube bes Friedens fich beleidigen ju laffen. Denn wer ob biefem 4 Bebagen zaudert mochte wohl am ichnellften bas Ergobliche ber Behaglichkeit, beffentwegen er zaubert, einbugen, wenn er fich ruhig verhielte, und wer im Rriege burch bas Glud übermuthig wird erwägt nicht daß er burch ein unzuverläsfiges Selbstvertrauen fich

μενος. πολλά γὰς κακῶς γνωσθέντα ἀβουλοτέςων τῶν ἐναντίων τυχόντων ') κατωρθώθη, καὶ ἔτι πλέω ἃ καλῶς δοκοῦντα βουλευθῆναι ἐς τοὐναντίον αἰσχρῶς περιέστη· ἐνθυμεῖται γὰς οὐδεὶς ὁμοίς²) τῆ πίστει καὶ ἔργφ ἐπεξέρχεται, ἀλλὰ μετ' ἀσφαλείας μὲν δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ ἐν τῷ ἔργφ ἐλλείπομεν.

,, Ήμεῖς δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρομεν 121 και Ικανά έχοντες εγκλήματα, και δταν άμυνώμεθα Αθηναίους, καταθησόμεθα αὐτὸν ἐν καιρῷ. κατὰ πολλά δὲ ἡμᾶς είκος επικρατήσαι, πρώτον μεν πλήθει προύχοντας και ξμπειρία πολεμική, ξπειτα όμοίως πάντας ές τὰ παραγγελλό-2 μενα δόντας. ναυτικόν τε, ώ διχύουσιν, από τῆς ὑπαργούσης τε έχαστοις ούσίας έξαρτυσόμεθα και από των έν Δελφοϊς και 'Ολυμπία χρημάτων δάνεισμα γάρ ποιησάμενοι ύπολαβείν οίοι τ' έσμεν μισθώ μειζονι τους ξένους αὐτών ναυβάτας. ώνητη γαο Αθηναίων ή δύναμις μαλλον ή οίκεια ή δε ήμετέρα ήσσον αν τουτο πάθοι, τοις σώμασι το πλέον Ισχύουσα ή 3 τοις χρήμασι. μια τε νίκη ναυμαγίας κατά τὸ εἰκὸς άλίσχονται εί δ' αντίσχοιεν, μελετήσομεν και ήμεις έν πλέονι χρόνω τὰ ναυτικά, καὶ ὅταν τὴν ἐπιστήμην ἐς τὸ ἴσον καταστήσωμεν, τη γε εὐψυχία δήπου περιεσόμεθα. δ γαρ ήμεις έχομεν φύσει άγαθόν, ξκείνοις οὐκ αν γένοιτο διδαχή. δ δ' ξχείνοι ξπιστήμη προύγουσι, χαθαιρετέον ήμιν ξστι μελέτη. 4 χρήματα δ' ωστ' έχειν ές αὐτά, οἴσομεν η δεινον αν είη εί οι μεν εχείνων ξύμμαχοι επι τῷ τιμωρούμενοι τους έχθρούς και αύτοι αμα σώζεσθαι ούκ άρα δαπανήσομεν και ξπί τῷ μὴ ὑπ' ἐκείνων αὐτὰ ἀφαιρεθέντες αὐτοῖς τούτοις κακώς πάσχειν.

122 , Υπάρχουσι δε και άλλαι όδοι πολεμου ήμιν, ξυμμάχων τε ἀπόστασις, μάλιστα παραίρεσις οὐσα τῶν προσόδων εἰς ἰσχύουσι, και ἐπιτειχισμὸς τῆ χώρα, άλλα τε ὅσα οὐκ ἔν τις νῦν προϊδοι. ἦκιστα γὰρ πόλεμος ἐπὶ ἑητοῖς χωρεί.

<sup>1)</sup> g mit der Vulg. gegen die besten Handschrr. τυχόντα, doch gegen seinen Willen, s. seine Note.

<sup>2)</sup> b a mit den Handschrr. ὁμοῖα. Reiske's Conj. ὁμοία, aufgenommen von p g k, scheint der Sinn zu fordern.

uachen last. Denn vieles schlecht Geplante gludte, wenn bie noch unkluger waren, und noch mehr was vortresslich bes zu sein schien schlug schimpflich in das Gegentheil nm; benn nd führt mit gleichem Bertrauen wie er Entwurfe macht sie z ber That aus, sondern mit Sicherheit überlegen wir, aus lichkeit aber bleiben wir in der Ausführung gurudt.

Bie wir aber jest als bie Beleibigten bie Rriegeftamme ents 121 und weil wir hinlangliche Beschwerben haben, fo werben , wenn wir bie Athener abgewehrt haben, auch gur rechten nelofchen. In vielen Begiehungen aber ift es mahricheinlich ir flegen, erftens weil wir an Menge und Rriegserfahrung jen find, fobaun weil wir Alle gleichmäßig ben gegebenen Befolgen. Und eine Rlotte, woburch jene fart find, werben 2 eils von bem einem ieben Stagte au Gebote ftebenben Bers theils von ben in Delphi und Olympia liegenben Schaten ten : benn indem wir eine Unleihe machen, find wir im Stande großern Sold ihre fremden Seeleute ihnen zu entziehn. Denn acht ber Athener ift mehr erfauft als eigen gehörig; bei ber m aber mochte bies weniger ber Fall fein, ba fie mehr burch rionen ale burch bie Gelbmittel ftart ift. Durch einen Sieg 3 r Seefdlacht find fie ber Bahricheinlichfeit nach überwunden; fie aber fich noch halten, fo werben wir auch in langerer 18 Mottenwesen üben, und fobalb wir unfere Renntniß auf leiche Bobe gebracht haben, werben wir burch Duth boch überlegen fein. Denn was wir von Ratur als Borgug haben wohl jenen nicht burch Unterricht ju Theil werben; mas aber g Renntnig voraushaben muffen wir burch Uebung bewältigen. ier Belber bagu gu haben werben wir fteuern; ober es mare 4 bmablich, wenn bie Berbunbeten jener behufe ihrer eigenen ung ju gablen nicht mube werben, wir bagegen nichts aufi wollten um bie Feinde guchtigend jugleich uns felbft gu und um nicht von jenen bes Gutes bergubt eben burch biefes mes au erbulben.

se stehen uns aber auch andere Wege des Krieges offen: Ab= 122: Bundesgenoffen, der vor allen eine Entziehung der Eindurch welche sie ftark sind in sich schließt, Aufführung von Platen gegen ihr Land und Anderes was man jest nicht seben kann. Denn der Krieg schreitet am wenigsten nach

αὐτὸς δὲ ἀφ' αύτοῦ τὰ πολλὰ τεγνᾶται πρὸς τὸ παρατυγχάνον εν ω δ μεν εὐοργήτως αὐτῷ προσομιλήσας βεβαιότερος, 2 ὁ δὲ ὀργισθείς περί αὐτὸν 1) οὐκ ελάσσω πταίει. Ενθυμώμεθα δε και ότι εί μεν ήσαν ήμων εκάστοις πρός άντιπάλους περί γης δρων διαφοραί, οίστον αν ην νύν δε πρός ξύμπαντάς τε ήμας Αθηναίοι ίκανοί και κατά πόλιν ξτι δυναχώτεροι ωστε εί μή και άθρόοι και κατά έθνη και επαστον άστυ μια γνώμη άμυνούμεθα αύτούς, δίχα γι 3 όντας ήμας απόνως χειρώσονται. και την ήσσαν, εί και δεινόν τω ακούσαι, έστω ούκ άλλο τι φέρουσαν ή αντικους δουλείαν δ και λόγω ενδοιασθήναι αισχρόν τη Πελοποννήσυ καλ πόλεις τοσάσδε ύπο μιᾶς κακοπαθείν. Εν ώ ή δικαίος δοχοίμεν αν πάσγειν η διά δειλίαν άνέγεσθαι καλ τών πατέρων χείρους φαίνεσθαι, οι την Ελλάδα ήλευθέρωσαν ήμες δε οὐδ' ἡμῖν αὐτοῖς βεβαιοῦμεν αὐτό, τύραννον δε ἐικμεν εγκαθεστάναι πόλιν, τους δ' εν μια μονάρχους άξιουμεν 4 καταλύειν. και ούκ ζομεν όπως τάδε τριών τών μεγίστων ξυμφορών απήλλακται, αξυνεσίας η μαλακίας η αμελείας. ού γαρ δη πεφευγότες ταῦτα ξπὶ την πλείστους δη βλάψασαν καταφρόνησιν κεχωρήκατε, η έκ του πολλούς σφάλλειν τὸ ξναντίον ὄνομα ἀφροσύνη μετωνόμασται.

- 128 ,, Τὰ μὲν οὐν προγεγενημένα τι δεῖ μακρότερον ἡ ἐς ὅσον τοῖς νῦν ξυμφέρει αἰτιᾶσθαι; περὶ δὲ τῶν ἔπειτα μελλόντων τοῖς παροῦσι βοηθοῦντας χρὴ ἐπιταλαιπωρεῦν πάτριον γὰρ ὑμῖν²) ἐκ τῶν πόνων τὰς ἀρετὰς κτᾶσθαι καὶ μὴ μεταβάλλειν τὸ ἔθος, εἰ ἄρα πλούτφ τε νῦν καὶ ἔξουσία 2 ὀλίγον προφέρετε (οὐ γὰρ δίκαιον ἃ τῆ ἀπορία ἐκτήθη τῆ περιουσία ἀπολέσθαι), ἀλλὰ θαρσοῦντας ἰέναι κατὰ πολὶὶ ἐς τὸν πόλεμρν, τοῦ τε θεοῦ χρήσαντος καὶ αὐτοῦ ὑποσχεμένου ξυλλήψεσθαι, καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος πάσης ξυναγω 3 νιουμένης, τὰ μὲν φόρφ, τὰ δὲ ἀφελία. σπονδάς τε οἰ
  - 1) b2 p2 περί αύτόγ, wie Dobree wollte. Doch s. die Note.
  - 2) b g a gegen die besten Handschrr. u. weniger passend iniv-

Regeln babin, fonbern er felbft gestaltet aus fich felbft bas Deifte je nach den Umftanden; wobei berjenige ber ihn mit Befonnenheit bebandelt geficherter ift, wer aber in Bezug auf ibn in Leibenschaft grath, nicht meniger Unfalle erfahrt. Bebenten wir aber auch baf. 2 wenn jeder Staat von uns gegen Gleichmächtige über Bebietsarenzen Streitigkeiten batte, es mohl zu ertragen mare; jest aber find bie Athener uns Allen jufammen gewachsen und tem einzelnen Staat gegenüber noch mehr als bas, fo baß, wenn wir nicht, fowohl alle: fammt als auch jedes Bolf und jebe Stadt, einmuthig fie abwehren. fie mis in ber Bereinzelung mubelos unterjochen werben. Und bie 3 Rieberlage, foll man wiffen, fo fcredlich es auch anzuhören ift, bringt nichts Anderes ale ichlechtbin Anechtichaft; es mare eine Schande fur ben Beloponnes, hieran auch nur ben Gebanten in ich auffleigen zu laffen und fo viele Staaten von einem einzigen mißhandelt gu febn. Denn in diefem Falle wurden wir entweder mit Recht au leiben ober aus Reigheit es zu ertragen icheinen unb . iblechter bazuftebn als unfere Bater bie Bellas befreiten - und wir idern nicht einmal une felbft bies Gut, wnbern laffen einen Staat ich ale Tprannen befestigen, mabrent wir die Alleinberricher in einer Stadt fturgen zu muffen glauben. Wir wiffen mahrlich nicht 4 wie bies Berfahren von ben brei größten Rehlern frei ju fprechen in, bem Unverftande ober ber Reigheit ober ber Nachläffigfeit. Denn gewiff, biefe Rebler habt ibr nicht vermieben, indem ihr euch zu bem iden fo Bielen verberblich geworbenen verachtenben Bochfinn gewandt bibt, ber, weil er Biele ftraucheln lagt, ben entgegengefesten Ramen Unfinn erhalten bat.

"Bogu nun soll man die Bergangenheit weitläusiger entschuls 123 digen als insoweit es der Gegenwart nügt? in Betrest des kunftig Eintretenden aber muß man des Gegenwärtigen sich annehmend Rühsalerdulden; benn es ist ja eure Erbiugend aus den Anstrengungen die Tüchtigkeit euch zu erwerben; und ihr durft diese Sitte nicht indern, wenn ihr wirklich auch durch Reichthum und Macht jest in wenig voraus seid (benn es ist nicht recht daß was durch den 2 Rangel erworden ward durch den Ueberstuß zu Grunde gehe), sonstern müßt aus vielen Gründen muthig in den Krieg gehen, da wwohl der Gott es befahl und selbst beizustehn versprach, als auch bes ganze übrige Hellas theils aus Furcht theils des Nugens wegen mit uns streiten wird. Und die Berträge werdet ihr nicht zuerft 3

λύσετε πρότεροι, ας γε καὶ ὁ θεὸς κελεύων πολεμεῖν νομίζει παραβεβάσθαι, ἠδικημέναις δὲ μᾶλλθν βυηθήσετε · λύουσι γὰρ οὐχ οἱ ἀμυνόμενοι, ἀλλ' οἱ πρότεροι ἐπιόντες.

, Ωστε πανταχόθεν καλώς ὑπάρχον ὑμῖν πολεμεῖν καλ 124 ήμων τάδε ποινή παραινούντων, είπερ βεβαιότατον τὸ ταῦτα Ευμφέροντα και πόλεσι και ιδιώταις είναι, μη μέλλετε Ποτιδαιάταις τε ποιείσθαι τιμωρίαν ούσι Δωριεύσι και ύπο Ιώνων πολιορχουμένοις, οξ πρότερον ην τουναντίον, καλ 2 τῶν ἄλλων μετελθεῖν τὴν ἐλευθερίαν, ὡς οὐκέτι ἐνθέγεται πεοιμένοντας τους μέν ήδη βλάπτεσθαι, τους δ', εί γνωαθησόμεθα ξυνελθόντες μέν, αμύνεσθαι δε ού τολμώντες, μλ πολύ ύστερον τὸ αὐτὸ πάσγειν: ἀλλὰ νομίσαντες ἐς¹) ἀνάνκην ἀφίγθαι, δ ἄνδρες ξύμμαχοι, καὶ αμα τάδε ἄριστα λέγεσθαι, ψηφίσασθε τον πόλεμον, μη φοβηθέντες το αυτίκα δεινόν. 3 της δ' απ' αὐτοῦ διὰ πλείονος εξοήνης ξπιθυμήσαντες λε πολέμου μέν γαρ εξρήνη μαλλον βεβαιούται, αφ' ήσυγίας δέ μή πολεμήσαι ούγ όμοιως ακίνδυνον. και την καθεστηκυίαν εν τη Ελλάδι πόλιν τύραννον ηγησάμενοι επὶ πασιν όμοίας καθεστάναι, ώστε των μέν ήδη άρχειν, των δε διανοείσθαι, παραστησώμεθα έπελθόντες, και αυτοί τε²) άκινδύνως τὸ λοιπόν οίχωμεν και τούς νύν δεδουλωμένους Ελληνας έλευθερώσωμεν." τοιαῦτα οἱ Κορίνθιοι εἶπον.

125 Οἱ δὲ Δακεδαιμόνιοι ἔπειδὴ ἀφ' ἀπάντων ἤκουσαν γνώμην, ψῆφον ἐπήγαγοντοῖς ξυμμάκοις ἄπασιν ὅσοι παρῆσαν ἔξῆς καὶ μείζονι καὶ ἐλάσσονι πόλει· καὶ τὸ πλῆθος ἐψηφίσαντο πολεμεῖν. δεδογμένον δὲ αὐτοῖς εὐθὺς μὲν ἀδύνατα ἡν ἔπιχειρεῖν ἀπαρασκεύοις οὐσιν, ἐκπορίζεσθαι δὲ ἐδόκει ἐκάστοις ἃ πρόσφορα ἡν καὶ μὴ εἶναι μέλλησιν. ὅμως δὲ καθισταμένοις ἀν ἔδει ἐνιαυτὸς μὲν οὐ διετρίβη, ἔλασσον δε, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Ἀττικὴν καὶ τὸν πόλεμον ἄρασθαι φανερῶς.

126 Έν τούτφ δε επρεσβεύοντο τῷ χρόνφ πρὸς τοὺς Άθηναίους εγκλήματα ποιούμενοι, ὅπως σιρίσιν ὅτι μεγίστη πρόφασις εῖη τοῦ πολεμεῖν, ἢν μή τι ἐσακούσωσι. καὶ πρῶτον μεν
πρέσβεις πέμψαντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον τοὺς Άθηναίους

wegen des Gegensatzes fast nothwendig ist, b g a p2.

b ἐπ' mit der Vulg, gegen die meisten und besten Hdschrr.
 ohne τε, was in vielen u. den besten Hdschrr. fehlt, aber

brechen, bie fa auch ber Gott, indem er ju friegen befiehlt, fur gebrochen balt, fondern ihr werbet vielmehr mifigchteten Bertragen ju Gulfe fommen; benn nicht bie fich Bertheibigenben, fonbern bie werft Angreifenden brechen fie.

"Inbem es baber in jebem Betracht gunftig fur euch fteht ben 124 Rrieg ju beginnen und wir gemeinfam baju aufforbern, wenn anbere bie ficherfte Gewähr bie ift, bag bies fowohl ben Staaten als ben Gingelnen vortheilhaft ift, fo gogert nicht ben Botidagten Bulfe ju gewähren, bie Dorier find und von Doriern belagert werben, was früher umgefehrt mar, und die Freiheit ber Uebrigen ju ichirmen, 2 ba es nicht mehr angeht bag, indem wir zuwarten, bie Einen icon ieht beeintrachtigt werben, bie Andern aber, wenn man fieht bag wir uns awar verfammelt haben, uns zu vertheibigen aber nicht magen, nicht viel fpater baffelbe erleiben; fondern mit ber Ueberzeugung baf ihr in bie Rothwenbigfeit gebrangt feib, verbunbete Danner, und bag augleich bies ber befte Rath fei, ftimmet fur ben Rrieg, nicht bie augenblickliche Gefahr fürchtenb, fondern ben. nach berfelben befto langern Frieden munichend; benn in Rolge eines Krieges 3 wird ber Friede mehr befestigt, aus Friedensliebe aber nicht Rrieg maufangen ift nicht ebenfo gefahrlos. Richt zweifelnd alfo bag ber in Bellas zum Tyrannen geworbene Staat Alle auf gleiche Weise bebroht, fobag er biefe bereits beberricht, jene zu beherrichen gebenft, lit une ibn angreifend bemuthigen und funftig fowohl felbft gefebrlos leben ale auch bie jest geinechteten Bellenen befreien." Go brachen Die Rorinthier.

Die Lafebamonier aber, nachdem fie von Allen Die Meinung 125 angebort, ließen alle Berbunbete bie jugegen waren ber Reihe nach abstimmen, größere wie fleinere Statte; und die Debrgahl ftimmte für den Rrieg. Nachdem biefer Befchluß gefaßt, mar gwar fofort anzugreifen unmöglich, ba fie ungeruftet maren, aber mas zwedbienlich fei herbeizuschaffen und feine Bogerung eintreten zu laffen ibien Allen gut. Dennoch aber verftrich ihnen, mahrend fie bie nothigen Anstalten machten, zwar fein Jahr, aber boch nicht viel veniger, bevor fie in Attifa einfielen und ben Krieg offen anhoben.

:

•.

Babrend biefer Beit aber ichickten fie Beichwerbe führend Be- 126 imtte zu ben Athenern, um, wenn jene ihnen fein Gehor gaben, wiel wie möglich Bormand jum Kriege zu haben. Und zuerft um befahlen Die Latedamonier, Gefandte ichidend, ben Athenern

τε ζωντας ελαύνοντες και των τεθνεωτων τὰ ὀστα ἀνειόντες εξέβαλον κατῆλθον μέντοι ὕστερον, και τὸ γένος αὐτων 127 ἔστιν ἔτι ἐν τῆ πόλει. Τοῦτο δὴ τὸ ἄγος οι Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον ελαύνειν¹) δῆθεν τοῖς θεοῖς πρῶτον τιμωροῦντες, εἰδότες δὲ Περικλέα τὸν Εανθιππου προσεχόμενον αὐτῷ κατὰ τὴν μητέρα και νομίζοντες ἐκπεσόντος αὐτοῦ δῷον σφίσι 2 προχωρεῖν τὰ ἀπὸ τῶν Αθηναίων. οὐ μέντοι τοσοῦτον ἤλπιζον παθεῖν ἄν αὐτὸν τοῦτο δσον διαβολὴν οἴσειν αὐτῷ πρὸς τὴν πόλιν, ὡς και διὰ τὴν ἐκείνου ξυμφορὰν τὸ μέρος ἔσται ὁ πόλεμος. ὧν γὰρ δυνατώτατος τῶν καθ' ἑαυτὸν καὶ ἄγων τὴν πολιτείαν ἡναντιοῦτο πάντα τοῖς Λακεδαιμονίοις, και οὐκ εἴα ὑπείκειν, ἀλλ' ἐς τὸν πόλεμον ὧρμα τοὺς Δθηναίους.

Αντεκέλευον δε και οι Αθηναΐοι τούς Λακεδαιμονίους 128 τὸ ἀπὸ Ταινάρου ἄγος Ελαύνειν. οι γὰρ Λακεδαιμόνιοι άναστήσαντές ποτε έχ τοῦ ξεροῦ τοῦ Ποσειδώνος ἀπό Ταινάρου των Είλωτων ίκετας απαγαγόντες διεφθειραν δί δ δή και σφίσιν αὐτοῖς νομίζουσι τὸν μέγαν σεισμόν γενέσθαι 2 εν Σπάρτη. Εκέλευον δε και τὸ τῆς Χαλκιοίκου ἄγος Ελαύνειν αύτούς εγένετο δε τοιόνδε. Επειδή Παυσανίας ο Λακεδαιμόνιος το πρώτον μεταπεμφθείς ύπο Σπαρτιατών από της ἀργῆς τῆς ἐν Ἑλλησπόντω καὶ κριθεὶς ὑπ' αὐτῶν ἀπελύθη μή άδικείν, δημοσία μέν οὐκέτι έξεπέμφθη, ίδία δὲ αὐτὸς τὸιήση λαβών Ερμιονίδα άνευ Δακεδαιμονίων αφικνείται ές Ελλήσποντον, τῷ μὲν λόγω ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν πόλεμον, τῷ δὲ ἔργω τὰ πρὸς βασιλέα πράγματα πράσσειν, ώσπερ καὶ τὸ πρώτον 3 ενεχείρησεν 2), εφιέμενος Ελληνικής άρχης. εὐεργεσίαν δε άπο τυῦδε πρώτον ες βασιλέα κατέθετο καὶ τοῦ παντὸς πράγματος άρχην ξποιήσατο. Βυζάντιον γαρ έλων τη προτέρα παρουσίε μετά την έχ Κύπρου άναγώρησιν (είγον δε Μηδοι αὐτό και βασιλέως προσήποντές τινες και ξυγγενείς [οί] 3) εάλωσαν εν αὐτῶ), τότε τρύτους οῧς ἔλαβεν ἀποπέμπει βασιλεῖ χρύφα 4 τῶν ἄλλων ξυμμάχων, τῷ δὲ λόγω ἀπέδρασαν αὐτόν. ἔπρασε

<sup>1)</sup> So p mit mehrern der besten Hdschrr.; die übrigen elauven enelsvor.

<sup>2)</sup> So p mit vielen u. den besten Hdschrr.; die übrigen ¿πεχείρησεν.
5) of haben zwar alle Hdschrr., doch wird d. Sinn viel angemessener, wean man es nach Bekk. Conj. streicht. Eingeklammert haben es bak.

sowohl die Lebenden verbamend als auch die Gebeine der Todten aufgrabend brachten sie Alle über die Grenze; jene kehrten jedoch später zurück, und ihr Geschlecht existirt noch in der Stadt. Diesen 127 Frevel nun befahlen die Lakedmonier zu entsernen, vorgeblich um vor allen Dingen den Göttern Genugthuung zu verschaffen, eigentlich aber weil sie wußten daß Perikles, des Kanthippos Sohn, damit behaftet sei, und weil sie glaubten, wenn er verdannt sei, würden ihnen von den Athenern ihre Forderungen leichter bewilligt werden. Doch hossten sie nicht sowohl daß ihm dies wirklich widersahren werde, 2 als vielmehr daß es ihn in der Stadt verhaßt machen solle, als werde auch seines Masels wegen seinem Antheile nach der Krieg stattsinden. Denn der Mächtigste seiner Zeit und die Staatsvers waltung leitend, arbeitete er in Allem den Lakedmoniern entgegen und ließ die Athener nicht nachgeben, sondern spornte sie zum Kriege.

Dagegen befahlen auch bie Athener ben Latebamoniern ben von 128 Tangron herrührenden Frevel zu entfernen; nämlich bie Lakebamonier hatten einft ichutflebende Beloten aus bem Tempel bes Bofeibon pon Tangron auffteben geheißen, fie weggeführt und umgebracht. meshalb eben fie auch glauben bag bas große Erbbeben in Sparta fie felbft traf. Gie befahlen ihnen aber auch ben Frevel gegen bie 2 Chalfiofos zu entfernen; biefer mar folgender. Ale ber Lafebamos nier Baufanias jum erften Dale von ben Spartiaten von feiner Befehlshaberftelle im Bellesvont abgerufen und von ihnen por Ge richt geftellt, aber von Schuld freigesprochen mar, murbe er gwar von Staatswegen nicht wieder ausgefandt, aber auf eigene Sand nahm er eine Triere aus hermione und gieng ohne Bebeif ber Lafebamonier nach bem Bellespont, vorgeblich jum Bellenischen Rriege, in ber That aber um die Berhandlungen mit bem Ronige gu betreiben, wie er icon bas erfte Dal begonnen batte, nach ber Berrichaft über Bellas ftrebend. Gine Bohlthat aber erwies er bem 3 Ronige querft bei folgender Beranlaffung und machte bamit ben Anfang ber gangen Angelegenheit: namlich ale er bei feiner erften Anwesenheit, nach seinem Rudzuge aus Appros, Byzantion erobert jatte (es hatten aber biefe Stadt bie Deber inne und einige Anleborige und Bermandte bes Ronigs wurden barin gu Gefangenen jemacht), ichickte er bamale biefe bie in feine Banbe gefommen maren em Ronige ohne Wiffen ber übrigen Bunbesgenoffen gurud, anteblich aber waren fie ihm entflohen. Er betrieb aber bies im 4

δὲ ταῦτα μετὰ Γογγύλου τοῦ Ἐρετριέως, φ̄¹) ἐπέτρεψε τό τε Βυζάντιον καὶ τοὺς αἰχμαλώτους. ἔπεμψε δὲ καὶ ἐπιστολὴν τὸν Γόγγυλον φέροντα αὐτῷ ἐνεγέγραπτο δὲ τάδε δὲν αὐτῆ, ὡς ὕστερον ἀνευρέθη. ,,Παυσανίας ὁ ἡγεμὼν τῆς Σπάρτης τούσδε τέ σοι χαρίζεσθαι βουλόμενος ἀποπέμπει δορὶ ἐλών, καὶ γνώμην ποιοῦμαι, εὶ καὶ σοὶ δοκεῖ, θυγατέρα τε τὴν σὴν γῆμαι καί σοι Σπάρτην τε καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα ὑποχείριον ποιῆσαι. δυνατὸς δὲ δοκῶ εἰναι ταῦτα πρᾶξαι μετὰ σοῦ βουλευόμενος. εὶ οὖν τί σε τούτων ἀρέσκει, πέμπε ἄνδρα πιστὸν ἐπὶ θάλασσαν δι' οὖ τὸ λοιπὸν τοὺς λόγους ποιησόμεθα."

- Τοσαῦτα μέν ή γραφή εδήλου. Ζέρξης δε ήσθη τε τή 129 ξπιστολή και αποστέλλει Αρτάβαζον τον Φαρνάκου ξπί θάλασσαν καλ κελεύει αὐτὸν τήν τε Δασκυλίτιν σατραπείαν 2 παραλαβείν Μεγαβάτην ἀπαλλάξαντα, δς πρότερον ήργε, και παρά Παυσανίαν ές Βυζάντιον ξπιστολήν άντεπετίθει αὐτώ ώς τάχιστα διαπέμψαι και την σφραγίδα άποδείξαι, και ήν τι αὐτῷ Παυσανίας παραγγέλλη περί τῶν ξαυτοῦ πραγμάτων, πράσσειν ώς άριστα καλ πιστότατα. ὁ δὲ ἀφικόμενος τά τε άλλα εποίησεν ώσπερ εξρητο και την επιστολήν διέπεμ-3 ψεν άντεγέγραπτο δε τάδε. ,, Ωδε λέγει βασιλεύς Ξέρξης Παυσανία και των ανδρων ους μοι πέραν θαλάσσης έχ Βυζαντίου έσωσας κείται σοι εὐεργεσία έν τῷ ἡμετέρφ οἴκφ έσαει ανάγραπτος, και τοῖς λόγοις τοῖς από σοῦ αρέσκομαι, και σε μήτε νύξ μήθ' ήμερα επισχέτω ώστε άνειναι πράσσειν τι ών έμοι ύπισχνη, μηθέ χουσού και αργύρου δαπάνη κεκωλύσθω μηδέ στρατιάς πλήθει, εξ ποι δει παραγίγνεσθαι, άλλα μετ' Ασταβάζου ανδρός αγαθού, ον σοι ξπεμψα, πράσσε θασσών και τὰ ξμὰ και τὰ σὰ ὅπη κάλλιστα και ἄριστα ξξει άμφοτέροις."
- 180 Ταϋτα λαβών ὁ Παυσανίας τὰ γράμματα, ὧν καὶ πρότερον ἐν μεγάλφ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ τότε μᾶλλον ἡρτο καὶ οὐκέτι ἡδύνατο ἐν τῷ καθεστηκότι τρόπφ βιοτεύειν, ἀλλὰ σκευάς

<sup>1)</sup> Die Ausgaben επερ gegen die besten Hdschrr.

Einverständnis mit dem Eretrier Gongylos, welchem er Byzantion und die Kriegsgefangenen übergeben hatte. Auch sendete er den Gongylos mit einem Briefe zum Könige; in demselben war, wie sich später fand, Folgendes geschrieben. "Pausanias, der Befehls: 5 haber Spartas, sendet, um Dir gefällig zu sein, Dir diese Kriegssgesangenen, und zugleich mache ich den Borschlag, wenn es auch Dir gut dunkt, Deine Tockter zu heirathen und Dir Sparta und das übrige hellas unterthan zu machen. Ich glaube aber, mit Dir mich berathend, im Stande zu sein dies auszussühren. Wenn Dir nun Etwas hiervon gefällt, so sende einen zuverlässigen Mann zum Meere durch den wir künftig unsere Unterhandlungen sühren können."

So viel that bas Schreiben fund. Xerres aber freute nich über 129 ben Brief und fchicte ben Artabagos, bes Pharnafes Cohn, gum Reere und befahl ihm bie Dasfplitifche Satrapie ju übernehmen, unter Abfetung bes Megabates ber fie borber regierte, und gab 2 ibm auf an ben Baufanias nach Bnzantion möglichft schnell ein Begenichreiben zu beforbern und ihm ben Siegelring porzuzeigen, und wenn ihm Baufanias in Betteff feiner Angelegenheiten irgend einen Befehl gebe, ihn aufs befte und treufte auszuführen. Als biefer angelangt war, that er theils bas Uebrige wie ihm befohlen war, theils beforberte er auch ben Brief; er enthielt folgende Antwort. "Go fagt ber Ronig Berres jum Baufanias. Die 3 Buructfendung ber Manner, bie Du mir über bas Deer aus Bnjantion gerettet, fteht Dir ale eine Bohlthat in unserm Saufe für ewig aufgezeichnet, und auch an Deinen Borfchlagen finde ich Be-Und moge weber Racht noch Tag Dich abhalten fobag Du nachließeft Etwas von bem was Du mir versprichft zu betreiben, auch moge es nicht wegen bes Aufwandes von Golb und Gilber gehindert werden und wegen ber Große bes Beeres bas etwa irgendwohin tommen muß, fondern betreibe mit bem Artabagos, einem wackern Manne, ben ich Dir gefandt habe, meine und Deine Angelegenheiten, wie es fur uns Beibe am iconften und beften fein wird. "

Als Pausanias bies Schreiben erhalten hatte, erhob er, ber 130 schon früher in großem Ansehn stand bei den hellenen wegen bes Oberbefehls bei Plataä, sich jest noch viel mehr und vermochte nicht mehr in den hergebrachten Formen zu leben, sondern mit Me-

- τε Μηδικάς ενδυόμενος εκ τοῦ Βυζαντίου εξήει και διὰ τῆς 2 Θράκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆδοι και Αἰγύπτιοι εδορυφόρουν, τράπεζάν τε Περσικήν παρετίθετο και κατέχειν τὴν διάνοιαν οὐκ ἠδύνατο, ἀλλ' ἔργοις βραχέσι προὐδήλου ἃ τῆ γνώμη μειζόνως ἐσέπειτα ἔμελλε πράξειν. δυσπρόσοδόν τε αὐτὸν παρείχε και τῆ ὀργῆ οὕτω χαλεπῆ ἐχρῆτο ἐς πάντας ὁμοίως ὥστε μηδένα δύνασθαι προσιέναι διόπερ και πρὸς τοὺς Άθηναίους οὐχ ἤκιστα ἡ ξυμμαχία μετέστη.
- Οι δε Λακεδαιμόνιοι αλσθόμενοι τό τε πρώτον δι' αὐτά 131 ταθτα ανεχάλεσαν 1) αὐτόν, και ξπειδή τη Έρμιονίδι νηι τὸ δεύτερον εκπλεύσας οὐ κελευσάντων αὐτῶν τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιών, και έκ του Βυζαντίου βία ὑπ' Αθηναίων εκπολιοςκηθείς ές μέν την Σπάρτην ούκ έπανεχώρει, ές δε Κολωνάς τὰς Τρωάδας ίδρυθείς πράσσων τε έσηγγελλετο αὐτοῖς πρὸς τούς βαρβάρους καλ ούκ ξπ' άγαθῷ τὴν μονὴν ποιούμενος, ούτω δη ούκετι επέσγον, άλλα πεμψαντες κήρυκα οι έφοροι καὶ σκυτάλην είπον τοῦ κήρυκος μὴ λείπεσθαι, εὶ δὲ μή, 2 πόλεμον αὐτῶ Σπαρτιάτας προαγορεύειν. ὁ δὲ βουλόμενος ώς ηχιστα υποπτος είναι και πιστεύων γρήμασι διαλύσειν την διαβολην άνεγώρει το δεύτερον ές Σπάρτην. και ές μέν την είρχτην ξοπίπτει το πρώτον ύπο τών ξφόρων (ξξεστι δὲ τοῖς ἐφόροις τὸν βασιλέα δρᾶσαι τοῦτο), ἔπειτα διαπραξάμενος υστερογ εξήλθε και καθίστησιν έαυτὸν ες κρίσιν τοις 132 βουλομένοις περί αὐτὸν ἐλέγχειν. Και φανερὸν μέν είχον οὐδὲν οί Σπαρτιαται σημεῖον, οὔτε οἱ ἐγθροὶ οὔτε ἡ πᾶσα πόλις, ότω αν πιστεύσαντες βεβαίως ετιμωρούντο ανδρα γένους τε τοῦ βασιλείου ὄντα καὶ ἐν τῷ παρόντι τιμὴν έχοντα (Πλείσταρχον γάρ τὸν Λεωνίδου ὄντα βασιλέα καλ 2 νέον ετι ανεψιός ων επετρόπευεν), ύποψίας δε πολλάς παρείχε τη τε παρανομία και ζηλώσει τῶν βαρβάρων μή ἴσος βούλεσθαι είγαι τοῖς παροῦσι, τά τε ἄλλα αὐτοῦ ἀνεσχόπουν είτι που έξεδεδιήτητο των καθεσιώτων νομίμων και

ότι έπλ τὸν τρίποδά ποτε τὸν ἐν Δελφοῖς, ὃν ἀνέθεσαν οί

<sup>1)</sup> p àrexalésarso aus einigen der besten Hdschrr., vielleicht richtig.

ischen Gewändern bekleibet verließ er Byzantion und auf seiner Leise durch Thrake begleiteten ihn Meder und Aegyptier als Tra-2 anten, auch ließ er sich Berkischen Tisch vorsetzen und konnte seine definnung nicht an sich halten, sondern durch geringfügige Handsungen verrieth er was er im Geiste fünstig in größerem Maßstabe uszuführen vorhatte. Und er zeigte sich schwer zugänglich und sendarte sein Temperament gegen Alle auf gleiche Weise als ein heftiges daß Niemand sich ihm nähern konnte, weswegen auch auptsächlich der Bund zu den Athenern übertrat.

Als bie Lafebamonier bies erfuhren, riefen fie ihn icon bas 131 ifte Dal eben biefer Dinge wegen gurud, und ba er, mit bem ochiff von hermione zum zweiten Dale ohne ihren Befehl ausge gelt, wieder ein folches Berfahren zeigte und, von ben Athenern urch eine Belagerung mit Gewalt aus Bygantion vertrieben, nicht ach Sparta gurudfehrte, fonbern fich ju Rolona in Troas feftfeste nd ihnen gemelbet ward bag er mit ben Barbaren verhandele und 1 feiner guten Abficht verweile: ba gogerten fie nicht mehr, fonern bie Ephoren fandten einen Berold und eine Cfptale und geoten ihm bem Berold zu folgen: wo nicht, erklarten ihm bie Gparaten ben Rrieg. Diefer aber fehrte, ba er fo wenig als moglich 2 erbachtig fein wollte und zuverfichtlich hoffte burch Gelb bie Behulbigung ju entfraften, jum zweiten Dale nach Sparta jurud. Do wird er querft von ten Ephoren in bas Gefargnig geworfen Die Ephoren burfen bies bem Ronige thun), nachher aber feste : es burch bag er wieder berausfam und ftellte fich benen bie ibn berführen wollten gur gerichtlichen Untersuchung. Und einen gang 132 aren Beweis zwar hatten bie Spartigten nicht, weber feine Reinbe och ber gesammte Staat, auf ben fie fich hatten ftugen fonnen m einen bem foniglichen Geschlechte angehörenben und gegenwärtig ine Burbe betleibenten Dann (benn er bevormundete ale beffen Better ben Bleiftarchos, bes Leonibas Sohn, welcher Ronig und och jung mar) ju ftrafen; aber burch feine Befetwidrigfeit und 2 e Nachahmung ber Barbaren bestätigte er vielfach ben Berbacht if er fich nicht als ein Gleicher ben Berhaltniffen fugen wolle, ib fie erwogen sowohl fein fonftiges Benehmen, wenn er in irgend 1em Stude Die Schranfen ber beftebenben Befete übertreten batte, s auch bies bag er einft auf ben Dreifug in Delphi, welchen bie

Βλληνες ἀπὸ τῶν Μήδων ἀχροθίνιον, ήξίωσεν ἐπιγράψασθαι αὐτὸς ἰδία τὸ ἐλεγεῖον τόδε:

Έλλήνων ἀρχηγὸς ἐπεὶ στρατὸν ὥλεσε Μήδων, Παυσανίας Φοίβω μνῆμ' ἀνέθηκε τόδε.

3 το μέν ουν έλεγειον οι Λακεδαιμόνιοι έξεκόλαψαν ευθύς τότε από τοῦ τρίποδος τοῦτο καὶ ἐπέγραψαν ὀνομαστὶ τὰς πόλεις δσαι ξυγκαθελούσαι τὸν βάρβαρον ἔστησαν τὸ ἀνάθημα· τοῦ μέντοι Παυσανίου ἀδίκημα καὶ τοῦτ' ἐδόκει είναι, και επειδή εν τούτω καθειστήκει, πολλώ μαλλον παρ-4 όμοιον πραγθήναι ξωαίνετο τη παρούση διανοία. Επυνθάνοντο δε και ες τους Εξλωτας πράσσειν τι αὐτόν, και ήν δε ούτως ελευθέρωσιν τε γαρ υπισχνείτο αυτοίς και πολιτείαν, ην ξυνεπαναστώσι και το παν ξυγκατεργάσωνται. 5 άλλ' οὐδ' ως οὐδὲ των Είλωτων μηνυταῖς τισι πιστεύσαντες ήξιωσαν γεώτερον τι ποιείν ές αὐτόν, γρώμενοι τῷ τρόπω ώπερ είωθασιν ές σφας αὐτούς, μη ταχεῖς είναι περί ανδρός Σπαρτιάτου ανευ αναμφισβητήτων τεχμηρίων βου-Βλευσαί τι ανήπεστον, πρίν γε δή αὐτοῖς, ώς λέγεται, ὁ μέλλων τὰς τελευταίας βασιλεῖ ἐπιστολὰς πρὸς Αρτάβαζον κομιείν, ανήρ Αργίλιος, παιδικά ποτε ων αὐτοῦ καὶ πιστότατος έχεινω, μηνυτής γίγνεται. δείσας κατά ένθύμησιν τινα ότι οὐθείς πω τῶν πρὸ ξαυτοῦ ἀγγέλων πάλιν ἀφίχετο, καὶ παραποιησάμενος σφραγίδα, ένα, ην ψευσθη της δόξης η και ξχεῖνός τι μεταγράψαι αλτήση, μη ξπιγνώ, λύει τὰς ξπιστολάς, εν αις ύπονοήσας τι τοιούτο προσεπεστάλθαι και αύ-133 τον εύρεν έγγεγραμμένον πτείνειν. Τότε δε οί έφοροι δείξαντος αὐτοῦ τὰ γράμματα μᾶλλον μὲν ἐπίστευσαν, αὐτήχοοι θε βουληθέντες έτι γενέσθαι αὐτοῦ Παυσανίου τι λέγοντος, · ἀπὸ παρασχευής τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ Ταίναρον ίκέτου οίγομένου και σκηνησαμένου διπλην διαφράγματι καλύβην, ές ην των [τε] 1) εφόρων εντός τινας έχρυψε, και Παυσανίου ώς αὐτὸν ελθόντος και ερωτώντος την πρόφασιν της εκετείας ήσθοντο πάντα σαφώς, αλτιωμένου του άνθρώπου τά τε περί αύτου γραφέντα και τάλλ' άποφαίνοντος καθ' ξκαστον,

ě

<sup>1)</sup> So p g k, um ein kaum erträgliches Anakoluth zu vermeiden; in allen Hdschrr. steht freilich τε.

Sellenen als Erftlingsgabe von der Mederbeute geweiht hatten, felbft eigenmächtig folgendes Difticon ju feten fich erlaubt hatte:

Da er ber Deber Beer ale Bellenischer Felbherr vernichtet,

Bat Baufanias bies Dentmal bem Bhobos geweiht. Dies Difticon nun ließen bie Lafebamonier aleich bamale von bem 3-Dreifuß ausfragen und bie Ramen aller ber Stadte einaraben welche ben Barbaren mitbefiegt und bas Weihgeschenf aufgestellt hatten; tem Baufanias jedoch rechnete man nun auch bies als Bergeben an, und nachdem er fo weit gefommen mar, ichien es noch vielmehr feiner gegenwartigen Befinnung entfprechend gefcheben au fein. Sie 4 erfuhren aber auch baff er unter ben Beloten Berbindungen unterhalte, und bem war wirklich fo; er versprach ihnen nämlich Freiheit und Burgerrecht, wenn fie fich mitauflebnten und Alles mit aus-Aber felbst ba trauten fie auch einigen Angebern unter 5 ben Beloten noch nicht und fonnten fich noch nicht entschließen einen auffallenden Schritt gegen ihn zu thun, indem fie bie Sitte beobachs teten bie fie unter fich felbft zu beobachten pflegen, namlich nicht baftig zu fein, ohne unzweifelhafte Beweife gegen einen Spartiaten einen unbeilbaren Befchluß zu faffen: bis ihnen endlich, wie man fagt, berjenige welcher feinen letten Brief an ben Ronia bem Ur: 6 tabagos bringen follte, ein Mann aus Argilos, ber einft fein Beliebter mar und fein volles Bertrauen batte, ale Angeber auftrat. Als biefer nämlich burch eine Betrachtung barüber bag noch feiner ber pon jenem abgefandten Boten gurudgefehrt fei in Furcht gerathen war und beshalb bas Betichaft fich hatte nachmachen laffen, bamit, wenn er fich in feiner Bermuthung taufche ober etwa jener Etwas ju anbern begehre, er es nicht merfe, offnet ben Brief, in welchem er, wie er benn einen folchen Rebenauftrag geargwöhnt hatte, Die Beifung gefchrieben fand auch ihn zu tobten. Da nun, als 133 tiefer bas Schreiben zeigte, glaubten bie Ephoren gwar bie Sache mehr. ba fie aber noch mit eigenen Ohren ben Baufanias felbit etwas wollten ausfagen boren, fo erfuhren fie, nachbem jener Renich auf Berabrebung nach Tanaron als Schutflebender gegangen mar, fich eine burch eine Scheidewand getheilte Butte gemacht hatte, in welcher er einige ber Cphoren innen verftedte, und Bauianias qu ihm gefommen war und nach bem Grunde bes Schuts judens fragte, Alles gang flar, indem ber Denich fowohl bas über ihn Gefchriebene ihm anklagend porhielt als auch bas Uebrige einώς οὐδὲν πώποτε αὐτὸν ἔν ταῖς πρός βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτο, προτιμηθείη δ' ἔν ἴσφ τοῖς πολλοῖς τῶν διακόνων ἀποθανεῖν, κἀκείνου αὐτὰ ταῦτα¹) ξυνομολογοῦντος καὶ περὶ τοῦ παρόντος οὐκ ἔωντος ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ πίστιν ἔκ τοῦ ἔεροῦ διδόντος τῆς ἀναστάσεως καὶ ἀξιοῦντος ὡς τάχιστα πορεύεσθαι καὶ μὴ τὰ πρασσόμενα διακωλύειν.

Ακούσαντες δε ακριβώς τότε μεν απηλθον οί έφοροι, βεβαίως δὲ ἤδη εἰδότες ἐν τῆ πόλει τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο. λέγεται δ' αύτὸν μελλοντα ξυλληφθήσεσθαι εν τῆ ὁδῷ, ενὸς μέν τῶν ἐφόρων τὸ πρόσωπον προσιόντος ὡς είδε, γνῶναι έφ' φ εχώρει, άλλου δε νεύματι άφανει χρησαμένου και δηλώσαντος εύνοια, πρός τὸ ιερόν τῆς Χαλκιοίκου χωρῆσαι 2 δρόμω και προκαταφυγείν ήν δε έγγυς το τέμενος. και ές οίκημα ου μέγα ο ήν του ιερού έσελθών, ίνα μη υπαίθριος ταλαιπωροίη, ήσύχαζεν. οί δε το παραυτίκα μεν ύστερησαν τη διώξει, μετά δὲ τοῦτο τοῦ τε οἰχήματος τὸν ὄροφον άφείλον και τας θύρας, ένδον όντα τηρήσαντες αὐτὸν και απολαβόντες είσω, απωχοδόμησαν, προσχαθεζόμενοι τε έξε-3 πολιόρχησαν λιμφ. και μέλλοντος αθτοῦ ἀποψύχειν ώσπερ είχεν εν τῷ οἰκήματι, αἰσθόμενοί τε εξάγουσιν έκ τοῦ ίεροῦ έτι ξμπνουν όντα και έξαχθεις απέθανε παραχρημα. και αὐτὸν ξιελλησαν μέν ες τὸν Καιάδαν οὖπερ τοὺς κακούργους2) 4 εμβάλλειν έπειτα έδοξε πλησίον που κατορύξαι. ό δε θεός ο έν Δελφοίς τον τε τάφον υστερον έχρησε τοις Δακεδαιμονίοις μετενεγχείν οδπερ απέθανε (και νύν κείται έν τῷ προτεμενίσματι, δ γραφή στήλαι δηλούσι), και ώς άγος αὐτοις ον τὸ πεπραγμένον δύο σώματα άνθ' ένὸς τη Χαλκιοίκω αποδούναι. οι δε ποιησάμενοι χαλκούς ανδριάντας 135 δύο ώς αντί Παυσανίου ανέθεσαν. Οι δε Αθηναίοι, ώς και τοῦ θεοῦ ἄγος κρίναντος, ἀντεπέταξαν τοῖς Δακεδαιμονίοις Ελαύνειν αὐτό.

Τοῦ δὲ Μηδισμοῦ τοῦ Παυσανίου Λακεδαιμόνιοι, πρέσβεις

:

<sup>1)</sup> Einige Handschrr. und die Vulgate αὐτά τε ταῦτα, Bekker vermuthet αὖ ταῦτά τε.

<sup>\*)</sup> k κακούργους εἰώθεσαν; dies Verbum stellt sich theils der weckselnden Stellung in den Hdschrr. theils des Sinnes wegen, der das von mehrern, doch fast nur schlechten Handschrr. gebotene εἰώθασιν erfordern würde, als ein Glossem dar.

jeln enthüllte, wie er ihn in den Aufträgen an den König nie compromittirt habe und nun doch gleich den gewöhnlichen seiner Diener der Ehre gewürdigt sei getödtet zu werden, und jener dann eben dies einräumte und ihn wegen des Borgesallenen nicht zu jurnen bat, sondern ihm Sicherheit verbürgte, wenn er den Tempel verließe, und ihn aufsorderte aufs schnellste abzureisen und die Unterhandlungen nicht zu hemmen.

Rachbem bie Ephoren es nun genau gehort, giengen fie fur 184 jest weg, ba fie es aber jest ficher wußten, fo bereiteten fie feine Berhaftung in ber Stadt vor. Dan ergablt aber, als er eben auf ber Strafe ergriffen werben follte, habe er, wie er bas Geficht eines ber Ephoren gefehn ber auf ihn gufam, bemerkt in welcher Abficht berfelbe fomme, und nachbem ein anberer ihm einen uns merklichen Wink gegeben und aus Wohlwollen es ihm angebeutet, fei er im Laufe in ben Tempel ber Chaltiotos geeilt und fo guvor entfommen; ber Tempelbezirf war aber in ber Rabe. Indem er nun 2 in ein nicht großes Bebaute welches jum Beiligthum gehörte getreten war, um nicht unter freiem himmel Ungemach zu erleiben, verhielt er fich rubig. Bene aber waren gwar fur ben Augenblick mit ber Berfolgung ju fpat gefommen, nachher aber nahmen fie bas Dach bes Gebäudes ab, vermauerten, nachdem fie ben Beitbunkt wo er fich brinnen befand mahrgenommen und ihn hineingefperrt, bie Thuren, legten fich bavor und hungerten ihn aus. Und ale er baran mar in bem Bebaube, wie er mar, feinen Geift 3 aufzugeben, bemerften fie bies und führten ihn noch athmend aus bem Tempel, und herausgeführt ftarb er auf ber Stelle. Und fie hatten vor ihn in ben Raabas ju merfen, wo fie bie Berbrecher hineinwerfen; nachber aber befchloffen fie ihn in ber Dabe mo ju begraben. Der Bott in Delvhi aber befahl fvater ben Lafebamoniern bas Grab babin 4 ju verlegen wo er gestorben war (und jest liegt er in bem Borbegirte bes Tempels, wie Saulen burch eine Inschrift bezeugen), und, ba bas Befchehene als ein Frevel an ihnen hafte, zwei Leiber anftatt bes einen ber Chalfidtos zu weihen. Da liegen fie zwei eberne Standbilder machen und weihten fie wie fur ben Baufanias. Die Athener aber ftellten an Die Lakebamonier Die Gegenforderung, 135 biefen Frevel, ba ja auch ber Gott es bafür erflart habe, zu entfernen.

Der Medifchen Gefinnung des Paufanias aber beschuldigten

πέμψαντες παρά τούς Αθηναίους, ξυνεπητιώντο και τόν Θεμιστοκλέα, ώς εξοισκον έκ των περί Παυσανίαν ελέγγων. 2 ήξίουν τε τοῖς αὐτοῖς κολάζεσθαι αὐτόν. οἱ δὲ πεισθέντες (ξτυγε γάρ ωστρακισμένος και έγων δίαιταν μέν έν Άργει, ξπιφοιτών δε και ες την άλλην Πελοπόννησον) πεμπουσι μετά των Λακεδαιμονίων ετοίμων όντων ξυνδιώκειν ανδρας 136 οίς εξοητο άγειν όπου αν περιτύγωσιν. Ο δε Θεμιστοκλής προαισθόμενος φεύγει εκ Πελοποννήσου ες Κέρκυραν, ων αὐτῶν εὐεργέτης. δεδιέναι δὲ φασκόντων Κερχυραίων ἔχειν αὐτὸν ώστε Λακεδαιμονίοις και Αθηναίοις ἀπέγθεσθαι, διαχομίζεται ύπ' αὐτῶν ές τὴν ἢπειρον τὴν καταντικού. 2 και διωκόμενος ύπὸ τῶν προστεταγμένων κατὰ πύστιν ή χωροίη, αναγκάζεται κατά τι άπορον παρά Άδμητον τὸν Μολοσσών βασιλέα, όντα αὐτῷ οὐ φίλον, καταλύσαι. καί 🖫 ό μεν ούκ έτυχεν επιδημών, ό δε της γυναικός εκέτης γενόμενος διδάσχεται ὑπ' αὐτῆς τὸν παῖδα σφῶν λαβών καθί- 😉 3ζεσθαι έπι την έστιαν. και ελθόντος οὐ πολύ υστερον του ? Αδμήτου δηλοί τε ός έστι και ούκ άξιοι, εί τι άρα αὐτὸς 🕏 άντείπεν αὐτῷ Άθηναίων δεομένω, φεύγοντα τιμωρείσθαι. καὶ γάρ αν ὑπ' ἐκείνου πολλῷ ἀσθενέστερος ) ἐν τῷ παρόντι ١ χαχώς πάσχειν, γενναΐον δε είναι τους ομοίους από τοῦ = 4 ໃσου τιμωρείσθαι. και αμα αὐτὸς μέν ξκείνω χρείας τινός 🕫 και ούκ ες το σωμα σώζεσθαι εναντιωθήναι, εκείνον δ' αν 🕿 εὶ ἐκδοίη αὐτόν (εἰπών ὑφ' ὧν καὶ ἐφ' ὧ διώκεται), σωτη- ١ 137 ρίας αν της ψυχης αποστερήσαι. Ο δε ακούσας ανίστησί τε 😆 αὐτὸν μετὰ τοῦ ξαυτοῦ υίξος (ώσπερ καὶ ἔχων αὐτὸν ἐκαθέ- τ ζετο, και μέγιστον ήν Ικέτευμα τοῦτο) και υστερον οὐ πολλο 🕏 τοίς Λακεδαιμονίοις και Αθηναίοις ελθούσι και πολλά εί- > ποῦσιν οὐκ ἐκδίδωσιν, ἀλλ' ἀποστέλλει βουλόμενον ώς βασι- 🛬 λέα πορευθήναι έπι την έτεραν θάλασσαν πεζή ές Πύδναν 3 2 την Άλεξανδρου. Εν ή όλκαδος τυχών αναγομένης Επ' Τωνίας 🔻 και επιβάς καταφέρεται χειμώνι ές το Αθηναίων στρατόπεδον :3 δ επολιόρκει Νάξον. και (ήν γὰρ ἀγνώς τοῖς εν τῆ νηι) τ

÷

<sup>1)</sup> g a k ἀσθενέστερος, was Reiske vermuthet hatte und eine Hdschr. ex emend. bietet, eine andere – ερον, alle übrigen — έρου, was nur bei einer höchst gezwungenen Erklärung (ἐκείνου vom Compar. abhängig) einen Sinn gibt.

tie Lakedamonier, indem fie Gefandte nach Athen ichickten, augleich ten Themistotles, wie fie es aus ter Untersuchung über ben Baufanias gefunden hatten, und verlangten für ibn biefelbe Beftrafung. Ueberrebet ichicten biefe (benn er mar eben im Eril und lebte in 2 Argos, reifte aber auch nach ben übrigen Theilen bes Beloponnes) mit ben Lakebamoniern bie ibn mitzuperfolgen bereit maren Danner benen aufgegeben mar ibn ju ergreifen mo fie ibn immer fan-Themistofles aber ber es vorber erfuhr fich aus bem Be: 136 loponnes nach Rerfyra, ba er ein Boblthater biefer Infel war. Indem jeboch bie Rerfpraer fagten, fie fcheuten fich ihn zu behalten auf bie Gefahr bin fich mit ben Lafebamoniern und Athenern gu verfeinden, wird er von ihnen auf das gegenüberliegende Festland gebracht. Und nach erhaltener Runde wohin er gienge von ben 2 tamit Beauftragten verfolgt, ward er wegen einer Berlegenheit gewungen beim Abmetos, bem Ronige ber Moloffer, ber ihm nicht jugethan mar, einzufebren. Der mar nun gerate nicht zu Saufe, jener aber wird, indem er bie Frau um Schut anfieht, von ihr angewiesen ihren Sohn zu nehmen und fich mit ihm auf ben Beerd niederzusegen. Und als bald barauf Admetos gurudfehrt, offenbart 3 er wer er fei und bittet ihn, fich nicht an bem Flüchtigen ju rachen, wenn amar er einft einem an die Athener gerichteten Befuche bes Armetos fich widerfest habe; benn gegenwärtig wurde er als ber bei weitem Schwächere von jenem Schlimmes erleiten; ebel aber fei es fich an bem Gleichstehenden mit gleichen Baffen ju rachen. Und übrigens fei er jenem nur in Bezug auf ein Intereffe und 4 nicht auf Rettung bes Leibes entgegengetreten; jener aber murbe ibn. menn er ihn auslieferte (babei fagt er von wem und weshalb n verfolgt wirb), ber Rettung bes Lebens berauben. Als biefer es vernommen, lagt er ihn mit feinem Sohne auffteben (wie er fa mit ihm fich niedergefest hatte, und es war bies bie feierlichfte form bee Schupgefuche), und ale nicht lange nachher bie Lafebas 137 nonier und Athener fommen und ihm viele Borftellungen machen, iefert er ihn nicht aus, fondern fendet ihn ber jum Ronige ju eifen municht zu gande an bas andere Deer nach Bydna, ber Stadt Des Alexandros. Bier trifft er ein Laftichiff welches nach 2 tonien fuhr, besteigt baffelbe und wird burch einen Sturm nach em Beere ber Athener welches Raros belagerte verschlagen. r nun benen auf bem Schiffe unbefannt mar, fo fagt er in feiner

δείσας φράζει τῷ ναυκλήρω δστις έστι και δι' α φεύγει, και εὶ μὴ σώσει αὐτόν, ἔφη ἐρεῖν ὅτι χρήμασι πεισθεὶς αὐτὸν : άγει την δε ασφάλειαν είναι μηδένα έκβηναι έκ της νεώς : μέχρι πλούς γένηται \* πειθομένω δ' αὐτῷ χάριν ἀπομνήσεσθαι : 3 άξίαν. ὁ δὲ ναύκληρος ποιεί τε ταῦτα και ἀποσαλεύσας ημέραν και νύκτα ύπερ του στρατοπέθου υστερον αφικνείται :ές Έφεσον. και ο Θεμιστοκίης εκείνον τε εθεράπευσε χρημάτων δόσει (ήλθε γάρ αὐτῷ υστερον έκ τε Αθηνῶν παρά: τών φίλων και εξ "Ιργους α ύπεξέκειτο), και μετά των κάτω -Περσών τινος πορευθείς άνω ξοπέμπει γράμματα ές1) βασι- :λέα Αρταξέρξην τον Εέρξου νεωστί βασιλεύοντα. Εδήλου δ' :. 4 ή γραφή ότι ,, θεμιστοκλής ήκω παρά σέ, ος κακά μέν πλεί- : στα Ελλήνων εξογασμαι τον υμέτερον οίχον; οσον χρόνον : τὸν σὸν πατέρα ἐπιόντα ἐμοὶ ἀνάγκη ἡμυνόμην, πολύ δ' ... έτι πλείω αγαθά, έπειδή εν τῷ ασφαλεῖ μέν έμοί, έπείνο ... δε εν επικινδύνω πάλιν ή ἀποχομιδή εγίγνετο. και μοι εύεργεσία διρείλεται (γράψας την έχ Σαλαμίνος προάγγελσιν ... της αναχωρήσεως και την των γεφυρών, ην ψευδώς προσεποιήσατο, τότε δι' αύτὸν οὐ διάλυσιν), καὶ νῦν ἔχων σε ... μεγάλα άγαθά δρασαι πάρειμι διωκόμενος ύπο των Ελλήνων 🗧 διὰ τὴν σὴν φιλίαν. βούλομαι δ' Ενιαυτόν Επισχών αὐτός σοι περί ών ήπω δηλώσαι."

:

2 : 32 : E

١,

:-E

Βασιλεύς δέ, ὡς λέγεται, ἐθαύμασε τε αὐτοῦ τὴν διάνοιαν καὶ ἐκέλευε ποιεῖν οὕτως. ὁ δ' ἐν τῷ χοόνῷ δν ἐπέσχε :
τῆς Περσίδος γλώσσης ὅσα ἠδύνατο κατενόησε καὶ τῶν ἔπι- :
Στηδευμάτων τῆς χώρας · ἀφικόμενος δὲ μετὰ τὸν ἔνιαυτὸν :
γίγνεται παρ' αὐτῷ μέγας καὶ ὅσος οὐδείς πω Ἑλλήνων διά
τε τὴν προϋπάρχουσαν ἀξίωσιν καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα :
ἢν ὑπετίθει αὐτῷ δουλώσειν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ πεῖραν :
δἰδοὺς ξυνετὸς φαίνεσθαι. ἠν γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα
δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας καὶ διαφερόντως τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἔτέρου ἄξιος θαυμάσαι · οἰκείᾳ γὰρ ξυνέσει, καὶ οὖτε |
προμαθών ἐς αὐτὴν οὐδὲν οὕτ' ἐπιμαθών, τῶν τε παραχρῆμα ;

<sup>1)</sup> b a k ώς aus einer Hdsehr, mahrete doch fast nur schlechte Hdsehrr. πρός.

sem Schiffsberen wer er fei und weshalb er fliebe, und wenn ibn nicht retten werbe, fo erflatte er fagen ju wollen baß burch Gelb gebungen führe; Die Sicherheit aber beftebe barin iemand aus bem Schiffe ausfteige, bis bie Rabet fortgefest tonne ; gebe er ihm Bebor, fo werbe er ihm einer wurdigen una eingebent fein. Der Schiffsberr aber thut bies, und 3 t er einen Tag und eine Racht oberhalb bes Lagers auf See gelegen, tommt er fpater nach Ephefos. Und Themiftofles e fenen burch eine Schenfung an Belb (benn er erhielt fpa: bes aus Athen von feinen Freunden und ans Argos mas Wit niebergelegt hatte), reifte bann mit einem ber unten ben Berfer binauf und fanbte ein Echreiben an ben Ronig res. bes Berres Cohn, ber erft feit Rurgem regierte. Das en aber befagte: "Ich Themiftolles bin ju Dir gefommen, 4 Guerm Saufe bas meifte Schlimme unter allen Griechen t habe, fo lange ich Deinen Bater ber mich angriff noth: ten befampfte, aber noch viel mehr Outes, als ich in Giderbm bagegen ber Rudgug gefährbet war. Bie ich baber ir eine Bobithat Dant beanfpruchen fann (babei erwähnte Aufforderung jum Rudjuge und bas bamals von ihm burd: Richtabbrechen ber Brude, welches er fich falfchlich jufdrieb), ich auch jest Belegenheit Dir große Dienfte gu erweifen t hier, verfolgt von ten bellenen wegen Deiner Freundschaft. abresfrift wunfche ich Dir perfonlich die Angelegenheiten in d fomme vorzutragen."

r König, wie man fagt, war entzudt von ber Gesinnung 188 t und befahl ihm so zu thun. Der aber machte sich in ber e er wartete, soviel er vermochte, mit der Bersischen Sprace t den Sitten des Landes besannt; nach dem Jahre aber be: 2 sich zu jenem und ward bei ihm mächtig und so groß wie iner der Hellenen, theils wegen des frühern Ansehns, theils der Hossinung auf die Unterwerfung Griechenlands, die er önige machte, am meisten aber weil er durch Proben sich bes d einsichtig erschien. Denn Themistolies hatte auf das Un: 3 hafteste die Kraft seines Genies dewiesen und war in Bezug besonders mehr als irgend ein Anderer der Bewunderung denn aus angeborner Einsicht und weder durch frühere nuch spätere Studien unterstüßt, war er sowohl über das Gegen: neddiese. I.

δι' έλαχίστης βουλής πράτιστος γνώμων παλ των μελλόντων 4 Επί πλείστον τοῦ γενησομένου ἄριστος είχαστής· καί ) α 11 μέν μετά χειρας έχοι, και έξηγήσασθαι οίος τε, ών δε απειρος εξη, χρίναι ξκανώς ούκ απήλλακτο· τό τε αμεινον ή χείρον ξη τω άφανει έτι προεώρα μάλιστα. και το ξύμπαν είπειν, φύσεως μέν δυνάμει, μελέτης δε βραχύτητι κράτιστος δή 5 ούτος αὐτοσγεδιάζειν τὰ δέοντα έγένετο. νοσήσας δὲ τελευτά τον βίον λένουσι δέ τινες και έκούσιον φαρμάκω άποθανείν! αὐτόν, ἀδύνατον νομίσαντα είναι ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ἃ ὑπί- ١ σχετο. μνημείον μέν οὐν αὐτοῦ έν Μαγνησία ἐστὶ τῆ ᾿Ασιανή 💆 6 εν τη άγορα· ταύτης γαρ ήρχε της χώρας, δόντος βασιλέως 14 αὐτῷ Μαγνησίαν μὲν ἄρτον, ἢ προσέφερε πεντήχοντα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ, Λάμψακον δὲ οἶνον (ἐδόκει γὰο πο- ١١ 7 λυοινότατον των τότε είναι), Μυοῦντα δὲ ὄψον. Tà đị 1 όστα φασι χομισθήναι αὐτοῦ οἱ προσήχοντες οἴκαθε κελεύσαντος έχείνου και τεθήναι κούφα Αθηναίων έν τη Αττική 💘 ού γαο έξην θάπτειν ώς έπι προδοσία φεύγοντος. τα μέν 🖪 κατά Παυσανίαν τον Λακεδαιμόνιον και Θεμιστοκλέα τον Αθηναίον λαμπροτάτους γενομένους των καθ' έαυτούς 'Ελλήνων ούτως έτελεύτησεν.

Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πρεσβείας τοιαῦτα ἐπέταξάν τε καὶ ἀντεκελεύσθησαν περὶ τῶν ἐναγῶν ἐλάσεως ἐπόταξάν τε καὶ ἀντεκελεύσθησαν περὶ τῶν ἐναγῶν ἐλάσεως ἐνόταρον δὲ φοιτῶντες παρ ᾿λθηναίους Ποτιδαίας τε ἀπα Ἦ νίστασθαι ἐκέλευον καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι, καὶ Ἦ μάλιστά γε πάντων καὶ ἐνδηλότατα προὔλεγον τὸ περὶ Με Ἦχαρεων ψήφισμα καθελοῦσι μὴ ἄν γενέσθαι πόλεμον, ἐν ῷ ἐἰρητο αὐτοὺς μὴ χρῆσθαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τῆ Ἀθηναίων ἀρχῆ μηδὲ τῆ Ἀττικῆ ἀγορᾶ. οἱ δ' Ἀθηναῖοι οὔτε τὰλλα ὑπήκουον οὔτε τὸ ψήφισμα καθήρουν, ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν Μεγαρεῦσι τῆς γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς ἀορίστου καὶ βάνδραπόδων ὑποδοχὴν τῶν ἀφισταμένων. τέλος δὲ ἀφικομένων τῶν τῶν τελευταίων πρέσβεων ἐκ Λακεδαίμονος, Ῥαμφίου τε καὶ Μελησίππου καὶ λγησάνδρου, καὶ λεγόντων ἄλλο μὰν οὐδὲν ὧν πρότερον εἰώθεσαν, αὐτὰ δὲ τάδε ὅτι Λακεδαι-



١,

wartige nach furgefter Erwagung ber befte Beurtheiler als auch fur bes Bevorftebenbe am weiteften in Die Bufunft hinaus ber gefchich tifte Berechner; und was er unter ben banben batte, bas war er 4 and barguftellen im Stande, worin er aber ungeübt war, ba ents bestete er boch nicht eines treffenden Urtheils, und bas Rusliche eter Schabliche in bem noch Dunkeln fab er vortrefflich voraus. lim es turg gu fagen, burch Dacht bes Genies und Rafcheit ber Berbereitung war biefer Dann ber tudtigfte um bas 3weitbienliche p improvifiren. Er befcblog fein Leben burch eine Krantheit; 5 Einige aber fagen auch, er fei als Selbftmorber burch Bift geftorben, nachdem er bie Unmöglichfeit eingefebn bem Ronige bas Berbrochene zu vollführen. Ein Dentmal von ihm fteht ju Dagnefin in Afien auf bem Martte; benn bies Bebiet beberrichte er, ba ihm6 er Ronig Magnefia, welches jabrlich 50 Talente einbrachte, brob, Lampfatos ju Bein (benn es galt für bie weinreichfte unter en bamaligen Stabten) und Myus zur Bufoft gegeben hatte. Seine? Bebeine aber, ergablen feine Bermantten, feien feiner Anordnung emaß in die Beimath gurudgebracht und ohne Biffen ber Athener n Attifa beigefest worden; benn es war nicht erlaubt fie gu benaben, ba er wegen hochverrathe verbannt war. Go enbete et nit Baufanias, bem Lafebamonier, und Themiftofles, bem Athener, en berühmteften unter allen Bellenen ihrer Beit.

Solches waren bie Forterungen welche bie Lakebamonier bei 189 n erften Gefanbichaft ftellten und bie Begenforberungen welche en ie gestellt wurden wegen ber Entfernung ber Fluchbelabenen; fpater jungen fie noch wieberholt ju ben Athenern und forberten fie auf won betibaa abzuziehn und Aegina als felbftanbig frei zu geben, am Merentichiebenften aber und am offenften erflarten fie, wenn jeme? n Befchluß wegen Degara aufhoben, wurde ber Rrieg nicht and richen, jenen Befchluff in welchem gejagt war, bie Degarer burften ie Gafen im Gebiete ter Athener und ben Attifchen Rartt mist Die Athener aber gaben ihnen weber in ben Girigen musen. huden Bebor noch boben fie ten Beichluß auf, ba fie ben De arern bie Bebauung tes beiligen unt tes unabgegrengten Lante nt bie Aufnahme ter entweichenben Sclaven jur Laft legien. milich bie letten Gefanttern aus Lafetamon tamen, Mangelieux Relefippos und Agefantros, und fonft nichts von bem indbas e früher ju fagen pflegten , fontern nur bies: Die Kaletinesμόνιοι βούλονται τὴν εἰρήνην εἰναι, εἴη δ' ἄν εἰ τοὺς Ελληνας αὐτονόμους ἀφεῖτε'), ποιήσαντες ἐκκλησίαν οἱ Ἀθηναῖοι γνώμας σφίσιν αὐτοῖς προὐτίθεσαν, καὶ ἐδόκει ἄπαξ περὶ ἀπάντων βουλευσαμένους ἀποκρίνασθαι. καὶ παριόντες ἄλλοι τε πολλοὶ ἔλεγον, ἐπ' ἀμφότερα γιγνόμενοι ταῖς γνώμαις καὶ ὡς χρὴ πολεμεῖν καὶ ὡς μὴ ἔμπόδιον εἰναι τὸ ψήφισμα εἰρήνης, ἀλλὰ καθελεῖν, καὶ παρελθών Περικλῆς ὁ Ξανθίππου, ἀνὴρ κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον πρῶτος Ἀθηναίων, λέγειν τε καὶ πράσσειν δυνατώτατος, παρήνει τοιάδε.

1

Ŋ,

ŧį

10

ì

ij

140 ,,Τής μέν γνώμης, ὦ Άθηναῖοι, ἀεὶ τής αὐτής ἔγομαι μή είχειν Πελοποννησίοις, χαίπερ είδως τους ανθρώπους ου τη αὐτη ὀργη ἀναπειθομένους τε πολεμεῖν καλ έν τῷ ἔργο πράσσοντας, πρὸς δὲ τὰς ξυμφορὰς καὶ τὰς γνώμας τρεπο-2 μένους. όρω δε και νῦν όμοῖα και παραπλήσια ξυμβουλευτέα μοι όντα, και τούς άναπειθομένους ύμων δικαιω τοῖς κοινή δόξασιν, ην ἄρα τι και σφαλλώμεθα, βοηθεῖν, η μηδέ κατορθούντας της ξυνέσεως μεταποιείσθαι. Ενδέχεται γάρ τας ξυμφοράς των πραγμάτων ούχ ήσσον αμαθώς χωρήσαι η και τας διανοίας του ανθρώπου. διόπερ και την τύχην, 3 δσα αν παρά λόγον ξυμβή, ελώθαμεν αλτιασθαι. Δακεδαιμόνιοι δε πρότερόν τε δηλοι ήσαν επιβουλεύοντες ήμιν και νῦν οὐχ ἥκιστα. εἰρημένον γὰρ δίκας μὲν τῶν διαφόρων\*) άλλήλοις διδόναι και δέχεσθαι, έχειν δε έκατέρους α έχομεν, 4 οὖτε αὐτοι δίκας πω ἤτησαν οὖτε ἡμῶν διδόντων δέχονται, βούλονται δε πολέμφ μαλλον ή λόγοις τὰ εγκλήματα διαλύεσθαι, και Επιτάσσοντες ήδη και οὐκέτι αλτιώμενοι πάρεισι. Ποτιδαίας τε γάρ ἀπανίστασθαι κελεύουσι και Αίγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι καὶ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα καθαιρείν οί δὲ τελευταῖοι οίδε ηχοντες καὶ τοὺς Ελληνας προαγορεύουσιν 5 αὐτονόμους ἀφιέναι. ὑμῶν δὲ μηδεὶς νομίση περὶ βραχέος αν πολεμείν, εί τὸ Μεγαρέων ψήφισμα μή καθέλοιμεν, δπερ

<sup>2)</sup> pı k aus mehrern Handschrr., worunter einige der besten, διαφορών.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Hdschrr. überwiegend  $\dot{\alpha}\phi\tilde{\eta}\tau\epsilon$ , schon wegen  $\epsilon i\eta$   $\delta$  äv verwerslich; s. zu 6, 21, 1.

ιάλιστα προύχονται εὶ καθαιρεθείη, μὴ ἄν γίγν
τόλεμον, μηδ' ἐν ὑμῖν αὐτοῖς αἰτίαν ὑπολίπησ:

μερὸν ἐπολεμήσατε. τὸ γὰρ βραχύ τι τοῦτο πίξετ τὴν βεβαίωσιν καὶ πεῖραν τῆς γνώμης, οἰς εξετε, καὶ ἄλλο τι μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχθήσεσθε ὡς
σῦτο ὑπακούσαντες· ἀπθχυρισάμενοι δὲ σας ἐξετήσαιτε¹) αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑμῖν μᾶλλον προ

ε ελ πολεμήσομεν, ώς εμοιγε αμεινον δοκεί είνομεγάλη και έπι βραχεία όμοιως προφάσει μη εί ύν φόβφ έξοντες α κεκτήμεθα. την γάρ αὐ= Ιούλωσιν ή τε μεγίστη και έλαχίστη δικαίωση. όμοίων πρό δίκης τοῖς πέλας ἐπιτασσυμένη. πολέμου καλ των έκατέροις ύπαργόντων ώς ούκ 👞 🗷 Εσμεν γνώτε καθ' έκαστον άκούοντες. αὐτου είσι Πελοποννήσιοι καλ ούτε ίδία ούτε έν κοι έστιν αὐτοῖς, ἔπειτα χρονίων πολέμων και διαπον 🖚 διά το βραχέως αὐτοι ἐπ' ἀλλήλους ὑπὸ πενίσε και οί τοιούτοι ούτε ναύς πληρούντες ούτε πε 🗲 πολλάκις ξεπέμπειν δύνανται, από των ίδιων 🖝 🗗 τες και από των αύτων δαπανώντες και προσέτ σης εξογόμενοι αί δε περιουσίαι τους πολέμι αξ βίαιοι ξοφοραλ ανέχουσι. σώμασί τε έτοιμε τουργοί των ανθρώπων ή χρήμασι πολεμείν, τ έχοντες έκ τῶν κινδύνων κᾶν περιγενέσθαι, τὸ μη ού προαναλώσειν, άλλως τε κάν παρά δόξος 🖚 δ πόλεμος αὐτοῖς μηχύνηται. μάχη μέν 🥕 απαντας Ελληνας δυνατοί Πελοποννήσιοι κας αντισχείν, πολεμείν δὲ μὴ πρὸς ὁμοίαν & αδύνατοι, δταν μήτε βουλευτηρίω ένλ γρώμε

<sup>3)</sup> So b a p2 k aus einigen, auch guten Hdsc αταστήσατε, die übrigen u. p1 g καταστήσετε, V

τι όξέως επιτελώσι, πάντες τε ισόψηφοι όντες και οὐχ ὁμόφυλοι τὸ εφ' εαυτὸν¹) εκαστος σπεύδη εξ ων φιλεῖ μηθεν βεπιτελες γίγνεσθαι. και γὰρ οι μεν ως μάλιστα τιμωρήσασθαι τινα βούλονται, οι δε ως ήκιστα τὰ οἰκεῖα φθεῖραι. χρόνιοι τε ξυνιόντες εν βραχεῖ μεν μορίφ σκοποῦσι τι τῶν κοινῶν, τῷ δε πλέονι τὰ οἰκεῖα πράσσουσι και εκαστος οὐ παρὰ τὴν εαυτοῦ ἀμέλειαν οἴεται βλάψειν, μέλειν δέ τινι και ἄλλφ ὑπερ εαυτοῦ τι προϊδεῖν, ωστε τῷ αὐτῷ ὑπὸ ἀπάντων ἰδία δοξάσματι λανθάνειν τὸ κοινὸν ἀθρόον φθειρόμενον.

142 ,,Μέγιστον δε τη των χρημάτων σπάνει κωλύσονται, όταν σχολή αὐτὰ ποριζόμενοι διαμέλλωσι τοῦ δὲ πολέμου οί καιροί οὐ μενετοί. και μήν οὐδ' ή ξπιτείχισις οὐδε τὸ ναυτικόν αὐτῶν ἄξιον φοβηθηναι. την μεν γάρ γαλεπόν και έν εξρήνη πόλιν αντίπαλον παρασκευάσασθαι, ήπου δή έν πολεμία τε και ούν ήσσον έκείνοις ήμων άντεπιτετεινισμέ-2 νων · φρούριον δ' ελ ποιήσονται, της μέν γης βλάπτοιεν αν τι μέρος καταδρομαίς και αὐτομολίαις, οὐ μέντοι Ικανόν γε ξσται ξπιτειγίζειν τε χωλύειν ήμας πλεύσαντας ές την ξχείνων και, ήπερ Ισχύομεν, ταις ναυσίν αμύνεσθαι. πλέον γάρ ήμεις έχομεν του κατά γην έκ του ναυτικού έμπειρίας 3 ή ξκείνοι ξκ του κατ' ήπειρον ές τὰ ναυτικά. τὸ δὲ τῆς θαλάσσης ξπιστήμονας γενέσθαι οὐ δαθίως αὐτοῖς προσγενήσεται. οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς, μελετῶντες αὐτὸ εὐθὺς ἀπὸ τῶν Μηδικών, έξειργασθέ πω\*) πως δή ανδρες γεωργοί και οὐ θαλάσσιοι, και προσέτι οὐδε μελετήσαι ξασόμενοι δια τὸ ύφ' ήμῶν πολλαῖς ναυσίν ἀεὶ ἐφορμεῖσθαι, ἄξιον ἄν τι 4 δρφεν; πρός μεν γάρ δλίγας εφορμούσας καν διακινδυνεύσειαν πλήθει την άμαθίαν θρασύνοντες, πολλαίς δέ είργόμενοι ήσυχάσουσι, και έν τῷ μὴ μελετῶντι ἀξυνετώτεροι ξσονται και δι' αὐτὸ και δκνηρότεροι. τὸ δὲ ναυτικὸν τέχνης έστίν, ώσπερ και άλλο τι, και ούκ ένθέχεται, δταν τύχη,

<sup>1)</sup> p g ἐφ' ἐαυτῶν mit wenigen und schlechten Handschrr.

²) be k streichen  $\pi\omega$  mit mehrern, auch guten Hdschrr., in denen es jedoch wohl wegen des folgenden  $\pi\tilde{\omega}_{s}$  nur durch Versehen ausgefallen ist.

führen, sondern, indem Alle gleichstimmberechtigt und nicht gleichen Stammes sind, Jeder sein Interesse eifrig vertritt; woraus nichts Ganzes zu entstehen pflegt. Denn während die Einen so viel als 6 möglich einen Feind züchtigen wollen, wollen die Andern so wenig als möglich ihr Eigenthum zu Grunde richten. Und säumig zussammenkommend erwägen sie in einem kleinen Theile der Zeit Etwas von dem Gemeinsamen, in dem größern aber verhandeln sie die eigenen Angelegenheiten; und jeder meint daß er sa durch seine Sorgslosigkeit nicht schaden werde, sondern auch wohl ein Anderer die Sorge übernehme an seiner Statt Borsicht zu üben, sodas durch die gleiche Privatgesinnung aller Einzelnen unverwerkt das Allgemeine zusammen zu Grunde gerichtet wird.

"Das Bichtigfte aber ift, fie werben burch ben Dangel an 142 Belbern gehemmt werben, folange fie biefelben fo mubfam und saubernd berbeischaffen; bes Rrieges Belegenheiten aber warten nicht. Und mabrlich auch ihre Unlegung von feften Blagen und ihre Ges macht verbient nicht gefürchtet zu werben; benn burch jene eine gleich machtige Stadt berzuftellen ift fogar im Frieden fcmer, gefoweige benn im feindlichen Gebiete und inbem wir bann gegen fie ebenfalls Reftungen werben angelegt haben; werben fie aber ein Ca-2 ftell bauen, fo mochten fle vielleicht einen Theil bes Landes burch Streifzuge und Defertionen ichabigen, boch es wird ein folches nicht im Stande fein uns ju hindern nach ihrem ganbe ju fchiffen und bafelbit Reften angulegen und, worin ja unfre Rraft liegt, mit ber Alotte uns zu vertheibigen. Denn wir haben aus bem Seemefen mehr Erfahrung im Landfriege ale fie aus bem Weftlandfriege fur ben Alottenbienft. Des Meeres aber fundig zu werben wird ihnen 3 nicht leicht gelingen. Denn felbft ibr, obicon ibr euch barin gleich von ben Meberfriegen an übtet, habt es noch nicht zur Bollfommenbeit gebracht: wie follten ba landbauenbe und nicht feefahrenbe Ranner, benen obenein nicht einmal gestattet werben wird fich au üben, weil fie von uns fortwährend mit vielen Schiffen umlagert werben. etwas Orbentliches ichaffen? Denn gegen wenige blodis 4 renbe mochten fie vielleicht einen Rampf magen, burch bie Menge ibre Unfunde ermuthigend, von vielen aber eingeschloffen werben fie ruhig liegen, und bei bem Mangel an Uebung werben fie ungefchicter und baburch auch furchtfamer fein. Denn bas Geewefen ift, wie nur irgend etwas Anberes, eine Sache ber Runft und lagt fich

έχ παρέργου μελετάσθαι, άλλὰ μᾶλλον μηθέν έχείνφ πάρεργον ἄλλο γίγνεσθαι.

- ..Εί τε και κινήσαντες των 'Ολυμπίασιν ή Δελφοίς χρημά-143 των μισθώ μείζονι πειρώντο ἡμών ὑπολαβεῖν τοὺς ξένους τών ναυτών, μη δντων μέν ήμων αντιπάλων έσβάντων αὐτών τε και τών μετοίκων δεινόν αν ήν. νύν δε τόδε τε ύπάρχει καί, οπερ κράτιστον, κυβερνήτας έχομεν πολίτας και την αλλην ύπηρεσίαν πλείους και αμείνους η πασα ή 2 αλλη Ελλάς. και έπι τῷ κινδύνω οὐδείς αν δέξαιτο τῶν ξένων τήν τε αύτου φεύγειν και μετά της ησσονος αμα έλπίδος όλίγων ήμερων ένεκα μεγάλου μισθού δόσεως έκείνοις ξυγαγωνίζεσθαι. και τὰ μέν Πελοποννησίων έμοιγε τοιαῦτα και παραπλήσια δοκεί είναι, τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων τε ώνπερ Επείνοις ξμεμψάμην απηλλάχθαι και άλλα ούκ από τοῦ Ισου 3 μεγάλα έχειν. ην τ' έπλ την χώραν ημών πεζη ζωσιν, ημείς ξπλ την ξχείνων πλευσούμεθα, καλ οὐκέτι ξκ τοῦ ὁμοίου ξσται Πελοποννήσου μέρος τι τμηθήναι και την Αττικήν απασαν· οι μέν γὰρ οὐχ εξουσιν αλλην ἀντιλαβείν ἀμαχεί, ήμεν δέ έστι γη πολλή και έν νήσοις και κατ' ήπειρον · μέγα 4 γὰρ τὸ τῆς θαλάσσης κράτος. σκέψασθε δέ εὶ γὰρ ) ήμεν νησιώται, τίνες αν άληπτότεροι ήσαν; και νύν χρή ότι έγγύτατα τούτου διανοηθέντας την μέν γην και ολκίας άφείναι, της δε θαλάσσης και πόλεως φυλακήν έχειν, και Πελοποννησίοις ύπερ αὐτων δργισθέντας πολλώ πλείοσι μή διαμάγεσθαι (χρατήσαντές τε γαρ αύθις ούχ ελάσσοσι μαγούμεθα καὶ ην σφαλώμεν, τὰ τών ξυμμάχων, όθεν Ισχύομεν, προσ-5 απόλλυται· οὐ γὰρ ἡσυχάσουσι μὴ ἐκανῶν ἡμῶν ὄντων ἐπ' αὐτούς στρατεύειν), τήν τε όλόφυρσιν μή οἰχιών και γῆς ποιείσθαι, άλλα των σωμάτων οθ γαρ τάδε τους ανδρας, άλλ' οι ανδρες ταυτα κτώνται. και ει φμην πείσειν ύμας. αὐτοὺς αν έξελθόντας εκέλευον αὐτὰ δηῶσαι καὶ δείξαι Πελοπογνησίοις ότι τούτων γε έγεχα ούχ ύπαχούσεσθε.
- 144 ,,Πολλά δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ες ἐλπίδα τοῦ περιέσεσθαι, ἢν

<sup>1)</sup> p aus einigen Handschrr., worunter die besten, nèr yaq.

nicht fo nach Belieben als Rebengeschäft einüben, sondern es darf vielmehr kein anderes Rebengeschäft neben jenem getrieben werden.

"Und follten fie auch die Schätze in Olympia und Delphi ans 148 greifen und unfre fremden Seeleute burch bobern Lohn uns gu mtgieben versuchen, fo murbe bas nur bann gefahrlich fein, wenn wir mit ben Detofen bie Schiffe besteigend ihnen nicht gewachfen waren : jest aber ift nicht nur bies ber gall, fonbern wir haben auch, mas bas Befte ift, nur Burger als Steuermanner und bie übrige Schiffsmanufchaft gablreicher und beffer als bas gange übrige bellas. Und bei ber bamit verbunbenen Gefahr mochte mohl feiner 2 ber Fremben es porgichn fein Baterland gu verlaffen und qualeich mit geringerer hoffnung, wegen eines hoben Golbes fur weniae Tage, mit jenen zu ftreiten. Go und abnlich icheinen mir bie Buftanbe ber Beloponneffer, bie unfrigen aber fowohl von bem mas ich an fenen tabelte frei ju fein als auch andere ungleich größere Borguge gu haben. Und falls fie ju Lande gegen unfer Bebiet giebn. 3 werben wir gegen bas ihrige fegeln, und bie Bermuftung eines Theis les bes Relovonnes wird bann von größerem Gewichte fein als bie pon gang Attifa; benn jene werben nicht ein anberes Land ohne Rampf ale Erfat nehmen fonnen, wir aber befiten ein großes Bebiet fomobl auf Infeln als auf bem Festlande; benn machtig ift bie Berrichaft jur Gee. Bebentet: wenn wir Infelbewohner waren, 4 welches Bolf mare unangreifbarer? Daber muffen wir jest moglide fo gennnt fein, ale waren wir es, und Land und Saufer preisgeben, fur bas Deer aber machen und nicht aus Erbitterung über jene Dinge mit ben weit zahlreichern Beloponnefiern fampfen (benn haben wir gefiegt, fo werben wir abermals mit nicht Bes nigern fampfen, und falls wir unterliegen, geben noch bagu bie Ginfunfte von ben Bunbesgenoffen, burch bie wir fart find, pers loren; benn biefe werben nicht ruhig bleiben, wenn wir nicht im 5 Stande find gegen fie ju Felbe ju giehn), und unfere Rlage nicht um baufer und gand erheben, fonbern um bie Berfonen; benn jene Dinge find nicht herren über bie Manner, fondern bie Manner find Berren über fie. Und glaubte ich euch baju bewegen zu fonnen, fo murbe ich euch rathen fie freiwillig ju verlaffen und ju jerftoren, um ben Beloponneffern ju zeigen bag ihr wenigstens um beren willen euch nicht fugen werbet.

"36 habe aber auch viele andere Grunde für die Goffnung tag 144

εθέλητε άρχήν τε μή ξπικτάσθαι αμα πολεμούντες καλ κινδύνους αὐθαιρέτους μή προστίθεσθαι· μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι τας οίχειας ήμων άμαρτίας ή τας των έναντίων διανοίας. 2 αλλ' έχεινα μέν και έν άλλφ λόγφ αμα τοις ξργοις δηλωθήσεται νῦν δὲ τούτοις ἀποχρινάμενοι ἀποπέμψωμεν, Μεγαρέας μέν ότι ξάσομεν άγορα και λιμέσι γρησθαι, ην και Δακεδαιμόνιοι ξενηλασίας μη ποιώσι μήτε ημών μήτε τών ήμετέρων ξυμμάχων (ούτε γάρ έχεινο χωλύει [έν]!) ταις 3 σπονδαϊς οὖτε τόδε), τάς τε²) πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσομεν, εί και αὐτονόμους έγοντες έσπεισάμεθα και δταν κάκείνοι ταις αύτων άποδωσι πόλεσι μή σωίσι τοις Λακεδαιμονίοις ξπιτηδείως αὐτονομεῖσθαι, άλλὰ αὐτοῖς έκάστοις ώς βούλονται. δίκας δε ότι εθέλομεν δούναι κατά τάς ξυνθήκας, πολέμου δε οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δε ἀμυνούμεθα. 4 ταύτα γὰρ δίχαια και πρέποντα άμα τῆδε τῆ πόλει ἀποκρίνασθαι. είδεναι δε χρή ότι ανάγκη πολεμείν ήν δε έκούσιοι μαλλον δεγώμεθα, ήσσον έγχεισομένους τους έναντίους έξομεν έχ τε των μεγίστων χινδύνων ότι και πόλει και ίδιώτη 5 μέγισται τιμαί περιγίγνονται. οί γοῦν πατέρες ἡμῶν ὑποστάντες Μήδους και ούκ άπὸ τοσωνδε όρμωμενοι, άλλά και τὰ ὑπάρχοντα ἐκλιπόντες, γνώμη τε πλείονι ἢ τύχη καὶ τόλμη μείζονι ή δυνάμει τόν τε βάρβαρον απεώσαντο καλ ές τάδε προήγαγον αὐτά· ὧν οὐ γρη λείπεσθαι, άλλὰ τούς τε έχθρούς παντί τρόπφ αμύνεσθαι και τοις έπιγιγνομένοις πειρασθαι αὐτὰ μὴ ἐλάσσω παραδοῦναι."

145 'Ο μὲν Περικλῆς τοιαῦτα είπεν. οἱ δ' Ἀθηναῖοι νομίσαντες ἄριστα σφίσι παραινεῖν αὐτὸν ξψηφίσαντο ἃ ἐκέλευε, καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀπεκρίναντο τῆ ἐκείνου γνώμη, καθ' ἔκαστά τε ὡς ἔφρασε καὶ τὸ ξύμπαν, οὐδὲν κελευόμενοι ποιήσειν, δίκη δὲ κατὰ τὰς ξυνθήκας ἐτοῖμοι είναι διαλύεσθαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ ἴση καὶ ὁμοία. καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου καὶ οὐκέτι ὕστερον ἐπρεσβεύοντο.

¥,

9. W

u

₹ }≡

<sup>1)</sup> Alle Handschrr. haben ir, doch widerstrebt es dem Sinn. Dionys. Hal. führt die Stelle ohne ir an und Valla übersetzt es nicht; p [ir].

<sup>2)</sup> So p g mit vielen u. sehr guten Hdschrr., die übrigen τὰς δέ.

wir flegen werben, wofern ibr nicht burch ben Krieg augleich eure berrichaft noch ausbebnen und muthwillig Gefahren auf euch zieben wollt; benn mehr fürchte ich unfere eignen Fehler als bie Bline ber Geaper. Doch bies werbe ich noch in einer anbern Rebe. 2 maleich mit ben Thaten felbft, beweisen; jest aber laßt uns biefe mrudfenten mit ber Antwort: bag wir ben Megarern gefigten merten unfern Darft und unfre Bafen ju benuten, fobalb auch bie Lafebamonier bie Rrembenausweisungen gegen uns und unfre Buntesaenoffen unterlaffen (benn in ber That ift jenes ebensomenia bem Krieben binberlich als biefes), ferner bag wir bie Staaten als felb: 3 fanbig freigeben werben, wenn fie felbständig waren. als wir ben Bertrag foloffen, und fobalb auch jene ihren Staaten bas Recht gurudgeben, nicht auf eine ihnen, ben Lakebamoniern, fonbern auf eine ihnen delbft aufagende Art nach eigenem Ermeffen fich felbs tanbig einzurichten: enblich bag wir ein Rechteverfahren zu gewahren bereit find gemäß ben Bertragen, und bag wir ben Rrieg nicht beginnen, uns aber gegen bie ihn Beginnenben vertheibigen Denn bies ift eine gerechte und zugleich biefer Stadt ge 4 nemende Antwort. Wiffen aber muß man dag ber Krieg eine Rothwenbigfeit ift, bag wenn wir ihn lieber von freien Studen wahlen, wir an ben Gegnern weniger ungeftume Dranger haben werben, und bag aus ben größten Gefahren fo fur ben Staat wie für ben Gingelnen auch bie größten Ehren erwachsen. Unfre Bater 5 wenigftens, bie ben Rampf mit ben Debern bestanben und nicht von fo bebeutenben Mitteln ausgiengen, fonbern fogar ihr Befisthum perließen, haben mit mehr Berftand ale Glud und mit gro-Berer Rubnheit ale Macht ben Barbaren gurudgeworfen und ben Staat auf biefe Stufe erhoben; hinter ihnen muffen wir nicht aunichtleiben. fondern fowohl bie Reinde auf jede Beife befampfen als auch ben Rachfommen ben Staat nicht fleiner überliefern."

So fprach Perifles. Die Athener aber meinten, er rathe ihnen 145 bas Beste, beschloffen was er ihnen hieß und antworteten den Lastamoniern ganz in seinem Sinne, sowohl im Einzelnen wie er es zefagt hatte als auch im Allgemeinen, daß sie auf Befehl nichts tun wurden, wohl aber bereit seien durch ein Rechtsversahren geswäß den Verträgen die Beschwerden zu erledigen unter der Bestingung völliger Rechtsgleichheit. So reisten diese nach Hause ab, und sie schickten nun weiter keine Gesandten.

Thufndibes I.

146 Αἰτιαι δὲ αὖται καὶ διαφοραὶ ἐγένοντο ἀμφοτέροις πρὸ τοῦ πολέμου, ἀρξάμενοι εὐθὺς ἀπὸ τῶν ἐν Ἐπιδάμνω καὶ Κερκύρα. ἐπεμίγνυντο δὲ ὅμως ἐν αὐταῖς καὶ παρ ἀλλήμλους ἐφοίτων ἀκηρύκτως μέν, ἀνυπόπτως δὲ οῦ σπονδῶν γὰρ ξύγχυσις τὰ γιγνόμενα ἦν καὶ πρόφασις τοῦ πολεμεῖν.

Dies waren die Beschwerden und Streitigkeiten beider Theile 146 we dem Kriege, die gleich nach den Borgängen in Epidamnos und knipra begonner hatten. Gleichwohl verkehrten sie während derskibm unter sich und giengen zu einander, zwar ohne Herold, nicht der ohne Argwohn; denn die Borfälle waren ein Bruch der Berstige und ein Borwand zum Kriege.

ben neuen Eroberungen zu fichern. Aber anftatt bie alten Rariichen Einwohner als einen untergeordneten und unterworfenen Stamm ju behandeln, behandelte fie Dinos wie fein eigenes Bolt, legte ihnen teinen Tribut auf, b. h. er gestattete ihnen ihre San-bereien als volles Eigenthum zu behalten, nicht als Leben vom Ronige, von beffen Ertrage fie ibm ben Bebnten zu gablen batten, und gebrauchte fie mit feinen eigenen Kretern als eine Art socii navales im Rriege. In einer fpatern Beit bewirften bie Dorifden und Jonifden Kolonien eine vollstanbigere Umwalgung auf ben Ryllaben, indem fie eine fo große Angahl ber alten Einwohner ausrotteten, bag fie in wenigen Jahren alle Spuren berfelben als eines besondern Bolles mit besonderer Sprache gerftorten." Dan vergl. noch Strabo 14, p. 661.

- 1. xarà xduas oixovueraus] Db "borfartig gebaute (be-wohnte) Stabte" ober "in Dorfern lebenbe Bemeinden"? Bohl bas Lettere, f. 1, 10, 3.
  - 2. των ποιητων] Donff. y'. 71 mit Migfch's Anm., 1 52. Somn. Avoll. 452.
  - 3. ra nalaif rednw] Subson und Rruger bezieben bies auf bas Leben in Borfern, Andere auf bas Rauberleben. Für lettere Ansicht ipricht bas Borangehende, dagegen bas Folgende. Uebrigens mar eine burch bas andere motivirt.
- 2. ἐν τοῖς πρῶτοι] Abgefürzt aus ἐν τοῖς τὸν σίδηρον κατα-θεμένοις πρῶτοι οἱ Αθηναῖοι κατέθεντο. Bergl. 8, 90, 1. ἀνής ἐν τοῖς μάλιστα καὶ ἐκ τοῦ πλείστου ἐναντίος τῷ δήμφ. Aber icon Thut, gebraucht bies er rois ohne Rudficht auf feinen Urfprung ale Formel, ale Abbarens bes Superlative und verbinbet es baber unverandert auch mit dem Femininum, 3, 17, 1. er rois nleioral δή effec. 3, 81, 4. er rois πρώτη. Aus bemfelben Grunde ift hier de erft nach mowros gefest.

zal oi noeofiregae] "Da biefe weichliche Lebensweise wieber einer ruftigern gewichen war, unftreitig auf Anlag ber vielen Rriege, fo bemerft Thut., bag von jener noch vor nicht langer Beit Spuren

ba gemefen." Kruger. Arvore] Diefe leinenen Unterfleiber waren weitläufig, gierlich gefaltelt und mit toftbaren Stickereien verfehn (baber von Berafleibes Bont. bei Athen. 12. p. 512 B. und Aclian V. H. 4, 22. mauliogenannt). Spatet trugen bie Danner wollene Unterfleiber, "bie Frauen aber behielten bie Jonifche Rleibung mit langen Mermeln, weitem Faltenwurf, ichleppenbem Saume, meift aus Linnen, bei". Ruller Dar. 2, S. 263 (2. Ausg.), ber aber bem Thut. mit Uns recht die Meinung guichreibt, bag bie leinenen Bewander Die urs furungliche Griechische Rleibung gewesen. G. Beder Chatifl. 2, **E**. 309.

newβύλον] Die ,, golbenen Cicaben" find Saarnabeln ober

Refteln in Gestalt einer Cicabe, burch bie ber sogenannte nowbulog aufgebunden marb. Das Berbum avadeiobas icheint auf ein Ems por binden bes haare, auf eine haarichleife über ber Stirn zu beuten, wie fie spater bei Apollon, Artemis, Eros gefunden wird. S. Müller Archaol. § 330. 3. Andere erflaren ben \*\*apopolog ansters. Uebrigens gilt auch bei Aristophanes (Ritter 1331. Bolfen 984) diese Tract als eine altfrankliche.

pergia Muller Dor. a. a. D.: "Die Lafonen zeichneten sich vor allen Hellenen burch einfache und kurze Gemander aus; so war das Lafonische himation, ber Tribon, von ftarfem Tuche und geringem Umfange, das Sparta's junge Leute das ganze Jahr hinburch ohne Chiton ju tragen burch bie Sitte gezwungen waren, ber auch altere Danner (wie Die Lakonizonten Athens) fich oft freiwillig unterzogen."

où nollà Ern] Man weiß bag ber Lafebamonier Afanthos ber erfte war ber, nachdem Orfippos von Megara im Stabion ju Olympia durch einen Bufall bie Binbe verloren hatte und bas turch Sieger geworben mar, im Diaulos nacht auftrat. Da nun tiese beiben Siege (DI. 15 gewonnen) zu früh fallen als baß fich, wenn schon zu jener Beit bas Tragen bes Schurzes überhaupt abgetommen ware, ber Ausbruck od nolla ben rechtsertigen ließe, so ift wohl mit Boch E. 3. 1. p. 554 und Muller Archaol. § 336. 2. anzunehmen bag bie übrigen Athleten, mit Ausnahme ber Bett: laufer, ben Schurz noch bis turz vor die Beit wo Thulipbides ichrieb beibehalten hatten.

ada riderai] ift dia misou gefest und baber bem Sinne nach

gleich ablor redeninger. S. ju 3, 34, 3.

ai de malacail Boppo führt Argos, Sifpon, Mufeng, 7 Refropia, Radmeia als folche an.

Anlov Ausführlich 3, 104. филоси | Ueber bie Rarer auf ben Infeln f. Die icon oben citirte Stelle Berob. 1, 171; Beifpiele Phonififcher Rieberlaffungen bei bemf. 4, 147, 5. 2, 44, 4.

groodirres Rach bem Schol. gaben bie Rarer bem Tobten einen fleinen Schild und einen Belmbuich mit. Sie follen auch nach Berod. a. a. D. bie Belmbufche, Ganbhaben und Wappen ber Schilder erfunden haben.

Turdagew] Er nahm allen Bewerbern um bie Belene ben 9 Gib ab ben funftigen Gemahl berfelben schuten zu wollen. Apollob. . 3, 10, 9. Die Hebersetzung hat fich, um Schwerfalligfeit ju vers meiben, erlaubt ben Genitiv beigubehalten.

of ra capecrara] Dir icheint ber Bebante am paffenbften, wenn man nach Melonopryglwr gin Komma fest, rà gagigrara von bem aus Aéyovor zu wiederholenden Particip Aéyorres abhans gen läßt und propp res. als Apposition faßt. Was die Bieders holung besselben Berb. im Partic. betrifft, vergl. Plut. Bericl. 35.. χρήμασον, δν άφοθμόν οἱ τὸν ελάχιστον πεντεκαίδεκα τάλαντα, πεντήκοντα δ' οἱ τὸν πλείστον γράφουσον. So ist auch wohl derob. 7, 190, 1. zu schreiben: Έν τούτφ τῷ πόνφ νέας οἱ ελαχίστας λέγους, διαφθαρίγκο τετρακοσίων οὖκ ελάσσονας. Die Ausgg. bie ich eben nachsehn tann haben ol.

ryr exwruplar] Ein alterer Gesammtnahme ift nicht bekannt, benn "Apia" ift blos gelehrter Name. Richtig Genne zu II. t. IV. D. 85.

2. Edovodóws ube Der Inhalt vieses schwerfällig gestalteten Sates ist dieser: Eurystheus hatte, als er gegen die heraktiden auszog, dem Atreus, seiner Mutter Bruder, der in Folge der Ermordung des Chrysspos von seinem Bater verdannt war, zum Regenten seines Landes eingesetzt und dieser ward dann, als Currystheus in Attisa gefallen war, um so eher im Beste der Herrichaft gelassen, als von den Herastiden Gesahr drohte. So traten die Pelopiden an die Stelle der Perssten und wurden noch mächtiger als diese. — Müller Dor. 1, S. 58 (2 A.): "Im Peloponenes succedirten indeß nach der synchronistisch angeordneten Sage dem Eurystheus die Pelopiden, welche darnach ganz als Verdränger der rechtmäßigen Herrscher vom Stamme des Perseus erscheinen; aber od den alteren Dichtern ein solches Versaltniß bekannt war, ist sehr zu zweiseln; soviel ist deutlich, daß wir es hier nicht mit der Tradition, sondern mit wissenschaftlichen Combinationen derzselben zu thun haben." — Eurystheus ist der Sohn des Sthenelos, der Entel des Perseus. Getöbtet ward er von Hyllos, nach Andern von Joloos am Sironischen Vasse in Negaris, welches damals noch zu Attika gehörte (s. die Ausleger zu dieser Setelle). — Chryspos, Sohn des Pelops von einer Rymphe, ward von den rechtmäßigen Söhnen des Belops, Atreus und Thyestes, auf Anskisten überr Nutter Hutter Sippodameia getöbtet.

ŧ

3

1

k

ij

3. ravol re Alelorais.] Die Stellen auf die sich Thusphibes hier und in den gleich folgenden Worten bezieht sind: 31. \$6.576. 610. 108. Auch das vorangehende of xaper spielt auf das Hosmerische xaper 'Arzelogos plaveres (Od. 2. 307) an.

πολλήσι νήσοισι] Man kann nur an die Argolischen und die im Aegeischen Meere liegenden Inseln denken, da Bakynthos, Rephallenia, Dulichia, Taphos andere Herrscher hatten. S. Müller Aeginet. p. 24. Die περιοικίδες sind nach Poppo etwa Kalauria, Hydreia, Tiparenos, Ketryphaleia.

10 1. Muxyva.] Poppo erinnert an bie noch jest vorhandenen großartigen Muinen von Myfend, bas "goldreiche" Schathaus bes Atreus mit dem Löwenthor und bie Ryflopischen Mauern, wodurch Strabo's Behauptung "daß nicht mehr eine Spur von Myfend zu finden sei" hinlanglich widerts werde. Gleichwohl, meint er, wurde

man unrecht thun, diese Ruinen dem Thutydides entgegenzuhalten, da theils ihr Umfang nicht bedeutend sei, theils sich auch zu Tironth mo an andern Orten, die Niemand als Igrose ansehe, sholiche sahen, endlich ihr Bau mehr ein Beweis von der Kunstfertigkeit der alten Bewohner als von der politischen Racht des Staates sei.

- 2. ras nieres Die den Beloponnes in fünf Theile theilten, nahmen als solche an: Meffenien, Latonila, Argolis, Arfadien (welches Elis mitbegriff), Achaja. S. Paus. 5, 1, 1.
- 3. \*αστά \*ούμας] Mit Recht scheint Muller Dor. 2, S. 45 f. (2 A.) bie auch Phylen genannten Orte Pitane, Limna, Mesoa, Kynosura hierunter zu verstehn. Ueber bas Aussehn ber Stadt s. Riebuhr Bortr. über Bolkers u. Länderk. S. 60 f.
- \*Admonder de ure. Mach Ullrich Beitr. S. 123 ff. fann biefe Stelle nicht nach bem gangen Kriege, wo Athens Macht ganglich gebrochen und bie Einwohnerzahl gewiß beträchtlich vermindert war, gefchrieben sein.
- 5. zoller und deaussler] Genau gezählt 1186. Bon ben Botern II. 6. 510, von Philoftet 719.
- 1. το ξουμα] Richt bie von homer 3l. η'. 337. 435 er: 11 wahnte, fonbern eine von biesem gar nicht genannte, früher erbaute Rauer, wie ber Schol. bemerkt.
- προς γεωργίαν] "Aus welchen Dichtern biefe Angabe gefiosen, icheint ber Schol. gewußt zu haben, ba er als Anführer biefer Acterbauer ben Alamos und Antimachos anführt. Bergl. Euft. zu Il. p. 387. ληστείαν. Dafür gibt homeros Belege, Il. α'. 366 ff., '.' 328 f., v'. 92. Bergl. Risich zu Ob. 3, 106. Soph. Aj. 342." Krüg er.

- 2. respandosa] Ueber Lyfungs Lebenszeit, ben Thufpbibes ohne Bweifel meint, s. die Citate bei Wachsmuth Hell. Alt. 1, S. 458. Anm. 2. und tillrich Beitr. S. 108, ber natürlich auch hier bas Ende tes erften Aricaes versteht.
- 19 siς τὰ κράτιστα], Hoc fastigium potentiae Atheniensium referas, recte ad tempora paulo ante inducias tricennales, quam Athenienses non solum insularum, sed etiam Asiae minoris dominatum tenebant, Aeginetas perdomuerant, atque Phocin, Argos, Boeotiam et Achaiam sibi iunctas habebant. v. Thuc. 1, 102—115." Goeller.
- 1. χαλεπά πιστεύσαι] Da ohne Zweisel vollfommen richtig gelagt wird vi nereriw ταυτα τοις είρημένοις τεκμηρίοις ich glaube dies nicht auf die angeführten Beweise hin (vergl. das von Krüger angeführte φέρε τοντί τῷ χρή πιστεύιεν; Aristoph. Wolf. 385), so tann unsere Stelle einem sprachlichen Bedenkun nicht unterliegen. Nimmt man serner πᾶν έξῆς τεκμήριον mit Kistemaser, Kämpf (Uebers.) und Wer (a. a. D. S. 12) für "jedem Beweis der Reihe nach", b. h. ohne Unterschieb, wie er sich eben datbietet, so sagt Thusbibes, die Begebenheiten der Boxzeit auf jeden sich der Reihe nach darbietenben Beweis hin zu glauben sei sichwer, d. h. untritisch. Den Gegensaß bilbet dann Capitel 21. ἐν δὲ τῶν κτέ. d. h.: wer sich aber nach den von mir angeführten Beweisen ein solches Bild wie ich es gegeben habe von der Boxzeit macht, wird nicht leicht irre gehn. Das gange 20. Cap. hat den Zweiseld durch Beispiele zu zeigen, warum man nicht auf jedes τακμήρουν hin ohne Weiteres Thatsachen bauen dürse. Sollte die Berbindung von καν έξης τεκμήριον zu hart erscheinen, so sönnte man meines Erachtens noch immer eher ein Hyperbaton annehmen als Krügers Conjectur καν τι billigen.
  - 2. Abgraier your] "Diese Episobe ist überstüssig nach ber 6, 53 ff., also geschrieben, wie Thutybibes die letztere noch nicht beabsichtigte." Krüger. Ausführlicher hierüber Wirich Beitr. S. 131, ber S. 126—132 von bem ganzen eigentlichen Proomion (Cap. 1 und 20—23) sehr scharffinnig zeigt daß es anders lauten und namentlich ben Inhalt von 5, 25 u. 26 gleich mitenthalten müßte, wenn es als Borwort zu bem siebenundzwanziglährigen und nicht vielmehr zu bem ersten, zehnschrigen Kriege ursprünglich geschrieben ware.
  - 3. Arweboer] Diefer alte Tempel ber Tochter bes Leos, bie gur Abwendung einer hungerenoth von ihrem Bater geopfert wurden, fant in bem innern Kerameitos.
  - 4. ωσπες πώποτε] Das Lettere wenigstens berichtet herob. 9, 53, 2. bestimmt, ob bas Erstere, ift bei ber nicht völlig klaren Stelle 6, 57, 5, die Wesselfeling anders erklart, zweiselhaft.

Ran nahm sonst allgemein an, daß Thutybides diesen Tadel eben auf herodotos gemunzt habe, dis Dahlmann in seinen "Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte" mit großer Gründlichkeit den Beweis unternahm, Thutydides habe den herodot gar nicht gesannt, worin ihm unter Andern Müller Dor. 2, S. 98. Anm. 3. und Gesch. d. Gr. Lit. 2, S. 340 beistimmt, während Moscher (Leben, Wert u. Zeitalter des Thuk. S. 113 st.) lebhaft dagegen auftritt. Man vergl. auch Göller's Ausg. 1, p. 43. Krüger Leben des Thuk. S. 25 st. Wahrlcheinlich war die Meinung von der doppvelten Stimme der Sparkanischen Könige und dem Pitanatischen Sochos allgemein in Griechenland verbreitet — so klingen wenigstens die Woorte des Thukvöldes — und herodot folgte dieser Neinung.

- 1. 20707papod So nannte man befanntlich die hiftvrifer 21 vor herobot, unter benen die wichtigsten etwa folgende find: hefas wos von Milet, Charon von Lampfatos, Xanthos der Lyder, Phes mindes von Leros und hellanikos von Mytilene.
- 2. & nolemos ovros Ullrich Beitr. S. 121 ff. weist nach bag ties beffer auf ben ersten, zehnjährigen als auf ben ganzen Krieg baßt.
- 3. Šoos de poulsjooreas ure.] Die Uebersetzung folgt ber 22 jett am allgemeinsten angenommenen Ertlärung bieser vielbesprochenen Stelle. Eine ganz neue Ertlärung versucht Wer (a. a. D. S. 2 ff.), indem er dockena upirer verbindet in dem Sinne: Hilfsmittel zur Beurtheilung, und hievon den Genitiv row pelloren loeodras abhangen läßt. Er übersetz demnach: "aber wer theils auf zuverzlässige Darstellung des Geschehenen zu achten geneigt ist, theils auf mühliche Winke zur Beurtheilung von Ereignissen, die fünstig eins mal nach dem Laufe menschlicher Dinge wieder in gleicher und ähnzicher Weise sie sich zu gestalten den Anschein haben, diese wird das Bert befriedigen." Der Gedanke ist gewiß sehr passenh, allein die grammatische Richtigkeit der angenommenen Construction scheint mir nicht genügend erwiesen zu sein.

xequed ee xes.] R. D. Müller Gesch. b. Gr. Lit. 2, S. 353 A. 2: ,,Dies (namlich ein Buch zum bauernben Studium) bedeutet tas berühmte xequa es ael, 1, 22: fein Denfmal für die Ewigkeit. Thukhdides sest damit ein Schriftwerf, das man bestigen und immer von neuem lesen muß, einem Wert entgegen, das bestimmt ist eine

Berfammlung von Buborern einmal ju ergogen."

Durch dies Capitel, welches gleichsam tie Stelle bes modernen Borworts vertritt, wird der Gebanke mit bem das vorhergehende ihließt und ben das folgende weiter ausführt in einer etwas undequemen Beise unterbrochen; wir finden indeß gerade im erften Buche mehr Kalle ber Art.

1. Svoir raupaxiam rei.] Db außer ben Schlachten bei 23 Salamis und Plataa Die Doppelschlacht bei Mykale, wie Krüger Thutvoldes I.

annimmt, ober ob die in den Thermopplen und bei Artemiston gemeint find, die alle übrigen Grifarer nach dem Borgange des Schol. verstehn, läßt sich schwerlich bestimmt entscheiden, da der Ausbruck rip nolsen Soge freng genommen allein auf Salamis und Platää recht bast.

Reiter ben folgenden Theil dieses Cap. dis § 4 gibt Ullrich Beitr. ⑤ 109—123 eine gründlich eingehende Untersuchung, worin er sowohl aus er low χφόνφ als aus der Aufschlung der verschiedenen Erscheinungen der angekündigten Kriegszeit nachweist das diese ganze Stelle nur auf den ersten, zehnschrigen Krieg paßt und anders lauten müßte, wenn Thutydides beim Niederschreiben derselben bereits den ganzen siedenundzwanzigiährigen Krieg vor sich gehabt hätte. Demnach weicht auch seine Ansicht über die einzelnen Belege des mehr rhetorisch gehaltenen, allgemein zusammensassenden Sazes von der gewöhnlichen mannigsach ab, doch gibt er zu daß die meisten einzelnen Angaben auch passen und ihrer Natur nach um so besser passen, wenn man auch den zweiten Krieg mit hereinzieht. Bei den Borten al μέν ὑπο βαρβάρων denken die übrigen Kusleger an Dhysalessos 7, 29, Ullrich, der dies für unrichtig erklärt, an Kolophon 3, 34. Bon den zunächst solgenden Erscheinungen sommen so viel Beispiele vor daß es überstüssig ist einzelne anzusühren. Sonnensinstenrisse sind zwei bemerst worden (2, 28. 4, 52); Dürre und daraus entstandene Gungersnoth wird im Berslause der Geschichte nicht erwähnt (Ullrich ⑤ 121), denn die Housgersnoth in Folge der Belagerung von Botida 2, 70 und von Blatidā 3, 52 gehört nicht hieber; die Best wird beschrieben 2, 47—54 und 3, 87. Daß Thushydides von ihr sagt xai ἡ οὐχ γισσανα βλάψασα καὶ μέρος τι διαφθείρασα benutz Ullrich ⑥.118 f. ganz vorzüglich für seine Ansschle

24 1. 'Iόνοον κόλπον'] So bezeichnen herobot und Thutybibes bas Abriatische Meer, für welches sie den Namen δ Adgiac noch nicht tennen, ber bei herod. 1, 163, 1. 5, 9, 4 die Küste bebeutet. Der Jonische Meerbusen, ber sich nur bis zu ben Keraunischen Berzam erstreckt, ift aber zu unterscheiben von dem befannten Jonischen Meere.

απώκισαν] Rach Eufebius im 3. 627.

**25** 2. παρέδοσαν] 3m 3. 436.

3. övres anoenoe] "Rerftra's Pflanzung burch ben Bacchiaben Cherfifrates wird als ein Nebenzweig der Kolonie nach Sprakus vorgestellt." Müller Dor. 1, S. 119. Die Berpflichtungen der Kolonie gegen die Mutterstadt zählt bundig auf Hermann Staats alterth. § 73 f. Als Beweis der Bernachlässigung werden hier zwei Dinge angeführt: 1) daß die Kerftyraer den Korinthiern bei den gemeinsamen Festen nicht die hertsommlichen Chrenvorrechte gewährten, 2) daß sie nicht einem Korinthier die übliche Auszeichnung beim

feierlichen Beginn bes Opfers einraumten. Unter ben "gemeinsamen Feften" werben wohl richtiger die Feste der Nutterstadt, an benen fich sonft die Kolonie durch Gefandtschaften und Gaben zu betheistigen psiegte, als (nach dem Schol.) die großen hellenischen Festspiele verstanden; ydea ta vouldauen werden dann eben dies Sendungen von Theoren, vielleicht auch, was Diod. 12, 30 nennt, die von Opserthieren (legela) bezeichnen. Der schwierige Ausdruck Kogerdie ärdzi neonaragyautros tar legar fann einem Griechischen Ohre schwerlich anders gestungen haben als uns: einem Korinthier die Opfer seierlich beginnen, d. h. ihm ein Chrenverrecht beim Beginn des Opfers gewähren, was nach Göller darin bestand daß die von der Nutterstadt zu den Festen der Kolonie gesandten Theoren das Opferthier mit der heiligen Gerste bestreuten und die Libation verrichteten. Diese Aufsassung stimmt dem Sinne nach mit der von Stephanus und Boppo (Goth Ausg.) überein, ohne aber die unzulässige Construction des instrumentalen Dativs anzunehmen.

— Zu den Karticipialsähen mit yag ist nagenutäour als Berd. sint. setzgarnaus und Kondon Kungen mit yag 6, 24, 2. 6, 68, 4 und besonders 7, 28, 3. 8, 86, 4. Krüger nimmt an unserer Stelle und 7, 28 ein Anasoluth an.

1. deaxua's Kogurbiac] Sie find, wenigstens ursprünglich, 27 ben Aeginetischen gleich zu schäten, die 10 Attische Obolen betragen (eine Attische Drachme hat befanntlich 6 Obolen). S. Bodh Staatsh. 1, S. 26.

2. &deifonoar ure. Die hier genannten Staaten find theils Glieber bes Beloponnefischen Buntes, theils, wie Leukas und Amprafia, vielleicht auch  $\Pi a \lambda \tilde{\eta}_{\varsigma}$ , Kolonien von Korinth.

2. έτέφους] "Bezeichnet werden die Athener und die Trens 28 nung von den stammverwandten Beloponnesiern." Krüger. Der von Einigen gemachte Einwand daß wegen Cap. 31, 2 mit των τον ωντων Griechen nicht gemeint sein könnten, ware nur dann richtig, wenn φίλοι nothwendig auch ξύμμαχοι oder kνοπονδοι sein müßten. Cine Kolonie ward natürlich, so lange sie nicht formlichen Krieg mit dem Mutterstaate angesangen, als mit demselben in Freundsschaft stehend angesehn.

2. Leufarres urf.] Leuprivas erflaren die Alten: die Bans 29 ter (Luywipara) befestigen oder: Bander einsehen; unter den Bans dern aber verstehen sie entweder die von der einen Wand des Schiffes nach der andern hinübergehenben Balten oder die jum Jusammens halten der klaffenden Planken angelegten Klammern. Bergl. Riebuhr Bortt. über alte Gesch. 2, S. 50 A. Menn benn nach in Leifarres eine bestimmte Art des Ausbesserns angegeben ift, und die Kertyräer schwerlich lauter alte oder der Ausbesserung bedurftige Schiffe hatten, for kann draveraavres hier nicht seine gewöhnliche Bedeutung "ausbessern" haben, sondern es wird heißen: mit den nothigen Geräthschaften versehn, also auftakeln.

- 3. δναυμάχησαν] Im Frühling v. Dl. 86, 2. 434 v. Chr. nach Krüger hift. philol. Stub. 1. 219 f. Die Worte im folg. Cap. § 3. τον πλείστον τοῦ χρόνου umfassen bann etwa 5 bis 6 Monate.
- B2 Der Rebner beleuchtet seine Bitte um ein Bundnif aus dem Gesichtspunkte bes Bortheils für Athen (C. 33) und aus dem ber Billigkeit (C. 34. 35). C. 32 bilbet den Eingang und C. 36 den Schluß der Rede.
  - 4. καὶ ξυγγνώμη εἰ μή κτέ.] Der Sinn ift: Berzeihung verbiene ber jegige ihrer frühern Reutralität widersprechende Schritt ber Kerkptaer, den fie nicht in böser Absicht thaten, sondern weil se sich in ihrer Erwartung, auf jene Beise unangesochten zu bleisben, geirrt hatten.
- 25 1. Δύσετε δέ κτέ.] Müller Dor. 1, S. 194. "Als Athen ben Beloponnesischen Bund nun wieder hergestellt sah, und bes Friedens wegen nicht geradezu angreifen konnte, mußte das schwansende, mehr auf angeerbtem Gesühl als Sahung beruhende Kolonialrecht ihm Gelegenheit zu indirestem Angrisse geben. Ein solcher lag offenbar in dem Schubbündnisse (ἐπεμαχία) mit Kerfyra, welche Stadt mit der Mutterstadt Korinth in einem nach altgriechischen Grundsägen durchaus ungerechten Kriege sag. Aber auch abgesehen davon war es immer ein Bruch des dreißigährigen Friedens. Denn nur der Klausel der σπονδαί τριακονταύτεις, Th. 1, 35. kann nur der sein: Städte außerhalb der Symmachien können sich ansichließen, wo sie wollen, dadurch treten sie den σπονδαίς bei, und die Symmachie garantirt für sie. Aber wenn eine Stadt, die schon gegen eine kroπονδος im Kriege ist, aufgenommen wird, so gilt ein solcher Krieg einem gleich, den die ausnehmende Symmachie unsternommen."
  - 2. ecra] Krügers oben angeführte Textveränderung, so zuversichtlich sie auftritt, halte ich dennoch für falsch, hauptsächlich
    beswegen weil die eigenthümliche Anfügung mit rold de ure, durch
    ein ganz gleiches Beispiel 6, 86, 3 nold de ent alnoverteau ye
    owropeau huerr arrunaganaloumer gesichert ist. Gerade eiren (f.
    Boppo) scheint mir, um die Indignation der Kershräer auszudrücken,
    sehr angemessen.
  - 4. Hoar] "Daß wir dieselben Feinde haben, wie wir oben zeigten" (C. 33). Also Hoar etwa gleich örres emairorro. Bestannt ist dieser häusige Gebrauch bes Impersects bei Plato, um Sate zu bezeichnen die sich im Laufe der Disputation als wahr ergeben. S. z. B. Stallb. zu Plat. Eriton C. 7.

rove percorcerras] Dies find die Kerthraer felbft, die, in ben Athenischen Bund aufgenommen, immer als Abgefallene ober Uebergetretene wurden angesehen werden von den Beloponnestern. Es liegt aber allerdings eine Garantie für die Treue und hingebung

eines neuen Bundesgenossen barin, wenn derselbe einen Feind zu sürchten hat der ihn für seinen Uebertritt zu bestrasen die Macht bestigt: er wird dann um so fester an dem neuen Bundnis hangen. Krüger vermuthet peraoxioarras, bezieht es auf die Athener: euch, wenn ihr uns abgewiesen. Aber wo heißt pedvoraras abweisen Und selbst geset, die Bedeutung ließe sich begründen, was ich nicht glaube, so wäre der Gedanse nicht angemessen; denn das Wort muß jedenfalls das Vlotiv des Blämas enthalten, die Abweisung der Kerkpräer durch die Athener müßte aber gerade ein Motiv für die Beloponnesser sein, den Athenern nicht zu schaden.

- 1. To dedois \*ri.] Sinn: Die Scheu der Athener, die Bers 36 träge zu brechen, wird gerade dadurch wirksam sein, wenn sie durch Rachtentsaltung dem Feinde imponirt (denn dadurch wird sie ihn vom Kriege abhalten), wogegen die gute Zuversicht, durch Abweisung der Kerkpräer den Krieg zu vermeiden, den Feind gerade um so versicht, d. h. zum Kriege geneigter machen wird, indem sene Zuversicht ohne Macht dasteht. Der Gedanke ist man kann es nicht läugnen in die spanischen Stiefeln sophistischer Antithesen einsgeschnurt.
- 4. τρία μέν όντα] Die einfache und regelmäßige Sprechweise erforderte τριών όντων εἰ ober τρία μέν έστι —. Beide Satsiormen scheinen verschmolzen zu sein; wir dürsten also hier wirklich ein Beispiel der viel gemißbrauchten confusio duarum structurarum haben; denn aus dem vorangegangenen äν μάθοιτε mit Boppo μάθετε in anderer Bedeutung oder mit Göller έστε zu entnehmen, wäre doch wohl eine auch dem Thusbyldes nicht auszubürdende hatte. Erwähnung verdient übrigens Krügers scharssinge Bermuthung Kogerdiwr [aŭ] τωνδε, εἰ.

2. ovre naganaloveres] Sie wollten bie Beschämung ver: 87 meiben, einen Andern zur Theilnahme an ihren ungerechten hands lungen aufzufordern, was sie als Berbundete hatten thun muffen.

παρέχει αὐτοὺς κτέ.] Außer der Erklärung, nach welcher wir überfest haben und welche durch 1, 76, 3. δικαιότεροι ή κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμων γεγένηνται, sowie durch die übrigen Stellen in denen ή κατά unmittelbar zum Comparativ gehört (2, 50. 6, 15, 2. 5, 102. 7, 45. 7, 75, 4) entschieden empschsen wird, gibt es noch zwei andere von dieser Stelle. Göller 1. Ausg. und Kämpf nehmen κατὰ ἐυνθήκας γίγνεσθαι zusammen in dem Sinne zin Berträge treten"; Poppo, Göller 2, Arnold wiederholen vor κατὰ ben Begviff δικαστάς: "macht sie selbst mehr zu Nichtern als daß solche Berträgen gemäß erwählt würden."

1. ron es Toon ure.] "Der eben fo feine Lage als feine Borte 39 mit ben Gegnern in Gleichheit (aequum) bringt. Andeutung ber Forberung daß die Rerkyraer Epidamnos hatten aufgeben follen (1, 29, 3), um dann, ben Korinthiern thatfachliche gleichgstellt,

ed noevortes, ihre Rechteanspruche burch Worte geltend gu maschen." Rruger.

- 40 4. Σαμίων] S. 1, 115.
- 41 2. εποκράτησον] ,, Gin Thuthbibeisches Wort. Lob. Bhryn. p. 351. Daß bie Schiffe ber Korinthier biese εποκράτησος herbeisgeführt sei falsch bemerkt Müller Aeginet. p. 117 s. n. vergl. Plut. über b. Bosheit des her. 22." Krüg er.
- **42** 2. διά Μεγαφέας] ⑤. 1, 103. 105.
  - 3. redeuraia zágos] Diefe murbe in ber Abweisung ber Rerthraer bestehn.
- 44 2. τοίς άλλοις ναυτικόν έχουσι] Da der Artifel nach άλλοις nicht wiederholt ift, so muß man άλλοις adjektivisch und ναυτικόν έχουσι substantivisch sassen: "den übrigen Flottenbestigern"; ebenfo 5, 72, 3 οἱ τριακόσιοι ἐππῆς καλούμενοι, "die 300 sogenannten Ritter". Aehnlich ist der Fall 1, 91, 1 zu beurtheilen, sowie 1, 128, 3 κρύφα των άλλων ξυμμάχων.
- 45 1. Αακεδαιμόνιος | Ueber biesen Sohn bes großen Kimon s. Plutarch. Perist. c. 29 und daselbst Sintenis, der unter andern ansührt schol. Aristid. III. p. 515 Dind.: νίοὺς δὲ ἔσχεν ἔξ, ὧν τοὺς μὲν τρεῖς ἀπὸ ἐθνῶν, ὧν προὐξένισεν, ώνόμασε, Αακεδαιμόνιον, 'Ηλεῖον, Θετταλόν, τοὺς δὲ τρεῖς ἀπὸ ἀνομάτων τῆς συγγενείας, Μιλτιάδην, Κίμωνα καὶ Πεισιάνακτα. Νατή βίωτατή α. α. D. war es Peristes selbst der den Beschluß den Kerthrätern eine Hulfsslich gu senden durchsetz, was den Zeitverhaltnissen nach gang glaublich ist.

Διότιμος] Boppo verweist auf Bremi zu Lys. Acc. Nicom. § 14, ber bie Bermuthung aufftellt, daß ber im 8ten Buche öfter crwahnte Strombichibes ein Sohn dieses Diotimos sei.

- 2. Es tur excirur to xweiwr Bom Nominativ ta excirur xweiw. Die Zwischenstellung des tes wiederholt sich 1, 53, 4 in den nämlichen Borten und 5, 82, 4 tur der fledonorrisch turks nodem. Die lettere Stelle wurde herrn Krüger, wenn sie ihm gegenwärtig gewesen ware, abgehalten haben tur excirur to xweiwr, eine bei den Attisern unerhörte Stellung" zu nennen und die von den neuern herausgebern mit Recht nach den besten handschre. verworfene Bulgate xweiwr wieder zu empsehlen.
- 46 2. Fore of Leufy nei.] Wer bie Ramen ber entsprechenben seigen Dertlichfeiten fennen lernen will, sehe Boppo I, 2. p. 131 sqq. und besonders Leafe's Berf über Nord's Griechenland an verschies benen Stellen.
  - 3. de erros | namlich mifchen bem Acheron und Thyamis.

- 1. Σύβοτα] an ber Ofifeite von Kerthra beim Borgebirge 47 Leufimme gelegen; Strab. 7, p. 327.
- 1. τὰ σημεῖα] "Das Signal war wohl eine Art Fahne, 49 auf einem Mastbaume, zu kante auf einer Stange emporgezogen. Bergl. 4, 42, 4. 7, 34, 3. 8, 95, 3. Her. 9, 59; Ggs. κατεσπάσθη 1, 63., 2. Auch bei ben Masedonern ὑπὸ τοῦ βασιλέως ῆρθη γονεκὶς ὑπὲς σαρίσσης διατεταμένη. Blut. Ahilop. 6. Achnlich bei ten Römern. Ammian 27, 10, 9. 12. Lips. M. R. 4, 12. u. t. Grel. zu Cas. b. g. 2, 10. Auch von diesem Signal sagt Dion. Arch. 6, 93: τὰ σημεῖα ἦρθη τῆς μάγης." Rruaer.
- 2. Soinalor Dies haufig ermahnte Rampsmanover (2, 83, 4. 89, 6. 7, 36, 3. 4. 70, 4) bestand in einem Durchbrechen ber feindlichen Linie, um durch gewaltsames Anstreifen einem feindlichen Schiffe die Ruber abzureißen und es dann mittels einer schnellen Bendung von hinten anzugreifen.
- 4. τὰς σκηνάς ἐρήμους] sc. οἴσας. Bgl. 2, 49, 3 τῆ δίφη ἀπαύστω ξινεχόμενοι. 4, 122, 3 τῆ κατὰ γῆν Λακεδαιμονίων ἰσχύι ἀνωφελεῖ πιστεύσαντες. Bohl auch 6, 31, 3 τὴν τῆς πόλεως δαπάνην δημοσίαν. 6, 37, 2 ταῖς ναυσὶ κούφαις. 7, 37, 3 τοὺς-ἔππέας πολλούς. 7, 70, 6 τὸν κτύπον μέγαν [υ zu neh: men. Bergl. Bernhardy Spnt. S. 323.
  - 5. ἐλάσσονος] S. C. 46. 47.
- 4. ταϊς πλωίμοις καὶ δοαι κτέ.] Nimmt man καί in seiner 50 gewöhnlichen Bedeutung, so sind πλοίμοι die glüdlich aus der Schlacht entsommenen, also noch seefähigen Schisse, lownal dagesgen die gar nicht im Rampse gewesenen, welches etwa 10 sein könnten, da nach E. 25 die gesammte Kersyräische Klotte 120 Segel betrug und nach E. 47 nur 110 im Rampse waren. Der Ausdruck wäre aber sedesfalls sehr undeutlich, καί mit Reisse zu streichen erscheint ebenfalls gewagt. Bie aber wenn man durch eine andere Auffassung des καί dennuch πλοίμοι und λοιπαί von denselben Schissen verstehen könnte? Wenn Plato Apol. p. 26 A sagt των τοιούτων καὶ ακουσίων άμαρτημάτων, so will er nicht zwei verzichtedene Arten von άμαρτημάτων, so will er nicht zwei verzichtedene Arten von άμαρτημάτων, so will er nicht zwei verzichtedene Arten von αμαρτήματα bezeichnen, sondern sagen: "sols der, nämlich unsreiwilliger Bergehungen". Also an unserer Stelle: "mit den noch seefähigen, nämlich so viel ihrer noch übrig waren". Ich din zu dieser Ertsarung um so mehr geneigt, da durch dieselbe 3, 26, 2 έδήωσαν τά τε πρότερον τετμημένα καὶ εί τι έβεβλαστήκει καὶ δοα έν ταῖς πρίν έσβολαϊς παρελέλευπτο daß unterskirchene καί, daß in allen Handichter, sieht, aber seit & Dindorf won allen Derausgebern verdammt wird, sich retten läßt: der Fall ist dem unsrigen völlig gleich.
- 5. πρύμναν έκρούοντο] Der Ausbruck wird von Schiffen ge- fagt bie fich ,,ohne zu wenden frebeartig zurückiehn" (Krüger).

Tlauzur] Leagros war bei Drabestos gefallen; herod. 19, 75. — Andofides ift ber befannte Redner.

- 58 1. aven uneverlou] Die Korinthier erflarten baburch baß fie ben Frieden noch nicht als gebrochen ansahen. Bergriffen fich nun bie Athener an ben ohne heroltstab erscheinenten Parlamenstären nicht, so war bie Probe gunftig ausgefallen.
- 4. \$\sqrt{1000} of 'Adpraco.\] Stephanus, Boppo, Göller nehmen an of 'Ad. beshalb Anftoß weil auch Rerfyraer babei gewesen. Allein man kann fich wohl mit bem was schon Benetict bem Steph. entgegnet hat begnügen, daß nämlich bie Furcht vor ben Athenern allein es war welche die Korinthier vom Kampse juruchielt. S. C. 52, 2.
  - pracie] Absolut gebraucht, indem es sich jum Intransitivum consolidirt hat: "Sieger sein". Eben so elevdepovo "Befreier sein" 1, 69. 2, 8. 4, 85. adoderesdas "Ginsicht haben" 1, 71. 5, 26. Auch in andern Sprachen berselbe Uebergang bes Transim ein Intrans.: amare verliebt sein, trinken ein Saufer sein. Bergl. bie gründliche Behandlung bei Th. Rumpel Casuslehre S. 115 ff.
  - 2. Joold Bloomfield weift barauf bin bag bie Kerthräer bienach ibre Schiffe größtentheils mit Sclaven bemannt hatten, was auch bei andern Griechen, felbft bei ben Athenern, mehr ober minder gescheben fei.

**οπω**ς αὐτοῖς πτέ.] €. 3, 70, 1.

56 Kogerdier άποίχους] Muller Der. I. E. 120: "Erft nach Berluft ber Seeherrichaft in tiefen Gegenten (im Jonischen Meere) — dech schon vor ten Berserfriegen — scheint Korinth nach ber entgegengefetten Seite bin in Chalfibife Botibaa gegrundet zu haben, welches es burch Rarteres Gingreifen in beffen innere Berwaltung — es fandte jahrlich Epidemiurgen — in feiner Gewalt zu halten fuchte."

rd es Malligny reigos Damit fie nicht etwa einem Angriffe ter Athener von der Seefeite widerftehen fonnten. Die Lakedamonier pflegten bagegen die Mauern an der Landseite niederreißen zu laffen, wie in Teos 8, 16.

έπιδημιουοργούς] Muller Dor. 2. S. 136 verfteht hierunter Oberdemiurgen, wie die έπιστρατηγοί unter den Btolemaern in Aegypten Oberfeldherren feien. Auch Bachsmuth. Sell. Alterthumst. 1. S. 421 ertlatt fie für "Auffeher und Oberbeamte". Gben fo hermann Staatsalt. § 74. Bergl. dagegen Boech C. I. 1. p. 11. und Göll. Note.

- 1. Negdinnag ure. Das Rabere über bie Makedonischen 57 Berhaltniffe f. ju 2, 99 f.
- 4. μετ' άλλων δέκα] "Alfo eilf Strategen? Unerhort! Und 6. 61, 1 fommen gar noch funfe bagu, also sechzehn statt zehn, welche Bahl man erhält, wenn man mit Boppo meinem Borschlage δ' b. h. τεττάρων zu lesen beipflichtet." Rrüger. Wer die Bahl zehn hier halten will, muß wenigstens annehmen baß es außer = ordent liche Felbherrn gewesen, zu welcher Annahme inteffen fein genügender Grund zu sein scheint.
- 1. τὰ τέλη] Die Ephoren. S. hermann St. § 44. 45. 58 Rüller, ber Dor. 2 S. 117 ff. ben ausgedehnten Geschäftsfreis bersielben am vollständigsten beschiebt, sagt unter anderen: "Besons bers zeigen sie große Gewalt in Berhandlungen mit fremden Staasten. Sie ließen Gesanbte zu, aber konnten sie auch gleich von der Gränze zurucksenden.—; sie führten oft mit großer Bollmacht die Berhandlungen mit den Gesandten; und hatten den größten Einstuß, besondere vorderreitender Art, auch Kriegserklarungen, wie Friedensschlusse und Berträge, welche sie vor andern, namentlich der erste von ihnen, beschworen und unterzeichneten. In allen diesen Fällen nun handelten die Ephoren unmöglich aus eigner Rachts vollkommenheit, sondern nur als Geschäftsführer der Ektlesia."
- cà êπὶ Θράπης] Mit biefem oft wieberfehrenben Ausbruck be: 59 zeichnet Thufpbibes die Griechischen Städte an der Nordfüfte des Acgaischen Neeres von Theffalien bis zum hellespont. S. die Erstäter zu E. 56, 2.
- 2. Ageoreus] Ueber bas Ende beffelben f. 2, 67. Bei herob. 60' 7, 137 heißt er Aristeas. Sein Bater Abeimantos, bes Ofintos Sohn, mar ber von herobot (8, 5, 59, 61, 94.) wiederholt ges nannte Anführer im Perferfriege.
  - fi] Diefe Lesart ber Sanbichrr. icheint mir burch Buttmanns

- Rote zu Demosth. Mib. 33. hinlanglich geschütt. Achnlich &s 4, 90, 3 ήμέρα τρίτη &ς οίκοθεν ώρμησαν. Eben so ift, glaube ich, 3, 22, 4. έκ τούμπαλιν ή οί άνδρες αὐτών ύπερέβαινον die Lebart der meisten Handschr. nicht in ή zu verändern und dann folgerecht auch 7, 80, 1 mit mehrern, darunter auch guten Hoschr. zu ichreiben τούναντίον ή οί Συρακόσοι ένήρου».
- 2. anariorarras] Da Berda felbst hochst wahrscheinlich noch ju Makedonien zu rechnen ift, so scheint Muller de Maced. p. 52 mit Mecht anzunehmen daß der Ausdruck nur bedeute "sie brachen auf um Makedonien zu verlassen".— Dieser Angriff der Athener auf Berda, das ohne Zweisel zum Reiche des Perdiffas gehörte, mit dem sie so einen Bertrag geschlossen hatten, läßt sich nicht anders erklären als durch die Annahme daß der Bertragsbruch von Seiten des Perdiffas, von dem es im folgenden Cav. heißt antorr rage einer, schwerten, sont würden die Athener, schwer vor diesem Angriff ersolgt sei, sonst würden die Athener, die nach Potida zu eilen hatten, schwerlich den Umweg nach Berda, das von dem geraden Wege eine gute Strecke nach Westen ablag, gemacht haben.
  - 3. \*al πειράσαντες] \*al bedeutet "und zwar". Eben so ift es gebraucht 1, 1. 1. 1, 67, 3. 1, 109, 3. 4, 51. 8, 35, 3.

Navoarlov] Rach bem Schol. hielten biefen Baufanias Ginige für einen Sohn, Andere für einen Bruber bes Derbas.

- έβδομήποντα] 40 unter Kallias und 30 unter Archestratos (C. 57, 4).
- 62 1. ἀγοράν ξεω] Außerhalb ber Stabt beshalb, um ben Solbaten jeden Borwand zu nehmen, fich behufs des Einkaufs von Lebensmitteln in der Stadt zu zerstreuen und etwa im Fall eines plohlichen Angriffs auf ihrem Bosten zu fehlen. So Arnold, der vergleicht 6, 69. 100. 8, 95. 4.
- 1. xnlip red.] "Der untere Theil ber Seemauer in ben alten Seehasenstaten war durch eine Art Wellenbrecher aus großen Steinen geschützt, welcher zulegt die Linie der Mauer verließ und als Molo sortgeset war um den Eingang des Hasens zu verengen. Die Mauern von Botida reichten auf beiden Seiten des Ishmos die zum Meere hinab (vergl. herod. 8, 129), und da die Thore an der Außenseite der Stadt nach Olhnith hin nicht geöffnet werden konnten, damit nicht die Athener mit den Berbannten eindrängen, so war Aristeus genötsigt unter der Seemauer an biesem Bellensbrecher entlang zu ziehen, um in eins der Thore auf der innern, nach Pallene hin gelegenen Seite eingelassen zu werden. hiebei war er den Geschössen der Athener ausgesetzt, deren Schisse die Stadt blockirten, und erlitt so einigen Berlust." Arnold.
  - 3. υποσπόνδους] Die Beffegten mußten um bas Aufheben ber Tobten ju bewerfftelligen jedesmal einen formlichen Bertrag.

eber Baffenftillftanb ichließen; ber Theil welcher querft barauf antrug erflarte fich eben bamit für ben überwundenen.

- Adyralor d' adrar? Die von Lord Elgin nach England geführte und jest im Britifchen Ruseum befindliche Grabschrift ber bier gefallenen Athener behandelt Bodh C. I. 1 p. 300 sqq. Uebris gens wird diese Schlacht, in welcher Sofrates mitsocht, mehrfach von Blato ermahnt; f. die Citate bei Poppo.
- 1. &noreszisowres] Ran pflegte bie zu belagernbe Stadt mit 64 einer zweiten Rauer, einer Belagerungsmauer ober Schanze, zu umgeben (negereszices) und baburch abzusperren (dnoreszices). In ber Seite nach Pallene war Poticaa burch keine Belagerungssmaner gesperrt (hier ungewöhnlich burch areizesos ausgebruckt).
- 2. Dequelior] Diefe Stabt, auf Sithonia gelegen, geborte 65 acher gur Athenischen Symmachie, f. Thut. 5, 18, 8.
- Es ift schon ben Alten aufgefallen baß Phormion nach ber Bollenbung ber Belagerungsmauer mit seiner ganzen Streitmacht Bottoda verläßt, ohne daß Thutbbides angibt wer nun bie Subseite beieth habe. R. Dusas scheint mit Recht anzunehmen, baß nun boch ein Theil ber auf ber Rorbseite liegenden Athener hiezu verswandt worden sei; zur bloßen Besegung war wohl weniger Rannschaft nothig als zur Aufführung ber Mauer.
- 2. xarà ràs smordás] Daß in ben breißigjährigen Bertras 67 gen, an die Jeder, schon des nicht näher bestimmten Ausbrucks wegen, zunächst denken muß, eine Bestimmung enthalten gewesen, welche die Autonomie von Aegina, das nach der Schlacht bei Denophyta (im 3. 456) von Athen gezwungen worden war seine Mauern zu schleifen, seine Flotte auszuliesern und einen jährlichen Tribut zu zahlen (Thuk. 1, 108, 3), wiederherstellte, ift nicht bekannt; jedoch immerhin möglich daß die Lasedämonier "den thatsächlich Abhängisen wenigstens durch eine Formel in dem Vertrage die Unabhängigkeit gewährleisteten". So meint Krüger hist, phil. Stud. 1 S. 192 st. Rach Arnold's Ansicht könnten die Aegineten diese Berträge fälschlich zu ihren Gunsten gedeutet und sich etwa nur auf den Geist derfelben berufen haben. Dagegen bezieht Müller Aoginet. p. 180 und Proleg. zur Mythol. S. 410 den Ausbruck auf die Thuk. 2, 72, 1. 3, 68, 1. erwähnte Stipulation nach der Schlacht bei Platäd. 3hn sucht Krüger a. a. D. zu widerlegen.

τον είωθότα] Die Bolksversammlung, an der alle Spartaner über 30 Jahr Theil hatten, E. 87 ή ἐπαλησία τῶν Λαπεδ. genannt, wird als die "gewöhnliche" bezeichnet zum Unterschiede von der μιπρά ἐπαλησία (Χεπορή. Φείί. 3, 3, 8), die wahrscheinlich nur ab den homöen bestants. Siehe K. H. hermann de Homoeis und Staatsalt. § 27, 9. 10. Düller Dor. 2, S. 82 f. Wachsmuth 5. A. 1. S. 464.

Lukerer zek.] Das befannte von Aristophanes in den Acharnerm so draftisch benutte ψήφισμα Μεγαρικόν, sorgfältig behandelt von F. B. .Ulrich: Das Regarische Psephisma, Hamb. 1838. S. Thuk. 1, 139. Krüger hift. phil. Stud. 1 S. 195.

- 98 Rach einem kurzen Eingange wird Athens überall egoistische Politik schonungslos aufgebeckt, aber auch Sparta wegen seines principiellen Jögerns und Zuwartens hestig gescholten. Dann werden die schorsen Begensähe bes beiderseitigen Nationalcharakten beitem meisterhaften Doppelgemälbe mit kuhnen Strichen gezeichnet, und nachher wird noch einmal darauf hingewiesen, wie wenig zeitgemäß Sparta's einseitig conservative Politik sei. Den Schluß macht die dringende Aufforderung an die Spartaner, nunmehr ungefäumt ins Attische Gebiet einzusallen, und die etwas verhüllte Orohung, man werde sich sonst genothigt sehn ganz aus dem Bunde zu scheiden.
  - 1. 19 to légmuer] b. h. etwas Rachtheiliges, g. B. gegen bie Athener.
- 69 1. ἐάσαντες τείχη] 6. 6. 90. 107.

υμετέρους — ξυμμάχους] Dies gilt namentlich von den Aegineten, den Megarern und den Botidaaten, die der Redner hier mit noch mehr Rachdruck ,, eure Bundesgenoffen" nennt, um das Gewissen ber Lakedamonier aufzustacheln, als im vorigen Capitel \$ 3 ,, unfere Bundesgenoffen".

- 3. nal enweraneda urt.] Busammenhang: Wolltet ihr etwa einwerfen, die Athener hatten ja noch feinen unserer Berbundeten birect angegriffen: so wiffen wir ja wie fie zu verfahren pflegen.
- 4. àopaleic xxi.] Man bemerke die scharffinnige Sophistit des Redners, der gerade aus dem was an den Spartanern wirklich als Borsicht galt, aus dem Bögern und Abwarten, den Borwurf des Mangels an Borsicht (— Boraussicht) herleitet.
- 4. τον Μήδον] Diese Bezeichnung burch ben Singular ift bei despotisch regierten Böltern, wo eben der König der Staat ift, sehr natürlich, daher namentlich von den Persern häusig; daß aber Thusphibes τον Συρακόσοον und τῷ Αθηναίρ (6, 78) und τὸν πολέμιον (4, 10, 3) gesagt hat (auch ὁ Χαλκδεύς 6, 84, 3, so wie herod. 8, 2 ὁ Λαίκων, 9, 12 ὁ Σπαρτιήτης) tadelt Dionys. de Thuc. iud. p. 229 Krūg. und mit ihm Bernhardy Synt. S. 60. Ginguraumen ist wenigstens dies daß dieser Gebrauch im Griechischen ungleich seltener geblieben ist als im Lateinischen.

εποστάμενο. κτέ.] Sinn: Anftatt aggreffiv zu verfahren, wollt ihr ftets in der Defensive bleiben, obschon ihr doch wißt daß euer Bogern ftets dem Feinde ben Sieg fehr leicht gemacht haben wurde, wenn er nicht durch seine eigenen Fehler (eigentlich ,, an sich selbst

scheiternb" vergl. 6, 33, 6 zar negt oplow auroje nralowo.) bens selben verscherzt hatte. Bom Berres gilt bies, wie ber Schol. richtig bemerkt, beshalb weil er unflug ben Kampf in ben engen Gewaffern bei Salamis annahm.

5. reras nov] Rach Boppo find vielleicht die Thaffer (1, 101) und die Eubder (1, 114), sicher die Botidaaten (1, 58) geweint.

adria pår xxf.] Diese Begriffsbestimmung scheint ber rechten Schärse zu entbehren, ba aleia nach seinem sonst bekannten Gebrauche keineswegs den Charafter einer freundschaftlichen Rüge oder Barnung trägt, wosür jedenfalls rovdstroze (wie Blat. Apol. p. 26 A Njost. Paneg. C. 36) bezeichnender war. Thusdvibides liebt übrigens solche Distinctionen verwandter Ausbrücke (1, 77 ddexeir und seikeodas, 3, 39 knarkornoar und änkornoar, 7, 77 kvprogal und xaxonadvia, vergl. die wohl zu günstige Beurtheilung von Krüger prass. Dionys. p. LV und andere Nachweisungen bet Boppo P. IV p. 31). Bekannt war zu Thusdvides Zeit als scharfssinniger Synonymiker der Sophist Proditos (vergl. Spengel ovray. royr. p. 46 sqc. Welcker Rh. Mus. 1833. 1 S. 559 st.), so das man vielleicht mit Markellin. § 36. einen Einstüß desselben auf Thusbubbes annehmen dars.

Die folgende Charafterzeichnung stellt in einigen scharfen 70 Strichen den Grundtypus der beiden großen politischen Parteien, der progressiven und der conservativen hin, senen durch die Athener, diesen durch die Arkedmonier repräsentiert. Hier wo die Antithesen aus der innern Natur des Gegenstandes selbst hervorwachsen und also ganz sachgemäß sind, ist Dionys. (p. 249 Kr.) entschieden im Unrecht, wenn er nur usesauswiders oxquarespool ron direction Commentar zu dieser Stelle gibt die Schilderung des Dorischen Nationalscharafters bei Muller Dor. 2 v. Ans. u. S. 392 ff. und die des Attischen bei Bernhardy Grundr. d. Gr. Litt. 1 S. 297—314.

- 3. &Alorgewrarois xre.] Sinn: Mahrend fie ben Körper als etwas ihnen ganz Frembes, Gleichgultiges behandeln, wo es bas Bohl bes Baterlandes gilt, also jeden Augenblick bereit find für baffelbe ihr Leben zu opfern, bewahren fie stels die vollständige herrschaft über ihren Geist um für den Staat zu handeln. Ein antibetisch zugespitzter und badurch, wie oft, nicht mehr ftreng logischer Gedanke.
- 5. corn's Reben ber tropischen Bebeutung liegt barin wohl eine Anspielung auf die Lakedamonier (wie auch in den folgenden Borten, vergl. 2, 39), die wenigstens an einigen Festen (Muller Dor. 2 S. 243) fich friegerischer Unternehmungen enthielten.
  - 2. arayun ugareir] Brachplegisch für arayun d'aei ra 71 Thutphires 1.

έπιγεγνόμενα κρατείν, ώσπες τέχνης αεί τα έπιγεγνόμενα κρατεί. Der Gebante erinnert an das berühmte Wort:

> την γάρ ἀοιδήν μαλλον ἐπικλείουσ' ἄνθρωποι ήτις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται

- (Od. a'. 351). Das Beraltete ber Lakebamonischen Politik und bie Nothwendigkeit einer Reform des einseitig conservativen Spetems gerade durch einen Korinthischen Redner hervorheben zu lassen mußte um so angemessener erscheinen, als Korinth, einerfeits Seehandelsplat im größten Stile, anderseits Mitglied des Dorischen Stammes, die Nomente des Attischen und des Dorischen Stammsparakters gleichsam vermittelte und in einer Einheit darstellte.
- 3. &rigar rera Gemeint find bie mit ben Lakebamoniern fiets gespannten Argeier.
- 72 2. el τ. μή] Man erwartet el μή τ. Doch sinbet sich eine freiere Stellung des μή auch sonst, 3. B. der umgesehrte Fall 8, 53, 4 ήν μή τι άρδακη sür ήν τι μή άρδακη. Mit και verdunden 6, 60, 2 el μή καὶ δέδακεν sür el καὶ μη δέδακεν. Am auffallendsten ist das δήμοτεδατοι 6, 18, 3 τὸν γὰρ προύχοντα οὐ μάνον ἐπιόνται τις ἀμύνεται, άλλὰ και μή ὅπως Επειοι προκαταλαμβάνει, jedoch gerechtsertigt durch die Absicht dem Gegensatzwischen; daher die Ausleger die hier Anstoß nahmen eben so sehr im Unrecht sind als Schneider zu Kenoph. Mem. 3, 9, 6 irrte, wenn er die Lesart der Obicht. τὸ δὲ ἀγνοεῖν ἐαυτὸν καὶ μή ἄ οίδε δοξάζειν in ἄ μή νετάnderte.
- 78 Die Rebe hat ben 3wed die volle Berechtigung ber Athener zu ihrer gegenwärtigen Machtftellung darzulegen als 1) in der historischen Entwickelung der hellenischen Berhältniffe, 2) in der Beschaffenheit der menschlichen Natur begrundet.
  - 2. ra narv nalaral Jene mythischen Begebenheiten burch beren rhetorisch pruntvolle Darftellung sich die Athener in den episbeiktischen Reben so gern schmeicheln ließen, z. B. die Rampfe mit Amazonen und Stythen, die Unterflugung ber herakliben u. dergl.
  - δι' όχλου κτέ.] "eher läftig" als angenehm. Die Auffaffung von προβαλλομένοις als Baffivum (zulett von Rämpf und Krüger angenommen) erscheint-mir sprachlich zu hart. Daß auf diese Weise ber paffendfte Ged anke entstünde ift freilich zuzugeben.
  - 3. Magabari] Der lotale Gebrauch bes blogen Dativs, ziemlich häufig bei Dichtern (f. Bernhardn Synt. S. 81), hat fich in der Profa nur in einzelnen Reften erhalten; oft Magabare (boch fagt Thuthbibes auch er Magabare 1, 18, 3. 2, 34, 3) und Zalauter. Bereinzelt 1, 143, 1 rar Olupniager & Aelpote Legyatarer, wo Delpote fich bem Olupniager das ja eigentlich

anch Dativ ift angeschmiegt hat. Bielleicht ift auch 5, 18, 10 Olopenias na Ivosi nat 'Ioops nat de Abripass die Prapos. mit ben besten Holcher. zu tilgen.

1. rorganoslas] Bwar geben Aeschilos und die Redner (f. 74 die Stellen dei den Auslegern des Thusprides) die Gesammtaahl der Schisse au 300 an. Mit Bezug hieraus und weil wir wissen daß die Athener nur 180 oder mit Hinzurechnung der Chassidiesen 200 kellten, hält Poppo die Lesart einiger schlecktern Handscher. rouwwoslas für die richtige. Allein da Herod. 8, 42—48 die Summe 378 hat und dem Redner wohl eine Uebertreibung rücksichtlich der Athener in den Nund gelegt werden kann, da endlich Thusphides, wenn er roeuwoolas geschrieben hätte, sicherlich nicht dlippe klässover rör die poogse, sondern geradezu (wie die Retner) räs die policker gesagt haben würde, so dürste doch die Lesart sak aller Höscher, sestzuhalten sein. Ueber die Sache vergl. Böck Staatsh. 1 S. 359 f. Sicher zu verwersen ist Didot's, von Göller 2 Ausg. gebilligte, Ansicht daß rör die policker die Hälfte bes zeichne.

ersugiaare] "Die Lakedamonier nahmen ihn glänzend auf und ehrten ihn ausnehmend. Den ersten Preis zwar ertheilten sie dem Eurydiades, einen Olivenfranz; den der Beisheit und Geschicklichskeit aber dem Themistokles, ebenfalls einen Olivenfranz. Sie des schenkten ihn auch mit einem Bagen, dem schönften in Spartaz und nachdem sie ihn viel gerühmt, geleiteten ihn Auserwählte der Spartiaten, jene welche Ritter genannt werden, die zu den Tegeastichen Bergen. Er war der einzige von allen Renschen, so viel wir wissen, dem die Spartiaten das Geleit gaben." Herod. 8, 124.

- 2. οὖκ ἀσφαλίς] Beriander von Korinth (bei Stob. tit. 43, 75
  78) fagt: τῷ κατ' ἀνάγκην ἄρχοντι καὶ τὸ ἐκουσίως ἀποστῆναι κόσθυνον φέρει. Bergl. Σhuf. 2, 63, 2.
- 2. τον ήσοω κατείργεσθα»] Eine acht Athenische Res 76 gierungsmarime, durch die ganze Zeitrichtung begünstigt und von den Sophisten, den wahrsten Reprasentanten dieser Epoche, mit aller derjenigen Rückschaftslosigkeit gerechtfertigt welche eine mächtig werdende radicale Bartei zu entwickeln pflegt. Die Athener halten diesen Grundsag auch den Reliern vor 5, 105 ήγούμεθα το άνθομπειων σαφώς διά παντός ύπο φύσεως άναγκαίας οῦ ἄν κρατή άρχειν. Bergl. Roscher Clio 1 S. 257 ff.
- 1. \*ai elassoviperor \*re.] Diese Stelle ift noch immer nicht 77 genügend erklart. Der Zusammenhang erfordert den Sinn: Denn selbst unser Brocesversahren gegen die Bundesgenossen wird nicht lobend anerkannt, sondern uns als Processuch ausgelegt, obgleich wir doch sogar den Bortheil unserer Stellung als herrschende Macht dadurch ausgeben daß wir überhaupt processiren wo wir Gewalt brauchen könnten, und obgleich wir die Brocesse nach unsern für

uns selbst und die Bundesgenossen gleichen Geseten angeordnet haben. ελασσούσθας, zu furz kommen, ift wohl mit einer kleinen Uebertreibung für οὐ πλεονεκτείσθας gesagt. Ein von Arnold passend angeführtes Beispiel Demosth, gegen Dionhs. p. 1287, 17 zeigt daß man durch ελασσούσθας den Sien Brocessucht zu vermeiben sucht: ήμετς μέν ταυτα συνεχωρούμεν, οὐκ άγνοούντες τὸ έκ τῆς ξυγγραφῆς δίκαιον, άλλ ήγουμενος δεῦν ελαττούσθαί

τι και συγχωρείν, ώστε μη δοκείν φιλόδικοι είναι.

Eυμβολαίαις] δίχαι ξυμβόλαιαι ober δίχαι από ξυμβόλων find biejenigen Processe die auf Grund abgeschlossene Berträge awischen den Bürgern verschiebener Staaten geführt werden. Nämelich "diejenigen Staaten, welche mit einander in lebhasterem Berzfehr standen, psiegen gut Erseichterung besielben Berträge mit einander abzuschließen über die Art und Weise, wie es dei Rechts-händeln zwischen den beiderseitigen Unterthanen mit der Rechtsverschassen und Rechtspssege gehalten werden sollte." Meier und Schömann Att. Broc. S. 773. Her sind die in Athen geführten Brocesse der Bundesgenossen gemeint, "wie es scheint weil auch sie in Gemäßheit ähnlicher (wenn gleich nur der Korm nach geschlossenen) Berträge ersolgten. Bester Avocd. p. 436: 'Aθηναϊοι ἀπό συμβόλων εδίκαζον τοις συμμάχοις οῦτως Άριστοτέλης. 'Κτūger. Der Redner bemüht sich das allgemein verhaßte Institut des Gerichtszwanges als eine Bohlthat der Athener gegen die Bundesgenossen bin und bestenossen binzustellen.

- 4. ύμεῖς γ' αν οὖν κτό.] Muller Gesch. b. Griech. Lit. 2 S. 351 Anm. sindet den Con besondere dieser Stelle so, "daß man wohl merkt, der Schriftseller schreibt in der Zeit der neuen Spartanischen Segemonie". Ritter, Didymus p. 23 stimmt ihm bei. Diese Ansicht widerlegt Ullrich Beitr. S. 143.
- 79 2. 'Agyidapos] König von 469 427, Enkel und Nachfolger bes Leotychibes. Sein Bater Beuridamos war ichon vor 427 gestiorben.
- 80 Die Rebe bes Archibamos ift ber Ausbruck besonnenfter Massigung und zeugt von einer vollkommen unparteilschen Burbigung ber Berhältniffe, spricht aber eben barum bie erregten Gemuther nicht an.
  - 2. xal rods åservyelrovas] xal wieber wie Cap. 50 "und zwar"; benn bie Nachbarn ber Lakedamonier, mit denen sie öster kampsten, vorzüglich die Argeier und Arkader, sind boch eben auch Peloponnesier. "Cf. 5, 112, 2. 6, 20, 3. 61, 1. 7, 68, 1. 69, 2. 7, 6 ex quibus tamen exemplis unum alterumve dubium est." Poppo.

όχλφ σσος xτέ.] Unter σχλος ift ficher die gange Einwohners gahl gu verstehn. Dieselbe berechnet Bodh Staatsh. 1 S. 47—58 in runder Summe auf 500.000. wovon auf die Stadt und Hafen



190,000 kommen mochten. Riebuhr Borträge über alte Länders u. Bölkerk. S. 108 f. halt die Angaben der Alten, namentlich über die Zahl der Sclaven für viel zu hoch. Daß übrigens Thukydides hier die Stadt vorzüglich im Auge hat, nicht das ganze Land, zigt kel ze zweip.

- 3. over de nore net.] Bergl. 1, 141. adrovopol re page ilor of Nelonorrisco nal over idia over de nore priparet lerer adrose. Aufgebracht mußten freilich bie Kosten der Kriege jüge doch werden, wenn auch nicht bereitwillig (éroluwe); es ge ihah theils in Geld theils in Getreide. S. Nüller Dor. 1 S. 181.
- 1. 2229 79 ret.] Eine fleißige Bufammenftellung gibt Boller 81 ju bief. St.
- 1. zad aus zet.] Der zweite Grund warum fich bie Late 84 tamonier ber Langfamteit nicht zu schämen haben. Ihr Berfahren habe boch die gute Folge gehabt bag Sparta ftets ein freier und alorreicher Staat geblieben sei.
- 3. Eucoboregor uri.] Bohl mit einem Seitenblid auf bie ben Lafedamoniern von ihren Gegnern, auch von dem Korinthischen Kebner E. 71, vorgeworfene duabla: "Ja wir find zu ungebildet. um die Gesetz zu verhöhnen, wie es jene Hochgebildeten ihrun (trefflicher Commentar dieser Borte in Kleons Rede 3, 37), doch fügt er später hinzu in dem Wesentlichsten unterrichtet gmug".

Ein xalendene vere. Auch diese Worte sollen einen Tabel beleuchten der den Lakebamoniern gemacht zu werden pflegte, namslich den der duftern Strenge und Beinlichkeit ihrer Lebensweise, welcher Perifles 2, 37 die heitere und liberale Lebensansicht der Athenare entgegensest.

rà apeia kverrei] Sest gest ber Redner aus der Defensive in die Aggressive über, indem er die Gebrechen der Gegner ausbedt, unter ihnen die berüchtigte modumpaymooven, die mit sophistischer tust Begriffe haarspaltete und mit Richtigkeiten wichtig that, dabei aber gleichgultig war gegen das allgemeine Beste.

διαιφειάς] Uns icheint διαιφείν, ein recht eigentliches Berbum ber Rhetorif, das die Gintheilungen, Clasfisicationen, Definitionen berfelben bezeichnet, hier ganz an feiner Stelle, Krügers Bermuthung δη αίφετάς bagegen faum verständlich.

4. ως πρός κτέ.] Je näher die beiden Factoren einer Bers gleichung an einander rücken, um so inniger wird die Berschmelzung derselben, hier z. B. durch Nichtwiederholung der Praposition. So auch 6, 50, 4 ως παρα φίλους καὶ εὐεργέτας Αθηναίους άδεως άπείναι, wo nur eine Hoschr. das Richtige bewahrt hat statt des unfantigen Aθηναίων. Χεπορή. Cyrop. 1, 6, 4 ως πρός φίλους

μοι όττας τούς θεούς ούτω διάπειμαι; f. Bernhardy Synt. S. 204 f.

- er rois araynacorarois] in bem Nothwendigften, Wefentlichsften, namentlich ber handhabung ber Wassen und überhaupt mehr im Praktischen als in der Redekunst oder der Wissenschaft. Diese von Göller aufgestellte und von Boppo (Goth. Ausg.) gebilligte Erklarung scheint mir dem Zusammenhang angemessenener als die der übrigen Ausleger, die mit dem Schol. verstehn "in den größten Orangsalen" oder "in der harten Schule der Nothwendigkeit".
- 86 Der friegsluftige Ephoros laft fich in feine weitlaufigen Erörterungen ein: in wenigen schlagenden Sagen weift er bas Selbftlob ber Athener gurud und mahnt bann bie Lafebamonier an ihren Batriotismus sowie an ihre Pflicht gegen bie bedrangten Bundesgenoffen.
  - 1. 80%] Muller Dor. 2 S. 85: "Die Art zu ftimmen, burch Buruf und Geschrei, hat freilich etwas Robes, boch ben Borstheil, baß sie nicht blos die Zahl ber Billigenden und Berneinenben, sonbern auch die Intenstät bes Willens berselben, nach alter Sitteneinfachheit ziemlich richtig, angibt."
- 87 2. δείξας] Ohne Mücksicht auf bas vorangegangene Berb. sinit. werden solche Participia im Nominativ parenthetilch zwischen bie gesprochenen Worte eingeschoben. 1, 137, 4 γράψας. 1, 136, 4 fogat in ber orat. obliqu. εἰπών. Diog. Laert. 9, 10, 2 εἰπεῖν φασιν΄ δ βασιλεῦ, πάντα εὐτελῶς ἔδει δὲ λοιπὸν χεφαλὴν σατράπου τινὸς παρατεθεῖσθαι, ἀπορρίπτων πρὸς τὸν Νικο-χρέοντα —.
  - 3. rode Evundxove] Die Gefandten ber Bundesgenoffen, bie vor ber Berathung ber Lakebamonier E. 79 abgetreten waren.
  - 4. τὰ Εὐβοϊκά] Erzählt C. 114. Die Zeit ift Dl. 87, 1., vor Chr. 432.
- 89 "Die Cap. 89 bis 118 enthalten eine Episobe über bie (faft) funfzig Jahre zwischen bem zweiten perfischen und dem peloponnesischen Kriege, von den alten Grammatikern nerryvorris genannt. Eine genauere Erörterung dieser Partie, besonders rückstlich der Chronologie, in Krügers historisch philologischen Studien S. 1—
  223." Krüger.
  - 2. Zyoror] Ausführlich bei Berob. 9, 114-118. Ginge-nommen ward Seftos im 3. 478.
    - 3. öder onetiderro] Aus Salamis, Aeging und Erdgen.
  - βραχέα κτέ] . Εττου. 9, 13, 2 (Μαρδόνιος) ύπεξεχώρες ξμπρήσας τε τὰς Αθήνας καὶ εἴ πού τι δρθον ήν τῶν τειγέων. ἢ τῶν οἰκημάτων ἢ τῶν ἱρῶν, πάντα καταβαλών καὶ συγχώσας.

- to the control of the
- Senter of Senter Senter of Senter Senter Senter Senter Senter of Senter Senter
- Les Tournesses au la Kierr et Kommer un de Soning Les Tournesses au la Kierr et Kommer in renden de Mont mars. 2008. 2 Il — Krierlie is de recibien Arme L'hore Bannesse.
- E DE PROPERTO DE LA COMPANIONE DEL COMPANIONE DE LA COMPANIONE DEL COMPANIONE
- to make make
- M mer II bereit man Erman mit 6 in ihr in Lammitte der kenn II bereit man Erman mit 6 in ihr in der kenn II in der State der State der State der State Man Bereit in der State d

LOUIS TARE THE PARTY AND THE TARENT TO THE PARTY THE TARENT THE TA

THE STATE OF THE S

The first of the second of the

The real case of the second and the

derog de nre.] Ueber bas Technische gibt Arnold bie vollftanbigfte Austunft: "Auf ber Seite von Munnchia nach ber offenen See zu find die Ruinen am besten erhalten. hier find an manchen Stellen brei oder vier Reihen Mauerwert, fowohl von Mauern als von vieredigen Thurmen, ju febn, und einige Lagen find vorhans ben wo wir die Mauer noch in der von Thufhbides beschriebenen Art gebaut finden, b. h. nicht in ber Ditte mit Schutt angefüllt, in ber gewohnlichen Art ber Griechen, fonbern in ber gangen Dice aus vieredigen, mit Metall aneinander geflammerten Steinen erbaut." Leafe Topogr. v. Athen G. 343. Dies entscheidet benn ben Sinn von errwrede, mas an fich ebenfogut polygonale Steine als vierectige ober Barallelogramme bezeichnen fann. Und aus ben in B. Gell's Argolis gegebenen Beichnungen ber öftlichen Mauer von Tirons und ber fublichen Mauer ber Burg von Myfena erhellt baß, obgleich beibe aus Steinen von unregelmäßiger Form gebaut find, boch nur bie Steine ber lettern eigentlich polygonal find, indem fie fo behauen find bag einer an den andern pagt; mahrend in ber Mauer von Tirons Die Steinmaffen gang formlos und bie Luden zwifchen benfelben mit fleinen Steinen ausgefüllt find. Die Steine ber Mauern ju Dhfena maren alfo er roug egywron ,, in einer regelmäßigen Form behauen" (wortlich "edig gemacht im Bebie Steine ber Mauern von Cosia ober Cosa in Etruvien. (S. Micali Tavole Tav. X). Die des Beiraeus aber waren nicht allein eckig, sondern quadratisch, gleich dem spätern Griechischen und Rosmischen Stil, oder gleich ben Mauern mancher Etruskischen Städte 3 R Kölus und Rossersett. 3. B. Fafula und Bolaterra".

noch feineswege gelöft". hermann St. \$ 36.

Evednleor de net.] Anführer biefer Flotte waren Arifteibes und Rimon.

εν τηθε τη ήγεμονία] Denjenigen welche biese Borte zum solgenden Cap. zogen und de tilgten war, scheint es, entgangen baß es 1, 128, 3 abermals heißt, Bausanias habe Byzantion ersobert τη προτέρς παρουσία, welcher Ausbruck dem unfrigen ganz parallel fteht und wohl die gewöhnliche Berbindung hinreichend sichert.

1. Bealov örros] Ausführlicher G. 130.

Ω5

- vewori] gleich nach ber Schlacht bei Dhfale, Berob. 9, 104.
- 3. των ίδια αδικημάτων] Gine folde Berbindung eines Absverbiums ift darum weniger hart, weil das Subst. ein nomen verbale ift. Thushybides hat in dieser Art noch folgende Beispiele: 1, 141, 6 τῷ αὐτῷ ὑπὸ ἀπάντων ἰδιὰ δοξάσματε, 6, 80, 5 τὴν αὐτίκα ἀκοδύνως δουλείων, füns Stellen mit der Regation: 1, 137, 4 τὴν τῶν γεφυρῶν τότε δο αὐτὸν οὐ διάλυσιν, 3, 95, 2 ἡ οὐ περιτείχισιε, 5, 35, 1 τὴν οὐκ ἀπόδοσω, 5, 50, 3 ἡ οὐκ έξουσία, 7, 34, 5 τὴν οὐκέτε ἐπαναγωγήν.
- 4. odubre dunbumovore] Er gieng aber ohne officiellen Chartafter mit einem Schiff aus hermione bennoch wieder nach bem Beloponnes, C. 128, 2.

vod's 'Aonraiovs] "bie fogar auf ben Rath ber Lafebamonier von ben Bellenen ju Begemonen ermählt worben waren, freilich nur nach einem lafonischen Beugniffe bei Zen. Bell. 6, 5, 34." Rruger.

- 2. Ellyvoraplas xariory àpyi] Ueber fie aussührlich 96 Boch Staatsh. 1 S. 241—246. Der Numerus des Berbi hat sich dem Brädicate anstatt dem Subjecte accommodirt; eben so 3, 114, 1. 4, 102, 2. 5, 49, 2. 5, 66, 3. Diese Erstärung scheint mir der Bortstellung angemessener, als wenn man mit Boppo, Göller, Krüger Ellyvoraplae als Apposition zu apxi fast.
- 2. αὐτὰ τὰ Μηδικά] Db herobot gemeint ift ober ob ihn 97 Thut. gar nicht gelesen hatte, wird schwerlich je ausgemacht werben.

'Ellaininos] Aus Milet, nach ber Pamphila (bei Gell. 15, 23) 12 Jahre alter als herobot, Berfasser einer oft erwähnten 'Ardic,, welche jedesfalls basselbe Wert war das Thuthbibes hier 'Areun'h Evyyqaφή nennt.

Ueber die Chronologie Krüger Stud. 1 S. 33 ff. 39 ff. 98 Danach ift die Belagerung von Con und die Unterwerfung von Shros in's Jahr 476, der Krieg mit Naros 473 zu sehen. Con am Strymon wird durch diesen Zusah von der gleichnamigen Stadt an der Thrafischen Kuste, einer Kolonie von Mende (Thuk. 4, 7), unterschieden; vergl. Göll. Note. Ueber die Cinnahme von Con s. herod. 7, 107.

1. έπ' Εὐρυμέδοντι] Diese Doppelschlacht fallt ine Jahr 469, 100

ber Abfall ber Thaffer 467 nach Rrug. Stub. 1 S. 144 ff. Die meiften Anbern fegen ihn erft 465.

- 2. των έμπορίων καὶ τοῦ μετάλλου] Bodh Staatsh. 1 S. 423: "Die Thrafifchen Goldbergwerfe hatten mit den Thaffichen guerst die Phöniker detrieben, dann die Barischen Khasser. Die Goldbergwerfe von Stapte Hele auf dem festen Lande trugen dem Staate jährlich achtzig Talente ein, weniger die Thassen, jedoch soviel, daß die Thasser bei völliger Steuerfreiheit der Grundstüde aus den Bergwerfen der Insel und des sesten Landes, mit Ginrechnung der Bölle aus dem Emporien und vielleicht der Bachtgelder aus Landereien in Thrase 200 bis 300 Talente jährliches Einkommen hatten. (So ift Herod. 6, 46 zu fassen). Als die Athener sich in Thrase sesten sie und Emporien des sesten Landes, welche sie verlangten. Kimon nahm ihnen in einem Seetressen 33 Schiffe, belagerte und eroberte im dritten Jahre (Ol. 79, 1) die Stadt, und erwarh seinem Baterlande die Küste mit den Goldgruben (Plutarch Kimon 14. Thus. 1, 100. 101. Diodor. 11, 70)."
- 3. &r Joaksjonm Die Zeitbestimmung bieser Schlacht schwankt zwischen 467 bis 464, ersteres Jahr nimmt Krüger a. a. D. an. kounarres Dem handschriftlichen kvunarres seht entgegen, daß die Kolonisten nicht von allen Thaskern, die aus sehr versichiedenen, oft unter sich feindlichen Stämmen bestanden, sondern allein von den Goonern aufgerieden wurden. Mit Poppo's Constitumt überein Diod. 11, 70 overhy narras ind rar 'Hourd's xalovuktur diagetaghras, sowie Balla's Uebersehung om nes sunt interempti.
- 101 1. σεισμού] 3m Jahre 466. Ueber bas Berhaltnig ber Beriofen und ber Beloten ausführlich Muller Dor. 2 G. 16-46. Rury jufammenfaffend hermann St. § 19: "Rudfichtlich ber (von ben Doriern) beffegten ganbesbewohner ift ein boppeltes Berhaltniß wohl ju unterscheiden. Gin Theil berfelben blieb im Befige perfonlicher Freiheit und bes Eigenthumerechtes an Grund und Boben, mußte jedoch ben Siegern Tribut entrichten, und theilte überhaupt mit diesen die ftaateburgerlichen Laften, nicht die Rechte. 3hr gemeinschaftlicher Rame war negioenos, Umwohner, b. i. Landbewohsner im Gegensage ber Sauptstadt — Andere bagegen, bie auch ihre Feldmart an bie Sieger verloren hatten, traten ju diesen in ein Berhaltniß, das fich von der Sclaverei anderer Lander nur darin unterschied, bag es ihren herren nicht frei ftand fie ju tobten ober außer Landes zu verfaufen; fie bestellten die Landereien ihrer Berren, entrichteten biefen einen bestimmten Theil bee jahrlichen Ertrages und begleiteten fie im Rriege ale Diener, leifteten aber gugleich bie Dienste von Leichtbewaffneten: — in Lakedamon mar ibr Rame Beloten." Aufftande ber Beloten waren nicht felten (f. Thuf. 1,

- 118. 5, 14. 23); bagegen van einer Auflehnung ber Berioten ift ter hier ergählte Abfall zweier Meffenischen Beriotenstädte bas einzige befannte Beispiel. S Mull. a. a. D. G. 21.
- 2. nolepos] Ueber biefen Krieg, ber gewöhnlich ber britte Reffenische genannt wirb, Muller Dor. 1 S. 189 ff.

:

:

L ie ie

t.

ŧ

b

L.

ħ

۲.

Ţ.

TE IŤ.

i.

e.

à

Ę

7: 1.

:1

t:

Ŀ

÷

II II

7

:

:=

1:

١T

Spelopysan — nabalderes; net.] Was wir als Bedingungen ter Capitulation aufzusassen pflegen (meist auch die Griechen, die dann Sore ober ép' fre mit dem Ins. gebrauchen) ist hier und an einigen andern Stellen des Thuk. (1, 108, 3. 115, 1. 117, 3) als begleitender Rebenumstand hingestellt. Der Unterschied welchen Krüger zu C. 108 noch zwischen diesen Stellen zu finden geglaubt hat ist ein fingirter; C. 101 und 107 schließen sich die Barticipia kineswegs den folgenden Insinitiven an, vielmehr umgekehrt die Insinitive den Participien nach Krügers eigener Erstärung zu unfter Stelle.

ratapero \*r.l.] Der Sinn dieser für die Zeitgenossen des Thutdbibes gewiß völlig klaren Borte ift für uns nicht in gleichem Raße zweisellos. Göller bezieht sie bloß auf die terminweise Bezahung der Kriegskosten. Krüger auf die rückkändigen Abgaben und die Kriegskosten und die Kriegskosten und die Kriegskosten und die Kriegskosten und die Entrichstung eines Tributs. Mir scheint wegen des Ausdrucks pszeser (vergl. pszese, Tribut der Bundesgenossen) und wegen der Verpstichtung für die Zukunst (rod donnor) die Erklärung von Boppo die richtige. Beides wäre von bloßen Fristzahlungen der Kriegskosten oder der rückfändigen Abgaben sehr befremdend gesagt.

1. Ellove vel Die Aegineten, Plataer, Mantineer; f. Thut. 102 2, 27. 3, 51. Gen. Gell. 5, 2, 3.

alife. oda dlipp] Rach Arift. Lyfiftr. 1143 mit 4000 hospliten. Die Beit ift das Jahr 464.

τειχομαχείτ] Bergl. Berod. 9, 70.

vois de ure. Dies auf die Lakedamonier bezogen, gabe fein neues Moment bes Gebankens, auch sprachlich durfte es fic, ba unmittelbar vorher die Lakedamonier felbst Subject sind, laum rechtfertigen laffen. Ich habe daher nach ber andern Erklarung, wonach die Worte auf die Athener gehn, übersetzt; ben von Kruger getabelten Gedankensprung kann ich nicht sinden.

- 1. δεκάτφ] Krüger Stub. 1 S. 156 ff. macht fehr wahr: 103 fdeinlich daß δ zu lefen ift.
- 2. rò σφοδρόν μίσος] Ausgeführt von Ullrich Beitr. S. 22
- 1. anioryver] Rach Krüger Stub. 1 S. 162 f. im J. 460 104 wie auch die im folgenden Capitel erwähnten Begebenheiten. Ueber die Sache herod. 3, 12. 15. 7, 7. Rtes. 32.

2. vavoi dianociais] "So auch Diob. 11, 74. Das rerrapainorea bei Ktesias Pers. 32 ist eine Berfälschung der Zahl Z in M. Zweihundert Trieren büßte man in Aegypten ein nach Jokt. 8, 86. vergl. Aclian. v. G. 5, 19; dreihundert nach Diod. 13, 25. vergl. 11, 71; mehr als zweihundert Schiffe auch nach Thuk. vergl. 1, 110, 2." Krüger. — Auf die in diesem und dem folgenden Capitel erwähnten Ereignisse bezieht sich die Inschrift dei Bock E. 3, 1 p. 292.

Aeuxor reixos] Der Name nach dem Schol. baher, weil biefer Theil aus Steinen, die übrigen aus Ziegeln erbaut waren. Man balt benfelben fur bas verfische hauptquartier. —

Die hier abgebrochene Erzählung ber Borgange in Aegypten wird wieder aufgenommen, wenn Thuthbibes bis zu bem Jahre vorgerudt ift wo ber Krieg endigte, C. 109.

- 1. Alass Name eines Bolkes, auch bei Ken. Hell. 6, 2, 3. Diob. 11, 78 und in der angeführten Inschrift. Das Bolk ift, wie oft, statt der Lanbschaft genannt, die sonst Alass heißt, 2, 56, 3. 4, 46, 3. "Dies Bolk scheint die Küste von Argolis, von Hermione um das Shylldische Borgedirge herum die in die Nähe von Trözen, bewohnt zu haben und ledte wahrscheinlich bloß in einzelnen Dörsfern. Sie waren vermuthlich die neglousoe der Dorischen Argiver, die Reste alten Einwohner, welche noch den außersten Puntt von Argolis inne hatten und von Fischfang, vielleicht auch von Seerraub ledten." Arn olb.
  - 2. Aewsectove] Ueber diesen und die bald nachher genannten Feldherren Myronides und Tolmides siehe hier eine bündig zusammensassende Stelle aus Wachsmuth Hell. Alt. 1 S. 582 s.: "In der Nitte der Parteiung dieser Zeit, sern von Demagogie, aber auch nicht entschiedene Gegner des Demos und des Peristes, meistens nur von dem Sinne erfüllt, in Großthaten mit einander zu wetteisern, leuchten aus dem Dunkel, das die Trümmer der historischen Ueberlieserung deckt, mit großartigen Umrissen hetvor die wackeren Degen Myronides, Tolmides, Leokrates. Myronides, Sohn des Kallias (Diod. 11, 81. Roeth de Myronida et Tolmida. Mard. 1841.), schon bei Platda Mitseldherr des Aristeides (Plut. Arist. 20), von seinen Zeitgenossen und den nachfolgenden Geschlechtern bewundert (Diod. 11, 89.: årdge dar ågerg Gavpachgeros) als mannhafte Streiter, war von unverdächtiger Anhanzlichset und die bestehende Demokratie, und that zur Hörderung derselben, das Vertrauen seiner Mitbürger ehrend, heereszüge nach Böotien, Phosis und Thessalien. Auch Leokrates war Aristeides Mitselherr dei Platää gewesen (Plut. Arist. 20); im Kriege gegen Aegina, Ol. 803; 457 v. Chr. (anders Krüger a. a. D.) hatte er den Oberbeschl (Thut. 1, 105.). Tolmides war Feldherr von höherer Kühnheit als Besonnenkeit. Während Kimon verdannt war, führte Tolmides mehre Unternehe

mungen, die Berikles eingeleitet hatte, glücklich aus; nach Kimons Tode zog er, Ol. 83, 2; 447 v. Chr., wider Berikles' Abmahnung (Berikles sagte: τόν γε σοφωίτατον οδχ άμαρτήσεται σύμβουλον άναμείνας χρόνον) mit Freiwilligen gegen die Thebäer und verbünsbeten Arikotraten Bootiens aus und fand mit dem Kern der Athenischen Hoppliten seinen Tod bei Koroneia. (Eine Uebersicht seiner Kriegszüge s. Bausan. 1, 27, 6.)

## 4. Mugwridov] S. ju § 2.

of τε πρεσβύτατοι κτέ.] "Die Dienstpflicht gieng im Allgemeinen von dem Eintritte der Ephebie bis jum sechzigsten Jahre; altere und jungere wurden nur in Nothfällen aufgeboten." her: mann St. § 152.

1. τὰ μακρά τείχη] Gewöhnlich werden unter diesem Auss 107 brude die beiben von der Stadt nach dem Peiraeus laufenden Mauern verstanden, το βόρειον und τὸ νότιον, lettere auch τὸ διά μέσου, weil sie zwischen der nordlichen nach dem Beiraeus und der Phalestischen lag. An unserer Stelle muß man indeß dem Mortlaute zusfolge annehmen, daß Thuspbides die Phalerische Rauer und die nach dem Peiraeus zusammen unter τὰ μακρά τείχη besaßt. Wahrsicheinlich ward auch die subliche nach dem Beiraeus erst später ausgeschilt. Bergl. Krüger Stud. 1 S. 166 ff., der als die Zeit Ol. 80, 1 (459) bestimmt.

\*Equreor] ,, Nicht erwähnt ist (vor ber borischen Tetrapolis) Πίνδος, wie auch nicht von Andron bei Strado 10 p. 475 u. A. Also auch bei biesem nur eine τρίπολες, nicht eine τετράπολες, wie bei Strado 10 p. 476; eine πεντάπολες bei Plin. 4, 13, eine ξεάπολες ben Schol. zu Pind. Phylo. 1, 121, zu Ar. Plut. 383 und Tzeb. zu Lykophr. 980. Δορίον bei Aeschin. 2, 116 wird von diesen allen nicht erwähnt." Rrüger.

Nexoμήδους] Paufanias war Bormund des Pleistarchos geswesen, nicht König, weshalb hier und 1, 114, 2 (vergl. 5, 16, 2) βασελέως zu Πλεεστοαίνακτος gehört, odwohl Pausanias von Ansbern wirklich König genannt wird, s. Boppo große A. Pleistarchos war turz nachdem er mundig geworden gestorben. Ihm folgte Pleisstaanar, des Bausanias Sohn, wiederum unnunundig, für den nun seines Baters Bruder Nisomedes Vormund war.

Den Busammenhang ber Begebenheiten (bie Quellen f. bei 108 Boppo und Ardger) gibt Müller Dor. 1 S. 192 so an: "Als (bie Lafebamonier von bem zur Befreiung ber Dorischen Metropolis vom Joche ber Photeer unternommenen Buge) in ben Peloponnes zurudseilten, mußten sie fich erft burch ben Sieg von Tanagra, ben sie, mit ben Thebaern verbündet, über ein Athenisch Jonisch Argivisch-

Theffalisches heer bavon trugen, freien Durchgang verschaffen. Mit bieser Bundesgenoffenschaft war ein Bertrag verbunden, daß Sparta ben Thebatern das verlorene Brincipat Botiens wieder zu gewinnen helfen follte (f. jest barüber Bodhs treffliche Auseinandersetzung zu Pind. 3. 6. 5. 532). Indessen ichloß boch Sparta nach einem so entscheidenden Siege fürs erfte einen viermonatlichen Maffenstillkand mit Athen, während bessen bieser Staat die Thebaer bei Oenophyta schlug, die Belagerung von Argina beenbete, Bootien mit Ausnahme Thebens, und Pholis einnahm, und seine bemofratische Berfaffung — selbst über Theben ausbehnte." — Die Schlacht bei Tanagra setzen die Meisten ins Jahr 457, Krüger mit Diodor 458.

- 2. Exarór] Da unter biefen Lofrern 100 ariftofratische Ge schlechter bestanden, so ist mit größter Bahrscheinlichkeit anzunehe men bag aus jedem Geschlechte eine Geißel genommen ward; f. Bodh a. a. D.
- 3. Suoloynoar] Im Jahre 457 nach einer neunmonatlichen Belagerung.

Tolatiou] G. zu G. 105, 2.

Raluida] an bem gleichnamigen Berge in Actolien an ber Munbung bes Guenos gelegen.

- 109 2, Meyάβυζοτ] Ueber ihn f. Gerob. 7, 82. 4, 143. 3, 160. Diob. 11, 75. Rtef. 33. und über ben Boppros noch Gerob. 3, 153.
  - 3. The Esseval welcher also die Insel mit bilbete. Diob. 11, 77 und Schol. Arift. Blut. 178 sprechen so, als hatte Megabyzos ben Mil felbft durch Ranale anderswohin geleitet. Bielleicht nur Misverftandniß unfrer Stelle, benn schwerlich haben sie ihre Angabe aus andern Quellen.

nal nagarg.] nai gebraucht wie in ben zu 1, 61, 3 angeführten Stellen. Doch muß man nicht glauben, baß nai in solchen Stellen wirklich eine andere Bedeutung habe als gewöhnlich; nur in ber ftreng logischen Glieberung erscheint es so, bem Griechischen Ohre aber flang gewiß 3. B. unfre Stelle nicht antere als uns: "er legte ben Kanal troden und leitete das Wasser anders wohin."

1. dlyo.] Die gang widersprechende Nachricht tes Diod. 11, 77 bag die Athener mit den Persern eine Convention geschlossen hatten und glücklich nach Athen guruckgekehrt waren, ift sedesfalls, wie Krüger richtig bemerkt, aus den die Wahrheit zu Gunften Athens entftellenden Panegyriften geklossen. Doch filmmt auch Ates. 34 micht mit Thutydides überein.

'Aproraiou] Ueber ihn Herob. 2, 40. 3, 15.

Eleo.] Das Marfcland im NileDelta, vorzüglich zwischen ber Tanischen und Belufischen Mundung.

- 2. Merdiosor κέρας] scheint einen Arm ober eine Muntung bes Ris zu bezeichnen; Pindar. Fr. 89 (bei Strab. p. 802) έσχατον Nellov κέρας. Bei herob. 2, 17, 6 und Strab. p. 801 το Μενδήσιον στόμα. Die Bezeichnung κέρας mag ein Uebers bleibsel aus ber alterthümlichen Symbolit sein, welche die Flusse in Stiergestalt, also ihre Arme folgerecht als Horner faste. Arnold erffart in diesem Sinne das abgebrochene horn des Acheloes, bas zum corou copiae ward, für einen Flussarm welcher abgedammt und daburch in das fruchtbarste Ackerland verwandelt ward.
- 1. 'Opiorns Gnfel bes Antichos, aus einem mit ben 111 Aleuaten und Stovaben verwandten Dynastengeschliechte, bas wahr-icheinlich zu Pharsalos seinen Sit hatte. S. Wachsmuth hell. A. 1 S. 711, ber anführt Bodh expl. Pindar. 333. 334.

örraς ξυμμάχους] feit ter Schlacht bei Denophyta, f. G. 108.

corparevoar] Diefe und bie folgende Unternehmung fallt nach Rruger St. 1 S. 203 in bas Jahr 454. Andere Gelehrte fegen fie etwas früher.

- 2. μάχη] bei Remea nach Blut. Ber. 19. Den Bug bes fcbreibt auch Diob. 11, 88.
- 1. σπονδαί γίγνονται] Rach Krüger a. a. D. im Jahre 451 112 und ber Zug nach Kypros 449. Kimon war zurückgerufen worden.

μεταπέμποντος] Außer an etwa 7 Stellen bes Thukybibes (f. Dufer zu 6, 58, 10) sindet sich dies Aetivum, abgesehen von wätern Nachahmern, auch bei Arist. Wesp. 678. Nachher gebrauchs ten die guten Autoren ausschließlich das Medium, das Thukybites nur zweimal hat: 1, 95, 2 und 7, 31, 1. Achnlich sagt Thukybites auch μεταχειφίζειν sür μεταχειφίζειν σα. 1, 13, 2. 6, 16, 6. 7, 87, 1. σπένδειν sür σπένδεισθαι 4, 98, 5, am auffallendsten άποδουγαι für άποδουθαι (verfausen) 6, 62, 4.

3. legdr nolemor] Im Jahr 448 nach Krüger.

magedooar Aclyots] Nach Strab. 9, p. 648 trennten fie namlich bie Delphier von ber Gesammtheit ber Phofeer. — Auch hier ericheinen bie Laketamonier als die hersteller bes alten Rechtszuftantes, wonach ben Delphern unbezweifelt bie Proftatie bes Tempels gebührte.

1. των φευγόντων] feit ber Schlacht bei Denophyta. 118 έστράτευσαν] 3m Jahr 446 nach Krüger.

2. dr Kogwela] So wird biese Schlacht meist bezeichnet, boch auch dr Ashadela, dr Adupria, negi Xasquirecar, weil alle biese Orte sehr nahe bei einander lagen.

of allos πάντες] ,,Die loktischen und euboischen Berbannten versteht Blooms.; eine undenkare Erlätung. Der Sinn ift: Die Berbannten der Booter, heimgekehrt, wurden mit ten übrigen Bootern selbständig; κατολθόντες gehört nicht auch zu of allos, wie schon heilm. einsah; vergl. 3, 62, 4. 4, 92, 6." Krüger.

- 114 1. ἀπίστη] Im Jahr 446.
  - 2. ἀπεχώρησαν] Bergl. 2, 11. 5, 16, woraus hervorgeht, bağ man glaubte, Pleiftoanax fei bestochen gewefen.

Ecoxloavrec] nach Blut. Berifl. 23 darum weil fie ein Attisfoes Schiff weggenommen und die Mannschaft befielben getobtet batten.

115 1. onordag enougoarro] 3m Jahre 445. Die hauptpunfte biefer Bertrage ftellt Goller's Anm. gusammen.

Aratar] Ob bie Lanbschaft Achaïa ober eine sonst ganz unbefannte Stadt? Hur die erste Erslärung, ber Haade, Bloomselt, Arnold und jest auch Müller (Dor. 1 S. 13 Anm. 4) folgen, spricht G. 111, 2 magalasoves Arasovs und ber freilich wohl nur aus Thuthdibes schöpsende Aristild. 1 p. 157 na vo Aracav. Ranso und Soller halten es für eine Stadt, letterer theils wegen bes Ausdruckes andevora und ber Berbindung des Bortes mit andern Städt en, theils und vorzüglich wegen 4, 21, wo Kleon Rissa, Pega, Trözen und Achaïa von Sparta zurücksordert, was er in Bezug auf die damals selbständige und neutrale Landschaft Achaïa bei gesundem Verstande nicht hätte thun können. Die beiden ersten dieser Gründe ersedigen sich durch die einsache Bemerkung, daß, wenn die Athener Achaïa iv wie die genannten Städte wirklich zurückgaben, dies natürlich auch turch dasselbe Verdunu und in Verbindung mit diesen antürlich auch turch dasselbe Verdunu und in Verbindung mit diese natürlich auch turch dasselbe Verdunu der ist nichts als eine petitio principii; denn tie Forderung tes Kleon, die Landschaft Achaïa zurückzuerhalten, kann nur dem unfinnig erscheinen, der die Andame für unstinnig erstädt, daß Athener vor den breißigiziahrigen Verträgen Achaïa, wenn auch nur zum Theil, inne hatten. Rach Müllers Ansich (a. a. D. 2te Ausg.) gehörte Achaïa zwar in der That Athen nicht, war jedoch in den Listen der streitenden Parteien als zu Athen gehörig bezeichnet; (über diese der Lasedamonier über. Das Spaßhastesse it daß sich durch Müllers Demerkung in der ersten Ausgabe der Dor. "Achaïa sicheine nach der Etellung ein Ort in Wegaris" Göller, Wachsmuth Hell. A. 1 S. 226 Anm. 40 und

hermann St. § 36, 45 haben irre führen laffen, mahrent boch ein Blid in ben Thuftholdes hinreichte, um einzusehn daß die Conjectur Rullers auf nichts als einer irrigen Anführung ber Borte bes Thubrites beruhte, bei bem 'Axatar gar nicht zwischen Niamar und Negac fteht. In ber neuen Ausgabe von Müller ift benn biefer Irrthum auch verbeffert.

- 2. πόλεμος eyerero] Ergahlt von Diob. 12, 27. Plut. Bertifl. C. 25.
- 2. Topod Telgeos] Drei Seiten ber Stadt (bie vierte, bie 116 Seefeite, ift burch bie Flotte blockirt) wurden burch je eine Mauer eingeschlosen; biefe Mauern bilbeten aber fein unmittelbar jufams menhangendes Gange.
- 3. Ind Kauvov zad Kaciac] Raunos ift selbst eine Stadt Kariens, ber Ausbruck also wie 3, 33, 1 τῷ Πάχητο zad τοῖς Αθηvaios ober 3, 51, 1. ἀπὸ τοῦ Βουδόρου καὶ τῆς Σαλαμίνος.
- 1. αφράκτω] "Das Schiffelager war nicht mit σταυρώμασω 117 eingeschloffen, wie 6, 66, 2. 7, 25, 4. 38, 2." Rrüger.
- 2. Gounvoldov] Bohl ohne Zweifel ber Sohn bes Melefias, ber nach Plut. Berifl. 14. Dl. 84, 1 burch bas Scherbengericht verbannt mar, also nach höchstens 3 Jahren jurudgerufen sein muß. S. Wachsmuth hell. A. 1 S. 584. Aruger Epitrit. Rachtrag S. 24.
- 1. nerrinorra palvora] Genau gerechnet, nur 48 Jahre, 118 von 480 bis 432, wo ber Ueberfall Plataas durch die Thebaer und tamit nach Thuchdites Auffassung der Ansang tes Krieges statts fand.
- 2. molipois olieiois] gegen bie Geloten (G. 101); ob etwa auch an einen Krieg mit ben Arfabern (f. Muller Dor. 1 S. 189) ju benten ift (wie Mull. ebend. S. 193 meint), bleibt bahingestellt. Mir scheint oliesos auf einen folden nicht recht ju vaffen.

In biesem Cavitel gibt Thutybibes noch ein abschließendes Urtheil über die Beriode zwischen dem Perkschen und dem Belogonsneklichen Kriege. Bur Erläuterung diene eine treffliche Stelle aus Wällers Dor. 1 &. 194: "Fast man die eilig angedeuteten Ereignise zusammen, so findet man völlig durchherrschend bei den Lates damoniern ein durchaus nur abwehrendes, herstellendes, erhaltendes, bei den Athenern dagegen ein stets angreisendes, umwersendes, neusgestaltendes Berfahren. Wenn jene in dieser Beriode auch nach dem größten Siegen teinen Kusbreit Laud eroberten, feine autonome Stadt unterwarfen, sein bestehendes Berhältniß lös en, unterwarfen

sich jene, für kurze ober längere Zeit, bedeutente Länterstrecken, behnten ihre sogenannte Symmachie nach allen Seiten aus, und achteten keine durch Natur, Stammeinheit, Alterthum gegebene Berbindung im Conflict mit ihren Herrschaftsplanen. Aber durch diaunenswerthe Energie bes Attischen Bolkes, welches auf eine früher unerhörte Beise von einem Bunkte aus bas ganze Griechenland in steter Bibration erhielt, war Sparta wie varalhsirt; seine natürliche Schwerfälligkeit trat durch die passive Stellung noch mehr ans Licht; wie in eine ganz fremdartige Umgebung mit Gewalt versetzt, lernte es erft nach und nach Athens Bläne versehn."

- 119 Dies Capitel schließt fich eng an C. 87, 3 an, indem die dort gebrauchten Ausbrude hier fast wortlich wiederholt find. Ueber bas Berfahren bei ben berathenden Berfammlungen ber Peloponnesischen Symmachie f. Müller Dor. 1 S. 182.
- Die Korinthier ftellen junachst vor Augen wie nothwendig ber Krieg für Alle sei, auch für die Binnenlandbewohner, tenen nicht minder Gefahr brobe als den unmittelbar mit Athen Berkehrenden und bereits faktisch Beleidigten. Dabei betheuern sie den Krieg nur als Mittel zu einem ehrenvollen, die Freiheit verburgenden Frieden anzusehn. Zweitens zeigen sie, worauf die hoffnung und Möglichkeit eines gunftigen Erfolges beruhe. Eine fraftige Aufsforderung beschließt die Rede.
  - 1. de od nad eri] Brei Berpflichtungen, meint ber Rebner, lagen ben Lakedmoniern gleichmäßig ob: felbit ben Krieg zu wollen und und bazu zu versammeln. Diefe Berpflichtungen verabsaumt zu haben können wir fie jest nicht mehr beschuldigen.
  - έν άλλοις] Der Scholiast versteht es als Neutrum vom Borsit und ahnlichen Chrenrechten. Krüger sindet "ten Austruct so ges saßt sehr sonderbar" und erklart: unter Andern, mit Andern zussammenbesindlich. Dies ware aber meines Grachtens neben èx πάντων ziemlich pleonastisch.
  - 4. όμοία] Das hantschriftliche όμοῖα, tessen atverbialer Gebrauch (sur όμοίας) sich nicht erweisen läßt, und tas als Abjectivum gesaßt und bann entweder mit xal verbunden oder auf expressives bezogen einen schiefen Gedanten gibt, mußte mit Reisse in ύμοία berantert werden. Ob sich vielleicht in tem όμοία tes Palatinus eine Spur des Richtigen erhalten hat? Auf όμοία führt auch die Varallesselle 1, 140, 1. τοὺς άνθεωτους οὐ τῷ αὐτῷ ὀργῷ ἀναπειδομένους τε πολεμείν xal ἐν τῷ ἔργῳ πράσσοντας. Withaben also hier dieselbe Litotes wie 1, 35, 4 οὐς όμοία ἡ άλλοτρίωσις μείων. Die Uebersegung hat den Getansen turch Umsehrung der Glieder verständlicher zu machen gefucht.

Gracif Muller Dor. 1 S. 196: "Reichthum an tampfgeubten Mannern (fteht im Belop. Kriege) gegen Gelbreichthum. Denn ber Beloponnes führte ben Krieg nur mit
eignem Blute, Athen bagegen folug feine Ruber — bie hebel
iemer Macht — großentheils mit geworbenem Bolfe (Hoos vaubaraus)."

1. ἐπιτιχισμός] Gut bemerst Basse: ,, hace sunt auctoris 122 ipsius: uihil tale Peloponnesii excogitaverunt ante Alcibiadis monita."

ηχιστα γάρ κτέ.] Krobylos sagte: ὁ πόλεμος τεταγμένα οὐ αιτέται, der Krieg frist nicht bestimmte Rationen, und dasselbe soll Archidamos Einem geantwortet haben der ihm rieth der Peloponsnessigen Symmachie einen jahrlichen Geltbeitrag aufzulegen; Plut. Eleom. 27. Müller Dor. 1 S. 181 A. 3.

περί αὐτόν] Die Lesart περί αὐτόν scheint tes Accusativs wegen nicht zuläffig, ba Thuspbices an ten beiten andern Stellen sagt πταίειν περί τινο: 1, 69, 4 und 6, 33, 6. Daß Ariftic. 1 p. 420 sagt αὐτή περί έαντην ή πόλις Επταισε verschlägt menig.

- 4. od pae xexwofixare] "Denn gewiß nicht mit Bermeibung berfelben habt ihr euch zu ter Berachtung, die fcon fo Bielen geschatet hat, gewentet, t. h. nur aus einem jener gehler, nicht aus bem Gefühl eurer Uebermacht ift eure bisherige Berachtung ber Athener herzuleiten; ein Getanfe ter auf bie lettere Weise ausgesvroden tie Lafetamenier beleitigen fonnte und beshalb einer milternten Mentung beturfte." Krüger.
- 2. τὰ μέν φόβφ ατί ] Die noch Selbftantigen aus Furcht, 128 von ben Athenern unterjocht zu werden, tie bereits Unterjochten ihres Augens wegen, d. h. um die Freiheit wiederzuerlangen.

ομως δ' πτέ.] Dennoch (obgleich man übereingefommen war 125 nicht zu zögern) ward über tem Inftantfegen tes Noth; wendigen fast ein Jahr zugebracht. Lag ber Sag biefen Sinn hat und nicht ben Gegenfat zu eiddig μέν πτέ. bittet, hat, mein' ich, Rämpf gegen die frühern Ausleger hinreichent bewiefen. Auch Krüger faßt ihn fo. Den sonterbaren Austruck ένεαντος μέν ού διετρέβη, Κλασσον δέ erkläre ich mir so: ein (volles) Jahr zwar

vergieng nicht, weniger aber, b. h. jedoch immer noch so viel Zeit, baß man es beffer nach bem Begriffe Jahr als etwa nach Monaten bestimmt.

- 2. Κύλων] Der Olympische Sieg bes Kyson wird von Einisgen Ol. 30, von Andern Ol. 35 gesetz; das Jahr seiner Unternehmung ist Ol. 42, 1 (612). In dieser Epische kanden die alten Metercen (die Eitate bei den Auslegern) eine folde Absweichung von der sonst so krengen und ernsten Manier (το φοβερούν κάλλος) des Thutybides, daß sie um die Klarheit und Anmuth der Erzählung zu bezeichnen sagten: δ λέων έγέλασε, ein Ausspruch den Andere auch auf die Epische 2, 29 anwendeten (f. lo. Sieeliot. in Walz Rhett. VI. p. 504). Ueber den Kylon vergl. Herod. 5, 71. Wlut. Sol. 12.
  - 3. ¿πήλθον] So hat Thuthbibes das Berbum im Plural nach dem Neutrum eines unpersönlichen Begriffes noch an vier Stellen: 5, 75, 2 Kaprela ervyxaror örra. 2, 8, 2 πολλά μέν λόγια έλέγοντο. 5, 26, 3 άμφοτέφοις άμαρτήματα έγένοντο. 6, 62, 4 έγένοντο είχοοι και έκατον τίλαντα. Da der Gebrauch des Singular nach dem Neutrum ohne Zweifel daher entstanden ist weil man ein solches Neutr. Plur. als eine ungetreinste Einheit faßte, so griff man folgerecht zum Plural zurück, wo man die Mehrebeit wieder deutlicher hervortreten lassen wollte. Also bei den Kester beit wieder deutlicher hervortreten lassen wollte. Also bei den Kesteriele, Aufzüge, Opfer, Spiele (wogegen der Singular sie rein als eine Bege den heit hinstellt: 5, 49, 1 'Ολύμπια δ' έγένετο. 8, 9, 1 τὰ Ἰοθμια, ἄ τότε ήν. 8, 10, 1 τὰ Ἰοθμια έγίγγετο). In den übrigen angesützten stellen des Thuthdides drückt schund nicht bei allen Schriftsellern durchführen läßt (wie denn namentlich Xenophon auch in diesem Punkte weniger gewissenhaft versährt), kann die Richtigkeit derselben sur Thuthdides nicht in Krage stellen.
  - 4. ἔστ. γάρ ατέ.] Die Diasten wurden im Monat Anthessterion geseiert, i. Schol. Arist. Wolk. 407. Die Armen opferten nicht wirkliche Thiere, sondern Ruchen denen ste Thiergestalten gaben (Schol. Thuk.). Dies sind die θύματα έπιχώρια. Gine ahnliche Sitte der Armen in Aegppten, statt wirklicher Schweine aus Mehle teig gesormte darzubringen; erwähnt Herod. 2, 47, 5. Mostlicus (Xenoph. Anab. 7, 8, 4), der durch Sühnungen zu befänftigende, beutet auf den dustern Charafter dieses Festes, von dem hesph. unter Διάσια spricht.
  - 5. role errea agroval Auf ben bamale noch größern Ge- ichafteteis ber neun Archonten, ber fpater mehr beichranft wurde,

weis't ber Busat rore de net. Wenn herob. 5, 71, 3 die neurance ror raungager in der Sache des Kylon thatig sein läßt und sogar von ihnen sagt: orneg krepor rore rag Adyras, so konnen biefelben nur als ein im Ramen und unter Autorität der Archonem kandelndes Collegium angesehn werden. Vergl. Schoemann do comitt. p. XII. XIII. Wachsmuth Hell. A. 1 S. 436 f. Boch Staatsh. 1 S. 358.

7. Tur Gentur Deur] Der Tempel ber Eumeniben lag wischen ber Afropolis und bem Areopag, wo fie gerichtet werben follten.

١

,

- 1. μητέφα] Agarifte, bes Berifles Mutter, war eine Enkelin 127 bes Megalies, bes Sohnes bes Alfmaon (herob. 6, 131, 3) und eine Nichte bes Kleisthenes (Blut. Berifl. 3 έγγονος Κλεισθένους).
- 1. Ταινάρου] Auch erzählt von Pauf. 7, 25, 1. Aelian. 6, 7. 128 Schol. Arift. Acharn. 509.
  σεεσμόν] Ε. 101.
- 2. Xalxiolxov] "Beiname ber Athene von einem ehernen, b. h. wahrscheinlich mit ehernen Wänden versehenen Tempel, in dem auch ein ehernes Standbild der Göttin. Paus. 3, 17, 3." Krusger. Dehr bei Arnold zu C. 134, 1.
- 1. 'Aρτάβαζον' Ueber ihn herob. 7, 66. 8, 126. Die Sa: 129 trapie hatte ihren Namen von bem Städtchen Daskhlion an ber Propontis, wo der Satrap in einem herrlichen, mit Thiergarten umgebenen Schloffe restirte. Renoph. hell. 4, 1, 15. Strab. 12, p. 575. Sie umfaßte wohl was herod. 3, 90 als den britten rópo angibt.
- 2. την σφραγίδα] Gewiß nicht ber Siegelring felbst ist gemeint, fontern, wie Boppo mit Bergleichung von Xenoph. Hell. 7, 1, 39 und 1, 4, 3 richtig annimmt, das Siegel am Briefe.

vergieng nicht, weniger aber, b. h. jeboch immer noch so viel Zeit, baß man es beffer nach bem Begriffe Jahr als etwa nach Monaten bestimmt.

- 2. Κύλων] Der Olympische Sieg bes Kyson wird von Einisgen Ol. 30, von Andern Ol. 35 gesetht; das Jahr seiner Unternehmung ist Ol. 42, 1 (612). In dieser Epische kanden die alten Mhetvoen (die Eitate bei den Auslegern) eine folde Absweichung von der sonst so strengen und ernsten Manier (τὸ φοβερολοκάλλος) des Thutybides, daß sie um die Klatheit und Anmuth der Erzählung zu bezeichnen sagten: ὁ λέων έγέλασε, ein Ausspruch den Andere auch auf die Epische 2, 29 anwendeten (s. lo. Siceliot. in Walz Rhett. VI. p. 504). Ueber den Kyson vergl. Herod. 5, 71. Blut. Sol. 12.
  - 3. ἐπῆλθον] So hat Thukybibes das Berbum im Blural nach dem Neutrum eines unpersönlichen Begriffes noch an vier Stellen: 5, 75, 2 Kagresa ἐτύγχανον ὄντα. 2, 8, 2 πολλά μὲν λόγια ἐλέγοντο. 5, 26, 3 ἀμφοτέφοις ἀμαφτήματα ἐγένοντο. 6, 62, 4 ἐγένοντο είχοον καὶ ἐκατον τίλαντα. Da der Gebrauch des Sinsgular nach dem Neutrum ohne Zweifel daher entstanden ist weil man ein solches Neutr. Plur. als eine ungetrennte Einheit saßte, so griff man folgerecht zum Plural zurüch, wo man die Mehreheit wieder deutlicher hervortreten lassen wollte. Also bei den Kesten: die einzelnen Tage derselben oder auch ihre verschiedenen Bestandtheile, Auszüge, Opfer, Spiele (wogegen der Singular sie rein als eine Beg e ben heit hinstellt: 5, 49, 1 τολύμπια δ' ἐγένετο. 8, 9, 1 τὰ Ἰοθμια, ἄ τοτε ἦν. 8, 10, 1 τὰ Ἰοθμια ἐγίγνετο. 3η den übrigen angesührten Stellen des Thukybides drückt schon der Wortsaut selbst die Mehrheit aus. Daß sich diese Unterscheidung nicht bei allen Schriftsellern durchsühren läßt (wie denn namentlich Kenophon auch in diesem Bunkte weniger gewissenhaft werschent, fann die Richtigseit derselben sür Thukybides nicht in Frage stellen.
  - 4. δοτο γάο κτέ.] Die Diassen wurden im Monat Anthessterion geseiert, i. Schol. Arist. Wolf. 407. Die Armen opferten nicht wirkliche Thiere, sondern Ruchen denen ste Thiergestalten gaben (Schol. Thut.). Dies sind die θύματα δπεχώρια. Eine ahnliche Sitte der Armen in Aegypten, statt wirklicher Schweine aus Nehleteig gesormte barzubringen, erwähnt herod. 2, 47, 5. Moslicke (Xenoph. Anab. 7, 8, 4), der durch Sühnungen zu besänftigende, deutet auf den düstern Charafter dieses Festes, von dem Deshoh. unter Διάσσα spricht.
  - 5. cole errea appovor] Auf ben damale noch größern Gefchaftefreis ber neun Archonien, ber fpater mehr befchrantt murbe,

veis't ber Busah vore de net. Benn herob. 5, 71, 3 bie novrávec vor raungagen in der Sache des Kylon thatig sein läßt und isgar von ihnen sagt: oines bespor vore vaz Adyres, so können tiefelben nur als ein im Namen und unter Autorität der Archonem handelndes Collegium angesehn werden. Bergl. Schoemann de comitt. p. XII. XIII. Bachsmuth hell. A. 1 S. 436 f. Bocth Staatsh. 1 S. 358.

7. Tar Geprar Gear] Der Tempel ber Eumeniben lag wischen ber Atropolis und bem Areopag, wo fie gerichtet werben follten.

drapeie] Besonders die Alfmaoniden, deren haupt Megaties in diesem Jahre Archon eponymos war. Diese vertriebenen Alkmaoniden ftürzten im Jahre 510 mit Spartanischer Hüfe die Peisikratiden und kehrten damit nach Athen zurück. Sie waren aber in ihrer Berbannung aus strengen Aristofraten Bolfskreunde gesverben; an ihrer Svige stand jeht Kleisthenes Daher kellten sich immit seht die Aristofraten unter Jsagoras entgegen, denen es mit Spartanischer Unterstützung gelang die Alkmadniden zum zweiten Rale zu vertreiben 509. Doch bald wandten sich die Athener gegen dem König Kleomenes der mit Isagoras die Aury besetzt hielt, vertrieben ihn und sühren die Alkmadniden abermals zurück (\*axideorpaires Vorzever). S. herod. 5, 70 ff.

- 1. pyriea Agarifte, des Berifles Mutter, war eine Enfelin 127 tes Megakles, des Sohnes des Alfmäon (herod. 6, 131, 3) und eine Richte des Kleisthenes (Plut. Perikl. 3 Lyyovoc Kleisthenes).
- 1. Ταινάφου] Auch erzählt von Pauf. 7, 25, 1. Aelian. 6, 7. 128 Schol. Arift. Acharn. 509.
  αεισμόν] C. 101.
- 2. Xaluoluov] "Beiname ber Athene von einem ebernen, t. h. wahrscheinlich mit ebernen Wanten versehenen Tempel, in bem anch ein ehernes Stanbbild, ber Gottin. Bauf. 3, 17, 3." Rrus ger. Dehr bei Arnold zu C. 134, 1.
- 1. 'Αφτάβαζον' Ueber ihn Herob. 7, 66. 8, 126. Die Sa: 129 trapte hatte ihren Ramen von dem Städtchen Daskhlion an der Propontis, wo der Satrap in einem herrlichen, mit Thiergarten umgebenen Schloffe restdirte. Xenoph. Hell. 4, 1, 15. Strab. 12, p. 575. Sie umfaßte wohl was herod. 3, 90 als den britten ropos angibt.
- 2. την σφοατίδα] Gewiß nicht ber Siegelring felbst ift gemeint, fontern, wie Boppo mit Bergleichung von Xenoph. Sell. 7, 1, 39 und 1, 4, 3 richtig annimmt, bas Siegel am Briefe.

- 3. ἀνάγραπτος] Der Konig von Berfien ließ formlich Buch und Register halten über die welche als edegyeras, Berfisch deoocaynas, Ansprüche auf seinen Dank erworben hatten; i. herob. 8, 85. und bie Stellen bei Göller. Die Ausbrücke xecodas, xararideodas (C. 128) gegen gurück auf das Bilb eines hintergelegten Capitals deffen Jinsen man empfängt.
- 181 1. σκυτάλην) Der Schol. wirft, nachbem er bie Einrichtung ber Schtale (f. b. Lexicon) angegeben hat, die Frage auf, wie Pausanias im Besth ber Schtale sein konnte, ba er ohne Wiffen ber Regierung (richtiger: ohne amtlichen Charafter) ausgezogen war, und meint bann, er habe biefelbe noch aus seiner vorigen Amtösührung gehabt.
  - 2. τον βασιλέα] Für ben Bormund bes Königs gilt aber baffelbe wie für ben König felbft. S. über Paufanias Stellung bas folgende Capitel.
- 1. drepsos] Des Baufanias Bater Kleombrotos und ber bes Pleistarchos, Leonidas, waren Brüder.
  - 2. reinoda] Bon herob. 9, 81 genauer beichrieben. Es war ein golbener Dreifuß, ber auf einer breifopfigen ehernen Schlange ruhte und ganz nabe am Altar ftanb. Das Diftichon (hier elegetov genannt, ber Name für alles im elegischen Bersmaße Erchriebene) war nach Bauf. 3, 8, 1 von bem berühmten Lyrifer Simonibes verfaßt.
    - 6. Aprilios] Argilos lag auf ber halbinfel Chatidife.
- 3. πλησίον που] ,, in der Nähe des Kaadas, wie aus μετενεγκεῖν ούπες ἀπέθανε mahrscheinlich wird. Der Tod des Baus sanias fällt in Dl. 76, \$, v. Chr. Geb. 473. Krüg. Stud. 1 S. 46 f." Krüger.
- 185 Mit bem Verrath bes Baufanias find bie letten Schickfale bes Themistoffes fo eng verstochten daß Thutholdes ihnen jest eine befondere Episode widmet. Rosser Cliv 1 S. 359 366 sucht zu beweisen daß der Zweck ber vier größeren Episoden bes Thutholdes Theseus, Kylon, die Peisstratiben, Themistoffes ber fei die Hauptepochen der Griechischen Geschichte zu reprasentieren.
  - 2. οστρακισμένος] Rach Krüger St. 1 S. 49 etwa 476. Dort wird S. 47-51 überhaupt Diefer ganze Abschnitt über Thes miftotles mit gewohnter Sorgfalt chronologisch untersucht.
- 1. geύγει] 3m 3. 473 nach Rrüger a. a. D. edegyezne] . Nach bem Schol. verhinderte Themistofles bag bie

Rerfpraer wegen ihrer Richttheilnahme am Berferfriege bestraft wurden; nach Blut. Themift. 24 schlichtete er einen Streit zwischen ben Rerfpraern und Rorinthiern zu Gunften ber Erfteren.

- 2. od pilor] Eben fo Blut. a. a. D., ter aber bies sowie tie Rachricht, baß Atmetos einst bie Athener um etwas bat, aber vom Themistolles schimpflich abgewiesen ward, erft aus tem Thus tydices geschöpft zu haben scheint.
- 4. ές τὸ σῶμα σοίζεσθαι] Haade, Porpo und Geller nehs men an daß dies statt èς τὸ τὸ σῶμα σοίζεσθαι stehe und der Arstifel nur aus euphonischen Gründen nicht deppelt gesetzt seine sielche Annahme ist rein willstrick. Bielmehr hat σῶμα meines Grachtens darum den Artifel nicht nöthig, weil σῶμα σοίζεσθαι in einen Begriff: Lebensrettung verschnitzt. So in ten von Kämpf zu C. 125 angesührten Beispielen γνώμην ποιείσθαι (2, 2, 4. 1, 128, 5), σπονδάς λύεν (häusig), ταφάς ποιείσθαι (2, 34, 1).
- 1. Alegardeov] Dies war ber Rachfolger von Amuntas I, 187 ter Bater unt Borganger von Bertiffas.
- 3. reworl] Rach Krüger a. a. D. um tas 3. 473, nach Andern bereits 465 ober 466.
- 4. Er dopales uer épol Auch hiezu gehort éxirrero. "Comparanda sunt dicendi genera ér ruxy rigreral rux 1, 73, èr natalypei égairero 3, 33, èr natily égairero 6, 60." Poppo.

πάλεν ή ἀποκομιδή ] Für ή πάλεν ἀποκομιδή (ic 7, 44, 8 της πάλεν καταβάσεως. 7, 66, 3 την πάλεν ἀνάκρουσεν). Gin ielches hoperbaton, bessen Absidt startere Betonung ber aus ibregmöhnlichen Stelle, zwischen Artisel unt Substant., gerückten Borte ist, noch: Thus. 2, 18, 2 κατά την άλλην πορείαν ή σχολαιότης. 2, 38 καθ' ήμέραν ή τέρψες (zweiselhaft 1, 82, 3 δρώντες ήμών ήδη τήν τε παρασκευήν, we ήδη auch zu δρώντες genommen werden sann). Arist. Well. 1055 εέτ' εν άγορα την διατρεβήν ψέγεις; Acharn. 636 πρότερον δ' ύμας ἀπό τών πόσων οι πρέσβεις έξαπανώντες. Demosth. Bhil. 3 p. 113, 4 έκείνω παρ' ὑμών, οὐχ ὑμῖν παρ' ἐκείνου τὴν εἰξήνην λέγει, we Reisse richtig erstart: τὴν ἐκείνω παρ' ὑμών οὐσαν εἰξήνην. Ganz ἀδοιίκου τους ξυνδράσοντας. Arist. Blut. 338 ἐπὶ τοῦκ κουρείοισι τών καθημένων. Blat. Apol. p. 39 C ὑμᾶς οἱ ἐλέγχοντες unt wenig abweichend Σδιε. 1, 128, 4 ἐπεμψε δὲ καὶ ἐπιστολήν τὸν Γόγγυλον φέροντα αὐτῷ.

γράφας] Neber ben Nominativ f. zu C. 87, 2. προάγγελουν ατέ.] Die Ueberfegung folgt ber Auffaffung von

- 3. ἀνάγραπτος] Der König von Berfien ließ formlich Buch und Register halten über die welche als edegyeras, Berfisch deoocay-yas, Anspruche auf seinen Dant erworben hatten; s. herod. 8, 85. und die Stellen bei Göller. Die Ausbrucke xecobas, xararideodas (C. 128) gehen zuruch auf das Bild eines hintergelegten Capitals deffen Binfen man empfängt.
- 181 1. σχυτάλην) Der Schol. wirft, nachbem er die Einrichtung ber Stytale (s. d. Lexicon) angegeben hat, die Frage auf, wie Pausanianias im Bests ber Stytale sein konnte, da er ohne Wissen ber Regierung (richtiger: ohne amtlichen Charafter) ausgezogen war, und meint dann, er habe dieselbe noch aus seiner vorigen Amtsführung gehabt.
  - 2. τὸν βασιλέα] Hur ben Bormund des Königs gilt aber baffelbe wie für ben König felbft. S. über Paufanias Stellung bas folgende Capitel.
- 182 1. ἀνεψιός] Des Baufanias Bater Rleombrotos und der des Bleiftarchos, Leonidas, waren Bruder.
  - 2. reinoda] Bon herob. 9, 81 genauer befchrieben. Es war ein golbener Dreifuß, ber auf einer breifopfigen ehernen Schlange ruhte und gang nabe am Altar ftand. Das Difticon (hier eleperov genannt, ber Name für alles im elegischen Bersmaße Geschriebene) war nach Baus. 3, 8, 1 von bem berühmten Lyrifer Simonibes verfaßt.
    - 6. 'Appilios] Argilos lag auf ber halbinfel Chatibife.
- 184 3. πλησίον που] ,, in ber Nahe bes Raadas, wie aus μετενεγκεῖν οὖπες ἀπέθανε wahrscheinlich wird. Der Tod bes Baufanias fällt in Dl. 76, ¾, v. Chr. Geb. 473. Krüg. Stub. 1 S. 46 f." Krüger.
- 185 Mit bem Berrath bes Baufanias find bie letten Schickfale bes Themistofles so eng verstochten daß Thutybides ihnen jest eine besondere Episote widmet. Roscher Cliv 1 S. 359 366 sucht zu beweisen daß der Zweck ber vier größeren Episoden bes Thutybides Theseus, Kylon, die Peisitratiben, Themistofles ber fei die Hauptepochen der Griechischen Geschichte zu reprafentiren.
  - 2. οστρακισμένος] Rach Krüger St. 1 S. 49 etwa 476. Dort wird S. 47—51 überhaupt biefer ganze Abschnitt über Thes mistofles mit gewohnter Sorgfalt chronologisch untersucht.
- 1. gevyee] 3m 3. 473 nach Rruger a. a. D. ebeggeerne] Rach bem Schol, verhinderte Themistofles bag bie

Rerfpraer wegen ihrer Richttheilnahme am Berferfriege beftraft wurden; nach Blut. Themift.: 24 schlichtete er einen Streit zwischen ben Rerfpraern und Rorinthiern ju Gunften ber Erfteren.

- 2. od pilor] Eben so Plut. a. a. D., ber aber bies sowie tie Nachricht, daß Armetos einst die Athener um etwas bat, aber vom Themistolles schimpslich abgewiesen ward, erst aus dem Thus tydides geschöpft zu haben scheint.
- 4. ές τὸ σῶμα σώζεσθαι] Haade, Porpo und Göller nehr men an daß dies flatt èς τὸ τὸ σῶμα σώζεσθαι stehe und der Arstifel nur aus euphonischen Gründen nicht doppelt gesetzt seine selche Annahme ift rein willstulich. Bielmehr hat σῶμα meines Erachtens darum den Artifel nicht nottig, wil σῶμα σώζεσθαι in einen Begriff: Lebensrettung verschmilzt. So in den von Kampf zu C. 125 angesührten Beispielen γνώμην ποιείσθαι (2, 2, 4. 1, 128, 5), σπονδάς λύεν (häusig), ταφάς ποιείσθαι (2, 34, 1).
- 1. Alegardeor] Dies war ber Rachfolger von Ampntas I, 187 ter Bater unt Borganger von Berbiffas.
- 3. reword] Rach Krüger a. a. D. um bas 3. 473, nach Anbern bereits 465 ober 466.
- 4. Er aspales per épol Auch hiezu gehort épéreto. "Comparanda sunt dicendi genera ér túzy ripretal two 4, 73, èr xatalýpes épaireto 3, 33, èr nauly épaireto 6, 60." Poppo.

πάλιν ή ἀποκομιδή] διίτ ή πάλιν ἀποκομιδή (fo. 7, 44, 8 της πάλιν καταβάσεως. 7, 66, 3 την πάλιν ἀνάκρουσιν). Gin soldes Huperbaton, dessen Abside statere Betonung der aus ihrer gewöhnlichen Stelle, zwischen Artisel unt Substant., gerückten Borte ist, noch: Thuk. 2, 18, 2 κατά την άλλην πορείαν ή σχολαιότης. 2, 38 καθ΄ ήμέραν ή τέρψις (zweiselhaft 1, 82, 3 δρώντες ήμου ήδη τήν τε παρασκευήν, we ήδη auch zu δρώντες genommen werden sann). Arist. Wolf. 1055 ετ' εν άγορα την διατεριβήν ψέγεις; Adarn. 636 πρότερον δ΄ ύμας ἀπό των πόλαιων οἱ πρέσβεις ἐξαπακώντες. Demosth. Bhil. 3 p. 113, 4 διείνω παρ΄ ὑμών, οὐχ ὑμών παρ΄ ὑμών οὐσαν εξεήνην. Βαις ὑμών, οὐχ ὑμών παρ΄ ὑμών οὐσαν εξεήνην. Θαις άποι τοὺς ξυνδράσοντας. Ατίδι. Blut. 338 ἐπὶ τοῦν κουρείσων των καθημένων. Βίατ. Αφοί. p. 39 C ύμας οἱ ἐλέγχοντες unt Veryulov φέροντα αὐτώ.

γράψας] Ueber ben Nominativ f. zu C. 87, 2. προάγγελουν ατέ.] Die Ueberfepung folgt ber Auffaffung von

vergl. 1, 142, 1." Krüger. — Der ganze letzte Theil bieses Cap. ist wichtig für die Einsicht in die Berfassung der Beloponnesischen Symmachie (barüber Müller Dor. 1 S. 182 ff.). Der Tadel des Peristes trifft Gebrechen die sich in Athen nicht sinden; die Darstellung dient also auch ohne ausbrückliche Hinweisung zur Folie sür die Einrichtungen der Athener. Der jetzige Leter stellt der den einzelnen Bundesgliedern große Selbständigkeit gestattenden, aber dadurch auch die Energie des Ganzen vielsach hemmenden Berfassung der Reloponnesischen Symmachie unwillstulich Athens Politist gegenüber, die auf dem Principe möglichker Concentration ruhend eben dimposant durch ihre Machtentwickelung nach außen als eisern in ihrem Despotismus gegen die Bundesglieder selbst erscheint. — Man übersehe nicht wie gestissentlich Thuthdides in diesem ersten Buche die Peloponnesischen Bustände von verschiedenen Seiten bes leuchtet, C. 80 f. von dem Standpunkte des Spartiaten, C. 121 f. von dem des Korinthiers, hier aus der Perspective des Attischen Staatsmannes.

οὐχ ὁμόφυλος] "Praeter Dorienses enim plerosque etiam nonnulli populi Acolici, velut Bocoti et ex Pelasgis orti, sicut Arcades, denique Pellenenses Achaei foederis Laconici consortes erant." Poppo.

- 1. Die Uebersetzung folgt in bieser schwierigen Stelle ber im Ganzen auch von Boppo (Goth. A.) und Krüger angenommenen Erklärung Arnolds. Wörtlich: es ist schwer jene (bie enveixeog) als eine (dem Feinbe) gewachsene Stadt herzustellen, d. h. so ins Werf zu richten baß eine bem Feinde gewachsene Stadt daraus erwächst. Diese Art der enzeixeog also sagt der Redner die auf Fründung einer gleich mächtigen Stadt, einer Stadt welche einen andern Staat gleichsam immer in Schach halt, ausgeht, ist auch im Frieden schwer, ganz unthunlich aber im Kriege (eigentlich: in einem im Kriegezustande bestadtichen Lande), zumal da wir gegen sie weit stärfere enzerziouwara schon (in Attisa) besitzen. Als Bespiele dieser Art führt Arnold an die Gründung Megaras gegen die Athener, herasteas gegen die Theffaler (Thuk. 3, 92, 93, 5, 51) und andere. Eine zweite Art der karreixeose, die Anlegung eines bloßen Castells (provelor d' et norhoorau), ist vielleicht aussührdar, aber wenig gesährlich, und wird sie gegen uns anges wendet, so kontwortet diese Grörterung der karreixeose, auf die Orohung des Korinthiers C. 122, 1.
- 145 1. \*\*\*\*\*noartes \*: i.] Ebenfalls Antwort auf bas vom Rostinthier C. 121, 2 Gefagte.
  - 2. την αύτου φείγειν] Da die hier gemeinten Fremden aus

ben unter Athens Botmäßigkeit stehenben Seestabten und Inseln find, so wurden fie fich baburch bag fie in Beloponnefice Dienste traten aus ihrem respectiven Baterlande exiliren.

- 5. οὐ γὰρ τάδε ατέ.] Bergl. 7, 77, 7 ἄνδρες γὰρ πόλες αὰ οὐ τείχη οὐδε νῆες ἀνδρῶν καναί. Solche hochbergig patrios tifche Gebanten mußten auf eine Berfammlung leicht zu entflams mender Athener ben größten Einbruck machen.
- 2. ovre yas exesso xxi.] Busammenhang: Den Megarern 144 unsern Markt und unser häfen wiederzuössnen, bazu verpstichten uns die dreißigjährigen Berträge durchaus nicht; denn diese werden durch unser Berbot ebensowenig alterirt als durch die Tenelasse Spartas, deren Abstellung wir mit demselben Rechte fordern könnsten. Rüller Dor. 2 S. 3 f. "Rit welcher Sorge die Dorier, namentlich die Spartiaten, den reinen Dorksmus, der Adter Sitte, zu erhalten suchten, zeigt am meisten das ihnen mit den Kretern gemeinsame Reiseverbot und die Tenelasse, obzleich davon schon die Alten sehr sabelhaste Borstellungen hegten." (In der Rote wird bemerkt daß die Anelasse bloß gegen Stämme von fremdartigen Sitten, fremder dieurs galt, z, B. meist gegen Athener, daß Sparta an Kesten voll war von Fremden, daß Dichter und Philosophen gern dort ausgenommen wurden).

oduere] Melefippos wird zwar 2, 12, 1 noch nach Athen ges 145 schiedt, boch nur als herold, nicht als Gefandter.

Delicary and the second of the

And the second of the control of

Britania (a. 1905) Britania (a. 1905) Britania (a. 1905)

and the second second second

. .

## Thukydides'

### Geschichte

bes

# peloponnesischen Ariegs.

Griechisch und beutsch

mit

tritifchen und ertidrenben Anmertungen.

3 weites Buch.

Leipzig, Berlag von Bilbelm Engelmann. 1852.

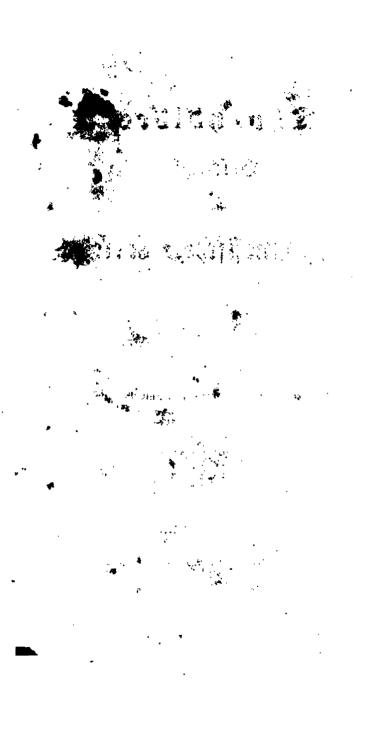

#### Inhalt bes zweiten Buches.

Die in biefem Buche bargeftelten Ereigniffe umfaffen bie brei erften Jahre bes Krieges. 3m erften Sommer machen 300 Thebaer einen nachtlichen Ginfall in Blataa, welcher miflingt (Cab. 1-6). Ruftung und Stimmung beiber Theile (7-8). Aufgahlung ber beiberfeitigen Bunbesgenoffen (9). Archibamos beruft, nachdem fich bas Belopoune fifche Bunbesheer auf bem Ifthmos gefammelt bat, Die einzelnen Anführer und andere angesehene Ranner gufammen und halt eine Anrebe an fe (10-11). Die Latebamonier fenben noch einen Berold gu Unterhandlungen nach Athen, ber aber gar nicht in bie Stabt gelaffen wird (12). Die Athener ermuthigt Berifles burch Schilberung ihrer Gelbmittel und Streitfrafte und bestimmt fie fammtlich in bie Sauptftabt ju giebn (13-14). Sieran fnupft Thutbbibes eine weitere Darftellung bes Buftantes von Attifa (15-17). Sest machen bie Belovonneffer ben erften Einfall in Attifa, bringen verheerend bis Acharna vor und gieben erft ab, ale bie Athener eine Flotte nach bem Beloponnes ichiden (18-25). Unter verfchiedenen fleinen Unternehmungen vergeht ber Sommer (26-33). 3m Winter wird bie feierliche Bestattung ber in biefem Sahre gefallenen Opfer des Rriege veranstaltet, bei welcher Berifles bie Leichenrebe balt (34 - 46). 3m zweiten Sommer bricht in Athen bie verheerenbe Beft aus, mahrend welcher ber zweite Ginfall ber Beloponneffer erfolgt (47-55), ber abermals einen Angriff ber Athener auf ben Beloponnes jur Folge hat (56). Nachbem bie Best auch bas por Botibaa liegenbe. neuverftarfte Belagerungsheer ergriffen hat, werben bie Athener muthlos, und heftiger Tabel trifft ben Berifles als ben Urheber bes Rriegs 1\*

(57-58). Diefer rechtfertigt fich in einer Rebe und richtet ben gefuntenen Ruth feiner Mitburger wieber auf (59-64). Tob bes Berifles und Burbigung feiner Berbienfte (65). Nach einem erfolglofen Angriffe ber Belovonnefier auf Batunthos (66) werben Lafebamonifche Befanbte an ben Berferfonig abgeschickt, in Thrate aber ben Athenern in Die Banbe geliefert und ju Athen getobtet (67). Gin vergeblicher Berfuch ber Ampratioter gegen bas Amphilochische Argos foliefit bie Greigniffe biefes Commere (68). 3m folgenden Winter wirb, nachft einis gen unbebeutenbern Seegugen (69), Botibaa von ben Athenern gur Hebergabe gezwungen (70). 3m britten Sommer beginnen bie Beloponneffer bie Belggerung von Blatag (71-78). Gine Unternehmung ber Athener gegen bie Chalfibeer enbigt mit ber Rieberlage ber Erftern bei Spartolos (79). Rurg barauf gieben bie Amprafioter und Chaoner gegen Afarnanien. Die Lafebamonier fchicken zu biefem Buge ben Rnemos mit 1000 Sopliten und bestimmen bag balb eine Rlotte nachgeschickt werben foll. Done beren Anfunft abzumarten greift Knemos Stratos an und wird geschlagen (80-82). An bemfelben Tage muß auch bie Beloponnefische Flotte mit ter bei Raupattos unter Phormion liegenben Athenischen fampfen und wird ebenfalls gefchlagen (83-84). Nachbem bann fowohl die Beloponnefischen Anführer als auch Phormion Reten an ihre Flotten gehalten, erfolgt eine zweite Schlacht, beren Ausgang unentschieden bleibt (85-92). Bu Anfang bes Wintere wollen bie Beloponnefier mit ben noch versammelten Seeleuten einen Angriff auf ben unbewachten Beiraeus machen, fehren jeboch um, nachbem fie einen Theil von Salamis vermuftet haben (93-94). Sitalfes, Ronig ber Dbryfer, giebt gegen Berbiffas von Mafebonien und bie Chalfibeer; babei wird bas Reich ber Dornfer fowie bas bes Berbiffas beschrieben (95-101). Bhormion macht einige Buge in Afarnanien, bei beren Ergablung Thutpbibes bie merfmurbige Infelgruppe ber Chinaden unt bie Sage vom Alfmaon erwähnt, und fehrt bann nach Athen gurud (102). Enbe bes britten Rriegejahres (103).

### Bmeites Buch.

٦.

#### ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β.

Μοχεται δε ὁ πόλεμος ενθένδε ήδη Άθηναίων και Πελοποννησίων και τῶν έκατέροις ξυμμάχων, ἐν ῷ οὖτε ἐπεμίγνυντο ἔτι ἀκηρυκτει!) παρ' ἀλλήλους καταστάντες τε
ξυνεχῶς ἐπολέμουν· γέγραπται δὲ ἔξῆς ὡς ἕκαστα ἐγίγνετο
κατὰ θέρος και χειμῶνα.

Τέσσαρα μεν γάρ και δέκα έτη ενέμειναν αι τριακοντούτεις σπονδαί αι έγένοντο ματ' Εὐβοίας άλωσιν· τῷ δὲ πέμπτο και δεκάτο έτει, έπι Χρυσίδος εν Άργει τότε πεντήχοντα δυοίν δείθτα έτη ιερωμένης και Αίνησιου εφόρου εν Σπάρτη και Πυθοδώρου έτι δύο μηνας άρχοντος Αθηναίοις, μετά την εν Ποτιδαία μάχην μηνί έχτω καί αμα ήρι άρχομένω Θηβαίων ανδρες όλίγω πλείους τριακοσίων (ήγουντο δε αὐτῶν βοιωταργούντες Πυθάγγελός τε ὁ Φυλείδου και Διέμπορος ὁ 'Ονητορίδου) ἐσῆλθον περί πρῶτον υπνον ξύν οπλοις ες Πλάταιαν της Βοιωτίας, ούσαν Αθη-2 ναίων ξυμμαχίδα. Επηγάγοντο δε και άνεωξαν τας πύλας Πλωταιών ανδρες Ναυκλείδης τε και οι μετ' αὐτοῦ, βουλόμενοιτίδίας ένεχα δυνάμεως ανδρας τε των πολιτών τούς σφίσιν ύπεναντίους διαφθείραι και την πόλιν Θηβαίοις προσποιήσαι. ἔπραξαν δὲ ταθτα δι' Εὐρυμάχου τοῦ Λεον-3 τιάδου ανδρός Θηβαίων δυνατωτάτου. προϊδόντες γαρ οί Θηβαῖοι ὅτι ἔσοιτο ὁ πόλεμος, ἐβούλοντο τὴν Πλάταιαν, ἀελ σωσι διάφορον οὐσαν, ἔτι ἐν εἰρήνη τε καὶ τοῦ πολέμου

<sup>1)</sup> b p g a aus zwei Hdschrr. dunquurt.

#### Thulydides II.

hier nun fangt ber Arieg ber Athener und Beloponnesier und 1 ihrer beiberseitigen Bundesgenoffen an, in welchem sie nicht mehr ohne herold mit einander verkehrten und, nachdem fie bestimmt angesangen, ohne Unterbrechung ftritten; es ift aber der Reihe nach beschrieben wie bas Einzelne geschah nach Sommer und Winter.

Bierzehn Jahre namlich hatten bie breißigfahrigen Bertrage ge 2 bauert welche nach ber Eroberung von Guboa gefchloffen waren; im funfgehnten Jahre aber, als bie Chryfis ichon acht und vierzig Jahre Briefterin in Argos, Aenefios Ephoros in Sparta und Prothoboros noch zwei Monate Archon in Athen war, im fechften Monat nach ber Schlacht bei Botibaa, und zugleich mit beginnendem Frühling brang eine Schaar Thebaer (es führten fie bie Bootarchen Buthangelos, bes Bhyleibes, und Diemporos, bes Onetoribes Cohn) wahrend bes erften Schlafes mit Baffen in bas mit Athen verbunbete Blataa in Bootien ein. Es batten fie aber as 2 rufen und bas Thor geöffnet Blataifche Burger. Raufleibes und feine Anhanger, welche um ihrer eigenen Dacht willen bie ihnen Entgegenstehenden ihrer Mitburger vernichten und bie Stadt an bie Thebaer bringen wollten. Sie führten aber biefe Unterhanblungen burch einen febr einflugreichen Thebaer, ben Gurymachos, bes Leontiabes Sohn. Denn inbem bie Booter porausfahen bag ber Rrieg 3 nicht ausbleiben murbe, wollten fie bas ihnen immer feindliche Blataa noch im Frieden und wo ber Rrieg noch nicht offen ausgeμήπω φανεροῦ καθεστῶτος προκαταλαβεῖν. ἢ καὶ ὑᾶον ἔλα-4 θον ἐσελθόντες, φυλακῆς οὐ προκαθεστηκυίας. Θέμενοι δὲ ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ ὅπλα τοῖς μὲν ἐπαγομένοις οὐκ ἐπείθοντο ῶστ' εὐθὺς ἔργου ἔχεσθαι καὶ ἰέναι ἐς τὰς οἰκίας τῶν ἐχθρῶν, γνώμην δὲ ἐποιοῦντο κηρύγμασί τε χρήσασθαι ἐπιτηθείοις καὶ ἐς ξύμβασιν μᾶλλον καὶ φιλίαν τὴν πόλιν ἀγαγεῖν. καὶ ἀνεῖπεν ὁ κήρυξ, εἴ τις βούλεται κατὰ τὰ πάτρια τῶν πάντων Βοιωτῶν ξυμμαχεῖν, τίθεσθαι παρ' αὐτοὺς τὰ ὅπλα, νομίζοντες σφίσι ῥαβίως τούτω τῷ τρόπω προσχωρήσειν τὴν πόλιν.

Οξ δε Πλαταιής ώς ήσθοντο ένδον τε όντας τούς Θηβαίους καὶ ξξαπιναίως κατειλημμένην την πόλιν, καταδείσαντες και νομίσαντες πολλώ πλείους έσεληλυθέναι (οὐ γὰρ ξώρων εν τη νυκτί), πρὸς ξύμβασιν εχώρησαν και τοὺς λόγους δεξάμενοι ήσύχαζον, άλλως τε και έπειδή ες οὐδένα 2 οὐδὲν ἐνεωτέριζον, πράσσοντες δέ πως ταῦτα κατενόησαν ού πολλούς τούς Θηβαίους όντας καλ ενόμισαν επιθέμενοι δαδίως πρατήσαι τῷ γὰρ πλήθει τῶν Πλαταιῶν οὐ βουλομένω ήν των 19ηναίων αφίστασθαι. Εδόχει οθν Επιγειρητέα είναι και ξυνελέγοντο διορύσσοντες τους κοινούς τοίγους παρ' άλλήλους, όπως μή διὰ τῶν ὁδῶν φανεροί ώσιν ἰόντες. άμάξας τε άνευ των ύποζυγίων ές τας όδους καθίστασαν, Εν άντι τείχους ή, και τάλλα εξήρτυον ή εκαστον εφαίνετο 3 πρός τὰ παρόντα ξύμφορον ἔσεσθαι. Επεὶ δὲ ώς ἐκ τῶν δυνατών έτοιμα ήν, φυλάξαντες έτι νύκτα καλ αὐτὸ τὸ περίορθρον εγώρουν έκ των ολκιών επ' αὐτούς, ὅπως μή κατά φως θαρσαλεωτέροις ούσι προσφέρωνται και σφίσιν έκ τοῦ ἔσου γίγνωνται, άλλ' ἐν νυπτὶ φοβερώτεροι ὄντες ήσσους ωσι της σφετέρας έμπειρίας της κατά την πόλιν. προσέ-4 βαλόν τε εύθυς και ές χειρας ήεσαν κατά τάχος. Οι δ' ώς έγνωσαν ήπατημένοι, ξυνεστρέφοντό τε έν σφίσιν αὐτοῖς καὶ τάς προσβολάς ή προσπίπτοιεν άπεωθούντο. και δίς μέν η τρίς απεκρούσαντο, έπειτα πολίφ θορύβφ αὐτῶν τε προσβαλόντων ) και των γυναικών και των οίκετων αμα άπὸ τῶν οἰκιῶν κραυγή τε καὶ ὁλολυγή γρωμένων λίθοις τε και κεράμφ βαλλόντων, και ύετοῦ αμα διά νυκτός πολλοῦ

b g a k aus einer Hdschr. προσβαλλόντων. Ich ziehe den Aoristiauch des Sinnes wegen vor; s. die Note.

brochen, vorwegnehmen. Deshalb brangen sie auch um so leichter unbemerkt ein, da kein Bachposten bavorstand. Rachdem sie nun 4 auf dem Markte ihre Wassen aufgestellt, ließen sie sich zwar von den Anstistern nicht bewegen sogleich and Werk zu gehn und in die häuser der Feinde zu dringen, beschlossen aber geeignete Bekannts machungen zu erlassen und die Stadt lieber zum Bertrage und Bundniß zu führen. So rief denn der herold aus: wer nach den alten Brauchen der gesammten Booter ihr Mitstreiter sein wolle, moge seine Wassen zu den ihrigen stellen; sie glaubten nämlich, auf diese Weise würde ihnen die Stadt leicht zufallen.

Als aber bie Blataer merften bag bie Thebaer brinnen und bie & Stadt ploglich eingenommen fei, ließen fie fich im Schreden und in ber Meinung bag viel mehr eingebrungen feien (benn fie tonnten fie in ber Nacht nicht feben) zu einem Bertrage berbei, nabmen Die Borfchlage an und verhielten fich ruhig, um fo mehr ba jene gegen Riemanden etwas Reindliches unternahmen. Babrend fie fo 2 hieruber unterhandelten, erfannten fie bag ber Thebaner nicht Biele feien und glaubten fie burch einen Angriff leicht überwältigen gu tonnen; benn bie Dehrzahl ber Blataer war nicht Willens von Athen abzufallen. Sie glaubten alfo angreifen zu muffen und verfammelten fich, inbem fie bie gemeinschaftlichen Banbe ju einander burchschlugen, um nicht über bie Strafe gebend gefeben gu werben, ftellten Bagen ohne Bugthiere auf bie Straffen, bamit bies als Barricabe biene, und richteten bas Uebrige fo ein wie es fur ben 3wed guträglich zu fein ichien. Rachbem aber Alles nach Doaliche 3 feit bereit war, nahmen fie noch bie Racht und gerabe bie Morgendammerung mahr und giengen bann aus ben Saufern auf fie los, damit fie nicht am Tage großerem Muthe begegneten und ber Feind bann mit ihnen gleiche Bortheile hatte, fonbern in ber Nacht furchterfüllter binter ihrer Localfenntnig jurudbliebe. Sie griffen nun fogleich an und tamen fchnell jum Sanbgemenge. Jene aber, 4 als fie fich getäuscht faben, brangten fich in fich felbft gusammen und ichlugen bie Angriffe, wo fie geschehen mochten, ab. Und zweis ober breimal trieben fie biefelben gurud, ale fie aber bann mit großem garm angriffen und jugleich Beiber und Sclaven unter Befdrei und Beheul mit Steinen und Dachziegeln von ben Bau-

νοντο, ήδη των ανδρών των μέν διεφθαρμένων, των δέ ζώντων έχομένων. ώς δ' ήσθοντο οί Θηβαΐοι το γεγενημένον. Επεβούλευον τοις έξω της πόλεως των Πλαταιών ήσαν γάρ και άνθρωποι κατά τούς άγρούς και κατασκευή, οια απροσδοκήτου κακού έν εξρήνη γενομένου εβούλοντο γαρ σφίσιν, εξ τινα λάβοιεν, υπάρχειν άντι των ένδον, ην άρα 3 τύχωσί τινες έζωγρημένοι. και οί μέν ταυτα διενοούντο· οί δε Πλαταιής ετι διαβουλευομένων αύτων ύποτοπήσαντες τοιουτόν τι έσεσθαι και δείσαντες περί τοις έξω κήρυκα έξεπεμψαν παρά τους Θηβαίους, λέγοντες ότι ούτε τὰ πεποιημένα όσιως δράσειαν έν σπονδαϊς σωών πειραθέντες καταλαβείν την πόλιν, τά τε έξω έλεγον αὐτοίξ μη άδικείν. εί δε μή, και αὐτοι έφασαν αὐτῶν τοὺς ἄνδρας ἀποκτενεῖν ους έγουσι ζώντας άναγωρησάντων δε πάλιν έκ της γης Α ἀποδώσειν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας. Θηβαῖοι μέν ταῦτα λέγουσι και ξπομόσαι φασίν αὐτούς. Πλαταιῆς δ' οὐχ ὁμολογοῦσι τούς ἄνδρας εύθύς ύποσχέσθαι αποδώσειν, αλλά λόγων πρώτον γενομένων ήν τι ξυμβαίνωσι, καὶ ξπομόσαι οὔ φασιν. έκ δ' οὖν τῆς γῆς ἀνεγώρησαν οἱ Θηβαϊοι οὐδὲν ἀδικήσαν- • τες οί δὲ Πλαταιῆς ἐπειδή τὰ ἐκ τῆς χώρας κατὰ τάχος ξσεχομίσαντο, ἀπέχτειναν τους ἄνδρας εύθυς. ήσαν δέ ονδοήκοντα και έκατον οι ληφθέντες, και Ευρύμαχος είς αὐτῶν ἢν, πρὸς ὃν ἔπραξαν οἱ προδιδόντες.

Τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔς τε τὰς Αθήνας ἄγγελον ἔπεμπον καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς Θηβαίοις, τά τ' ἐν τῆ πόλει καθίσταντο πρὸς τὰ παρόντα ἦ ἐδόκει αὐ-2 τοῖς. τοῖς δ' Αθηναίοις ἡγγέλθη εὐθὺς τὰ περὶ τῶν Πλαταιῶν γεγενημένα, καὶ Βοιωτῶν τε παραχρῆμα ξυνέλαβον ὅσοι ἡσαν ἐν τῆ Αττικῆ καὶ ἐς τὴν Πλάταιαν ἔπεμψαν κήρυκα, κελεύοντες εἰπεῖν μηδὲν νεώτερον ποιεῖν περὶ τῶν ἀνδοῶν οὕς ἔχουσι Θηβαίων, πρὶν ἄν τι καὶ αὐτοὶ βουλεύσωσι περὶ αὐτῶν. οὐ γὰρ ἡγγέλθη αὐτοῖς ὅτι τεθνηκότες εἰεν.

firten, langten fie fpater an, ale bie Dannichaft icon theile aes tödtet mar, theils lebend gefangen gehalten murbe. Als aber bie Thebaer bas Gefchebene erfuhren, ftellten fie ben außerhalb ber Stadt befindlichen Blataern nach; benn es waren fowohl Denfchen als auch Birthichaftsgerathe auf bem Lande, wie naturlich bei einem fo unerwartet im Frieden eingetretenen Unglud: fie wollten nämlich bag, wenn fie Jemanden ergriffen, biefer ihnen als Bfand biene für bie brinnen Befindlichen, wenn etwa welche zu Befangenen gemacht feien. Diefen Blan alfo batten biefe; Die Blataer aber, bie, 3 mabrent jene fich noch beriethen, ben Berbacht fagten bag fo Etwas geschehen werbe und fur bie braugen fürchteten, ichidten einen Berold binaus zu ben Thebaern, burch ben fie ihnen fagen ließen, fie hatten an bem Gethanen nicht recht gehandelt, bag fie im Frieben ihre Stadt ju uberrumpeln versucht, und forderten fie auf fich an bem was braugen fei nicht zu vergreifen; andernfalls murben auch fie, fagten fie, bie Manner berfelben bie lebent in ihren Sanben feien tobten ; zogen fie fich aber wieder aus bem Bebiete gurud, fo murben fie ihnen die Manner wiedergeben. Go fagen bie Thebaer und 4 . behaupten, jene hatten bies beschworen; bie Blataer aber raumen nicht ein baß fie verfprochen batten bie Danner fogleich guruckzugeben, fonbern bann wenn fie nach erft gepflogenen Unterhandlungen nich einigen murten, und es beschworen zu haben laugnen fie ganglich. Aus bem Gebiete nun gogen fich bie Thebaer gurud ohne fich an Etwas vergriffen zu haben; Die Plataer aber, nachdem fie bas auf bem gande Befindliche eilig in bie Stabt geschafft, tobteten fofort Die Manner. Es waren aber ber Gefangenen 180 und unter ihnen befand fich Gurymachos, mit bem bie Berratber unterhandelt hatten.

Rachbem sie bies gethan, schidten sie einen Boten nach Athen, 6 gaben ben Thebaern bie Tobten in Folge eines Bertrages zuruck und ordneten die Angelegenheiten in der Stadt ben Umständen gemäß, wie es ihnen gut dunkte. Den Athenern aber waren sogleich 2 die Borgänge hinsichtlich der Platäer gemeldet worden und sie nahmen auf der Stelle alle Böoter die sich in Attisa befanden sest und sandten einen Gerold nach Platäa dem sie auftrugen zu sagen, jene sollten nichts Ungewöhnliches thun hinsichtlich der Männer aus Theben die in ihren händen seien, bevor auch sie über dieselben einen Beschluß gefaßt; denn es war ihnen nicht gemeldet worden

αμα γὰο τῆ ἐσόδφ γιγνομένη τῶν Θηβαίων ὁ ποῶτος ἄγγελος ἔξήει, ὁ δὲ δεύτερος ἄρτι νενικημένων τε καὶ ξυνειλημμένων. καὶ τῶν ὕστερον οὐδὲν ἤδεσαν. οὕτω δὴ οὺκ εἰδότες οἱ Ἀθηναῖοι ἐπέστελλον· ὁ δὲ κήρυξ ἀφικόμενος εὖρε τοὺς ἄκδρας διεφθαρμένους. καὶ μετὰ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι στρατεύσαντες ἐς Πλάταιαν σῖτόν τε ἐσήγαγον καὶ φρουροὺς ἔγκατέλιπον, τῶν τε ἀνθρώπων τοὺς ἀχρειοτάτους ξὺν γυγαιξὶ καὶ παισίν ἐξεκόμισαν.

Γενενημένου δε τοῦ εν Πλαταιαίς ξογου και λελυμένων λαμπρώς των σπονδών οι Αθηναίοι παρεσκευάζοντο ώς πολεμήσοντες, παρεσχευάζοντο δε και οι Λακεδαιμόνιοι και οί ξύμμαγοι αὐτῶν, πρεσβείας τε μέλλοντες πέμπειν παρά βασιλέα και άλλοσε ές τούς βαρβάρους, εί ποθέν τινα ώφελίαν πλπιζον έχατεροι προσλήψεσθαι, πόλεις τε ξυμμαγίδας ποιού-2 μενοι δσαι ήσαν έπτὸς τῆς ξαυτών δυνάμεως. και Λακεδαιμονίοις μεν πρός ταις αὐτοῦ ὑπαργούσαις εξ 'Ιταλίας καὶ Σιχελίας τοῖς τάχείνων έλομένοις ναῦς ἐπετάγθησαν ποιείσθαι κατά μέγεθος τῶν πόλεων, ὡς ἐς τὸν πάντα ἀριθμὸν πενταχοσίων νεῶν ἐσομένων, καὶ ἀργύριον δητὸν ἐτοιμάζειν, τά τ' άλλα ήσυχάζοντας καλ Αθηναίους δεχομένους μια νηλ 3 έως αν ταύτα παρασκευασθή. Αθηναίοι δε τήν τε υπάργουσαν ξυμμαγίαν εξήταζον και ές τὰ περί Πελοπόννησον μαλλον γωρία ξπρεσβεύοντο, Κέρχυραν και Κειταλληνίαν και Άχαρνάνας και Ζάκυνθον, δρώντες, εί σφίσι φίλια ταῦτ' είπ βεβαίως, πέριξ την Πελοπόννησον καταπολεμήσοντες.

3 'Ολίγον τε ἐπενόουν οὐθὲν ἀμφότεροι, ἀλλ' ἔρρωντο ἐς τὸν πόλεμον οὐχ ἀπεικότως · ἀρχόμενοι γὰρ πάντες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται, τότε δὲ ¹) καὶ νεύτης πολλὴ μὲν οὐσα ἐν τῇ Πελοποννήσω, πολλὴ δ' ἐν ταῖς ᾿Αθήναις οὐχ ἀκουσίως 2 ὑπὸ ἀπειρίας ἤπτετο τοῦ πολέμου. ἥ τε ἄλλη 'Ελλὰς πᾶσα μετέωρος ἦν ξυνιουσῶν τῶν πρώτων πόλεων. καὶ πολλὰ μὲν λόγια ἐλέγοντο, ²) πολλὰ δὲ χρησμολόγοι ἦδον ἔν τε τοῖς μέλλουσι πολεμήσειν καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. ἔτι δὲ Δῆλος ἔχινήθη ὀλίγον πρὸ τούτων, πρότερον οὔπω σεισθεῖσα ἀψ'

<sup>&#</sup>x27;) Die Handschrr., wie es scheint, alle  $\delta \eta$ , gegen den Sinn;  $\delta t$  zuerst Haacke.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) h a mit der Vulg. ελέγετο gegen die besten Hdschrr.; s. die Note zu 1, 126, 3.

baß sie schon getöbtet seien. Denn zugleich mit dem Eindringen der Thebäer gieng der erfte Bote ab, der zweite, als sie eben besiegt und gefangen genommen waren; von dem Späteren wußten sie Richts. So nun nicht unterrichtet ertheilten die Athener ihren Aus trag; der Gerold aber fand bei seiner Anfunst die Ranner umgebracht. Hierauf zogen die Athener nach Blataa, führten Getraide ein, ließen eine Besahung darin und von den Bewohnern schafften sie bie Schwächsten nehlt Beibern und Kindern heraus.

Rachdem nun ber Borfall in Blataa ftattgefunden hatte und 7 bamit die Bertrage entschieden gebrochen maren, rufteten fich die Athener jum Rriege, es rufteten fich aber auch bie Lafebamonier und ihre Berbundeten, indem beide Theile nicht nur jum Konig und fonft ju ben Barbaren, mo fie etwa eine Unterftugung ju erhalten hofften, Gefandte ju ichiden vorbatten, fondern auch alle Freiftaaten bie außerhalb ihres Dachtbereiches lagen in ben Bund gu gieben suchten. Und von ben Lafedameniern wurde ihnen befohlen zu ben 2 Schiffen, welche Diejenigen Staaten Die aus Italien und Sicilien ihre Bartei ergriffen bort vorrathig hatten, neue zu bauen je nach ter Große ber Staaten, ba bie Schiffe auf Die Gefammtgabl von 500 tommen follten, und eine feftgefeste Belbfumme fluffig gu machen, mabrent fie übrigens fich ruhig halten und bie Athener nur, wenn fie blog mit einem Schiffe famen, aufnehmen follten, bis tiefe Ruftungen vollendet feien. Die Athener aber pruften theils 3 ihren fcon bestehenden Bund, theils fchidten fie vorzugeweise nach ben Begenden um ben Beloponnes Befandte, nach Rerfpra, Re phallenia, Afarnanien und Batynthos, indem fie fahen daß, wenn tiefe mit ihnen fest verbundet feien, fie ben Beloponnes rings be friegen tonnten.

Und beide planten nichts Geringes, sondern hatten Ruth und 8 Entschloffenheit zum Kriege — und das war natürlich; benn im Anfange greifen Alle hißiger an, damals aber ergriff auch die zahle reiche Jugend im Peloponnes sowie in Athen nicht ungern den Krieg, den sie nicht kannte. Und das ganze übrige Hellas war in Spannung, da die beiden ersten Staaten zusammenstießen. Und 2 viele Weiffagungen trug man umher, Vieles fangen Orakelbeuter sowohl unter den sich zum Kriege Anschiedenden als in den andern Staaten. Judem war auch Delos kurz vorher erhebt, während es früher nie erschüttert worden war, so lange Hellenen sich erinnern.

οῦ «Ελληνες μέμνηνται. ελέγετο δε και εδόκει επί τοῖς μέλλουσι γενήσεσθαι σημήναι εξ τε τι άλλο τοιουτότροπον
3 ξυνέβη γενέσθαι, πάντα ἀνεζητεῖτο. ἡ δε εὔνοια παρὰ πολὸ
εποίει τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ες τοὺς Λακεθαιμονίους, ἄλλως
τε και προειπόντων ὅτι τὴν 'Ελλάθα ελευθεροῦσιν. ἔρρωτό
τε πᾶς και ἰδιώτης και πόλις εξ τι δύναιτο και λόγφ και
ἔργφ ξυνεπιλαμβάνειν αὐτοῖς εν τούτφ τε κεκωλῦσθαι εδόκει ἐκάστφ τὰ πράγματα ῷ μή τις αὐτὸς παρέσται. οὕτως
[ἐν] δργῆ ') εἰχον οἱ πλείους τοὺς Μθηναίους, οἱ μὲν τῆς
ἀρχῆς ἀπολυθῆναι βουλόμενοι, οἱ δὲ μὴ ἀρχθῶσι φοβούμεγοι.

- Παρασχευή μέν οθν τοιαύτη και γνώμη ωρμηντο. πόλεις δ' ξκάτεροι τάσδ' έχοντες ξυμμάχους ές τον πόλεμον καθίσταντο. Λακεδαιμονίων μέν οίδε ξύμμαχοι Πελοποννήσιοι μέν οι έντὸς Ισθμοῦ πάντες πλην Αργείων και Αχαιών (τούτοις δ' ές άμφοτέρους φιλία ήν. Πελληνής δε Άγαιων μόνοι ξυνεπολέμουν το πρώτον, ξπειτα δε υστερον και απαντες), 2 έξω δὲ Πελοποννήσου Μεγαρῆς, ΦωΖῆς, Λοχροί, Βοιωτοί, Άμπραχιώται, Αευχάδιοι, Άναχτόριοι. τούτων ναυτιχόν παρείγοντο Κορίνθιοι, Μεγαρής, Σικυώνιοι, Πελληνής, 'Ηλείοι, Αμπρακιώται. Λευκάδιοι, ξππέας δε Βοιωτοί, Φωκής, Λο-3 προί αι δ' άλλαι πόλεις πεζον παρείγον, αυτη Λακεδαιμονίων ξυμμαγία ' Αθηναίων δέ Χίοι, Λέσβιοι, Πλαταιής, Μεσσήνιοι οἱ ἐν Ναυπάκτῳ, ἀκαρνάνων οἱ πλείους, Κερκυραῖοι, Ζαχύνθιοι, και άλλαι πόλεις αι υποτελείς ουσαι εν έθνεσι τοσοϊσδε, Καρία ή ξηλ θαλάσση, Δωριής Καρσί πρόσοιχοι, Ίωνία, Έλλήσποντος, τὰ ἐπὶ Θράκης, νῆσοι ὅσαι ἐντὸς Πελοποννήσου και Κρήτης πρός ήλιον ανίσχοντα, πασαι αί άλλαι Κυκλάδες πλην Μήλου και Θήρας. τούτων ναυτικόν παρείχοντο Χίοι, Λέσβιοι, Κερχυραΐοι, οἱ δ' ἄλλοι πεζὸν και χρήματα. ξυμμαχία μέν αθτη έκατέρων και παρασκευή ές τὸν πόλεμον ήν.
- 10 Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι μετὰ τὰ ἐν Πλαταιαῖς εὐθὺς περιἡγγελλον κατὰ τὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν ἔξω ξυμμαχίαν στρατιὰν παρασκευάζεσθαι ταῖς πόλεσι τά τε ἐπιτήθεια οἰα
  - 1) So p nach Reiske's Couj. wegen des sonstigen Thukydideischen Sprachgebrauchs, wohl richtig. In den übrigen Ausgaben und Handschrr. bloss derä.

Und man fagte und glaubte, dies beute auf die fommenden Greigs niffe, und was sich sonst derartiges zutrug, ward Alles aufgegriffen. Das Bohlwollen der Menschen aber äußerte sich bei weitem mehr 3 für die Lasedämonier, zumal sie erklärten, daß sie hellas befreiten. Und jeder Einzelne, jeder Staat strengte sich an, ob er sie vielleicht mit Bort und That unterstühen könnte. Und in soweit glaubte jeder sei der Gang der Greignisse gebemmt, als er nicht selbst dabei gegenwärtig sein werde. Solche Nißstimmung hegten die Meisten gegen die Athener, theils weil sie ber herrschaft derselben entledigt werden wollten, theils weil sie ihrer herrschaft unterworsen zu werden sürchteten.

Dit folder Ruftung und Gefinnung alfo festen fie fich in 9 Bewegung. Es maren aber beite Theile mit folgenden Staaten verbuntet, ale fie ten Rrieg begannen. Bunbesgenoffen ter Lates bamonier maren folgente: tie Belovonneffer innerhalb tes Ifthmos alle außer ben Argeiern und Achaern (biefe hatten mit beiben Barteien Freundschaft: von ben Achaern nahmen anfanglich nur bie Belleneer am Rriege Theil, hernach fpater aber alle), außerhalb bes 2 Beloponnes bie Degareer, Phofeer, Lofrer, Booter, Amprafioter, Leufadier, Anaftorier. Bon biefen ftellten Flotten bie Rorinthier Regareer, Sithonier, Belleneer, Gleer, Ampratioter, Leufabier, Reiterei aber bie Booter, Bhofeer, Lofrer; Die übrigen Staaten ftellten Aufwolf. Dies mar bie Bundesgenoffenschaft ber Lates 3 bamonier; Die ber Athener aber: Die Chier, Lesbier, Blataer, Die Reffenier in Raupaftos, bie meiften ber Afarnaner, bie Rerfys raer, die Bafonthier und antere Staaten, Die tributpflichtig waren, in folgenden Bolferschaften: Rarien am Deere, bie an Die Rarer grengenden Dorier, Jonien, ber Bellespont, Die Thratifchen Ruften, alle Infeln zwischen bem Belevonnes und Rreta nach Often zu, Die fammtlichen übrigen Apflaten außer Melos und Thera. Bon biefen ftellten eine Flotte Die Chier, Lesbier und Rerfpraer, Die übris gen gaben Fugvolf und Beld. Dies war die Bundesgenoffenschaft beiber Theile und ihre Streitmacht gum Rriege.

Die Laketamonier santten nun nach ben Borgangen in Plataa 10 sogleich im Beloponnes und unter ber auswärtigen Bunbesgenoffenssicht ben Staaten ber Reihe nach ben Befehl zu, Eruppen und ben

είκὸς ἐπὶ ἔξοδον ἔκδημον ἔχειν, ὡς ἐσβαλοῦντες ἐς τὴν Άττκήν. ἐπειδὴ δὲ ἐκάστοις ἑτοῖμα γίγνοιτο κατὰ τὸν χρόνον τὸν εἰρημένον, ξυνήεσαν τὰ δύο μέρη ἀπὸ πόλεως ἑκάστης ἐς τὸν ἰσθμόν. καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγμένον ἢν, Ἀρχίδαμος ὁ βασιλεὺς τῶν Αακεδαιμονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν καὶ τοὺς μάλιστα ἐν τέλει καὶ ἀξιολογωτάτους παρήγει τοιάδε.

, Ανδρες Πελοπποννήσιοι και οί ξύμμαχοι, και οί πατέ-11 ρες ήμων πολλάς στρατείας και έν αὐτη τη Πελοποννήσω και έξω εποιήσαντο, και αὐτῶν ἡμῶν οι πρεσβύτεροι οὐκ απειροι πολέμων είσιν. δμως δε τησδε ούπω μείζονα παρασχευήν έγοντες εξήλθομεν, άλλα και έπι πόλιν δυγατωτάτην νῦν ἐργόμεθα, και αὐτοι πλεῖστοι και ἄριστοι στρατεύρντες. 2 δίκαιον οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων χείρους φαίνεσθαι μήτε ἡμῶν τῆς δόξης ένδεεστέρους. ἡ γὰρ Ελλάς πᾶσα τῆδε τῆ δρμη Επηρται και προσέχει την γνώμην, εθνοιαν έχουσα διά τὸ Αθηναίων έχθος πράξαι ήμας α επινοούμεν. γρή, εξ το και δοκούμεν πλήθει ξπιέναι και ασφάλεια πολλή είναι μή αν έλθειν τους έναντίους ήμιν δια μάχης, τούτου ένεκα αμελέστερόν τι παρεσχευασμένους χωρείν, άλλα και πόλεως έχαστης ήγεμόνα και στρατιώτην το καθ' αυτον δεί 3 προσβέγεσθαι ές χίνδυνόν τινα ηξείν. ἄδηλα γαρ τὰ τῶν πολέμων και εξ όλίγου τὰ πολλά και δι' όργης αι επιγειρήσεις γίγγονται πολλάκις τε τὸ έλασσον πληθος δεδιὸς αμεινον ημύνατο τούς πλέονας διά το καταφρονούντας άπαρασκεύους γενέσθαι. χρή δὲ ἀεὶ ἐν τῆ πολεμία τῆ μὲν γνώμη θαρσαλέους στρατεύειν, τῷ δὲ ἔργφ δεδιότας παρασχευάζεσθαι. ούτω γὰρ πρός τε τὸ ἐπιέναι τοῖς ἐναντίοις εὐψυχό-4 τατοι αν είεν, πρός τε τὸ ἐπιχειρεῖσθαι ἀσφαλέστατοι. ἡμεῖς δε ουδ επι αδύνατον αμύνεσθαι ουτω πόλιν ξηγόμεθα. άλλα τοῖς πασιν ἄριστα παρεσχευασμένην, ώστε χρή χαὶ πάνυ ελπίζειν δια μάχης ίεναι αὐτούς, εί μη και νῦν ώρμηνται εν ῷ οὖπω πάρεσμεν, ἀλλ' ὅταν εν τῆ γῆ ὁρῶσιν

<sup>1)</sup> Conj. von Sintenis (im Philol. I, S. 567 ff.). Die Hdschrr. παρείναι τοιάδ έλεξεν, einige, doch fast nur schlechtere vorher αξιωτάτους, was Correctur scheint. παρείναι mit ἀξιολογωτάτους oder mit ξυγκαλέσας zu verbinden dürste unmöglich sein.

Anntreuralle den man gekührender Beise zu einem auswärtigen sindigunge kaiben mitste in Bereirichart zu sepen, um in Atrida eingestellen. Die mits Alle zur bestimmten Jeit sering wurden, famen sie zu zwei Durntheilen und jedem Saante auf dem Indonest zusammen. Und nachdem dus gampe heer verlammelt war, mei Architamot, der Kinig der Kallediamot, der Kinig der Kallediamot, weicher diesen Fritzug beschingte, die Jelleberren allier Sammen und die hicksier Beanner und die Angelebenden zusammen und ermannen ist folgendermagien.

"Danner bet Beinvennet um Suntesgenoffen. Cowoli me 11 ier Liner butten weie German fheils zu Beieronnes felbt. Weis angerhalf bewelber unternommer, ais and fint unter une felbst Die Artierer in Artener nicht imerfanger ; bennech rufter wir auch mu mir einer arrogerer kriegemann ale biefe aus femterr wir gieben 198 fheite neuer ber maimigner Stunt freite felof nie bie galle wieder unt befter Streng. Ge if gin rilin taf mu me we? be findenne nut unfr: Bore winer nut femunde que unfer eine um Mut. Deme ann delas it buri biefe Benomma u Spanmung werfest unt frent im feme kufnerklander inten er aus haf geger Liver ber wermelenber Kunft veg laf wir unfer Menner bereichtern Dier tirfe un wen benent web! ment ber greffen is bir beberman er unt er fiete gan- fet laf in Kemis fin mu nich im Soller fielle nerie nicht bes van nariöfige gerie remain, fenen kilder ve Seller ithe Singles und imme emene buf ein is in Artonium u eine Befart brumme mette. Dem tunte fint tie Borg ber Arge ! um fernel um um beimfreit weine nerhenforte in hinriffe gemaert wen, ert nur is bant beforen Minnenger fin menterer meart bie Terreman umere mei bie fe beigebent migeriche Die Bernieting mit mit ber it beriet matei, entweitiern, mr. Santien ber ban, erent fie bufen. Dem bam mer gere Benent gegen im Bein an medroelften unt weren gefinering in Ber ater gierer nite niter gegen. lereriel m A: meret i, britannitien, irilorii sinci einei un-Aler und ber anenmen Sun mebni mi gine im gi marrer muffen. in fe fie Boline fieben went fi aum ent there were a real granter and we were not then all the grant U: must morter: ur balle primeret un: im har: permonet eine.

Ī

- δήμας δηούντας τε και τάκεινων φθειροντας. πασι γάρ έν τοις όμμασι και εν τῷ παραυτικα ὁρᾶν πάσχοντας τι ἄηθες ὀργὴ προσπίπτει· και οι λογισμῷ ελάχιστα χρώμενοι θυμῷ πλείστα ες ἔργον καθίστανται. Μθηναίους δὲ και πλέον τι τῶν ἄλλων εἰκὸς τοῦτο δρᾶσαι, οι ἄρχειν τε τῶν ἄλλων ἀξιοῦσι και ἐπιόντες τὴν τῶν πελας δηοῦν μᾶλλον ἢ τὴν βεαυτῶν ὁρᾶν. ὡς οὐν ἐπὶ τοσαύτην πόλιν στρατεύοντες και μεγιστην δύξαν οἰσόμενοι τοις τε προγόνοις και ἡμὶν αὐτοις ἐπὶ ἀμφότερα ἐκ τῶν ἀποβαινόντων, ἔπεσθ' ὅπη ἄν τις ἡγῆται, κόσμον και φυλακὴν περι παντὸς ποιούμενοι και τὰ τὰ κόσμον και δέξως δεχόμενοι· κάλλιστον γὰρ τόδε και ἀσφαλέστατον πολλοὺς ὄντας ἐνὶ κόσμω χρωμένους φαίνεσθαι."
- 12 Τοσαῦτα εἰπών και διαλύσας τὸν ξύλλογον ὁ Αρχίδαμος Μελήσιππον πρώτον αποστέλλει ές τας Αθήνας τον Διαπρίτου, άνδρα Σπαρτιάτην, εί τι άρα μαλλον ενδοίεν οί Αθηναζοι ύρωντες ήδη σφας εν όδω όντας. οι δε ου προσεδέ-2 ξαντο αὐτὸν ές τὴν πόλιν οὐδ ἐπὶ τὸ κοινόν ἡν γὰρ ΙΙερικλέους γνώμη πρότερον νενικηκυία κήρυκα και πρεσβείαν μη προσθέχεσθαι Λακεδαιμονίων έξεστρατευμένων αποπέμπουσιν οθν αθτόν πρίν ακούσαι και ξκέλευον ξκτός δρων είναι αὐθημερόν, τό τε λοιπόν ἀναχωρήσαντας ἐπὶ τὰ συέτερα αὐτῶν, ἤν τι βούλωνται, πρεσβεύεσθαι. ξυμπέμπουσί 3τε τῷ Μελησίππω ἀγωγούς, ὅπως μηδενὶ ξυγγένηται. ὁ δὲ ξπειδή ξπὶ τοῖς ὁρίοις ἐγένετο καὶ ἔμελλε διαλύσεσθαι, τοσόνδε ελπών επορεύετο ζτι , "Πδε ή ήμερα τοις Ελλησι μεγάλων κακών ἄρξει." ώς δε άφίκετο ές το στρατόπεδον και έγνω ό Αρχίδαμος δτι οι Αθηναΐοι οὐδέν πω ενδώσουσιν, οῦτω δη άρας τῷ στρατῷ προύχώρει ές την γην αὐτῶν. Βοιωτοί δε μέρος μέν τὸ σφέτερον και τους Ιππέας παρείχοντο Πελοποννησίοις ξυστρατεύειν, τοίς δε λειπομένοις ες Πλάταιαν έλθόντες την γην εδήουν.
- 13 \*Ετι δὲ τῶν Πελοποννησίων ξυλλεγομένων τε ξε τὸν Ισθμὸν καὶ ἐν ὁδῷ ὄντων, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Αττικήν, Περικλῆς ὁ Ξανθίππου, στρατηγὸς ὧν Αθηναίων δέκατος αὐτός, ὡς ἔγνω τὴν ἐσβολὴν ἐσομένην, ὑποτοπήσας, ὅτι Ἀρχίδαμος αὐτῷ ξένος ὧν ἐτύγχανε, μὴ πολλάκις ἢ αὐτὸς ἰδία

Denn in Alle bringt ber Jorn burch bie Angen ein und burch ben 5 gegenwärtigen Anblick eines ungewöhnlichen Ungluds, und die am wenigsten Ueberlegung anwenden werden am häusigsten burch die Leidenschaft zur That getrieben. Bon den Athenern aber läßt sich noch mehr als von den Andern erwarten daß sie dies thun, sie die das Recht beanspruchen Andere zu beherrschen und vielmehr das Gebiet Anderer zu verwüsten als das ihrige verwüstet zu sehn. Da 6 wir also gegen einen so mächtigen Staat ziehen und je nach dem Erfolge unsern Borfahren und uns selbst entweder die größte Ehre oder die größte Schande machen werden, so folget wohin man euch sührt, Ordnung und Borsicht über Alles stellend und die Befehle rasch auffassend; benn das ist das Schönste und Sicherste, wenn eine große Renge von einer Ordnung beherrscht erscheint."

So viel fprach Archibamos, lofte bann bie Berfammlung auf 12 und fcidte erft noch ben Spartiaten Relefippos, bes Diafritos Sohn nach Athen, ob vielleicht bie Athener jest eher nachgeben murben, wenn fie faben, bag fie ichon unterwege feien. Diefe ließen ihn aber nicht in die Stadt binein noch auch in die Bolfeverfamms lung; benn es hatte vorher bie Deinung bes Beritles gefiegt, einen 2 berold und eine Gefandtichaft ber ausgezogenen Lafebamonier nicht anzunehmen: fie fcbickten ibn alfo wieder fort obne ibn gebort ju haben und icharften ihm ein noch beute über bie Grenze ju fein, im Uebrigen follten bie Lafebamonier, nachbem fie in ibr Gebiet gurudgefehrt feien, bann, wenn fie wollten, Gefanbte ichiden. Auch gaben fie bem Delefippos Begleiter mit, bamit er mit Rie manten verfehre. Ale biefer aber auf ber Grenze fant und im 3 Beariff war fich ju trennen, ging er mit ben Borten fort : "Der beutige Tag wird ben Bellenen ber Anfang großes Unbeils fein." Bie er nun in bas Lager fam und Archibamos fah bag bie Athe ner noch in Richts nachgeben wollten, ba brach er benn mit bem beere auf und rudte in ihr Bebiet vor. Die Booter aber ftellten ihren Antheil und bie Reiter ben Belovonneffern aum Relbauge, mit ben Uebrigen aber jogen fie nach Plataa und verheerten bas Land.

Babrend aber die Beloponnesier sich noch auf dem Isthmos 18 sammelten und auf dem Marsche waren, ehe fie in Attisa einstelen, erklärte Berikles, des Kanthippos Sohn, der nebst neun Andern Feldherr der Athener war, als er erkannte daß der Einfall statt finden werde und vermuthete, weil Archidamos sein Gastreund

βουλόμενος χαρίζεσθαι τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ 1) παραλίπη καί μη δηώση, η και Δακεδαιμονίων κελευσάντων έπι διαβολή τῆ αύτοῦ 2) γένηται τοῦτο, ώσπερ καὶ τὰ ἄγη ελαύνειν προείπον ένεκα έκείνου, προηγόρευε τοις Αθηναίοις έν τη ξακλησία ότι Αρχίδαμος μέν οί ξένος είη, ου μέντοι έπλ 2 κακῶ γε τῆς πόλεως γένοιτο, τοὺς δ' ἀγροὺς τοὺς ἑαυτοῦ καὶ ολείας ην άρα μη δηώσωσιν οι πολέμιοι ώσπερ και τὰ τῶν άλλων, αφίησιν αὐτὰ δημόσια είναι, και μηδεμίαν οί ὑποψίαν κατά ταῦτα γίγνεσθαι. παρήνει δὲ καὶ περὶ τῶν παρόντων απερ και πρότερον, παρασκευάζεσθαί τε ές τον πόλεμον και τὰ έκ τῶν ἀγρῶν ἐσκομίζεσθαι. ἔς τε μάγην μὴ ξπεξιέναι, άλλα την πόλιν έσελθόντας φυλάσσειν, και τὸ ναυτιχόν, ήπερ Ισγύουσιν, έξαρτύεσθαι, τά τε τῶν ξυμμάγων διὰ χειρός έχειν, λέγων την Ισχύν αὐτοῖς ἀπὸ τούτων είναι τῶν γρημάτων τῆς προσόδου, τὰ δὲ πολλὰ τοῦ πολέμου γνώμη 3 καλ χρημάτων περιουσία κρατείσθαι. θαρσείν τε έκέλευε προσιόντων μεν εξακοσίων ταλάντων ώς επί το πολύ φόρου κατ' ενιαυτόν από των ξυμμάχων τη πύλει άνευ της άλλης προσόδου, ὑπαρχόντων δὲ ἐν τῆ ἀκροπόλει ἔτι τότε ἀργυρίου ξπισήμου έξαχισχιλίων ταλάντων (τὰ γὰρ πλεῖστα τριαχοσίων ἀποδέοντα μύρια έγένετο, ἀφ' ών ἔς τε τὰ προπύλαια τῆς άχοοπόλεως και τάλλα οίκοδομήματα και ές Ποτίδαιαν άπ-4 ανηλώθη), γωρίς δε χρυσίου ασήμου και αργυρίου εν τε αναθ'μασιν ίδίοις και δημοσίοις και όσα ξερά σκεύη περί τε τὰς πομπάς καὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ σκῦλα Μηδικά καὶ εξ τι τοιουτότροπον, οὐκ ἐλάσσονος [ην] 3) η πεντακοσίων. ἔτι δε και τα εκ των άλλων ιερών προσετίθει χρήματα ούκ δλίγα, οίς χρήσεσθαι αὐτούς, καὶ ἢν πάνυ ἐξείργωνται πάντων, και αὐτῆς τῆς θεοῦ τοῖς περικειμένοις χρυσίοις. 5 απέφαινε δ' έχον τὸ ἄγαλμα τεσσαράχοντα τάλαντα σταθμον χουσίου απέφθου και περιαιρετόν είναι απαν. χρησαμένους τε έπλ σωτηρία έφη χρηναι μη ελάσσω άντιχαταστήσαι πάλιν. γρήμασι μέν οὖν οὕτως έθάρσυνεν αὐτούς.

<sup>1)</sup> b ἐαυτοῦ.

b k ἐαυτοῦ. Mehrere der besten Handschrr. αὐτοῦ.

war, biefer moge etwa entweber von felbft, um ibm eine verfonliche Sunft zu erweifen, feine Lanbauter verschonen und nicht verwuften, ober auch es moge bas auf Befehl ber Lafebamonier, um ihn verbachtig zu machen, gefchehn, wie fie ja auch bie Bertreibung ber Frepler um feinet willen geforbert hatten. - erflarte er ben Athenern in ber Bolfeversammlung Archibamos, fei zwar fein Gaftfreund. aber nicht jum Nachtheil bes Staates fei er es geworben; follten 2 aber bie Reinde etwa feine Landauter und Saufer nicht ebenfo wie auch bie ber Uebrigen verwuften, fo gebe er Alles ale Staatsqut bin, und man moge in biefer Begiebung feinen Berbacht gegen ibn begen. Er wiederholte auch in Betreff ber gegenwartigen Umftanbe feine frühern Ermahnungen, fich jum Rriege bereit ju machen und bie Sabe pom ganbe bereinzubringen und ju einer Schlacht nicht auszuruden, fonbern in bie Stabt zu fommen und biefe zu bemaden, ferner bie Flotte, worin ja ihre Rraft liege, auszuruften und bie Berhaltniffe ber Bunbesgenoffen forglich in ber Sand zu behalten, indem er fagte, ihre Rraft hienge von bem Gingehen biefer Belber ab, und bie meiften Siege wurden im Rriege burch Rlugbeit und Geldvorrath errungen. Und gutes Duths zu fein for: 3 berte er fie auf, ba im Durchschnitt fabrlich 600 Talente an Tribut von ben Bunbesgenoffen bem Staate einfamen ohne bie fonftige Einnahme, porrathia aber auf ber Burg jest noch 6000 Talente geprägtes Silber feien (benn bas Maximum maren 10.000 meniger 300 gemefen, movon fur bie Bropplaen ber Burg, fur bie übrigen Bauten und für Botidaa verausgabt worben mar), außerbem aber 4 an ungeprägtem Gold und Gilber in privaten und öffentlichen Beihaefchenfen, in ben beiligen Berathen zu ben Reftzugen und Spielen, in ben Debifchen Beuteftuden und Aehnlichem nicht weniger als 500 Talente. Ferner feste er auch bie nicht unbebeutenben Schate aus ben übrigen Beiligthumern bingu, Die fie benüten murben, und wenn fie gar von Allem abgeschnitten feien, auch bas umgelegte Golb ber Gottin felbft; er zeigte aber, bag bie Bilb: 5 faule ein Bewicht von 40 Talenten geläutertes Golb an fich habe und alles abnehmbar fei. Dies mußten fie jedoch, wenn fie es gur Staaterettung anwendeten, in gleichem Betrage wieder erfeten. Durch Geldmittel alfo ermuthigte er fie auf biefe Beife; Sopliten

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) <sup>π</sup>/<sub>η</sub>ν, auch von b p g a k eingeklammert, ist wohl Glossem;
 zu ergänzen ὑπάρχοντος.

δν 1, v.

όπλίτας δε τρισχιλίους και μυρίους είναι άνευ των έν τοίς Φρουρίοις και τών παρ' ξπαλξιν έξακισχιλίων και μυρίων. 6 τοσούτοι γαρ εφύλασσον τὸ πρώτον ὁπότε οι πολέμιοι έσβάλοιεν, από τε των πρεσβυτάτων και των νεωτάτων, και μετοίχων οσοι όπλιται ήσαν. του τε ναο Φαληρικού τείγους στάδιοι ήσαν πέντε και τριάκοντα πρός τον κύκλον τοῦ άστεος καλ αύτοῦ τοῦ κύκλου τὸ αυλασσόμενον τρεῖς καλ τεσσαράχοντα · έστι δε αὐτοῦ ο καὶ ἀφύλακτον ἦν, τὸ μεταξύ τοῦ τε μαχρού χαὶ τοῦ Φαληριχοῦ, τὰ δὲ μαχρά τείχη πρός τον Πειραιά τεσσαράχοντα σταδίων, ών το ξξωθεν ξτηρείτο και του Πειραιώς ξύν Μουνυγία έξήκοντα μέν σταδίων ὁ απας περίβολος, τὸ δ' ἐν φυλακῆ ον ١) ημισυ τού-7 του. Ιππέας δ' ἀπέφαινε διακοσίους και γιλίους ξύν Ιπποτοξόταις, έξαχοσίους δε και χιλίους τοξότας, και τριήρεις τας πλωίμους τριαχοσίας. τοῦτα γάρ ὑπῆρχεν Αθηναίοις και ούκ ελάσσω έκαστα τούτων, ότε ή εσβολή το πρώτον ξμελλε Πελοποννησίων έσεσθαι καλ ές τὸν πόλεμον καθίσταντο. έλενε δε και άλλα οίαπεο ειώθει Περικλής ες απόδειξιν του περιέσεσθαι τῶ πολέμω.

14 Οι δε Αθηναϊοι απούσαντες ανεπείθοντό τε και εσεκομίζοντο ξα των άγρων παϊδας και γυναϊκας και την άλλην κατασκευήν ή κατ' οίκον έγρωντο, καλ αύτων των οίκιαν καθαιρούντες την ξύλωσιν πρόβατα δε και ύποζύγια ες την Εὔβοιαν διεπέμψαντο και ες νήσους τας επικειμένας. χαλεπώς δε αὐτοῖς διά τὸ ἀεὶ εἰωθέναι τοὺς πολλοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς διαιτᾶσθαι 15 ή ανάστασις εγεγνετο. Ευνεβεβήκει δε από του πάνυ αργαίου έτέρων μαλλον Αθηναίοις τοῦτο. Επὶ γὰρ Κέκροπος και των πρώτων βασιλέων ή Αττική ές Θησέα άει κατά πόλεις ώχειτο πρυτανειά τε έγουσα και ἄργοντας, και ὁπότε μή τι δείσειαν, οὐ ξυνήεσαν βουλευσόμενοι ώς τὸν βασιλέα, 2 άλλ' αὐτοὶ ξχαστοι ξπολιτεύοντο καὶ ξβουλεύοντο καί τινες και Επολέμησαν ποτε αὐτῶν, ώσπερ και Έλευσίνιοι μετ' Εὐμόλπου πρὸς Έρεγθέα. ἐπειδή δὲ Θησεὺς ἐβασίλευσε, γενόμενος μετά τοῦ ξυνετοῦ καὶ δυνατός τά τε ἄλλα διεκόσμησε τὴν γώραν και καταλύσας των άλλων πόλεων τά τε βουλευτήρια παὶ τὰς ἀργὰς ἐς τὴν νῦν πόλιν οὖσαν, ξν βουλευτήριον ἀπο-1) b a mit einer Hdschr.  $\frac{3}{7}\nu$ ; mehrere Hdschrr. und die vulg. aber feien 13000 vorhanden, außer ben in ben Befatungen und langs ber Mauerginne ftehenden 16000. Denn foviele hielten ans 6 fanglich Bache, fobalb ber Reind einfiel, aus ber Rabl ber Melteften und ber Sungften und berjenigen Retofen bie Sopliten maren. Denn Die Phalerifche Mauer mar 35 Stadien lang bis gur Rings mouer ber Stadt und von ber Ringmauer felbft ber befekte Theil 43: ein Theil berfelben blieb aber unbefett, ber amifchen ber langen und ber Bhalerifchen Rauer; bie langen Rauern nach bem Beiraeus betrugen 40 Stabien, von ihnen warb bie außere Seite bemacht: und ber gange Umfang bes Beiraeus mit Munychia betrug 60 Stabien, ber befeste Theil aber bie Balfte bavon. gab er 1200 an mit ben reitenben Bogenschuten, bann 1600 Bogenichuten au Rug, und feefabige Trieren 300. Dies fand ben Athenern au Gebote und in nicht geringerem Betrage ieber Boften bievon, als ber Ginfall ber Beloponneffer jum erften Dale ftatthaben follte und fie in ben Rrieg eintraten. Aber auch noch Anberes fprach Berifles, wie er pflegte, gum Beweife bag fie in bem Rriege obfiegen murben.

Als Die Athener bies gebort hatten, befolgten fie feinen Rath 11 und brachten vom Lande Weiber und Rinder und überbies bas Ge rath welches fie im Saufe gebrauchten herein, inbem fie fogar von ben Saufern felbft bas Bolgwert abriffen; Rleinvieh und Buatbiere aber ichickten fie nach Guboa und ben benachbarten Infeln. Doch marb ihnen, weil bie meiften immer auf bem Lante ju leben aes mobnt waren, ber Aufbruch fcmer. Es war aber bies von febr 15 alter Beit ber bei ben Athenern mehr als bei Anbern ber Fall ge-Ramlich unter Refrops und ben erften Ronigen bis Thes mesen. feus murte Attifa immer fo bewohnt, bag es in ben einzelnen Bemeinben Brotaneen und Obrigfeiten hatte, und wenn fie Richte qu fürchten hatten, tamen fie nicht jum Ronig jufammen, um fich ju berathen, fondern jete Gemeinde regierte und berieth fich felbft; und 2 Ginige von ihnen führten fogar einft Rrieg, wie außer Anbern auch Die Cleufinier unter Cumolpos gegen Grechtheus. Rachdem aber Thefeus Ronig geworden war und nebft feiner Ginficht auch Dacht erlangt hatte, ordnete er nicht nur im Uebrigen bas Land, fontern bob auch die berathenden Berfammlungen und Obrigfeiten ber übris gen Gemeinden auf und vereinigte, indem er eine bergtbenbe Thufpbides. II.

δείξας και πρυτανείον, ξυνώκισε πάντας, και νεμομένους τά αύτων έχαστους απερ και πρό τοῦ ήναγκασε μια πόλει ταύτη γρησθαι, η άπάντων ήδη ξυντελούντων ές αὐτὴν με-3 νάλη γενομένη παρεδόθη ύπὸ Θησέως τοῖς ἔπειτα καὶ ξυνοίκια έξ έκείνου Άθηναιοι έτι και νύν τη θεφ έορτην δημοτελή ποιούσι. τὸ δὲ πρὸ τούτου ἡ ἀκρόπολις ἡ νῦν οὐσα πόλις ήν, και το ύπ' αὐτὴν προς νότον μάλιστα τετραμμένον. τεχμήριον δέ τὰ γὰρ έερὰ εν αὐτῆ τῆ ἀκροπόλει καλ αλλων θεών έστι, και τα έξω ποὸς τοῦτο τὸ μέρος τῆς πό-. λεως μάλλον ίδρυται, τό τε του Διός του 'Ολυμπίου και τό Πύθιον καὶ τὸ τῆς Γῆς καὶ τὸ ἐν Δίμναις Διονύσου, ῷ τὰ άρχαιότερα Διονύσια τη δωδεκάτη ποιείται έν μηνί Άνθεστηριώνι, ώσπερ και οί απ' Αθηναίων Ίωνες έτι και νύν 4 νομίζουσιν. Ιδρυται δέ καὶ άλλα ίερα ταύτη άργαια. καὶ τῆ κρήνη τη νύν μεν των τυράννων ούτω σκευασάντων Έννεαπρούνω παλουμένη, τὸ δὲ πάλαι φανερών τῶν πηγῶν οὐσῶν Καλλιρρόη ωνομασμένη, έχεινη 1) τε έγγυς ούση τὰ πλειστου αξια έγρωντο, και νυν έτι από του αρχαίου πρό τε γαμικών και ες αλλα των ιερών νομίζεται τῷ υδατι χρησθαι. καλείται δε διά την παλαιάν ταύτη κατοίκησιν και ή άκρόπολις μέχρι 16 τοῦδε ξτι ὑπ' Αθηναίων πόλις. Τῆ τε οὖν ἐπὶ πολὺ κατὰ την χώραν αὐτονόμφ οἰκήσει μετείχον οἱ Άθηναῖοι, καὶ ξπειδή ξυνωκίσθησαν, διά τὸ ξθος έν τοῖς άγροῖς διώς οἱ πλείους των άρχαίων και των ύστερον μέχρι τουδε του πολέμου πανοικησία γενόμενοί τε και ολκήσαντες, ου δαδίως τάς μεταναστάσεις έποιούντο, άλλως τε και άρτι άνειληφότες τὰς κατασκευὰς μετὰ τὰ Μηδικά εβαρύνοντο δὲ καὶ γαλεπώς ξφερον οίχιας τε καταλείποντες 2) και ίερα α διά παντὸς ἡν αὐτοῖς ἐχ τῆς κατὰ τὸ ἀργαῖον πολιτείας πάτρια. δίαιτάν τε μέλλοντες μεταβάλλειν και οὐδεν άλλο η πόλιν την αύτοῦ ἀπολείπων ξκαστος.

17 Ἐπειδή τε ἀφίχοντο ἐς τὸ ἄστυ, όλίγοις μέν τισιν ὑπῆςχον οἰκήσεις καὶ παρὰ φίλων τινὰς ἢ οἰκείων καταφυγή, οἰ

<sup>1)</sup> b 2 a exerco. Conj. von Bekker, besser als die Lesart der Hdschr., doch noch nicht befriedigend; es scheint mir eine adverbiale Zeitbestimmung nothwendig.

Berfennelmen und em Kennennen entene. Ale I in imme Stabl unit promy fin, miscent its improve Bemeinten in traffer tte Gebiet behielten, treie ute :te empige Staat amprieten, in mill. de jeht Mile ju ihr minnmen jengenne, jeng merte mit a min Defent ben Rechtement innertaffen nert: mit wie leber bemm.? bie Athener auch jest main ber Siener ins "Gerenngumgfeit" unf Charteloffers, Marters sinc suc suc state Mart und ser mare ffe gemeift mich Sinen gegeberer Zien :te Staat. Somen. E biet: Die Tempet auch anteere Bieter leaget mit ter Burn, eibli, mt bie aufgehalt feifentiden fint mir mit inner Sine ber Stellt bit aefant, ber bet Elbenrifter Jene, jas Antiere, jer jer Gr und ber bes Bientries im Imma, jene ite aleeren Sientriffen am priffen des Mount Antheinen genet neten, me is mit It ver ben Athennen afrinansenten Jener mas est an Teinemin im les. Ch fint afer und untere ate Jemet iner erbant. Bud mach OmeNicamum, mehden jest und der ibne von der Seramen, gegebenen Cincidenne Connecemes genant part, zerent sier, de bie Onellen ficheber weren, Anlieringe geberfen von, gefranderen fie. ferecht bemale wegen zer Nabe wien nichtragten gweiter. na und if of nen jener atten det ver mes en Site. as Saffer jeffe ben von der godigenfeier mit is indern verligen gantimmen in w fremden. Ge met iber mit wern er iben finietetung imeiffe ting bie Burg ins jest bos ben en Abenen Gratt genanne. & B batten fich alle the Athaner mer jem amoggiertaum, ethinimmenn fanbleben befrennter, mit is, mie mit jer seitrichen Gerermannen. dennech die nerchen ver Aren mie ver Senteren at Armennen mie ga mat Chaff and Boders and just franke about the in mains ten bie gu cuetem fletene, 's morre jenen ier Inning meine min. print to it fierie at us en Anerenen in Continue weterbergefelle auteu: emera it mere animather and les es feber, sie fe ber durier me gerichtener bilde fennt meis in allemeiner Bertufens ineinem mit Tent lenginer geten und ier berennene verretern blitten mit al Beter mennen eine Autritat meine

Rie fe mm n ne Sint imen, funen fin jumme für entig fi Benige Meinnegen ne me finiser ber fremmten mur Reconsti-

<sup>\*)</sup> Papa anglant set dont dess Lauret meser Assessantes, für Seign und d. Lauge anthonories.

δε πολλοί τά τε ξοήμα της πόλεως ώχησαν και τὰ ίερα και τὰ ἡρῶα πάντα πλὴν τῆς ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Ἐλευσινίου καί εί τι άλλο βεβαίως κληστόν ήν τό τε Πελασγικόν καλούμενον τὸ ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν, δ καὶ ἐπάρατόν τε ἢν μὴ οἰκείν και τι και Πυθικού μαντείου ακροτελεύτιον τοιόνδε διεκώλυε. λέγον ώς ..τὸ Πελασγικόν ἀργόν ἄμεινον", ὅμως 2 ύπο της παραγρημα ανάγκης εξωκήθη. και μοι δοκεί το μαντείον τοθναντίον ξυμβήναι ή προσεθέγοντο οθ γάρ διά την παράνομον ενοίκησιν αι Ευμφοραί γενέσθαι τη πόλει, άλλα δια τον πόλεμον ή ανάγκη της ολκήσεως, δν ούκ όνομάζον τὸ μαντεῖον προήδει μη ἐπ' ἀγαθῶ ποτε αὐτὸ κατοικισθησόμενον, κατεσκευάσαντο δε και εν τοῖς πύργοις τῶν 3 τειγών πολλοί και ώς ξκαστός που ξδύνατο οὐ γὰρ ξγώρησε ξυνελθόντας αὐτοὺς ἡ πόλις, ἀλλ' ὕστερον δὴ τά τε μακρά τείγη ώχησαν καταγειμάμενοι και του Πειραιώς τά πολλά. αμα δε και των πρός τον πόλεμον ήπτοντο, ξυμμάχους τε αγείροντες και τη Πελοποννήσω έκατον νεων έπίπλουν έξαρτύοντες. και οί μέν έν τούτω παρασκευής ήσαν.

'Ο δε στρατός των Πελοποννησίων προϊών αφίκετο της Άττικής ές Οίνόην πρώτον, ήπερ ξμελλον ξαβαλείν. και ώς έχαθέζοντο, προσβολάς παρεσχευάζοντο τῷ τείγει ποιησόμενοι μηγαναϊς τε και άλλω τρόπω. ή γὰρ Οἰνόη οὖσα ἐν μεθορίοις της Αττικής και Βοιωτίας έτετείγιστο και αὐτώ φρουρίω οι Αθηναίοι έχρωντο οπότε πόλεμος καταλάβοι. 2 τάς τε ούν προσβολάς εύτρεπίζοντο και άλλως ενδιέτριψαν χρόνον περι αὐτήν. αίτιαν τε οὐκ ελαχίστην Αρχίδαμος έλαβεν απ' αὐτοῦ, δοχών χαλ εν τῆ ξυναγωγῆ τοῦ πολεμου μαλαχός είναι και τοῖς Αθηναίοις ἐπιτήθειος, οὐ παραινών προθύμως πολεμείν επειδή τε ξυνελέγετο ο στρατός, ή τε εν τῶ ἰσθμῷ ἐπιμονὴ γενομένη καὶ κατὰ τὴν ἄλλην πορείαν ή σχολαιότης διέβαλεν αὐτόν, μάλιστα δὲ ἡ ἐν τῆ Οἰνόη ἐπί-3 σχεσις. οί γὰρ Αθηναΐοι ἐσεκομίζοντο ἐν τῷ χρόνω τούτω. και εδόκουν οι Πελοποννήσιοι Επελθόντες αν δια τάγους πάντα έτι έξω καταλαβείν, εξ μή διά την ξκείνου μέλλησιν.



III. De Montant aux muit de montante Stelle de State tat ale Berramere et bereiter emene. Mie be Sure und ber Constitut int wie une une ur in a urfmeist Dat : mai de ingengage belanding Allier man en Anna de ut Chemomonic feiner en finne menerung um ann gelaret findmie einer Comitione Crafter weren man arten: "Dar Steine dir in - E rie um and a clar is bus inde at Section of series into the first the Court of the S promotioner Same fie effit z nord zu nur eineren: bem tide means ber markettin henringen went in die Iranië lier ber Sinne gefenner unter inden an Arten be-Armenticket be harmen on the 2 rolls. let Engle, weren unt er ab mitte unt fen, erwent weiter. di sunteer die ere me s is Trans er Saver Sone Sindere en une un here manter brant im te Bent ! Title de lestamentationnens dur. inten une unes è ind by anner Samu in hi and hi rememe, ince he midder Tort die Setting z Linguiste. Billion der namer fe mei die Contentiones aus driese u friend niene fe ben letaenenen fammann sit usen 15 februarie tien für unt in Benen mann. In inin Sinim ir Amminima 👟 imier ün se kreser.

Dar der un kannanke ein im remaket auch mir K Denne in Arich wie in entreum mitten bei mier fie fic innersen, ideallien de die au mit Wirmins unt und anten der be Namer au erfennen: im Lauf ar in frunk arfan knik ant Several actions for the state State persons the State per gefennachten es au feinen, wem den einem Ge wennet. ten affer ben Batter von ein vernennen mit innt eine Ben um tie State. Lange au fin Amelieum mitt gemen Befreite masen at the first or in the course in the set in a course len Arbenerr marchen is ein will in a nicht und wir diesen ma Arreie mateile uit natier im it Communic de Seens bearnner, manne be irrit in hernetan auf ien bittere auf and the Landaudist art ber rienem Darmi an medier anter Antentiar in Inis prison. Im in Atome ingine: makent beier ber Mas weiter ein ein gemeine an Bereiten for winter, want is used appring unter, my file branch

19

ξν τοιαύτη μέν όργη ὁ στρατὸς τὸν Αρχίδαμον εν τη καθεδρα είχεν. ὁ δε, προσδεχόμενος, ὡς λέγεται, τοὺς Άθηναίους τῆς γῆς ἔτι ἀκεραίου οὖσης ενδώσειν τι καὶ κατοκνήσειν περιιδεῖν αὐτὴν τμηθεῖσαν, ἀνεῖχεν. Ἐπειδὴ μέντοι προσβαλόντες τῆ Οἰνόη καὶ πᾶσαν εδέαν

πειράσαντες ούα εδύναντο ελείν, οι τε Αθηναίοι οὐδεν ξπεκηρυκεύοντο, ουτω δή δρμήσαντες απ' αυτής μετα τα εν Πλαταία των εσελθόντων Θηβαίων γενόμενα ) ήμερα όγδοηχοστή μάλιστα, τοῦ θέρους και τοῦ σίτου ακμάζοντος. 2 ξσέβαλον ές την Αττικήν ήγεῖτο δε Αρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς. καλ καθεζόμενοι έτεμνον πρώτον μέν Ελευσίνα και τὸ Θσιάσιον πεδίον, και τροπήν τινα των Αθηναίων Ιππέων περί τους 'Ρείτους καλουμένους ξποιήσαντο. ξπειτα προύγώρουν εν δεξια έγοντες το Αλγάλεων όρος διά Κρωπειας ξως άφιχοντο ές Αγαρνάς, γωρον?) μέγιστον της Αττικής των δήμων καλουμένων. και καθεζόμενοι ές αὐτὸν στρατόπεδόν τε ἐποιήσαντο χρόνον τε πολύν 20 εμμένοντες 3) έτεμνον. Γνώμη δε τοιάδε λέγεται τον Αρχίδαμον περί τε τὰς Άγαρνὰς ὡς ἐς μάχην ταξάμενον μεῖναι και ές τὸ πεδίον έχείνη τῆ ἐσβολῆ οὐ καταβῆναι· τοὺς γὰο Αθηναίους ήλπιζεν, αχμάζοντάς τε νεότητι πολλή και παιεσχευασμένους ές πόλεμον ώς οὔπω πρότερον, ζσως αν έπεξ-2 ελθεῖν και τὴν γῆν οὐκ ἂν περιιδεῖν τμηθῆναι. ἐπειδὴ οὐν αὐτῷ ἐς Ἐλευσίνα καὶ τὸ Θριάσιον πεδίον οὐκ ἀπήντησαν. πείραν έποιείτο περί τὰς Αχαρνάς καθήμενος εί Επεξίασιν. αμα μέν γὰρ αὐτῷ ὁ χῶρος ἐπιτήθειος ἐφαίνετο ἐνστρατοπεδεύσαι, αμα δε και οι Αχαρνής μέγα μέρος όντες τής πόλεως (τρισχίλιοι γὰρ ὁπλῖται ἐγένοντο) οὐ περιόψεσθαι έδόχουν τὰ σφέτερα διαφθαρέντα, άλλ' δρμήσειν και τούς 3 πάντας ές μάχην. εί τε και μή επεξέλθοιεν έκείνη τη έσβολη οί Αθηναΐοι, αδεέστερον ήδη ές τὸ υστερον τὸ πεδίον τεμείν και πρός αὐτὴν τὴν πόλιν χωρήσεσθαι τοὺς γὰρ Αχαρνέας έστερημένους των σφετέρων ούχ όμοίως προθύμους έσεσθαι ύπερ της των άλλων κινδυνεύειν, στάσιν δε ενέσεσθαι τη

<sup>1)</sup> k [yeróµeva].

 <sup>2)</sup> b a χωρίον und nachher αὐτό gegen die besten Hdschrr.
 3) So nur drei der geringeren Hdschrr. Die übrigen u. die Ausgg.
 ἐμμείνωντες, was mit ἔτεμνον unverträglich scheint.

gefunden haben, ware nicht die Bogerung des Archidamos gewesen. In folder Disstimmung war das heer mahrend des Stillliegens gegen den Archidamos. Dieser aber zögerte deswegen, wie man sagt, weil er erwartete daß die Athener jeht, wo ihr Land noch unversehrt war, nachgeben und Bedenken tragen wurden es gleichzgultig verwüsten zu lassen.

Als fie feboch nach geschehener Befturmung Dencies und nach 19 Anwendung aller moglichen Mittel bies nicht einnebmen fonnten und bie Athener feine Unterhandlung anfnübften, ba brachen fie bann von bier auf und fielen ungefahr am achtzigften Tage nach bem gefchehenen Berfuche ber eingebrungenen Thebaer in Blataa. in ber Ditte bes Commere und ale bas Getreibe reifte, in Attifa ein; es befehligte aber Architamos, bes Beuridamos Cohn. Ronia 2 ter Lafebamonier. Und fich lagernb verheerten fie guerft Eleufis und bas Thriafifche Befilde und ichlugen bie Athenifche Reiterei bei einem Orte Ramens Rheitoi in Die Klucht. Dann rudten fie, ben Bera Megaleon gur Rechten, burch Kropeia vor, bis fie nach Acharna famen, bem größten Orte Attifas unter ben fogenannten Demen. Und fich in bemfelben festfetent ichlugen fie ein Lager auf und vermufteten ihn, indem fie lange Beit barinblieben. Archidamos aber 20 fei, wie man fagt, in folgenter Abficht, bas Beer wie jur Schlacht aufgeftellt, um Acharna geblieben und bei biefem Ginfall nicht in bie Chene hinabgegangen: er hoffte namlich, bie Athener, fart burch eine gablreiche Jugend und jum Rriege geruftet wie fruber nie murten mohl eine Schlacht annehmen und bas Land nicht permuften laffen. Rachbem fie ihm nun nach Eleufis und 2 bem Thriafifchen Gefilte nicht entgegengezogen maren, machte er um Acharna fill liegend einen Berfuch ob fie fich ihm hier ftellen murten : benn einerfeits ichien ihm bas Terran geeignet barauf an las gern, anderfeite glaubte er auch, bie Acharner, ein fo großer Theil bes Staates (benn es waren 3000 Sopliten), murben bas Ihrige nicht rubig gerftoren laffen, fondern auch alle Uebrigen gum Rampfe anreigen. Und wenn auch bie Athener fich bei jenem Ginfall ibm 3 nicht entgegenstellten, fo werbe er bann fpater um fo furchtlofer tie Ebene vermuften und gegen bie Ctabt felbft vorruden; benn tie Acharner, bes Ihrigen beraubt, wurden bann nicht ebenfo bereitwillig fein fur bas Gebiet ber Uebrigen gu tampfen, fonbern es

γνώμη, τοιαύτη μεν διανοία ὁ Δοχίδαμος πεοι τὰς Δχαυνὰς ἦν.

- Αθηναΐοι δέ, μέχρι μέν οὖ περὶ Ἐλευσῖνα καὶ τὸ 21 Θριάσιον πεδίον ὁ στρατὸς ην, και τινα εἰπίδα είχον ές τὸ έγγυτερω αὐτοὺς μὴ προϊέναι, μεμνημένοι και Πλειστοάνακτα τὸν Παυσανίου, Δακεδαιμονίων βασιλέα, ὅτε ἐσβαλών τῆς Αττικής ες Έλευσινα και Θριώζε στρατώ Πελοποννησίων πρό τοῦδε τοῦ πολέμου τέσσαρσι καὶ δέκα ἔτεσιν ἀνξχώρησε πάλιν ες τὸ πλεῖον οὐκέτι προελθών (διὸ δὴ καὶ ἡ ψυγὴ αὐτῷ ἐγένετο ἐκ Σπάρτης δόξαντι χρήμασι πεισθήναι τὴν 2 αναχώρησιν). Επειδή δε περί Αχαρνάς είδον τον στρατόν έξήχοντα σταδίους τῆς πόλεως ἀπέγοντα, οὐκέτι ἀνασχετὸν ξποιούντο, άλλ' αὐτοῖς, ώς εἰχός, γῆς τεμνομένης ἐν τῷ ξμφανεί, ο ούπω έωράκεσαν οί γε νεώτεροι, οὐδ' οί πρεσβύτεροι πλην τα Μηδικά, δεινον εφαίνετο και εδόκει τοις τε άλλοις και μάλιστα τη νεότητι έπεξιέναι και μη περιοράν. κατά ξυστάσεις τε γιγνόμενοι έν πολλή ξριδι ήσαν, οξ μέν 3 πελεύοντες εξιέναι, οι δέ τινες ούπ εωντες. χρησμολόγοι τε ηδον χρησμούς παντοίους, ών ακροάσθαι ώς 1) Εκαστος ώργητο. οι τε Αχαρνής οιόμενοι παρά σφισιν αὐτοίς οὐκ Ελαχίστην μοζοαν είναι Αθηναίων, ώς αὐτῶν ἡ γῆ ἐτέμνετο, ενηγον την έξοδον μάλιστα. παντί τε τρόπφ άνηρεθιστο ή πόλις και τον Περικλέα εν δργή είχον, και ών παρήνεσε πρότερον εμέμνηντο οὐδέν, αλλ' εκακίζον ὅτι στρατηγὸς ῶν ούχ ξπεξάγοι, αξτιόν τε σφίσιν ξνόμιζον πάντων ών ξπασχον.
- 22 Περικλής δε όρων μεν αὐτοὺς πρὸς τὸ παρὸν χαλεπαίνοντας και οὐ τὰ ἄριστα φυονοῦντας, πιστεύων δε ὀρθῶς γιγνώσκειν περι τοῦ μὴ ἐπεξιέναι, ἐκκλησίαν τε οὐκ ἐποίει αὐτῶν οὐδὲ ξύλλογον οὐδένα, τοῦ μὴ ὀργή τι μᾶλλον ἢ γνώμη ξυνελθόντας ἐξαμαρτεῖν, τήν τε πόλιν ἐφύλασσε και 2δι' ἡσυχίας μάλιστα ὅσον ἐδύνατο εἰχεν. ἰππέας μέντοι ἐξέπεμπεν ἀεὶ τοῦ μὴ προδρόμους ἀπὸ τῆς στρατιᾶς ἐσπίπτοντας ἐς τοὺς ἀγροὺς τοὺς ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν.

<sup>1)</sup> Mehrere gute Hdschrr, haben és nicht.

minte ein: Empreima der Anückten eintreten. In selder Abuda um blieb Andrivames bei Acharna.

Die Athener aber hatten, is lange bas beer bei Glemis unt 21 in dem Meigrichen Gefilte war, noch einige Gefinung baf es nicht naber verrinden werbe, indem fie fich and an ben Pleiftennar. bet Banfamias Sohn, Ronig ber Lafebamonier, erumerten, als tiefer wierzehn Jahre vor bem gegenwärtigen Kriege in Gleufet und Beien in Ateffa mit einem Belovenneniden beere eingefallen wer unt un guridgeg, abne weiter vergerrichen (weehalt er and and Sparta verbaumt wart, ba er burd Beitebung an tem Midange benoach an fein fanen); als fie aber bas beer bei Acharna faben, 2 nut noch fechgig Statien nem ber hanretiget entfernt, bielten fie bes micht mehr für erträglich, sondern, wie sehr natürlich, da ihnen fant ver ihren Angen verheert wart, was bie jungern Leute ned nie gegeben batten unt auch tie altern nicht, anger in ben Debergiten, idnien es ihnen enticalide, unt sewehl tie Antern als auna beienders bie jungen Leute bielten es fur netfwentig ten Kampf anubieten und nicht rubig munichn. Und indem fie Bufammenfünfte bielten, waren fie in beitigem Streite, intem tie Ginen ansmeiehn trieben, Die Andern abrietben. Unt Prafeit euter fangen 3 allerlei Drefelferuche, bie man, je nach ber intirituellen Stimmung, anguberen leibenichaftlich bemubt war. Unt bie Acharner. meinent bag bei ihnen eben nicht ber unbetententfte Ebeil ber Athener fei, berrieben, ba ibr gant vermuntet murbe, am meinen ben Andena. Go mar bie Statt auf jebe Beife gereigt, unt gegen ten Beriffes richtete nich ihr Born unt fie bachten an Richts mehr pen bem mas er früher empfehlen batte, fentern ichmabten baff er, ale Telt berr, nicht ausruden laffe unt burteten ibm tie Schuld an allen ihren Leiben auf.

Berifles aber, ber nie zwar wegen ber gegenwartigen Umftante 22 jurnen und nicht bas Beste im Schilde führen fab, aber überzengt war bağ er Recht habe in Bezug auf bas Nichtausruden, verans ftaltete feine Bolfsversammlung berielben noch sonst eine Zusams mentunft, bamit sie nicht mehr im Zorne als in ruhiger Ueberslezung zusammenkamen und einen Miggriff thaten, und sicherte bie Statt und hielt sie in Ruhe, soviel er konnte. Reiterei zeboch 2 fandte er fortwahrent aus, bamit nicht feintliche Borposten in die ber Statt nahe liegenten Ländereien einstelen und sie beschädigten;

καὶ ἐππομαχία τις ἐνεγένετο βραχεῖα ἐν Φρυγίοις τῶι Αθηναίων τέλει ἐνὶ τῶν ἐππέων καὶ Θεσσαλοῖς μετ' αὐ πρὸς τοὺς Βοιωτῶν ἐππέας, ἐν ἢ οὐκ ἔλασσον ἔσχον Αθηναίοι καὶ Θεσσαλοί, μέχρι οὐ προσβοηθησάντων Βοιωτοῖς τῶν ὁπλιτῶν τροπὴ ἐγένετο αὐτῶν καὶ ἀπέθα τῶν Θεσσαλῶν καὶ Αθηναίων οὐ πολλοί ἀνείλοντο μέι αὐτοὺς αὐθημερὸν ἀσπόνδους. καὶ οἱ Πελοποννήσιοι τ βπαὶον τῆ ὑστεραία ἔστησαν. ἡ δὲ βοήθεια αὕτη τῶν € σαλῶν κατὰ τὸ παλαιὸν ξυμμαχικὸν ἐγένετο τοῖς Αθηναι καὶ ἀφίκοντο παρ' αὐτοὺς Ααρισαῖοι, Φαρσάλιοι, [ράσιοι] 1), Κρανώνιοι; Πυράσιοι 2), Γυρτώνιοι, Φερράγοῦντο δὲ αὐτῶν ἐκ μὲν Ααρίσης Πολυμήδης καὶ Αρισνους, ἀπὸ τῆς στάσεως ἐκάτερος, ἐκ δὲ Φαρσάλου Μέν ἤσαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων κατὰ πόλεις ἄρχοντες.

Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ οὐχ ἐπεξήεσαν αὐτοῖι Αθηναῖοι ἐς μάχην, ἄραντες ἐχ τῶν Αχαρνῶν ἐδήουν δήμων τινὰς ἄλλους τῶν μεταξὺ Πάρνηθος καὶ Βριλησσι ὄρους. ὄντων δὲ αὐτῶν ἐν τῆ γῆ οἱ Αθηναῖοι ἀπέστει τὰς ἐκατὸν ναῦς περὶ Πελοπόννησον ἄσπερ) παρεσκευάζο καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπ' αὐτῶν καὶ τοξότας τετρακοσίο ἐστρατήγει δὲ Καρκίνος ὁ) τε ὁ Ξενοτίμου καὶ Πρωτέα 2 Ἐπικλέους καὶ Σωκράτης ὁ Αντιγένους. καὶ οἱ μὲν ἄραι τῆ παρασκευῆ ταύτη περιέπλεον οἱ δὲ Πελοποννήσιοι χ νον ἐμμείναντες ἐν τῆ Αττικῆ ὅσου εἰχον τὰ ἐπιτήδεια ι χώρησαν διὰ Βοιωτῶν, οὐχ ἦπερ ἐσέβαλον παριόντες ஹωπὸν τὴν γῆν τὴν Πειραϊκὴν καλουμένην, ἣν νέμοι Ὠρωποι Αθηναίων ὑπήκοοι, ἐδήωσαν. ἀφικόμενοι δὲ Πελοπόννησον διελύθησαν κατὰ πόλεις ἕκαστοι.

Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν οἱ Αθηναῖοι φυλακὰς κι στήσαντο κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν, ὥσπερ δὴ ἔμελ διὰ παντὸς τοῦ πολέμου φυλάξειν· καὶ χίλια τάλαντα ι τῶν ἐν τῆ ἀκροπόλει χρημάτων ἔδοξεν αὐτοῖς ἐξαίς

<sup>&#</sup>x27;) g aus einer Hdschr. ωσπερ.



<sup>1)</sup> S. die Note.

<sup>2)</sup> So p g a aus zwei guten Hdschrr. und Strab. p. 435; übrigen Πειράσιοι.

<sup>2)</sup> So accentuirt p nach einigen Hdschrr. u. Strab. p. 399; übrigen Βοιλήσσου.

Die Belevenneier aber franen be fin unen bie Amener 23 nicht unt Schlacht ersneuenfelnen nur Ingena nur ind bemein feten einige antere Demen geriber ten Beite Simtes mit Belefiet. Babrent twie aber en binde wiren finden bie America tie 100 Chiffe, welche fe entereine seiner ram ber Sauren. uffiden Generaten und gur einen Gebenen und ein Beiberfonten: Anfabrer berfelben mar Anthnas bes Bergemas Sonn Bretras , tes Grifles Erbn un: Betries 1st Am imis Benn. Diefe brachen nun mit ter angegeberer Stormagt juf und franter ! leum; bie Belevenneier sier jumm noch fe unte in Amer und ik Muntverrati reidte, unt weiten binn bird Bernen stried nicht auf bem Bege me fe ergefulen neben auf fe iber be-Orenes verübergegen, neibemmer fie bie frammante Bemalite Gebid, welches tie Orener ter Ariener mirmer terebrom lind nach bem Belevennes gebunnen geftreiten fie fich er 🛬 ineinen Statte.

Nach bem Michigs berfeiter fellem bie Athere in fant und 24 p. Baffer Bachrecken auf, wie die et wirtent bet binted Arnepes p. balten gebachten: und die beidaufen von ben Gelbern auf ber dies beidaufen von ben Gelbern auf ber dies gebachten und bei der gebachten und der gebachten und bei der gebachten und bei der gebachten und bei der gebachten und der gebachten und der gebachten gebachten und der gebachten und der

b) pa a Raquirie; ez mit der Vulz, und den Hiscarr . gennen de Auctorität des Aristophanes.

<sup>1)</sup> p " Federip", g Federir and Sum. Byz. v. Mort.

ποιησαμένοις χωρίς θέσθαι και μή ἀναλοῦν, ἀλλ' ἀπὸ τῶν 2 ἄλλων πολεμεῖν ἢν δέ τις εἴπη ἢ ἐπιψηφίση κινεῖν τὰ χρήματα ταῦτα ἐς ἄλλο τι, ἢν μὴ οἱ πολέμιοι νηίτη στρατῷ ἔπιπλέωσι τῆ πόλει καὶ δέη ἀμύνασθαι, θάνατον ζημίαν ἔπέθεντο. τριήρεις τε μετ' αὐτῶν ἐκατὸν ἐξαιρέτους ἐποιήσαντο, κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἔκαστον τὰς βελτίστας καὶ τριηράρχους αὐταῖς, ὧν μὴ χρῆσθαι μηδεμιῷ ἐς ἄλλο τι ἢ μετὰ τῶν χρημάτων περὶ τοῦ αὐτοῦ κινδύνου, ἢν δέη.

Οί δ' εν ταις έχατον ναυσι περί Πελοπόννησον Άθη-25 ναΐοι και Κερχυραΐοι μετ' αὐτών, πεντήκοντα ναυσί προσβε-Βοηθηκότες. και άλλοι τινές των έχει ξυμμάχων άλλα τε ξκάκουν περιπλέοντες και ές Μεθώνην της Δακωνικής άποβάντες τῷ τείχει προσέβαλον, ὄντι ἀσθενεῖ καὶ ἀνθρώπων 2 οὐκ ἐνόντων. ἔτυχε δὲ περὶ τοὺς χώρους τούτους Βρασίδας ό Τελλιδος, ανήρ Σπαρτιάτης, φρουράν έχων, κοί αίσθόμενος εβοήθει τοῖς εν τῷ χωρίω μετὰ ὁπλιτῶν έχατόν. διαδραμών δε το των Αθηναίων στρατόπεδον, εσκεδασμένον κατά την χώραν και πρός το τείχος τετραμμένον, ξοπίπτει ές την Μεθώνην και όλίγους τινάς έν τη ξοδρομή απολέσας τών μεθ' ξαυτοῦ τήν τε πόλιν περιεποίησε καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ τολμήματος πρώτος τών κατά τὸν πόλεμον ἐπηνέθη ἐν 3 Σπάρτη. οί δε Αθηναίοι ἄραντες παρέπλεον, και σχόντες της Ήλείας ές Φειάν εξήσουν την γην επί δύο ημέρας καί προσβοηθήσαντας των έκ της κοίλης "Ηλιδος τριακοσίους λογάδας και των αὐτόθεν έκ τῆς περιοικίδος Ἡλείων μάγη ξκράτησαν. ἀνέμου δε κατιόντος μεγάλου χειμαζόμενοι εν άλιμένω χωρίω, οι μέν πολλοί επέβησαν έπί τας ναύς καί περιέπλεον τὸν Ἰχθῦν¹) καλούμενον τὴν ἄκραν ἐς τὸν ἐν 4τη Φειά λιμένα, οί δε Μεσσήνιοι εν τούτω και άλλοι τινές οί οὐ δυνάμενοι ἐπιβῆναι κατὰ γῆν χωρήσαντες τὴν Φειάν αξρούσι. και υστερον αί τε νήες περιπλεύσασαι αναλαμβάνουσιν αὐτοὺς καὶ έξανάγονται έκλιπόντες Φειάν, καὶ τῶν Ήλείων ή πολλή ήδη στοατιά προσεβεβοηθήκει. παραπλεύσαντες δε οί Αθηναίοι επι άλλα χωρία εδήουν.

26 Υπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον οἱ Αθηναῖοι τριάποντα ναῦς ἐξέπεμψαν περὶ τὴν Λοκρίδα καὶ Εὐβοίας ἄμα

<sup>&#</sup>x27;) b a 'Ixt'ur gegen die Vorschriften der Grammatiker.

auszugeben, fondern die Kriegskoften von den übrigen zu bestreitm; wenn aber Jemand vorschluge ober den Borschlag zur Abstim. 2 mung brächte, dies Geld zu etwas Anderem anzurühren, wofern nicht der Feind mit einem Flottenheer gegen die Stadt zoge und man sich vertheidigen musse, dem bestimmten sie als Strafe den Lod. Wit dem Gelde sonderten sie auch 100 Trieren ab, in jedem Jahre die besten und Trierarchen für dieselben, deren keine zu etwas Anderem benutt werden solle, als für dieselbe Gesahr zugleich mit dem Gelde, wenn es Noth sei.

Die Athener aber auf ben 100 Schiffen um ben Beloponnes 25 und mit ihnen bie Rerthraer, welche mit 50 Segeln herbeigeeilt waren, fowie einige andere ber bortigen Berbunbeten verheerten herumsegelnd theils andere Orte, theils landeten fie auch bei De thone in Lafonifa und befturmten bie fcmache und unbefeste Mauer. Es hatte aber in biefen Gegenben ber Spartiate Brafibas. bes 2 Tellis Sohn, gerabe bie Befatung, und als er es erfuhr, eilte er ben Bewohnern jenes Ortes mit 100 Sopliten ju Gulfe. Nachbem er rafch burch bas Athenifche Beer gezogen, welches in bem Lanbe gerftreut und mit ber Dauer beschäftigt war, bringt er in Dethone ein, und indem er einige wenige feiner Leute bei bem Ginbringen verlor . rettete er bie Stadt, und in Folge biefer fühnen That ward er zuerft unter ben in biefem Kriege Thatigen in Sparta belobiat. Die Athener aber brachen auf und fuhren lange ber Rufte bin, und 3 ju Bheia im Gleischen gelandet verheerten fie bas Gebiet zwei Tage lang und beffegten in einer Schlacht 300 Auserlefene bie berbeis geeilt maren pon benen aus bem boblen Glis und von ben Gleiern aus ber Umgegenb bort. Als fie nun aber, indem ein ftarfer Bind baber wehte, an einem hafenlofen Blate in Sturmesnoth geriethen, fliegen Die Deiften auf Die Schiffe und fuhren um bas Borgebirge Ramens 3chthys herum in ben Gafen bei Pheia, Die Deffenier aber 4 ingwifchen und einige Andere, Die nicht hatten einfteigen konnen, marfcbirten gu ganbe und nahmen Pheia. Und fpater nahmen bie Schiffe welche herumgefegelt waren fie auf, und fie fuhren, Pheia verlaffend, ab, auch mar icon bas gablreiche Beer ber Gleier berbeigeeilt. Die Athener aber festen ihre Ruftenfahrt nach anderen Orten fort und verheerten fe.

um biefe nämliche Beit fandten bie Athener 30 Segel aus an 26 bie Kufte von Lotris und zugleich als Befetzungsgeschwader für Euboa; Lautobibes II.

φυλακήν · έστρατήγει δε αὐτῶν Κλεόπομπος ὁ Κλεινίου. και ἀποβάσεις ποιησάμενος τῆς τε παραθαλασσίου έστιν ἃ εδήωσε και Θρόνιον είλεν, ὁμήρους τε ελαβεν αὐτῶν, και εν Αλόπη τοὺς βοηθήσαντας Λοκρῶν μάχη εκράτησεν.

- 27 Ανέστησαν δε και Αλγινήτας τῷ αὐτῷ θέρει τούτῳ ξξ Αλγίνης Αθηναίοι αὐτούς τε και παιδας και γυναϊκας, επικαλέσαντες οὐχ ήκιστα τοῦ πολέμου σφίσιν αἰτίους εἰναι και τὴν Αλγιναν ἀσφαλέστερον ἐφαίνετο, τῷ Πελοποννήσφ 2 ἐπικειμένην, αὐτῶν πέμψαντας ἐποίκους ἔχειν. και ἐξέπεμιγαν ὕστερον οὐ πολλῷ ἐς αὐτὴν τοὺς οἰκήτορας. ἐκπεσοῦσι δὲ τοῖς Αἰγινήταις ρί Αακεδαιμόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν και τὴν γῆν νέμεσθαι, κατά τε τὸ Αθηναίων διάφορον καὶ ὅτι σφῶν εθεργέται ἡσαν ὑπὸ τὸν σεισμὸν καὶ τῶν Εἰλώτων τὴν ἐπανάστασιν. ἡ δὲ Θυρεᾶτις γῆ μεθορία τῆς Αργείας καὶ Αακωνικῆς ἐστιν ἐπὶ ψάλασσαν καθήκουσα. καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐνταῦθα ῷκησαν, οἱ δ' ἐσπάρησαν κατά τὴν ἄλλην Ἑλλάδα.
- 28 Τοῦ ở αὐτοῦ θέρους νουμηνία κατὰ σελήνην, ὥσπερ καὶ μόνον δοκεῖ εἶναι γίγνεσθαι δυνατόν, ὁ ἥλιος ἔξέλιπε μετὰ μεσημβρίαν καὶ πάλιν ἀνεπληρώθη, γενόμενος μηνοειδής καὶ ἀστέρων τινῶν ἔκφανέντων.
- 29 Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ θέρει Νυμφόδωρον τὸν Πύθεω, ἄνδρα Αβδηρίτην, οὐ εἰχε τὴν ἀδελφὴν Σιτάλκης, δυνάμενον παρ' αὐτῷ μέγα οἱ Αθηναϊοι, πρότερον πολέμιον νομίζοντες, πρόξενον ἐποιήσαντο καὶ μετεπέμψαντο, βουλόμενοι Σιτάλκην σφίσι τὸν Τήρεω, Θρακῶν βασιλέα, ξύμμαχον γενέσθαι. 2ό δὲ Τήρης οὐτος ὁ τοῦ Σιτάλκου πατὴρ πρῶτος 'Οδρύσαις τὴν μεγάλην βασιλείαν ἐπὶ πλεῖον τῆς ἄλλης Θράκης ἐποίησε πολὺ γὰρ μέρος καὶ αὐτόνομόν ἐστι Θρακῶν. Τηρεῖ δὲ τῷ Πρόκνην τὴν Πανδίονος ἀπ' Αθηνῶν σχόντι γυναϊκα προσήκει ὁ Τήρης οὐτος οὐδέν, οὐδὲ τῆς αὐτῆς Θράκης ἐγένοντο, ἀλλ' 3 ὁ μὲν ἐν Δαυλία τῆς Φωκίδος νῦν καλουμένης γῆς ὁ Τηρεὺς ῷκει, τότε ὑπὸ Θρακῶν οἰκουμένης, καὶ τὸ ἔργον τὸ περὶ τὸν Ἰτυν αὶ γυναϊκες ἐν τῆ γῆ ταύτη ἔπραξαν πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ἐν ἀηδόνος μνήμη Δαυλιὰς ἡ ὄρνις ἐπω-

es befehligte fie Aleopompos, bes Aleinias Sohn. Und er machte Landungen, verheerte einige Punkte der Kufte, eroberte Thronion, nahm Geißeln von den Einwohnern und fchlug bei Alope die hers beigeeilten Lokrer in einer Schlacht.

Auch vertrieben die Athener in diesem nämlichen Sommer die 27 Aegineter aus Aegina, Manner, Weiber und Kinder, indem fie sie beschuldigten daß sie ihnen vorzüglich am Kriege Schuld seien; und es schien sicherer das dem Peloponnes so naheliegende Aegina mit eigenen Kolonisten zu besehen. Und sie sandten nicht lange nachher die betressenden Bewohner dahin. Den vertriebenen Aegis 2 netern aber gaben die Lakedämonier Thyrea zum Wohnsitz und das Land zum Bebauen, theils aus Feindschaft gegen Athen, theils weil jene ihnen Dienste geleistet hatten bei dem Erdbeben und dem Ausstande der Heloten. Das Thyreatische Land aber ist das Grenzsland zwischen dem Argeiischen und Lakonika und erstreckt sich nach dem Meere zu. Ein Theil nun siedelte sich hier an, die Andern zerstreuten sich im übrigen Helas.

In bemfelben Sommer beim wirklichen Neumonde (wie es ja 28 bei einem folden allein möglich zu fein scheint) verfinsterte fich nach Mittag die Sonne und füllte fich dann wieder, nachdem fie monds sichelförmig geworden und einige Sterne zum Borschein gekommen waren.

Auch machten bie Athener in bemfelben Commer ben Rome 29 phoboros, bes Pythes Sohn, einen Abberiten, beffen Schwefter Sitalfes hatte und ber viel bei biefem vermochte, ben fie aber frus ber als Reind anfahen, ju ihrem Brorenos und beriefen ibn ju fich, inbem fie wunschten bag Sitalfes, bes Teres Sohn, Ronig ber Thrafer, ihr Bunbesgenoffe werbe. Diefer Teres, ber Bater 2 bes Sitalfes, grundete querft ben Dbryfern bas große Ronigreich über einen größern Theil bes übrigen Thrafe; benn ein großer Theil ber Thrafer ift auch unabhangig. Mit bem Tereus aber, ber bie Tochter bes Panbion aus Athen gur Gemablin batte, bat biefer Teres nichts zu thun, auch waren fie nicht aus bemfelben Thrafe. fonbern jener, Tereus, wohnte ju Daulia in bem gande bas jest Phofis heißt, welches bamals von Thrafern bewohnt mar, und ben 3 Frevel mit bem 3the verübten bie Beiber in jenem ganbe; viele von ben Dichtern haben ja auch bei Ermahnung ber Nachtigall biefen Bogel ben Daulischen zubenannt. Auch läßt fich annehmen

γόμασται. είχὸς δὲ καὶ τὸ κῆδος Πανδίονα ξυνάψασθαι τῆς θυγατρός διὰ τοσούτου ἐπ' ἀφελία τῆ πρὸς ἀλλήλους μᾶλ-4 λον ή δια πολλών ήμερων ες Οδρύσας όδου. Τήρης δε ούτε τὸ αὐτὸ ὄνομα ἔχων βασιλεύς τε πρῶτος ἐν κράτει Ὀδρυσῶν έγένετο. οδ δη όντα τὸν Σιτάλκην οἱ Αθηναῖοι ξύμμαχον ξποιήσαντο, βουλόμενοι σφίσι τὰ ἐπὶ Θράκης γωρία καὶ Περδίκκαν ξυνεξελείν ) αὐτόν. Ελθών τε ές τὰς Αθήνας ὁ Νυμφόδωρος τήν τε τοῦ Σιτάλχου ξυμμαγίαν ξποίησε χαλ Σάδοχον τὸν υξὸν αὐτοῦ Αθηναῖον, τόν τε ἐπὶ Θράχης πόλεμον ύπεδέχετο καταλύσειν πείσειν γαρ Σιτάλκην πέμψειν στρατιάν Θρακίαν Αθηναίοις έππέων τε και πελταστών. δξυνεβίβασε δε και τον Περδίκκαν τοῖς Αθηναίοις και Θέρμην αὐτῷ ἔπεισεν ἀποδοῦναι· ξυνεστράτευσε τ' εὐθὺς Περδίχχας έπι Χαλκιδέας μετ' Αθηναίων και Φορμίωνος. ούτω μέν Σιτάλκης τε ὁ Τήρεω, Θρακών βασιλεύς, ξύμμαγος εγένετο Αθηναίοις και Περδίκκας ὁ Αλεξάνδρου, Μακεδόνων βασιλεύς.

Ο Οἱ δ' ἐν ταῖς ἐκατὸν ναυσιν Ἀθηναῖοι ἔτι ὅντες περὶ Πελοπόννησον Σόλλιόν²) τε Κορινθίων πόλισμα αἰροῦσι καὶ παραδιδόασι Παλαιρεῦσιν Ἀκαρνάνων μόνοις τὴν γῆν καὶ πόλιν νέμεσθαι· καὶ Ἰστακον, ἦς Εὔαρχος ἐτυράννει, λαβόντες κατὰ κράτος καὶ ἐξελάσαντες αὐτὸν τὸ χωρίον ἔς τὴν Σξυμμαχίαν προσεποιήσαντο. ἐπί τε Κεφαλληνίαν τὴν νῆσον προσπλεύσαντες²) προσηγάγοντο ἄνευ μάχης· κεῖται δὲ ἡ Κεφαλληνία κατὰ Ἰκαρνανίαν καὶ Λευκάδα τετράπολις οὐσα, Παλῆς, Κράνιοι, Σαμαῖοι, Προνναῖοι²). ὕστερον δ' οὐ πολλῷ ἀνεχώρησαν αἱ νῆες ἐς τὰς Ἰθήνας.

81 Περὶ δὲ τὸ φθινόπωρον τοῦ θέρους τούτου Αθηναϊοι πανθημεί, αὐτοὶ καὶ οἱ μέτοικοι, ἐσέβαλον ἐς τὴν Μεγαρίδα Περικλέους τοῦ Κανθίππου στρατηγοῦντος. καὶ οἱ περὶ Πελοπόννησον Αθηναϊοι ἐν ταῖς ἐκατὸν ναυσίν (ἔτυχον γὰρ ὁ) ἔν Αἰγίνη ὄντες ἐπ' οἴκου ἀνακομιζόμενοι) ὡς ἤσθοντο τοὺς

<sup>1)</sup> b mit der Vulg. und den meisten Handschrr. Erreleir, der Bedeutung wegen nicht passend.

<sup>2)</sup> b k Σόλιον, was hier die meisten Hdschrr. haben, wogegen 3, 95, 1 die besseren Handschrr. Σόλλιον (auch b k), 5, 30, 3 Σόλλιον (auch b, Σόλλιον k) bieten. Steph. Σόλλιον und so überall pg a.

baf Banbion feine Tochter vielmehr in einer folden Rabe, jum Behufe gegenfeitiger Gulfleiftung, verheirathet habe, ale in einer Entfernung von vielen Tagereifen gu ben Dbryfern. Teres aber 4 hatte nicht benfelben Namen und war ber erfte machtige Ronig ber Deffen Sohn Sitalfes alfo machten bie Athener gu ihrem Bundesgenoffen, da fie wollten daß er ihnen die Thratischen Go genden und ben Berbiffas überwältigen helfe. Als nun Rymphos boros nach Athen gefommen war, brachte er bas Bunbnig mit Sitaltes zu Stande, machte beffen Sohn Sabotos zum Attifchen Burger und nahm es auf fich ben Rrieg in Thrafe beilegen gu wollen; benn er werbe ben Sitalfes vermogen, ben Athenern ein Thrafisches Deer von Reitern und Beltaften ju fenden. Er befreun- 5 bete aber auch ben Berbiffas mit ben Athenern und überrebete fie demfelben Therme wiederzugeben; und Berdiffas zog fogleich mit den Athenern und bem Phormion gegen die Chalfibeer. Go wurden Sitalfes, bes Teres Sohn, König ber Thraker, und Berbiffas, bes Alexandros Sohn, Konig ber Mafedoner, Bundesgenoffen ber Athener.

Die Athener auf ben 100 Schiffen aber, bie noch an den 30 Kuften des Peloponnes waren nahmen Sollion, ein Städtchen der Korinthier, ein und gaben den Paläreern ausschließlich unter den Alarnanern Land und Stadt zur Benuhung; auch Aftatos, wo Guarchos Ehrann war, nahmen fie mit Sturm, vertrieben ihn und ichlugen den Ort zu ihrer Bundesgenoffenschaft. Dann suhren sie 2 nach der Insel Rephallenia und gewannen sie ohne Schwertstreich; Kephallenia aber liegt Afarnanien und Leufas gegenüber und beskeht aus vier Städten, den Paleern, Kraniern, Samäern und Bronnäern. Nicht lange nachher aber kehrte die Flotte nach Athen wurust.

Um ben Spatherbst bieses Jahres sielen bie Athener mit ihrer 31 ganzen Streitmacht, sie selbst und die Metoken, in Megaris ein unter Anführung des Berikles, des Sohnes des Aanthippos. Und die Athener auf den 100 Schiffen an den Kusten des Peloponnes (benn sie waren auf ihrer heimfahrt eben bei Aegina), als sie er-

<sup>3)</sup> b g k aus zwei guten Hdschrr. πλεύσαντες, p2 [προς]πλεύ-

<sup>\*)</sup> pι g mit mehreren Hdschrr. Πουναΐοι, Vulg. Πούναοι.
\*) So p mit den besten Hdschrr., die übrigen γὰρ ἦδη ἐν.

ἐχ τῆς πόλεως πανστρατιῷ ἐν Μεγάροις ὄντας, ἔπλευσαν 2 παρ' αὐτοὺς καὶ ξυνεμίχθησαν. στρατόπεδόν τε μέγιστον δὴ τοῦτο ἀθρόον Αθηναίων ἐγένετο, ἀκμαζούσης ἔτι τῆς πόλεως καὶ οῦπω νενοσηκυίκς· μυρίων γὰρ ὁπλιτῶν οὐκ ἐἰάσσους ἡσαν αὐτοὶ Αθηναῖοι, χωρὶς δὲ αὐτοῖς οἱ ἐν Ποτιδαία τρισχίλιοι ἡσαν, μέτοικοι δὲ ξυνεσέβαλον οὐκ ἐλάσσους τρισχιλίων ὁπλιτῶν, χωρὶς δὲ ὁ ἄλλος ὅμιλος ημιλῶν 3 οὐκ ὀλίγος. δηώσαντες δὲ τὰ πολλὰ τῆς γῆς ἀνεχώρησαν. ἐγένοντο δὲ καὶ ἄλλαι ὕστερον ἐν τῷ πολέμῳ κατὰ ἔτος ἔκαστον ἐσβολαὶ Αθηναίων ἐς τὴν Μεγαρίδα καὶ ἱππέων καὶ πανστρατιῷ, μέχρι οὖ Νίσαια ἑάλω ὑπ' Αθηναίων.

82 Ἐτειχίσθη δὲ καὶ Ἀταλάντη ὑπ' Ἀθηναίων φρούριον τοῦ θέρους τούτου τελευτῶντος ἡ ἔπὶ Λοκροῖς τοῖς 'Οπουντίοις νῆσος, ἔρήμη πρότερον οὐσα, τοῦ μὴ ληστὰς ἐκπλέοντας ἔξ 'Οποῦντος καὶ τῆς ἄλλης Λοκρίδος κακουργεῖν τὴν Εὔβοιαν. ταῦτα μὲν ἐν τῷ θέρει τούτῳ μετὰ τὴν τῶν Πελοποννησίων ἐκ τῆς Ἀττικῆς ἀναχώρησιν ἔγένετο.

Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Εὔαρχος ὁ Ἀκαρνάν, βουλόμενος ἐς τὴν Ἀστακον κατελθεῖν, πείθει Κορινθίους τεσσαράκοντα ναυσὶ καὶ πεντακοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις ἐαυτὸν κατάγειν πλεύσαντας, καὶ αὐτὸς ἐπικούρους τινὰς 2προσεμισθώσατο ἡρχον δὲ τῆς στρατιᾶς Εὐφαμίδας τε ὁ Ἀριστωνύμου καὶ Τιμόξενος ὁ Τιμοκράτους καὶ Εὔμαχος ὁ Χρύσιδος. καὶ πλεύσαντες κατήγαγον καὶ τῆς ἄλλης Ἀκαργανίας τῆς περὶ θάλασσαν ἔστιν ἃ χωρία βουλόμενοι προσποιήσασθαι καὶ πειραθέντες, ὡς οὐκ ἡδύναντο, ἀπέπλεον βὲπ' οἴκου. σχόντες δ' ἐν τῷ παράπλφ ἐς Κεφαλληνίαν καὶ ἀπόβασιν ποιησάμενοι ἐς τὴν Κρανίων γῆν, ἀπατηθέντες ὑπ' αὐτῶν ἔξ ὁμολογίας τινὸς ἄνδρας τε ἀποβάλλουσι σφῶν αὐτῶν, ἐπιθεμένων ἀπροσδοκήτοις τῶν Κρανίων, καὶ βιαιότερον ἀναγαγόμενοι ἐκομίσθησαν ἐπ' οἴκου.

84 Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι οἱ Ἀθηναῖοι τῷ πατρίφ νόμφ χρώμενοι δημοσία ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμφ πρῶτον ἀποθανόντων τρόπφ τοιῷδε. τὰ μὲν ὀστὰ προτίβενται τῶν ἀπογενομένων πρότριτα σκηνὴν ποιήσαντες, καὶ 2ἐπιφέρει τῷ αὐτοῦ ἔκαστος ἥν τι βούληται ἐπειδὰν δὲ ἡ ἐκφορὰ ἡ, λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἄμαξαι φυλῆ

fuhren daß die aus der Stadt mit dem ganzen heere in Megara seien, segelten zu ihnen und vereinigten sich mit ihnen. Und dies 2 war denn das größte vereinte heer der Athener, indem die Stadt noch in voller Kraft stand und noch nicht von der Seuche heimges sucht war; denn nicht weniger als 10,000 hopliten betrugen die Athener selbst, außertem aber hatten sie noch die 3000 bei Potida, Metösen aber waren nicht weniger als 3000 miteingefallen, außers dem der übrige nicht unbedeutende hause von Leichtbewassneten. Sie verheerten den größten Theil tes Landes und zogen sich tann 3 zurud. Es erfolgten aber spater in diesem Kriege auch andere Einsfälle der Athener jährlich in Negaris, theils von Reitern theils mit dem ganzen heere, dis Risa von den Athenern erobert ward.

Bu Ende dieses Sommers ward auch Atalante, die am Opun. 32 tifchen Lotris liegende, früher unbewohnte Insel von den Athenern befestigt, damit nicht Seerauber, aus Opus und dem übrigen Lotris aussahrend, Eudoa schädigen mochten. Dies geschah in diesem Sommer nach dem Rücklug der Beloponnefier aus Attisa.

Im folgenden Winter bewog der Afarnaner Euarchos, der nach 38
Aftatos zurückzufehren wünschte, die Korinthier mit 40 Schiffen
und 1500 Hopliten auszusegeln und ihn zurückzuführen, und er
selbst miethete einige Hulfstruppen dazu; es befehligten aber dies 2
heer Euphamidas, des Aristonymos Sohn, Timorenos, des Timos
trates Sohn, und Eumachos, des Chrysis Sohn. Und sie segelten
hin und führten ihn zurück; auch in dem übrigen Afarnanien am
Meere wollten sie einige Orte sich zueignen, da ihnen aber dies
trot mehrerer Bersuche nicht gelang, so fuhren sie nach Hause ab.
Auf der Borübersahrt aber steuerten sie nach Kephallenia, machten 3
eine Landung im Gebiete der Kranier, verloren aber, mittels eines
Bertrages von denselben hintergangen, einige ihrer Leute, indem
die Kranier sie wider Erwarten überstelen, und kehrten dann, indem
sie ziemlich bedrängt in See giengen, nach Hause zurück.

In bemfelben Binter begiengen die Athener ber vaterlichen 84 Sitte gemäß von Staats wegen die Bestattungsseier ber in diesem Kriege zuerst Gefallenen auf folgende Beise. Die Gebeine der Lobten stellen sie drei Lage vorher in einem dazu erbauten Belte aus, und Jeder gibt dann seinem Angehörigen, wenn er will, Etwas mit; wann aber die Beerdigung stattsindet, führen Bagen chpresene 2 Särge, für jede Phyle einen; darin liegen die Gebeine eines Jeden

ξκάστης μίαν ένεστι δε τὰ όστᾶ ής εκαστος ήν φυλής. μία . δε αλίνη αενή φερεται έστρωμένη των αφανών, οι αν μή εύρεθωσιν ές αναίρεσιν. Ευγεκφέρει δε δ βουλόμενος και άστων και ξένων, και γυναϊκές πάρεισιν αι προσήκουσαι έπι **3τον τάφον ολοφυρόμεναι. τιθέασιν οθν ές το δημόσιον** σημα, δ έστιν ξπί τοῦ καλλίστου προαστείου της πόλεως, καλ αξί εν αὐτῷ θάπτουσι τοὺς έκ τῶν πολέμων πλήν γε τούς έν Μαραθώνι εχείνων δε διαπρεπή την άρετην χρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν. ἐπειδάν δὲ κρύψωσι νη, ανηρ ήρημένος ύπὸ της πόλεως δς αν γνώμη τε δοκή μη άξύνετος είναι και άξιώματι προήκη, λέγει έπ' αὐτοῖς 4 ξπαινον τὸν πρέποντα μετά δὲ τοῦτο ἀπέργονται. ὧδε μὲν - - θάπτουσι · και δια παντός του πολέμου, οπότε ξυμβαίη αὐτοῖς, ἐχρῶντο τῷ νόμφ. ἐπὶ δ' οὐν τοῖς πρώτοις τοῖσδε Περικλής ὁ Ξανθίππου ήρέθη λέγειν. και έπειδή καιρός1) ελάμβανε, προελθών από του σήματος έπλ βημα ύψηλον πεποιημένον, δπως ακούοιτο ώς έπλ πλείστον τοῦ ὁμίλου. Ελενε τοιάδε.

..Οι μεν πολλοι των ενθάδε ειρηχότων ήδη επαινούσι 35 τὸν προσθέντα τῷ νόμω τὸν λόγον τόνδε, ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς έχ των πολέμων θαπτομένοις άγορεύεσθαι αὐτόν. ξμοί δ' άρχοῦν ἂν Εδόχει είναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργω γενομένων ξογω και δηλούσθαι τὰς τιμάς, οἶα και νῦν περι τὸν τάφον τόνδε δημοσία παρασχευασθέντα όρᾶτε, και μή εν ένι άνδρι πολλών άρετας κινδυνεύεσθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι 2 πιστευθήναι. χαλεπόν γάρ το μετρίως είπειν εν ψ μόλις και ή δόκησις της αληθείας βεβαιούται. δ τε γαρ Ευνειδώς και εύνους απροατής τάχ' αν τι ένδεεστέρως πρός α βούλεται τε και ξπίσταται νομίσειε δηλούσθαι, ο τε απειρος έστιν & και πλεονάζεσθαι, δια φθόνον, εξ τι ύπερ την έαυτου φύσιν λ 3 απούοι, μέγρι γαρ τουθε ανεπτοί οί έπαινοί είσι περί έτερων λεγόμενοι, ές δσον αν και αὐτὸς ξκαστος οίηται ίκανὸς είναι δράσαι τι ών ήπουσε· τῷ δ' ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φθονοῦντες

<sup>1)</sup> h mit 5 guten Hdschrr. καιρόν, doch auch Dio Cass. 44, 19 sagt δ καιρός ελώμβανε, und beim Accus. würde ελαθε erforderlich sein.

nach ber Bhole ber er angeborte. Ein Rubebett wird, mit einem Teppich bebedt, leer getragen für bie Bermiften, bie nicht aufaes funden worten find bei ber Aufbebung ber Leichen. Den Rug begleitet Jeber wer ba will von ben Burgern und ben Fremben, auch bie verwandten Frauen ericbeinen wehflagent am Grabe. Dan fest 3 fie bann in ber öffentlichen Grabitatte bei, welche in ber iconften Borftabt liegt, und gwar begrabt man bier fets bie Dofer bes Arieges, außer ben bei Marathon Gebliebenen, beren Tapferfeit man für fo ausgezeichnet erachtete bag man ihnen bort auch ihr Racbem man fie bann in bie Erbe gefenft, balt Grab machte. ein von ber Stadt gemahlter Dann, ber burch Ginficht verftanbig ju fein in bem Rufe fteht und burch Anfebn bervorragt, ju Gbren berfelben bie gebührende Lobrebe; barauf entfernt man fich. Go 4 gefchieht bie Bestattung; und ben gangen Rrieg hindurch, fo oft ber Anlag bagu eintrat, übte man biefe Sitte. Bu Ehren biefer Griten nun ju reben marb Berifles, bes Kanthippos Cohn, ermablt. Und als ber rechte Augenblid fam, fchritt er vom Grabmale gu einer boch gebauten Buhne, um fo weit ale möglich in ber Berfammlung verftanben ju werben, und fprach Folgenbes.

"Die Deiften von benen welche hier ichon gefprochen haben 35 loben ben Dann ber bem Gefete biefe Rebe bingugefügt bat, ba es fcon fei bag biefelbe ju Chren ber beerbigten Rriegsopfer ge Dir aber murbe es binreichend icheinen bag bei halten werbe. Mannern die fich burch die That wacker gezeigt haben auch ihre Ehren durch die That bezeugt murben, wie ihr es jest bei diefer von Staats wegen veranstalteten Beerdigung feht, und bag nicht ter Glaube an die Trefflichkeit Bieler von einem Ranne abbangig gemacht wurde, je nachdem er gut ober fchlecht geredet hat. Denn 2 fower ift es die rechte Mitte als Retner zu halten bei einem Begenftande, bei welchem mit Dube felbft ber Glaube ber Bahrheit Denn einerseits wird ber fachfundige und wohls erbartet wirb. meinende Buborer leicht glauben, man fei in der Darftellung gus ruckaeblieben hinter dem mas er municht und weiß, ber untunbige andrerfeits wirt, wenn er etwas über feine Ratur Sinausgehenbes bort, aus Reid meinen, man habe Manches übertrieben. Deun 3 fo weit ift das Andern gespendete Lob erträglich, ale Jeber ebenfalls im Stande ju fein glaubt Etwas von bem ju thun mas er gehört bat: mas aber barüber geht, bem mißtraut man gleich aus

ήθη και απιστούσιν. Επειδή δε τοῖς πάλαι οὕτως εδοκιμάσθη ταῦτα καλῶς ἔχειν, χρή και έμε ἐπόμενον τῷ νόμῷ πειρᾶσθαι ὑμῶν τῆς ἐκάστου βουλήσεώς τε και δόξης τυχεῖν ὡς ἐπὶ πλεϊστον.

... Αρξομαι δε από των προγόνων πρωτον δίχαιον γάρ αὐτοῖς και πρέπον δὲ ἄμα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην τής μνήμης δίδοσθαι. την γάρ χώραν άει οι αύτοι οίχοῦντες διαδοχή των έπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε έλευθέραν δι' 2 αρετήν παρέδοσαν. και έκεινοί τε άξιοι ξπαίνου και ξτι μάλλον οι πατέρες ήμων κτησάμενοι γάρ πρός οίς εδέξαντο οσην έχομεν αρχήν ούκ απόνως ήμιν τοις νύν προσκατέλιπον. τὰ δὲ πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡμεῖς οίδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες μάλιστα εν τη καθεστηχυία ήλικία επηυξήσαμεν, και την πόλιν τοῖς πᾶσι παρεσχευάσαμεν καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρή-3 νην αθταρχεστάτην. ών έγω τα μέν κατά πολέμους ξργα, οίς εκαστα εκτήθη, η εί τι αυτοί η οι πατέρες ημών βάρβαρον ή Ελληνα πόλεμον επιόντα προθύμως ήμυνάμεθα, μακρηγορείν εν ειδόσιν οὐ βουλόμενος, ξάσω ἀπὸ δὲ οίας τε έπιτηδεύσεως ήλθομεν1) έπ' αὐτὰ καὶ μεθ' οΐας πολιτείας καλ τρόπων έξ οίων μεγάλα έγένετο, ταῦτα δηλώσας πρώτον είμι και επι τον τωνδε επαινον, νομίζων επί τε τῷ παρόντι ούκ αν απρεπή λεγθήναι αὐτά καὶ τὸν πάντα δμιλον καὶ **37** αστών και ξένων ξύμφορον είναι αὐτών ξπακοῦσαι. Χρώμεθα γάρ πολιτεία οὐ ζηλούση τοὺς τῶν πέλας νόμους. παράδειγμα δε μαλλον αὐτοι όντες τινί ή μιμούμενοι έτέρους. και δνομα μέν διά το μή ές ολίγους άλλ' ές πλείονας οξκείν 1) δημοκρατία κέκληται, μέτεστι δε κατά μεν τους νόμους πρός τὰ ἔδια διάφορα πᾶσι τὸ ἔσον, κατὰ δὲ τὴν άξίωσιν, ώς ξχαστος ξν τφ εὐδοχιμεῖ, οὐχ ἀπὸ μέρους τὸ 2 πλείον ές τὰ κοινὰ ἢ ἀπ' ἀρετῆς προτιμάται, οὐδ' αὐ κατὰ πενίαν, έχων δε τι άγαθον δράσαι την πόλιν, άξιώματος άφανεία κεκώλυται. έλευθέρως δε τά τε πρός το κοινόν

<sup>2)</sup> p mit mehreren guten Hdschrr. 7200r, nicht angemessen.

<sup>2)</sup> Einige Handschrr., doch nur eine gute darunter, ηκεω; s. die Note.

Reib. Da jedoch ben Alten biefe Einrichtung fich als löblich bewährt hat, so muß auch ich, ber Sitte gehorsam, versuchen so gut als möglich bem Bunsch und ber Ansicht eines Jeben von euch zu entsprechen.

"3ch werde aber querft son ben Borfahren aufangen ; benn 36 gerecht ift es unt jugleich gebahrent ihnen bei einer folchen Beles genheit bie Ehre bes Bebachtniffes zu weiben; benn inbem immer biefelben bies Land bewohnten, überlieferten fie es von Gefdlecht ju Gefdlecht burch ihre Tuchtigfeit bis fest als ein freies Land. Und nicht nur Jene find bes Lobes murbig, fonbern noch mehr 2 unfere Bater; benn fie erwarben ju bem was fie ererbten nicht ohne Arbeit eine fo große Dacht, wie wir fle jest befigen, und hinters lieffen fie uns ben fest Lebenben. Die meiften Theile biefer Dacht aber haben wir felbft, bie wir jest noch gerabe in unferm beften Rannesalter ftebn, noch erhöht und haben fo die Stadt in allen Bunften zu einer fur ben Rrieg wie fur ben Frieden vollfommen fich felbft genugenden gemacht. Die Rriegethaten nun burch welche 3 bas Gingelne erworben murbe ober moburd wir felbft ober unfere Bater einen anfturmenben Barbaren : ober Bellenenfrieg abwehrten werbe ich übergeben, ba ich unter Biffenben nicht weitläufig fein mag: aber burch welche Beftrebungen wir bazu gelangt find, und unter welcher Bolitit und bei welcher Befinnung unfer Staat groß geworben ift. bas will ich querft geigen um bann gum Lobe biefer Befallenen überzugehn; benn ich bin ber Deinung bag es bem gegenwärtigen Augenblide nicht unangemeffen fein wird biefe Buntte barguftellen, und bag bie gange Bersammlung ber Burger und Frember geeignet ift fie anguboren. Denn wir erfreuen uns einer 37 Berfaffung welche nicht ben Ginrichtungen ber Rachbaren nacheifert, indem wir vielmehr felbft ein Dufter fur Randen find als Anderen Ihr Rame beißt, weil die Berwaltung nicht in bie banbe Beniger, fonbern ber Dehrheit gegeben ift, Bolfeberrichaft; es haben aber nach ben Bejegen in burgerlichen Intereffen Alle gleiche Rechte, und mas bas Ansehn betrifft, fo wird Jeder, je nachbem er fich worin auszeichnet, jur Staateverwaltung berufen, nicht sowohl weil er aus einer bestimmten Rafte ift, ale vielmehr in Folge feiner Tuchtigfeit; auch ift anderfeite Niemand wegen feiner 2 Armuth, wenn er bem Staate Dienste zu leiften vermag, burch bie Riedrigfeit bes Standes baran verbindert. Wie wir aber in ben

j

πολιτεύομεν καλ ξε την πρός άλλήλους τῶν καθ' ἡμέραν ξπιτηδευμάτων ὑποιψίαν, οὐ δι' ὀργῆς τὸν πέλας, εὶ καθ' ἡδονήν τι δρῷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους μέν, λυπηρὰς δὲ τῆ δόψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι. ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, τῶν τε ἀεὶ ἐν ἀρχῆ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ' ἀφελία τῶν ἀδικουμένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσι.

38 ...Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῆ γνώμη ξπορισάμεθα, ανώσι μέν γε και θυσίαις διετησίοις νομίζοντες, ίδιαις δε κατασκευαίς εὐπρεπέσιν, ών καθ' ήμέραν ή τέρψις τὸ λυπηρὸν ἐκπλήσσει. ἐπεισέρχεται 1) δὲ διὰ μέγεθος της πόλεως έχ πάσης γης τὰ πάντα, καὶ ξυμβαίνει ήμιν μηθέν οἰχειοτέρα τῆ ἀπολαύσει τὰ αὐτοῦ ἀγαθὰ γιγνό-89 μενα καρπούσθαι ή και τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Διαφέρομέν δε και ταις των πολεμικών μελέταις των εναντίων τοῖσδε. τήν τε γὰρ πόλιν κοινήν παρέγομεν καὶ οὐκ ἔστιν δτι ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινα ἢ μαθήματος ἢ θεάματος, δ μή πρυφθέν αν τις των πολεμίων εδών ωφεληθείη, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον καὶ ἀπάταις ἢ τῷ 2 ἀω' ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχω· καὶ ἐν ταῖς παιδείαις οί μεν επιπόνω ασχήσει εύθυς νέοι όντες το ανδοείον μετέρχονται, ήμεις δε άνειμένως διαιτώμενοι οὐδεν ήσσον επί τους Ισοπαλείς κινδύνους χωρουμεν. τεκμήριον δέ ούτε γάρ Λακεδαιμόνιοι καθ' έκάστους, μετά πάντων δ' ές την γην ημών στρατεύουσι, την τε τών πέλας αὐτοί ἐπελθόντες ού χαλεπώς έν τη άλλοτρία τούς περί των οίχείων άμυνομέ-3 νους μαχόμενοι τὰ πλείω κρατοῦμεν. ἀθρόα τε τῆ δυνάμει ήμων ούδεις πω πολέμιος ενέτυχε διά την του ναυτικού τε αμα επιμέλειαν και την εν τη γη επι πολλά ήμων αὐτων ξπίπεμψιν ήν δέ που μορίω τινί προσμίζωσι, κρατήσαντές

<sup>1)</sup> b ἐπεσέρχετοω; s. die Note.

Berhaltniffen jum Gemeinwesen freifinnig versahren, so auch in Bes jug auf das gegenseitige Beargwöhnen des täglichen Treibens, ins dem wir nicht dem Rachbar zurnen, wenn er einmal seiner Lust solgt, noch sene herbigkeit gegen uns anwenden die zwar nicht staft, aber dem Auge wehe thut. Während wir aber so im Pris 3 vatleben ohne Zwang verkehren, vermeiden wir im öffentlichen bes sonders wegen der sittlichen Scheu die Ungesehlichkeiten, aus Geshorfam gegen die sebesmaligen Obrigkeiten und gegen die Gesehe, und zwar am meisten gegen diesenigen welche zum Besten der Gestänkten bestehen und welche, ungeschrieben, anerkannte Schande bringen.

"Ja auch bie meiften Rubepunkte von ber Arbeit haben wir 38 bem Gemuthe verschafft, indem wir ja bas gange Jahr hindurch feftebenbe Bettspiele und Opfer und in unfern Brivatwohnungen eine anftanbige Ginrichtung baben, beren tagliche Erbeiterung ben Erübfinn verbannt. Es werben aber wegen ber Grofe ber Stadt alle Erzengniffe aus jedem Lande eingeführt, und fo fommt es bag wir bie bier erzeugten ganbesguter mit nicht größerem Beimathes gefühl genießen als bie ber anderen Bolfer. Wir unterscheiben uns 39 aber auch burch bie Uebung ber Rriegsfunft von unfern Gegnern in folgenden Bunften. Bir ftellen unfere Stadt als Gemeingut bin und niemals ichließen wir Jemanden burch Frembenausweifungen von einer Renntnig ober Sebensmurbigfeit aus, aus beren unverwehrtem Anblid etwa einer ber Feinde Nugen gieben fonnte; benn wir verlaffen une nicht fo febr auf gewiffe Beranstaltungen und Taufdungen ale auf unfern eigenen Duth ju Thaten; und mab- 2 rend fene in ihren Erziehungemethoben ichon von Jugend auf burch eine mubfelige Dreffur bie Tapferteit erftreben, unterziehen wir une, wenn gleich ungezwungen lebenb, nichtsbestoweniger gleichen Be Bier ber Beweis: Die Lafebamonier gieben nicht mit eins telnen Bolferschaften fondern mit allen in unfer Land, wir bagegen, allein bas Gebiet ber Nachbarn angreifenb, beffegen meiftens im Reinbestande ohne Schwierigfeit Die fur ben eigenen Beerd Streitenben im Rampfe. Unfrer gefammten Dacht aber begegnete 3 noch nie ein Reind, theils wegen unfrer gleichzeitigen Gorge fur bie Flotte, theils megen ber Bertheilung unfrer Dacht auf viele Bunfte im Lande; wenn fie aber irgendwo mit einem Theile gusammen= treffen, fo ruhmen fie fich, Ginige von une fchlagenb, Alle gurud: Thulpdides, II.

τέ τινας ήμων πάντας αὐχοῦσιν ἀπεωσθαι καὶ νικηθέντες ύφ' απάντων ήσσησθαι. καίτοι εί δαθυμία μαλλον ή πόγων μελέτη καλ μή μετά νόμων τὸ πλείον η τρόπων ανδοίας ξθέλομεν 1) χινδυνεύειν, περιγίγνεται ήμιν τοις τε μέλλουσιν άλγεινοῖς μὴ προκάμνειν, καὶ ές αὐτὰ έλθοῦσι μὴ ἀτολμοτέρους των αεί μοχθούντων φαίνεσθαι, και έν τε τούτοις 40 την πόλιν άξιαν είναι θαυμάζεσθαι και έτι έν άλλοις. Φιλοχαλούμεν γάρ μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας πλούτω τε ξργου μαλλον καιρώ ή λόγου κόμπω χρώμεθα, και τὸ πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινι αἰσχρόν, άλλα μη διαφεύγειν έργφ αζογιον. ένι τε τοῖς αὐτοῖς οἰπείων αμα και πολιτικών ξπιμέλεια, και έτέροις πρός ξογα 2 τετοαμμένοις τὰ πολιτικά μὴ ἐνδεῶς γνῶναι μόνοι γὰρ τόν τε μηθέν τωνθε μετέχοντα ούχ απράγμονα, αλλ' άγρεῖον γομίζομεν, και αὐτοί ήτοι κρίνομέν γε η ένθυμούμεθα δρθώς τὰ πράγματα, οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούμενοι, αλλά μη προδιδαχθήναι μαλλον λόγω πρότερον ή έπὶ α δεῖ 3 ξονω έλθεῖν. διαφερόντως γαρ δη και τόδε έχομεν ώστε τολμάν τε οι αύτοι μάλιστα και περι ών επιγειρήσομεν εκλογίζεσθαι. δ τοῖς ἄλλοις - ἀμαθία μέν θράσος, λογισμός δὲ όχνον φέρει. χράτιστοι δ' αν την ψυχην δικαίως χριθείεν οί τά τε δεινά και ήδεα σαφέστατα γιγνώσκοντες και διά ταῦτα μη ἀποτρεπόμενοι έχ τῶν χινδύνων.

4 ,,Καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν ἡναντιώμεθα τοῖς πολλοῖς οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ δρῶντες κτώμεθα τοὺς φίλους. βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας τὴν χάριν ὥστε ὀφειλομένην δι' εὖνοίας ῷ δέδωκε σώζειν ὁ δ' ἀντοφείλων ἀμβλύτερος, εἰδὼς οὐκ ἔς χάριν, ἀλλ' ἔς ὀφείλημα τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων καὶ μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον λογισμῷ ἢ τῆς ἔλευ-

<sup>1)</sup> p g 801101400 mit fast allen Hdschrr. und der Vulg., wohl des Gedankens wegen nicht statthaft.

geworfen gu baben, find fie befiegt, von Allen überwältigt au :: fein. Gleichwohl baben wir, wenn wir vielmehr mit leichtem Duthe als mit mubevoller Uebung, und nicht fowohl aus anbefohlener als aus inwohnender Zapferfeit ben Gefahren zu begegnen entichloffen find, ben Bortbeil porque bag wir wegen bes fommenben Unges machs und nicht im Boraus abmuben und, von bemfelben betroffen, uns nicht muthlofer als bie Lets Dubfeligen zeigen, und bag unfer Staat bierin Bewunderung verbient, aber auch noch in vielen ans bern Dingen. Rämlich wir lieben bas Schone ohne Berichwendung 40 und üben die Biffenschaft ohne Berweichlichung; ben Reichthum gebrauchen wir als Mittel au Thaten, nicht als Brunt ber Borte, und was bie Armuth anlangt, fo ift nicht, fie einzugeftehn fur 30 manben ein Schimpf, fondern ein weit größerer ibr nicht burch Thatigfeit zu entgeben. Diefelben Ranner find befähigt jugleich für ihr bausliches und für bas öffentliche Bobl gu forgen, und bie Anbern, ben Bewerben jugewandt, Die politifchen Angelegenheiten nicht oberflächlich fennen zu lernen. Denn wir allein betrachten 2 ben gar nicht an ihnen Theilnehmenben nicht als einen Rubelies benden, fondern als einen Unnugen, und wir felbft beurtheilen ents weber boch wenigstens bie öffentlichen Dagregeln ober entwerfen fie fogar mit richtigem Blid, inbem wir nicht im Reben eine Dems mung ber That erbliden, fonbern barin, nicht vorher burch bas Bort unterrichtet zu fein, ebe man mit ber That zum Nothigen ichreitet. Denn auch barin haben wir ja einen Borgug bag wir 3 maleich am fühnften find und am meiften ermagen was wir unters nehmen wollen, mahrend ben Uebrigen nur bie Unfunde Duth, bie Erwägung aber Baubern bringt. Rur bie ftartften Seelen find aber mohl biejenigen mit Recht zu erflaren welche, inbem fie bas Gefährliche fo wie bas Angenehme aufs beutlichfte erkennen, boch besmegen nicht gurudweichen vor ben Gefahren.

"Auch in dienftfertigem Sinne ftehen wir den meiften Anderen 4 gegenüber; benn nicht durch Empfangen, sondern durch Gewähren des Guten gewinnen wir unfere Freunde. Anhänglicher ift aber der welcher die Gunft erwies, um durch Bohlwollen gegen den welchem er fie verlieben hat fich den schuldigen Dant zu sichern; der Schuldner dagegen ift gleichgultiger, da er weiß daß er seine Rechtlichkeit nicht als Gunft beweisen, sondern als Schuld zurückgeben wird. Und wir allein thun nicht so sehr mit Berechnung

41 θερίας τῷ πιστῷ ἀδεῶς τινα ἀφελοῦμεν. Ξυνελών τε λέγω τήν τε πασαν πόλιν της Ελλάδος παίδευσιν είναι και καθ' ξααστον δοκείν αν μοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ' ἡμῶν ἐπλ πλείστ' αν είδη και μετά χαρίτων μάλιστ' αν εύτραπέλως τὸ σωμα αυταρχες παρέχεσθαι. και ώς οὐ λύγων εν τῶ παρόντι χόμπος τάδε μαλλον ή ξογων έστιν άλήθεια, αὐτή ή δύναμις της πόλεως, ην από τωνδε των τρόπων έκτησαμεθα, 2 σημαίνει. μόνη γαρ των νύν ακοής κρείσσων ές πείραν έργεται, και μόνη οὖτε τῷ πολεμίω ἐπελθόντι ἀνανάκτησιν ἔγει ὑω οἵων κακοπαθεί, ούτε το ύπηκόω κατάμεμψιν ώς ούν ύπ' άξίων άρχεται, μετά μεγάλων δε σημείων και οὐ δή τοι ἀμάρτυρόν γε την δύναμιν παρασγόμενοι τοῖς τε νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα θαυμασθησόμεθα, καὶ οὐδεν προσδεόμενοι οὖτε Όμήρου ξπαινέτου ούτε όστις ξπεσι μέν το αυτίκα τέρψει, των δ ξογων την υπόνοιαν η άληθεια βλάψει, άλλα πασαν μεν θάλασσαν καὶ γῆν ἐσβατὸν τῆ ἡμετέρα τόλμη καταναγκάσαντες γενέσθαι, πανταχοῦ δὲ μνημεῖα κακῶν τε κάγαθῶν ἀίδια ξυγκατοικίσαντες. περί τοιαύτης οὖν πόλεως οἴδε τε γενναίως δικαιούντες μη αφαιρεθήναι αὐτην μαχόμενοι ετελεύτησαν, και των λειπομένων πάντα τινά είκος έθελειν ύπερ αὐτῆς κάμνειν.

42 ,.Διὸ δὴ καὶ ἔμήκυνα τὰ περὶ τῆς πόλεως, διδασκαλίαν τε ποιούμενος μὴ περὶ ἴσου ἡμῖν εἰναι τὸν ἀγῶνα καὶ οἰς τῶνδε μηθὲν ὑπάρχει ὁμοίως, καὶ τὴν εὐλογίαν ἄμα ἔφ' οἰς νῦν λέγω ψανερὰν σημείοις καθιστάς. καὶ εἴρηται αὐτῆς τὰ μέγιστα: ἃ γὰρ τὴν πόλιν ὕμνησα, αὶ τῶνδε καὶ τῶν τοιῶνδε ἀρεταὶ ἐκόσμησαν, καὶ οὐκ ἄν πολλοῖς τῶν Ἑλλήνων ἰσόρ-2 ροπος ὥσπερ τῶνδε ὁ λόγος τῶν ἔργων ψανείη. δοκεῖ δέ μοι δηλοῦν ἀνδρὸς ἀρετὴν πρώτη τε μηνύουσα καὶ τελευταία

bes Bortheils als mit bem Bertrauen freier Dammer rudfichtelos Bufammenfaffend erflare ich nun bag nicht nur unfer 41 Staat im Gangen eine Biltungeschule Griechenlands ift, sonbern tag auch jeber Einzelne aus unfrer Ditte, wie es mir icheint, fur die verschiedenartiaften Lebensformen feinen Rorber mit ber größten Ammuth und Gewandtheit als einen fich felbft genugenben binftellen fann. Und bag bies nicht ein fur ben Augenblid berechneter Brunt von Borten, fondern vielmehr bie Babrheit ber That ift beweift eben Die Dacht unfres Staates, Die wir burch biefe Gigenfchaften errungen haben. Denn er allein unter ben jest bestehenben Staas 2 ten ift machtiger als fein Ruf, wo er eine Brobe ju befteben bat, und er allein geftattet weber bem angreifenten Reinbe Unmuth bars über baß er von folden Leuten Rieberlagen erleibe, noch bem Uns tertbanen bie Beichwerbe baf er nicht von Burbigen beberricht werbe. Da wir aber mit beutlichen Spuren unfere Dacht entfaltet und mahrlich boch nicht unbezeugt gelaffen haben, fo werben wir tie Bewunderung ber Dit- und Nachwelt auf uns giebn, nicht baß wir bagu eines homeros ale Lobrebners beburften ober fonft eines ter mit Liebern fur ben Augenblid ergotte, mabrent bie Babrbeit bernach ber gefagten Anficht von ben Thaten wiberfprechen murbe, ienbern weil wir zu jebem Meer und Land unferem Muthe ben Eingang erzwungen und überall emige Denffaulen unfres Bornes wie unfres Bohlwollens gegrundet haben. Für einen folchen Staat alfo find Diefe taufer tampfend gefallen, intem fie bie Forberung an fich ftellten fich benfelben nicht rauben ju laffen, und auch von jebem Gingelnen ber Ueberlebenten ift ju erwarten, bag er fur benfelben zu leiben entichloffen fei.

"Deshalb habe ich aber auch die Berhaltniffe des Staates aus: 42 führlich geschildert, theils um euch zu überzeugen daß wir den Rampf um einen höhern Breis führen als jene die keins dieser Guter in ähnlicher Weise bestigen, theils um die Lobpreisung derer für die ich rede durch Beweise einleuchtend zu machen. Und damit habe ich den wichtigsten Theil derfelben vollendet; denn was ich am Staate gepriesen, damit haben die helbenthaten dieser und der ihnen ähnlichen Manner ihn geschmuckt und bei wenigen hellenen möchte wohl so sehr wie bei ihnen die Rede den Thatsachen eben entspreschend sein. Es scheint mir aber dieser Manner jeziges Lebensende 2 Rannestugend zu bezeugen, indem es dieselbe theils zuerst darthut

βεβαιούσα ή νύν τωνδε καταστροφή. και γάρ τοῖς τάλλα χείροσι δίχαιον την ές τους πολέμους υπέρ της πατρίδος άνδραγαθίαν προτίθεσθαι άγαθῷ γὰρ κακὸν ἀφανίσαντες κοι-3 νῶς μαλλον ἀιτέλησαν η έχ τῶν ἰδίων ἔβλαψαν, τῶνδε δὲ οὖτε πλούτω 1) τις τὴν ἔτι ἀπόλαυσιν προτιμήσας έμαλαχίσθη ούτε πενίας ελπίδι, ώς καν έτι διασυγών αύτην πλουτήσειεν. αναβολήν τοῦ δεινοῦ ἐποιήσατο την δὲ τῶν ἐναγτίων τιμωρίαν ποθεινοτέραν αὐτῶν λαβόντες, καὶ κινθύνων αμα τόνδε χάλλιστον νομίσαντες έβουλήθησαν μετ' αὐτοῦ τούς μέν τιμωρείσθαι, των δε εφιεσθαι, ελπίδι μέν το άψανές του κατορθώσειν έπιτρέψαντες, έργω δε περί του ήδη όρωμένου σωίσιν αὐτοῖς ἀξιοῦντες πεποιθέναι καὶ ἐν αὐτῷ τὸ άμύνεσθαι καὶ παθεῖν μᾶλλον ἡγησάμενοι ἡ τὸ ἐνδόντες σώζεσθαι, τὸ μὲν αἰσχρὸν τοῦ λόγου ἔφυγου, τὸ ở ἔργον τῷ σώματι ὑπέμειναν, καὶ δι' έλαχίστου καιροῦ τύχης ἄμα ἀκμῆ της δόξης μαλλον η του δέους απηλλάγησαν.

,,Καλ οίδε μέν προσηχόντως τῆ πόλει τοιοίδε έγένοντο τους δε λοιπους χρη ασφαλεστέραν μεν 2) εύχεσθαι, ατολμοτέραν δε μηδεν άξιουν την ες τους πολεμίους διάνοιαν έχειν, σχοπούντας μη λόγφ μόνφ την ώφελίαν, ην αν τις πρός ούδεν χείρον αὐτοὺς ὑμᾶς εἰδότας μηχύνοι, λέγων ὅσα ἐν τῷ τοὺς πολεμίους ἀμύνεσθαι ἀγαθὰ ἔνεστιν, ἀλλὰ μᾶλλον την της πόλεως δύναμιν καθ' ημέραν έργφ θεωμένους καλ ξραστάς γιγνομένους αὐτῆς, καὶ ὅταν ὑμῖν μεγάλη δόξη είναι, ένθυμουμένους ότι τολμώντες και γιγνώσκοντες τα δέοντα και εν τοις εργοις αισχυνόμενοι ανδοες αυτά εκτήσαντο, και όπότε και πείρα του σφαλείησαν, ούκουν και την πόλιν γε της σφετέρας άρετης άξιουντες στερίσχειν, χάλλιστον δε έρανον αὐτη 2 προϊέμενοι. ποινη γάρ τὰ σώματα διδόντες ίδια τὸν ἀγήρων ξπαινον ελάμβανον καλ τον τάφον ξπισημότατον, οὐκ εν φ κείνται μαλλον, αλλ' εν φ ή δόξα αὐτων παρά τῷ εντυχόντι άελ καλ λόγου καλ ξργου καιρώ αξίμνηστος καταλείπεται. ἀνδοών γὰο ἐπιφανών πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλών μόνον εν τη οίχεια σημαίνει επιγραφή, άλλα καλ εν τη

2) k aus eigener Conj. ἀσφαλέστερα.

<sup>1)</sup> b mit der Vulg. πλούτου gegen die besten Handschrr.

theils aulest beffegelt. Denn auch ben fonft Schlechteren ift es billig ibre im Rriege für bas Baterland bewiefene Tapferfeit gum Lobe angurechnen : benn burch bas Bute baben fie bas Schlechte ausgelofcht und burch ibre offentliche That mehr genüst ale burch ibr Bripatleben geschabet. Bon biefen Mannern aber murbe meber burch ben Reichthum einer 3 feige gemacht, fobag er beffen ferneren Benug vorgezogen, noch fuchte einer, für feine Armuth hoffent, baf er ihr boch noch entflieben und reich werben fonne, einen Aufschub ber Gefahr; fonbern weil fie bie Buchtigung ber Begner beiffer erfehnten als Jenes und jugleich bies fen fur ben iconften aller Rampfe bielten, wollten fie in bemfelben biefe guchtigen, Jenes erftreben, inbem fie ber Soffnung bie Unges wißheit bes Belingens anheimstellten, in ber That aber megen bes eben fichtbar Borliegenben auf fich felbit bauen zu muffen glaubten. und nachdem fie hiebei bie Abwehr und den Tod ber Rettung burch Beichen vorgezogen, entgiengen fie ber Schmach ber Rachrebe, befanten ben Rampf mit ihrem Leibe und ichieben in furzeftem Ents icheibungemomente auf bem Gipfel bee Ruhmes vielmehr ale ber Kurcht.

"Solche Manner waren biefe, wurdig ihrer Baterftabt; bie Uebers 48 lebenden aber muffen eine gwar gefahrlofere - bas ift gu muns ichen -, aber nicht muthlofere Gefinnung gegen bie Feinte gu begen bemuht fein, indem fie nicht bloß mit Borten ben Rugen ermagen ben ihr felbit ju aut fennt um einer langen Grörterung ju bedurfen, Die etwa zeigte, wie viele Bortheile in bem Abwehren bes Keindes liegen, fontern vielmehr indem fie bie Macht bes Staates täglich in ber Birklichkeit anschauen und fich für ihn begeiftern, und io oft fie bann als eine gewaltige ericbeint, bebenfen bag fubne. tas Rothige erfennenbe und in ben Rampfen von Chraefuhl ges leitete Danner fie errangen, Danner bie, wenn ihnen auch einmal eine Unternehmung miglang, nicht auch bem Baterlande ihre Tuchs tigfeit zu entziehen gemeint waren, fonbern ihm bie foftlichfte Liebesgabe barbrachten. Denn ibre Leiber für bas Gemeinwohl binge: 2 bent gewannen fie fur fich felbft ben nie alternben Ruhm und bes Brabes hochfte Auszeichnung, nicht fowohl an bem Orte wo fie liegen, fonbern wo ihr Ruhm bei Jetem ber ihm begegnet gum Anlag bes Wortes mie ber That als ein ewig benfwurdiger aufbewahrt wird. Denn außerorbentlicher Manner Grabmal ift bie gange Erbe, und nicht allein ber Gaulen Inschrift in ber Beimath

μή προσηχούση ἄγραφος μνήμη πας ξχάστω τῆς γνώμης 3 μάλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτάται. οῦς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καὶ τὸ εὕδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δὲ ἐλεύθερον τὸ εὕψυχον κρίναντες, μὴ περιοράσθε τοὺς πολεμιχοὺς χινδύνους. οὐ γὰρ οἱ χαχοπραγοῦντες διχαιότερον ἀφειδοῖεν ἄν τοῦ βίου, οἰς ἐλπὶς οὐχ ἔσι' ἀγαθοῦ, ἀλλ' οἰς ἡ ἐναντία μεταβολὴ ἐν τῷ ζῆν ἔτι χινδυνεύεται χαὶ ἐν οἰς μάλιστα μεγάλα τὰ διαμέροντα, ἤν τι πταίσωσιν. ἀλγεινοτέρα γὰρ ἀνδυί γε φρύνημα ἔχοντι ἡ [ἐν τῷ] ¹) μετὰ τοῦ μαλαχισθῆναι χάχωσις ἡ ὁ μετὰ ξώμης καὶ χοικῆς ἐλπίδος ἄμα γιγνόμενος ἀναίσθητος θάνατος.

,, Διόπερ καλ τους τωνδε νῦν τοκέας, ὅσοι πάρεστε, οὐκ όλοφύρομαι μάλλον η παραμυθήσομαι. Εν πολυτρόποις γάρ ξυμφοραίς επίστανται τραφέντες, το δ' εύτυγές, ος αν της εύπρεπεστάτης λάγωσιν, ώσπερ οίθε μέν νύν, τελευτής, ύμεζς δε λύπης, και οις ενευδαιμονήσαι τε ο βίος ομοίως και έντε-2 λευτήσαι ξυνεμετρήθη. χαλεπόν μέν οὖν οἰδα πείθειν ὄν, ών και πολλάκις έξετε υπομνήματα εν άλλων εύτυχίαις, αίς ποτε και αὐτοι ἡγάλλεσθε και λύπη οὐχ ὧν ἄν τις μὴ πειρασάμενος 2) αγαθών στερίσκηται, αλλ' οῦ αν εθας γενόμενος ἀφαιρεθή. 3) χαρτερείν δε γρή και ἄλλων παίδων ελπίδι οίς έτι ήλικία τέκνωσιν ποιείσθαι\* ίδία τε νὰο \*) τῶν ούχ όντων λήθη οἱ ἐπιγιγνόμενοἱ τισιν ἔσονται, καὶ τῆ πόλει 3 διχόθεν, έκ τε του μή ξρημούσθαι και ασφαλεία, ξυνοίσει · οὐ γάρ οιόν τε ίσον τι ή δίκαιον βουλεύεσθαι οδ αν μή καλ παίδας έχ του όμοίου παραβαλλόμενοι χινδυνεύφσιν. όσοι δ' αθ παρηβήχατε, τόν τε πλείονα χέρδος δν εὐτυγεῖτε βίον ἡγεῖσθε και τόνδε βραχύν έσεσθαι, και τη τωνδε εύκλεία κουφίζεσθε, τὸ γὰρ φιλότιμον ἀγήρων μόνον, καὶ οὐκ ἐν τῷ άχρείω της ήλικίας τὸ κερδαίνειν, ώσπερ τινές φασι, μαλλον τέρπει, άλλὰ τὸ τιμᾶσθαι.

<sup>1)</sup> Die meisten Hdschrr. ἐν τῷ μετὰ τοῦ und so k. Einige Hdschrr. μετὰ τοῦ ἐν τῷ. pg [ἐν τῷ] μετὰ τοῦ, b ἔν τῷ μετὰ τοῦ, a [ἕν τῷ] μετὰ τοῦ.

<sup>2)</sup> k mit vielen und sehr guten Hdschrr. πειρασόμενος, doch schwerlich sinngemäss.

Die meisten und besten Hdschrr. nebst der Vulg. ἀφαιρεθείη.
 p g b a γάρ τε mit den meisten und besten Hdschrr., gegen den Sprachgebrauch.

bezeichnet es, sondern auch im Auslande lebt ein ungeschriebenes Anstenken mehr ihrer Befinnung als des Rampses selbst bei Jedem fort. Diesen eifert ihr nun nach, und indem ihr das Glud in der Freiheit, 3 die Freiheit aber in der Tapferfeit suchet, vernachlässigt nicht die Gessahren des Kriegs. Denn nicht die Ungludlichen, denen keine Hoffnung jum Bessern mehr winkt, schlagen mit größerem Rechte ihr Leben in die Schanze, sondern die benen, wenn sie am Leben bleiben, noch der Umschlag ins Gegentheil auf dem Spiele steht, und bei denen der Unterschied groß ift, wenn sie einmal scheitern. Denn schmerzelicher ift für einen Mann von Berz die aus seigem Benehmen entspringende Erniedrigung als der bei Tapferseit und gemeinsamer hoffnung zugleich eintretende schmerzlose Tod.

"Beshalb ich auch bie Eltern biefer Manner, foviele ihr juge 44 gen feit, jest nicht fowohl beflage ale ich fie troften werte. Denn fie wiffen bag fie unter mannigfaltigen Bechfelfällen alt geworben, ein Glud aber ift es, wem, wie biefen jest, bas ehrenvollfte Lebensenbe, euch aber bie ehrenvollfte Trauer, ju Theil wird, und wem ein gludliches Leben ju fuhren ebenfo wie in einem folden au icheiben zugemeffen marb. 3mar weiß ich, wie fchwer es ift gu 2 überzengen, ba ibr fo oft an fie eine Erinnerungeftimme finben merbet in bem Glude Anderer, auf bas auch ihr einft folg waret; man trauert ja nicht um Guter beren man ohne fie genoffen ju baben beraubt wirb, fontern um bie welche man, nachbem man fich baran gewöhnt bat, verliert. Doch mußt ihr fartes Duthes fein burch die hoffnug auf noch andere Rinder, ihr bie ihr noch in bem Alter ftebet Rinder ju geugen; benn nicht nur in ber Familie werben Ranchem von euch die nachgebornen ein Mittel jum Bergeffen ber nicht mehr lebenden fein, fonbern auch bem Staate wird bas in toppelter Begiehung, fowohl um nicht entvolfert zu werben als auch ber Sicherheit wegen, gebeiblich fein : benn es ift nicht moglich baß 3 biejenigen einen allgemein nutlichen und gerechten Rath geben, bie nicht auch, ihre Rinter auf gleiche Weife preisgebend, Die Befahr 3hr aber, Die ihr bas Mannesalter überschritten habt, achtet bas langere Leben in bem ihr glucklich waret fur Gewinn und bedenfet bag es nun nur noch furg fein wird, und richtet euch auf an bem Rubme biefer Manner. Denn bie Ghre allein altert nie, und in ber Schwäche bes Altere erfreut nicht fowohl, wie Einige fagen, ber Beminn, fonbern bie Achtung.

- 45 ,, Παισὶ δ΄ αὖ ὅσοι τῶνδε πάρεστε ἢ ἀδελφοῖς ὁρῶ μέγαν τὸν ἀγῶνα· τὸν γὰρ οὐκ ὅντα ἄπας εἴωθεν ἐπαινεῖν, καὶ μόλις ἂν καθ΄ ὑπερβολὴν ἀρετῆς οὐχ ὁμοῖοι, ἀλλ' ὀλίγφ χείρους κριθείητε. φθόνος γὰρ τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον, 2 τὸ δὲ μὴ ἐμποδών ἀνανταγωνίστφ εὐνοία τετίμηται. εὶ δέ με δεῖ καὶ γυναικείας τι ἀρετῆς, ὅσαι νῦν ἐν χηρεία ἔσονται, μνησθῆναι, βραχεία παραινέσει ἄπαν σημανῶ. τῆς τε γὰρ ὑπαρχούσης φύσεως μὴ χείροσι γενέσθαι ὑμῖν μεγάλη ἡ δόξα καὶ ἦς ἄν ἐπ' ἐλάχιστον ἀρετῆς πέρι ἢ ψόγου ἐν τοῖς ἄρσεσι κλέος ἦ.
- 46 ,,Είρηται καὶ εμοὶ λόγφ κατὰ τὸν νόμον ὅσα εἰχον πρόσφορα, καὶ ἔργφ οἱ θαπτόμενοι τὰ μὲν ἤθη κεκόσμηνται, τὰ δὲ αὐτῶν τοὺς παῖδας τὸ ἀπὸ τοῦθε δημοσία ' πόλις μέχρι ἤβης θρέψει, ὡφέλιμον στέφανον τοῖσθέ τε καὶ τοῖς λειπομένοις τῶν τοιῶνδε ἀγώνων προτιθεῖσα ' ἀθλα γὰρ οἶς κείται ἀρὲτῆς μέγιστα, τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσι. νῦν δὲ ἀπολοφυράμενοι ὃν προσήκει ἕκαστος ἀποχωρεῖτε." 1)
- 47 Τοιόσδε μὲν ὁ τάφος ἐγένετο ἐν τῷ χειμῶνι τούτῳ καὶ διελθόντος αὐτοῦ πρῶτον ἔτος τοῦ πολέμου τοῦδε ἐτελεύτα. τοῦ δὲ θέρους εὐθὺς ἀρχομένου Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι τὰ δύο μέρη ισπερ καὶ τὸ πρῶτον ἐσέβαλον ἐς τὴν ἀττικήν ἡγεὶτο δὲ ἀρχιδαμος ὁ Ζευξιδάμου, Λακεδαιμονίων 2 βασιλεύς. καὶ καθεζόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν. καὶ ὄντων αὐτῶν οὐ πολλάς πω ἡμέρας ἐν τῆ ἀττικῆ ἡ νόσος πρῶτον ἤρξατο γενέσθαι τοῖς ἀθηναίοις, λεγόμενον μὲν καὶ πρότερον πολλαχόσε ἐγκατασκῆψαι καὶ περὶ Αῆμνον καὶ ἐν ἄλλοις χωρίοις, οὐ μέντοι τοσοῦτός γε λοιμὸς οὐδὲ φθορὰ οῦτως ἀνθρώ-3 πων οὐδαμοῦ ἐμνημονεύετο γενέσθαι. οὕτε γὰρ ἰατροὶ ἤρκουν τὸ πρῶτον θεραπεύοντες ἀγνοία, ἀλὶ αὐτοὶ μάλιστα ἔθνησκον δσφ καὶ μάλιστα προσήεσαν, οὕτε ἄλλη ἀνθρωπεία τέχνη οὐδεμία· ὅσα τε πρὸς ἱεροῖς ἰκέτευσαν ῆ μαντείοις ¹)

²) b a απιτε gegen die besten Hdschrr.

<sup>2)</sup> b a aus einer Anzahl auch guter Hdschrr. μαντείαις, was Thukydides sonst nicht gebraucht.

"Für Sohne biefer Ranner bagegen, soviele ihr bavon zuges 45
gen seid, oder für Brüder sehe ich einen schweren Wettkamps; benn
ben nicht mehr Lebenden pflegt Jedermann zu rühmen, und kaum
werdet ihr, selbst bei einem Uebermaße von Tapferkeit, ich will
nicht sagen für gleich, sondern nur für nicht viel schlechter erachtet
werden. Denn unter den Lebenden waltet der Reid gegen die Res
benbuhler, was aber nicht mehr im Wege steht, ist mit einem
burch keinen Wetteiser gestörten Wohlwollen geehrt. Soll ich nun 2
auch der Frauentugend derer die jest im Wittwenstande sein werden
noch gedenken, so werde ich durch eine kurze Ermahnung Alles ans
beuten. Groß ist für euch der Ruhm euch nicht schwächer zu zeis
gen als eure angeborne Natur, und wenn von einer Frau, zum
kobe ober zum Tadel, recht wenig unter den Rannern die Rede ist.

"Jest habe ich in Worten bem Gesetze gemäß ausgesprochen, was 46 ich Angemeffenes hatte, und burch die That haben die Bekatteten theils schon ihre Ehre empfangen, theils wird ihre Sohne von jest ab der Staat auf seine Kosten bis zum Jugendalter erziehen, diesen Männern sowohl als ihren hinterlassenen damit einen nühlichen Siegestranz für solche Kämpfe ertheilend; denn wo die größten Kampspreise der Tüchtigs leit ausgesetzt find, da find auch die Bürger die trefflichsten Männer. Best aber weihe Jeder noch die leste Klage dem, dem sie gebührt, und dann gehet heim."

So geschah bie Bestattung in biefem Winter, und ale berfelbe 47 vorüber war, enbigte bas erfte Sahr biefes Rrieges. Gleich ju Unfang bes Commers aber fielen bie Belovonnefier und ihre Bunbesgenofs fen, zwei Drittheile, wie auch bas erfte Dal, in Attita ein; es befehligte fie Archibamos, bes Beuribamos Cobn, Ronig ber Lafebas monier. Und indem fie fich festfesten, verheerten fie bas Lant. Und 2 ba fie noch nicht viele Tage in Attifa maren, fieng bie Rrantheit an jum erften Dale in Athen ju erscheinen, nachbem fie gwar, wie man fagte, auch früher ichon in viele Derter, fowohl um Lemnos als in anbern Begenben, eingebrungen, jetoch eine fo große Seuche mes niaftens und eine berartige Sterblichfeit ter Denfchen war nirgenbs, soweit man fich erinnerte, vorgefommen. Denn weber Werate, Die 3 anfänglich in ihrer Unfunte fie behandelten, halfen, fondern biefe felbft ftarben am meiften, ba fie eben am meiften in Beruhrung tamen, noch fonft irgent eine menschliche Runft; auch mas man an beiligen Statten fiehte ober mit Drafeln und bergleichen

καλ τοῖς τοιούτοις έχρήσαντο, πάντα ἀνωφελῆ ἦν, τελευτῶντές τε αὐτῶν ἀπέστησαν ὑπὸ τοῦ κακοῦ νικώμενοι.

48 "Ηρξατο δὲ τὸ μὲν πρῶτον, ὡς λέγεται, ἔξ Λίθιοπίας τῆς ὑπὲρ Λίγύπτου, ἔπειτα δὲ καὶ ἔς Λίγυπτον καὶ Λιβύην κατἔβη καὶ ἔς τὴν βασιλέως γῆν τὴν πολλήν. ἐς δὲ τὴν Ἀθηναίων πόλιν ἔξαπιναίως ἐνέπεσε, καὶ τὸ πρῶτον ἐν τῷ Πειραιεῖ ῆψατο τῶν ἀνθρώπων, ὥστε καὶ ἐλέχθη ὑπ' αὐτῶν ὡς 
οἱ Πελοποννήσιοι φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα κρῆναι γὰρ οὔπω ἦσαν αὐτόθι. ὕστερον δὲ καὶ ἐς τὴν ἄνω 
2 πόλιν ἀιρίκετο καὶ ἔθνησκον πολλῷ μᾶλλον ἤδη. λεγέτω μὲν 
οὖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἔκαστος γιγνώσκει καὶ ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης ἀφ' ὅτου εἰκὸς ἢν γενέσθαι αὐτό, καὶ τὰς αἰτίας ἄστινας νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς εἶναι δύναμιν ἐς τὸ 
μεταστῆσαι σχεῖν ἐγὼ δὲ οἰόν τε ἔγίγνετο λέξω καὶ ἀφ' 
ὧν ἄν τις σκοπῶν, εἴ ποτε καὶ αὐθις ἔπιπέσοι, μάλιστ' ἀν 
ἔχοι τι προειδώς μὴ ἀγνοεῖν, ταῦτα δηλώσω, αὐτός τε νοσήσας καὶ ἀὐτὸς ἰδων ἄλλους πάσχοντας.

Τὸ μὲν γὰρ ἔτος, ὡς ὡμολογεῖτο, ἐχ πάντων μάλιστα δη ξκείνο άνοσον ές τας άλλας ασθενείας ετύγγανεν ον· el δέ τις και προέκαμνε τι, ές τούτο πάντα άπεκρίθη. τούς δ άλλους απ' οὐδεμιᾶς προφάσεως, αλλ' έξαιφνης ύγιεῖς όντας πρώτον μέν της κεφαλής θέρμαι δοχυραί και των δφθαλμών ξουθήματα και φλόγωσις ελάμβαγε, και τὰ έντός, ή τε (μάουγξ και ή γλώσσα, εύθυς αξματώδη ήν και πνεύμα άτοπον 2 και δυσώδες ήφιει. Επειτα έξ αὐτών πταρμός και βράγγος ξπεγίγνετο, και εν οὐ πολλῷ χρόνφ κατέβαινεν ές τὰ στήθη ό πόνος μετά βηγός Ισχυρού και όπότε ές την καρόλαν στηρίξαι, άνέστρεφέ τε αὐτὴν καὶ ἀποκαθάρσεις γολης πάσαι όσαι ύπο Ιατρών ώνομασμέναι είσιν ξπήεσαν, και αύται μετά ταλαιπωρίας μεγάλης. λύγξ τε τοις πλείοσιν ένέπιπτε 1) κενή, σπασμόν ενδιδούσα εσγυρόν, τοῖς μέν 3 μετά ταῦτα λωφήσαντα, τοῖς δὲ καὶ πολλώ υστερον. καὶ τὸ μέν ἔξωθεν ἀπτομένο σῶμα οὖτ' 1) ἄγαν θερμὸν ἡγ ούτε γλωρόν, αλλ' ὑπέρυθρον, πελιτνόν, 2) φλυκταίναις μι-

a) So b a k aus mehreren, freilich fast nur schlechteren Hdschrr.; p g und die Vulg. oön, was jedoch jetzt selbst Poppo nur dann für richtig hält, wenn man nachher oöös schreibt.

versuchte, war Alles erfolglos, und zulest fand man, burch bas Unglud überwältigt, davon ab.

Sie nahm aber, wie es beißt, ihren erften Anfang in Aethios 48 vien oberhalb Meannten, barauf aber flieg fie auch nach Meannten und Libben und bem größten Theil bes toniglichen Ge bietes binab. In bie Stadt ber Athener aber brang fie ploslich ein und querft ergriff fie im Beiraeus Die Menichen, fobaff von ihnen auch behauptet warb, bie Belovonneffer batten Gift in bie Cifternen geworfen; benn Quellbrunnen gab es bafelbft noch nicht. Spater aber tam fie auch in die obere Stadt, und fie ftarben nun noch viel mehr. Es mag nun Rebet, fei er Arat ober 2 Laie, uber fie fprechen, wie er bentt woraus fie mobl entftanden fein mag, und bie Urfachen einer fo großen Umwandlung angeben, bie er fur geeignet halt Ginfluß auf eine folche Umgestaltung au baben : ich aber werbe beschreiben in welcher Art fie verlief, und mos von man, wenn fie einmal wieder eindringen follte, porzuglich in feiner Beobachtung ausgehn mußte, um fie, im Borque Etwas wiffenb. nicht zu verfennen, bas werbe ich barlegen, ber ich fomobl felbit erfrankt mar als auch Andere felbit leiben fab.

Benes Jahr war namlich, wie man allgemein anerfennt, gerabe 49 am allermeiften frei von ben sonftigen Rrantbeiten; und wenn Jemand ja vorber an Etwas litt, fo gieng Alles in biefe Rrantheit que. Die Uebrigen aber ergriff ohne alle bestimmte Berantaffung, pielmehr ploklich bei voller Gefundheit querft beftige Site bee Ros pfes und Rothe und Entzundung ber Augen, und von ben inneren Theilen maren ber Schlund und Die Bunge fofort blutfarbig und agben einen auffallenden und übelriechenden Athem von fich : bann trat in Rolge bievon Riefen und Beiferkeit bingu, und in furzer Frift gieng bas Leiben in die Bruft berab, mit ftarfem bus ften perbunden; und fobald es fich auf ben Dagen marf, mendete es benfelben um, und alle Arten von Gallentleerungen bie von ben Meraten benannt find ftellten fich ein, und zwar unter beftigem Und Die Debraahl befiel ein leeres Aufftogen welches beftigen Rrampf herbeiführte, ber bei ben Ginen bann wieber nachs ließ, bei ben Andern erft viel fpater. Der außere Rorper mar, 3 wenn man ihn anfühlte, weber fehr beiß noch blag, fonbern etwas

<sup>2)</sup> Die Hdschr. nellogvér und so b 1 p l, gegen die bestimmten Zeugnisse der alten Grammatiker.

ώστε μήτε των πάνυ λεπτων ίματίων καλ σινδόνων τὰς ἐπιβολας μήτ' 2) αλλο τι η γυμνοί 3) ανέχεσθαι, ηδιστά τε αν ξς ύδωρ ψυχρόν σφας αὐτοὺς βίπτειν. και πολλοί τοῦτο των ημελημένων ανθρώπων και έδρασαν ές φρέατα, τη δίψη απαύστω ξυνεχόμενοι. και έν τω όμοιω καθειστήκει τό τε 4 πλέον και έλασσον ποτόν. και ή ἀπορία τοῦ μὴ ἡσυγάζειν και ή αγουπνία ξπέκειτο δια παντός. και το σώμα, δσονπερ γρόνον και ή νόσος ακμάζοι, ούκ ξμαραίνετο, αλλ' άντείχε παρά δόξαν τη ταλαιπωρία, ώστε η διεφθείροντο οί πλείστοι έναταϊοι καλ έβδομαϊοι ύπο τοῦ έντος καύματος, έτι Εγοντές τι δυνάμεως, ή εί διαφύγοιεν, Επικατιόντος τοῦ νοσήματος ές την χοιλίαν χαι έλχώσεώς τε αὐτη ζοχυράς έγγιγγομένης και διαρροίας αμα ακράτου ξπιπιπτούσης οί πολλοί 5 υστερον δι αὐτήν ἀσθενεία ἀπεφθείροντο. διεξήει γαρ διά παντός τοῦ σώματος ἄνωθεν ἀρξάμενον τὸ ἐν τῆ κεφαλῆ πρώτον ίδρυθεν κακόν, και εί τις έκ των μεγίστων περιγένοιτο. τών γε απρωτηρίων αντίληψις αὐτοῦ ξπεσήμαινε κατέσκηπτε γάρ ές αίδοῖα και ές ἄκρας χεῖρας και πόδας, και πολλοί στερισχόμενοι τούτων διέφευγον, είσι δ' οι και των όφθαλμων. τούς δε και λήθη ελάμβανε παραυτίκα άναστάντας των πάγτων όμοίως και ήγνόησαν σφάς τε αὐτούς και τούς έπιτη-50 δείους. Γενόμενον γαρ πρείσσον λόγου το είδος της νόσου τά τε άλλα γαλεπωτέρως η κατά την άνθρωπείαν φύσιν προσεπιπτεν εκάστω και εν τωθε εθήλωσε μάλιστα άλλο τι δν η των ξυντρόφων τι· τὰ γὰρ ὄρνεα καὶ τετράποδα ὅσα ἀνθρώπων απτεται πολλών ατάφων γιγνομένων ή ού προσήει η γευσάμενα διεφθείρετο. τεχμήριον δέ των μέν τοιούτων δργίθων επίλειψις σαφής εγένετο, και ούχ έωρῶντο οὔτε ἄλλως ούτε περί τοιούτον οὐδέν οί δε κύνες μαλλον αξοθησιν παρείχον τοῦ ἀποβαίνοντος διὰ τὸ ξυνδιαιτᾶσθαι.

Τὸ μὲν οὖν νόσημα, πολλά καὶ ἄλλα παραλιπόντι ἀτο-51 πίας, ως εκάστω ετύγχανε τι διαφερόντως ετέρω πρός έτερον γιγρόμενον, τοιούτον ην έπι παν την ίδεαν. και άλλο παρ-

<sup>1)</sup> p exaisto gegen die besten Handschrr., welche Form allerdings C. 52, 3 und 8, 39, 3 alle Hdschrr. bieten. . 2) b k mit wenigen schlechten Hdschrr. μηδ'.

roth, buntelfarbig, in fleinen Blaschen und Beichwuren ausgefahren; bas Innere aber glubte bermagen, bag fie meber bie Gullen ter gang bunnen Rleiber und Leinen noch etwas Unberes ale nacht ju fein bulbeten und fich am liebften in taltes Baffer gefturgt hats Und Biele von ben Bernachläffigten fturgten fich auch wirklich in Cifternen, von unlofcbarem Durfte gequalt; und es blieb fich gleich ob fie mehr ober weniger getrunten hatten. Und bie Un= 4 moglichkeit zu ruben und bie Schlaflofigkeit qualte fie fortmabrenb. Und fo lange bie Rrantheit noch in voller Rraft mar, gehrte ber Rorper nicht ab, fonbern wiberftand gegen Erwarten bem Leiben, fo bag entweber bie Meiften am neunten und febenten Tage, noch im Befite einiger Rraft burch bie innere Site getobtet murben, ober, falle fie bavonfamen, bann die Rranfheit in ben Unterleib binabaiena und bier farte Eiterung entftand und jugleich ein nicht ju bemmenter Durchfall eintrat, und bie Debraahl baburch fvater an Entfraftung ftarb. Denn 5 von oben anfangend gieng bas Uebel bas querft im Ropf fich feftgefett hatte burch ben gangen Rorver, und wenn Jemand bas Schlimmfte überftanben batte, fo zeichnete ibn wenigstens bie Affecs tion feiner Ertremitaten; benn es warf fich auf Die Schaamtheile und bie Sand und Fugfpigen, und Biele famen mit bem Berlufte tiefer bavon, Ginige auch mit bem ber Augen. Anbere befiel auch. gleich wenn fie aufgestanden waren, ein Bergeffen aller Dinge ohne Unterschied, und fie mißkannten sowohl fich felbft als auch ihre Angehörigen. Denn alle Befchreibung überbietend traf bas Befen ber 50 Rrantheit sowohl im Uebrigen Beben ichwerer ale fur menichliche Rrafte, ale fie auch im Folgendem gang vorzüglich ihre Berfchiebenheit von allem Gewohnten bewies: Die Boael und Bierfußer nämlich welche menschliche Leichen berühren giengen, obwohl fo viele unbegraben blieben, entweder nicht heran ober ftarben, wenn fie bas von gefreffen hatten. Beweis bavon: an berartigen Bogeln fand eine augenscheinliche Abnahme ftatt, und fie wurden weber fonft noch um eine folche Leiche gefeben; bie Sunde aber gaben wegen bes Busammenlebens mehr Gelegenheit bie Birfung mahrgunehmen.

So mar also die Rrantheit, wenn man noch viele andere Selt: 51 famteiten übergeht, wie fie eben einem Jeben, dem Einen mehr als bem Andern guftiegen, im Allgemeinen ihrer Erscheinung nach be-

<sup>3)</sup> p g mit den meisten und besten Hdschrr. γυμνόν, was mir jedoch, auch mit Ergänzung von σῶμα, unstatthaft scheint.

ελύπει κατ' ξκείνον τον χρόνον οὐδεν τῶν εἰωθότων. δ δε και γένοιτο, ές τοῦτο έτελεύτα. Εθνησκον δε σε μεν αμελεία, οί δὲ καὶ πάνυ θεραπευόμενοι. Εν τε οὐδὲ Εν 1) κατέστη 2 ໃαμα, ώς είπεῖν, ὅ τι γοῆν προσφέροντας ώφελεῖν τὸ γάρ τω ξυνενεγχον άλλον τοῦτο ξέλαπτε, σωμά τε αὔταρχες ον οὐδὲν διεφάνη πρὸς αὐτὸ ἐσχύος πέρι ἢ ἀσθενείας, ἀλλὰ πάντα ξυνήρει και τὰ πάση διαίτη θεραπευόμενα. δεινότατον δε παντός ήν του κακού ή τε αθυμία, οπότε τις αίσθοιτο κάμνων (πρὸς γὰρ τὸ ἀνέλπιστον εὐθὺς τραπόμενοι τη γνώμη πολιώ μαλλον προίεντο σφας αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀντείχον), και ότι έτερος αφ' έτέρου θεραπείας αναπιμπλάμενοι 3 ώσπερ τὰ πρόβατα ἔθνησκον· καὶ τὸν πλεῖστον φθόρον τοῦτο ένεποίει, είτε γαρ μή θέλοιεν δεδιότες αλλήλοις προσιέναι, απώλλυντο ξρημοι, και οίκιαι πολλαι έκενώθησαν απορία τοῦ θεραπεύσοντος: είτε προσίοιεν, διεφθείροντο, καὶ μάλιστα οἱ ἀρετῆς τι μεταποιούμενοι αἰσχύνη γὰρ ἡφείδουν σφών αὐτών, ἐσιόντες παρά φέλους, ἐπεὶ καὶ τὰς ὀλοφύρσεις των απογιγνομένων τελευτώντες και οι οίκειοι εξέκαμγον. 4 ύπο τοῦ πολλοῦ κακοῦ νικώμενοι. ἐπὶ πλέον δὲ ὅμως οἰ διαπεφευνότες τόν τε θνήσχοντα καὶ τὸν πονούμενον ώκτίζοντο διὰ τὸ προειδέναι τε και αὐτοι ἤδη ἐν τῷ θαρσαλέφ είναι δις γάρ τὸν αὐτόν, ώστε και κτείνειν, οὐκ ἐπελάμβανε. και ξμακαρίζοντό τε ύπὸ τῶν ἄλλων και αὐτοί τῷ παραγρημα περιχαρεί και ές τον έπειτα χρόνον έλπίδος τι είγον χούφης μηδ' αν ύπ' άλλου νοσήματός ποτε έτι διαφθαρηναι.

<sup>1)</sup> p g où đềv gegen die meisten und besten Hdschrr., in deren, wenn auch zum Theil verdorbenen, Lesarten doch deutlich où để žv steckt.

fchaffen. Und feine anbere von ben fonft gewöhnlichen Rrantheiten fiel in jener Beit befchwerlich; bie aber ja vorfommen mochte, fcblug gulest in biefe um. Es ftarben aber bie Ginen burch Bernachlafs flaung, bie Anbern, wenn auch noch fo fehr gepflegt. Und nicht ein einziges Mittel fant fich, fo ju fagen, mas man mit Erfolg batte anwenden fonnen; benn was Ginem geholfen batte, ichabete einem Anbern. Auch zeigte fich fein Rorper burch fich felbit gegen fie gefichert, weber in Rudficht auf Starte noch auf Schwache, fonbern alle raffte fie bin, auch bie mit ber punttlichften Sorafalt gepflegten. Das Entfeplichfte aber in bem gangen Uns glud war bie Duthlofigfeit, fobalb fich Giner leibend fühlte (benn soaleich im Beifte ber hoffnungelofigfeit anheimgefallen, gaben fie fich noch weit mehr preis und wiberftanben nicht), und bag fie, Einer burch bie Wartung bes Anbern angestedt, wie bie Schaafe. ftarben: und bies richtete bie ftartfte Bermuftung an. Denn moche 3 ten fie nun aus Beforgniß nicht zu einander geben wollen, fo famen fie in ber Berlaffenheit um, und viele Saufer ftarben aus burch ben Dangel eines Barters; ober mochten fie bingeben, fo murben fie bingerafft, und am meiften bie, welche einigen Berth auf Bflichttreue legten; benn aus Chrgefühl verschmabten fie Gelbfis iconung, indem fie ju Freunden hineingiengen, ba auch bie Angeborigen gulett, burch bas furchtbare Unglud beffegt, aus Ermus bung foggr bas Rlagen um bie Abgeschiebenen aufgaben. In bobe: 4 rem Grabe aber bemitleibeten bennoch bie Geretteten ben Sterbens ben und ben Leibenben, sowohl weil fie bie Rranfbeit porbertanns ten, als auch ba fie felbft icon in Sicherheit maren; benn zweis mal betraf fie einen und benfelben fo bag fie ihn auch getobtet hatte nicht. Und biefe wurden nicht nur von ben Anbern alucklich gepriefen, fonbern hatten felbft wegen ber augenblicklichen boben Freute auch fur Die Bufunft einige freilich grundlofe Soffnung, bag fie nun nie an einer anbern Rrantheit noch fterben murben.

Außer biesem herrschenden Leiben war ihnen aber um so mehr 52 auch ber Zusammenfluß vom Lande in die Stadt druckend, und zwar vorzugsweise den hereingekommenen. Denn da hauser nicht vorshanden waren, sondern sie in stickigen hutten zur Sommerszeit lebsten, so griff das Sterben ohne alle Ordnung um sich, und theils 2 lagen ste auf einander verscheidend als Leichen da, theils walzten sie sich auf den Straßen und bei allen Quellbrunnen, nach dem Wass

ημιθνητες του ύδατος επιθυμία. τά τε ιερά εν οίς εσχήνηντυ νεκοών πλέα ήν, αὐτοῦ ἐναποθνησκόντων ὑπεοβιαζομένου γάρ τοῦ κακοῦ οἱ ἄνθρωποι, οὐκ ἔγοντες ὅ τι γένωνται, ἐς 3 δλιγωρίαν ξτράποντο και ξερών και όσιων όμοιως. νόμοι τε πάντες ξυνεταράχθησαν 1) οίς έχρῶντο πρότερον περί τὰς ταφάς, ξθαπτον δε ώς ξκαστος εδύνατο. και πολλοί ες άναισχύντους θήκας ετράποντο σπάνει τῶν επιτηδείων διὰ τὸ συγνούς ήδη προτεθνάναι σφίσιν. Επί πυράς γάρ άλλοτρίας ωθάσαντες τους νήσαντας οί μεν επιθέντες τον έαυτων νεπρον ύφηπτον, οί δε παιομένου άλλου άνωθεν επιβαλόντες 58 δν φέροιεν απήεσαν. Πρωτόν τε ήρξε και ές τάλλα τη πόλει ξπί πλέον άνομίας το νόσημα. όᾶον γαρ ετόλμα τις ά πρότερον απεκρύπτετο μη καθ' ήδονην ποιείν, αγχίστροφον την μεταβολην ορώντες των τ' εὐδαιμόνων και αίωνιδίως θνησκόντων και των ουθέν πρότερον κεκτημένων, ευθύς δέ τάκείνων έγόντων. ώστε ταχείας τὰς ἐπαυρέσεις καὶ πρὸς τό τερπνόν ήξίουν ποιείσθαι, ξφήμερα τά τε σώματα και τά 2 γρήματα όμοίως ήγούμενοι. και το μέν προσταλαιπωρείν τῷ δόξαντι καλῷ οὐθείς πρόθυμος ήν, ἄδηλον νομίζων εί ποίν ἐπ' αὐτὸ ἐλθεῖν διαφθαρήσεται. ὅ τι δὲ ἤδη τε ἡδὺ καλ πανταγόθεν τὸ 1) ές αὐτὸ κερδαλέον, τοῦτο καλ καλὸν 3 και γρήσιμον κατέστη. Θεών δε φόβος ή ανθρώπων νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργε, τὸ μέν κρίνοντες ἐν ὁμοίφ καὶ σέβειν καὶ μη έκ τοῦ πάντας όραν εν τοφ απολλυμένους, των δε άμαρτημάτων οὐθείς ελπίζων μέχρι τοῦ δίκην γενέσθαι βιοὺς αν την τιμωρίαν αντιδούναι, πολύ δε μείζω την ήδη κατεψηφισμένην σφών έπικρεμασθήναι, ην πρίν έμπεσείν είκος είναι του βίου τι απολαύσαι.

54 Τοιούτω μὲν πάθει οἱ ἐθηναῖοι περιπεσόντες ἐπιξζοντο, ἀνθρώπων τε ἔνθον θνησχόντων καὶ γῆς ἔξω δηουμένης. ἐν δὲ τῷ κακῷ οἶα εἰκὸς ἀνεμνήσθησαν καὶ τοῦθε τοῦ ἔπους, φάσκοντες οἱ πρεσβύτεροι πάλαι ἄδεσθαι, "ήξει Δωριακὸς πόλεμος καὶ λοιμὸς ἅμὶ αὐτῷ."

<sup>1)</sup> b a συνεταφάχθησαν mit fast allen Hdschrr., doch Thuky-dides sagt immer ξυν —.

<sup>2)</sup> k [τὸ]. Einige Hdschrr. τε statt τὸ, vorher καὶ auslassend. Der Artikel ist in der That lästig.

fer begierig, balbtobt berum. Und bie Beiligtbumer in welchen fie ibre Bohnung genommen batten maren voll Leichen, indem fie barin farben; benn bei ber lebermacht bes Unglude ergaben fich bie Menichen, ba fie nicht mußten mas aus ihnen merben follte, ber Berachtung alles Gottlichen und Menichlich : Beiligen ohne Unterfcbieb. Und alle Gefete bie fie fruber bei ben Beerbigungen beobachteten 3 wurden über ben Saufen geworfen: Beber begrub, wie er eben fonnte. Und Biele mandten fich ju ichamlofen Begrabniffen, in Ermange lung bes nothigen Rubehors, weil ihnen ichon fo Biele porber geftorben waren; Die Ginen namlich legten ihren Tobten auf frembe Scheiterhaufen, benen guvorfommend welche fie errichtet batten, und gunbeten biefelben an, bie Anbern marfen, mahrent eine anbere Leiche verbrannt murbe, Diejenige welche fie trugen oben barauf und giengen bavon. Auch im Uebrigen wurde bie Rrantheit fur ben 53 Staat bie Beranlaffung weiterer Gefeklofigfeit. Denn man maate jest leichter mas man fruber nach Luft ju thun fich icheute, inbem man ben rafchen Bechfel fab fomobl an ben Reichen bie plotlich ftarben. als auch an ben vorher Richts Befigenden bie fofort bie Guter jener erhielten. Deshalb glaubte man raich und angenehm genießen zu muffen, ba man Leben und Gut für gleich verganglich Und für bas als gut Anerfannte Beschwerben ju ertragen 2 war Niemand geneigt, weil er es fur ungewiß hielt ob er nicht bepor er es erreiche murbe hingerafft werben; was aber fogleich angenehm und auf alle Beife bas biezu Bortheilhafte mar, bas fand auch ale gut und nutlich ba. Reine Gottesfurcht aber und fein Den: 3 fchengefet hielt gurud, weil fie in Folge bavon bag fie Alle auf gleiche Beife umtommen faben. Arommigfeit und Gottlofigfeit fur gleichgeltend erachteten, hinfichtlich feiner Bergehungen aber Riemand glaubte, er werbe, bis jur Ginleitung eines Broceffes lebend. bie Strafe bafur abbugen muffen, fondern eine weit größere fei in ber ihnen bereits querfannten verhangt, und ebe man biefer anbeimfalle, muffe man billiger Beife bas Leben noch etwas genießen.

In foldes Leiben gerathen, waren bie Athener hart bebrangt, 54 ba brinnen bie Menschen ftarben und braugen bas Land verwüßtet warb. In bem Unglud aber erinnerten fie fich, wie naturlich, auch folgendes Spruches wieder, von bem bie Aelteren sagten, er fei vorsmals gesungen worben:

"Rommen wird einft ein Dorifcher Rrieg und mit ihm bie Seuche."

2 έγένετο μέν οὖν ἔρις τοἶς ἀνθρώποις μὴ λοιμὸν ἀνομάσθαι ἐν τῷ ἔπει ὑπὸ τῶν παλαιῶν, ἀλλὰ λιμόν, ἐνίχησε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰχότως λοιμὸν εἰρῆσθαι· οἱ γὰρ ἄνθρωποι πρὸς ἃ ἔπασχον τὴν μνήμην ἐποιοῦντο. ἢν δέ γε οἰμαί ποτε ἄλλος πόλεμος καταλάρη Δωρικὸς τοῦδε ὕστερος καὶ ξυμβῆ βγενέσθαι λιμόν, κατὰ τὸ εἰχὸς οὕτως ἄσονται. μνήμη δὲ ἐγένετο καὶ τοῦ Λακεδαιμονίων χρηστηρίου τοῖς εἰδόσιν, ὅτι ἔπερωτῶσιν αὐτοῖς τὸν θεὸν εἰ χρὴ πολεμεῖν ἀνεῖλε κατὰ κράτος πολεμοῦσι νίκην ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἔρη ξυλλήψεσθαι. περὶ μὲν οὖν τοῦ χρηστηρίου τὰ γιγνόμενα ἤκαζον¹) ὁμοῖα 4εἰναι· ἐσβεβληκότων δὲ τῶν Πελοποννησίων ἡ νύσος ἤρξατο εὐθύς. καὶ ἔς μὲν Πελοπόννησον οὐκ ἐσῆλθεν, ὅ τι ἄξιον καὶ εἰπεῖν, ἐπενείματο δὲ Δθήνας μὲν μάλιστα, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων χωρίων τὰ πολυανθρωπότατα. ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὴν νόσον γενόμενα.

55 Οι δε Πελοποννήσιοι επειδή έτεμον το πεδίον, παρήλθον ές την Πάραλον γην καλουμένην μέχρι Λαυρίου, οὖ τὰ άργύρεια μεταλλά έστιν Αθηναίοις. και πρώτον μέν έτεμον ταύτην η 2) πρός Πελοπόννησον όρᾶ, ἔπειτα δὲ τὴν πρός Ευβοιάν τε και Ανδρον τετραμμένην. Περικλής δε στρατηγὸς ὢν και τότε περί μεν τοῦ μη Επεξιέναι τους Αθηναίους την αυτην γνώμην είγεν ώσπερ και έν τη προτέρα έσβολή. 56 έτι δ' αὐτῶν εν τῷ πεδίω ὄντων, πρὶν ες τὴν παραλίαν γην έλθεϊν, έχατὸν νεών ξπίπλουν τη Πελοποννήσω παρεσχευάζετο, χαι ξπειδή έτοιμα ήν, ανήγετο. ήγε δ' ξπι των νεών όπλίτας Αθηναίων τετρακισχιλίους και ίππέας τριαχοσίους έν ναυσίν Ιππαγωγοίς πρώτον τότε έκ τών παλαιών νεών ποιηθείσαις ξυνεστρατεύοντο δέ και Χίοι και Λέσβιοι 2 πεντήχοντα ναυσίν. ὅτε δὲ ἀνήγετο ἡ στρατιὰ αῦτη Αθηναίων, Πελοποννησίους κατέλιπον της Αττικής όντας έν τη παραλία. ἀφικόμενοι δὲ ἐς Ἐπίδαυρον τῆς Πελοποννήσου ξεεμον της γης την πολλήν, και πρός την πόλιν προσβαλόντες ες ελπίδα μεν ήλθον τοῦ έλειν, οὐ μέντοι προεχώρησε 3 γε. ἀναγαγόμενοι δὲ ἐχ τῆς Ἐπιδαύρου ἔτεμον τήν τε

<sup>1)</sup> So b p g a k mit einer Hdschr.; 6, 92, 4 geben die besten Hdschrr. diese Form. Valg. εξααζον.

Run erhob fich zwar ein Streit unter ben Leuten, es sei in bem 2 Spruche von ben Alten nicht eine Seuche (loruos), fonbern eine Sungerenoth (leuos) benannt gewefen, es fiegte aber bei ber Lage ber Dinge naturlich bie Behauptung, es habe Seuche gebeißen; benn bie Leute paften ihre Erinnerung bem an was fie litten. Sollte aber einmal ein anberer Dorifder Rrieg nach biefem eintreten und eine Sungerenoth entfteben, fo werben fie, mein' ich. aller Bahricheinlichkeit nach fo fingen. Auch bes ben Latebamo- 3 niern gegebenen Drafels erinnerten fich bie welche es fannten, wo ihnen ber Gott auf ihre Frage ob fie Krieg führen follten antwortete, wenn fie mit Rachbruck Rrieg führten, murbe ihnen Sieg werben, und felbft zu belfen verfprach. Sinfichtlich bes Dratels nun glaubte man bie Greigniffe mit bemfelben übereinftimmenb. Rach bem Ginfalle ber Beloponnefier aber brach bie Rrantheit fofort 4 aus. Und in ben Beloponnes fam fie nicht, bag es auch ber Rebe werth mare, fonbern verheerte Athen vor allen, bemnachft aber auch von ben übrigen Orten bie volfreichften. Dies mar es mas binfictlich ber Beft gefchab.

Die Beloponnefier aber jogen, nachbem fie bie Chene verwüftet, 55 in bas fogenannte Baralifche Gebiet bis Laurion, wo bie Athener Die Silberbergmerte haben. Und querft vermufteten fie ben Strich welcher nach bem Beloponnes ju liegt, bann ben nach Guboa und Andros bingewendeten. Berifles aber, ber auch jest Relbherr mar, hegte hinfichtlich bes Richtentgegenziehens ber Athener biefelbe Deis nung wie auch bei bem erften Ginfalle; er ruftete aber, als fie 56 noch in ber Ebene waren, ebe fie in bas Baralifche Gebiet gogen, einen Seegug von 100 Schiffen gegen ben Beloponnes aus und, ale Alles bereit mar, gieng er ab. Er führte auf ben Schiffen 4000 Athenifche Sopliten und 300 Reiter auf Bferbe : Transports ichiffen, Die bamals jum erften Rale aus ben alten Schiffen bergerichtet maren; es gogen aber auch bie Chier und Lesbier mit 50 Segeln mit. Als bie Athener mit biefem Beere in See giengen, 2 verließen fie bie Beloponnefier in bem Baralischen Bebiete in Attifa. Rach Epidauros im Belopounes gefommen verheerten fie ben größten Theil bes Landes, griffen bie Stadt an und gewannen gwar hoffnung fie zu nehmen, es gelang jedoch nicht. Sie fegelten nun von 3

<sup>2)</sup> b2 p2 g a k mit wenigen Hdschrr. 7, s. die Note.

Τροιζηνίδα γῆν καὶ τὴν Αλιάδα καὶ τὴν Ερμιονίδα ἔστι δὲ πάντα ταῦτα ἐπιθαλάσσια τῆς Πελοποννήσου. ἄραντες δὲ ἀπ' αὐτῶν ἀφίκοντο ἐς Πρασιάς, τῆς Λακωνικῆς πόλισμα ἐπιθαλάσσιον, καὶ τῆς τε γῆς ἔτεμον καὶ αὐτὸ τὸ πόλισμα εἰλον καὶ ἐπόρθησαν. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἐπ' οἰκου ἀνεχώρησαν. τοὺς δὲ Πελοποννησίους οὐκέτι κατέλαβον ἐν τῆ

57 Αττική ὅντας, ἀλλ' ἀνακεχωρηκότας. "Όσον δέ τε¹) χρόνον οι Πελοποννήσιοι ήσαν ἐν τῆ γῆ τῆ Αθηναίων καλ οι Αθηναΐοι ἐστράτευον ἐπὶ τῶν νεῶν, ἡ νόσος ἔν τε τῆ στρατιξ τοὺς Αθηναίους ἔφθειρε καλ ἐν τῆ πόλει, ὥστε καλ ἐλέχθη τοὺς Πελοποννησίους δείσαντας τὸ νόσημα, ὡς ἐπυνθάνοντο τῶν αὐτομόλων ὅτι ἐν τῆ πόλει εἴη καλ θάπτοντας ἄμα ἡσθάνοντο, θᾶσσον ἐκ τῆς γῆς ἐξελθεῖν. τῆ δὲ ἐσβολῆ τῶτη πλεῖστόν τε χρόνον ἐνέμειναν²) καλ τὴν γῆν πᾶσαν ἔτεμον· ἡμέρας γὰρ τεσσαράκοντα μάλιστα ἐν τῆ γῆ τῆ Αττικῆ ἐγένοντο.

58 Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους Άγνων ὁ Νικίου καὶ Κλεόπομπος ό Κλεινίου, ξυστράτηγοι όντες Περικλέους, λαβόντες την στρατιάν ήπερ έχεινος έχρήσατο έστράτευσαν εύθυς έπι Χαλκιδέας τους έπι Θράκης και Ποτίδαιαν έτι πολιορκουμένην. άφικόμενοι δὲ μηγανάς τε τῆ Ποτιδαία προσέφερον καὶ 2 παντί τρόπω έπειρώντο έλεῖν. προύχώρει δὲ αὐτοῖς οὔτε ἡ αξρεσις της πόλεως ούτε τάλλα της παρασχευης άξίως. Επιγενομένη γαο ή νόσος ένταῦθα δή πάνυ επίεσε τους Αθηναίους, φθείρουσα την στρατιάν, ώστε και τους προτέρους στρατιώτας νοσήσαι των Αθηναίων από της ξύν Άγνωνι στρατιάς, εν τῷ πρὸ τοῦ χρόνφ ὑγιαίνοντας. Φορμίων δὲ και οι έξακόσιοι και χίλιοι οὐκέτι ήσαν περί Χαλκιδέας. δ μέν οὖν Άγνων ταῖς ναυσίν ἀνεχώρησεν ἐς τὰς Αθήνας, ἀπὸ τετρακισχιλίων οπλιτών χιλίους και πεντήκοντα τη νόσω άπολέσας εν τεσσαράκοντα μάλιστα ἡμέραις οί δὲ πρότεροι στρατιώται κατά χώραν μένοντες ξπολιόρκουν την Ποτίδαιαν Μετά δὲ τὴν δευτέραν ἐσβολὴν τῶν Πελοποννησίων οί Αθηναΐοι, ώς η τε γη αὐτῶν ἐτέτμητο τὸ δεύτερον καὶ η

<sup>1)</sup> So die besten Handschrr., einige lassen τε ganz aus. Ein Hyperbaton dieser Partikel ist sehr häufig. b g a k δε χρόνον οι τε. p δε χρόνον οι.

Epibauros wieber ab und verheerten bas Trozenische, Balifche und Bermionifche Bebiet; es find aber bies Alles Ruftenorte bes Belos ponnes. Rachdem fie bann von bier aufgebrochen maren, tamen fie nach Brafia, einer Ruftenftabt in Latonifa, beerten im Lande und nahmen bas Stabteben felbft ein und plunberten es. Rach biefen Unternehmungen gogen fie nach Saufe gurud. Die Belovonnefter aber trafen fie nicht mehr in Attifa, fonbern fie batten es verlaffen. So lange aber bie Belovonneffer im Gebiete ber Athener waren und 57 Die Athener auf ber Flotte im Dienft ftanden, raffte bie Rrantheit fomobl im Beere als in ber Stadt bie Athener weg, fo bag es auch bieß, bie Beloponneffer feien aus Furcht vor ber Rranfheit, als fie von ben Ueberlaufern erfuhren bag biefelbe in ber Stadt fei und zugleich bie Bestattungen bemerkten, fchneller aus bem ganbe abgejogen. Uebrigens blieben fie bei biefem Ginfall am langften barin und verheerten bas gange Land; benn 40 Tage ungefahr waren fie im Attischen Gebiete.

In bemfelben Sommer jogen Sagnon, bes Nifias Sohn, und 58 Rleopompos, bes Rleinias Sohn, Ditfelbherrn bes Berifles, mit bem Beere welches biefer gehabt batte fogleich gegen bie Chalfibeer an ber Thrafifchen Rufte und bas noch belagerte Botibaa; und bafelbft angelangt wandten fie Dafcbinen gegen Botibaa an und versuchten es auf jebe Beise zu erobern. Doch gelang ihnen weber 2 Die Einnahme ber Stadt noch bas Uebrige auf eine ben Streits fraften entsprechende Art; benn bie Rrantheit befiel fie und brudte bie Athener gerade hier recht, indem fie bas Beer aufrieb, fodaß auch bie fruhern Truppen ber Athener, bie borber gefund maren, . von bem heere unter hagnon angeftedt murben. Bhormion aber und bie 1600 maren nicht mehr in ber Gegend ber Chalfideer. Sagnon nun fehrte mit ben Schiffen nach Athen gurud, nachbem er in etwa 40 Tagen von 4000 Sopliten 1050 burch bie Rrantbeit verloren hatte; bie fruberen Truppen aber blieben in ihrer Stellung und belagerten Botibaa.

Nach bem zweiten Einfall ber Beloponnester aber waren bie 59 Athener, ba ihr Land zum zweiten Male verheert war und Krank-

<sup>2)</sup> be a mit einigen Hdschrr. Euswar.

νόσος ξπέκειτο άμα καὶ ὁ πόλεμος, ἡλλοίωντο τὰς γνώμας, καὶ τὸν μὲν Περικλέα ἐν αἰτίᾳ εἰχον ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμεῖν καὶ δι' ἐκεῖνον ταῖς ξυμφοραῖς περιπεπτωκότες, πρὸς δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους ὥρμηντο ξυγχωρεῖν' καὶ πρέσβεις Στινὰς πέμψαντες ὡς αὐτοὺς ἄπρακτοι ἐγένοντο. πανταχό-Θεν τε τῆ γνώμη ἄποροι καθεστῶτες ἐνέκειντο τῷ Περικλεῖ. ὁ δὲ ὁρῶν αὐτοὺς πρὸς τὰ παρόντα χαλεπαίνοντας καὶ πάντα ποιοῦντας ἅπερ αὐτὸς ἥλπιζε, ξύλλογον ποιήσας (ἔτι δ' ἐστρατήγει) ἐβούλετο θαρσῦναί τε καὶ ἀπαγαγών τὸ ὀργιζόμενον τῆς γνώμης πρὸς τὸ ἡπιώτερον καὶ ἀδεέστερον καταστῆσαι. παρελθών δὲ ἔλεξε τοιάδε.

,,Καλ προσδεχομένω μοι τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν ἐς ἐμὲ γεγένηται (αλοθάνομαι γάρ τὰς αλτίας) καλ ξκκλησίαν τούτου ένεχα ξυνήγαγον, ὅπως ὑπομνήσω καὶ μέμιψωμαι¹) εἶ τι μὴ 2 όρθως η έμοι χαλεπαίνετε η ταις ξυμφοραίς είκετε. έγω γαρ ήγουμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν όρθουμένην ώφελειν τούς Ιδιώτας ή καθ' Εκαστον των πολιτων εύπραγούσαν, άθροση δε σιραλλομένην. καλώς μεν γάρ φερόμενος άνηρ τὸ καθ' ξαυτὸν διαφθειρομένης τῆς πατρίδος οὐδὲν ἦσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχών δε εν εύτυχούση πολλώ μάλλον 3 διασώζεται. ὁπότε οὐν πόλις μεν τὰς ίδιας ξυμφοράς οἵα τε φέρειν, είς δὲ ξκαστος τὰς ἐκείνης ἀδύνατος, πῶς οὐ κρὴ πάντας αμύνειν αὐτῆ, καὶ μὴ ο νῦν ὑμεῖς δράτε ταῖς κατ' οίκον κακοπραγίαις έκπεπληγμένοι τοῦ κοινοῦ τῆς σωτηρίας ' άφίεσθε, και έμε τε τὸν παραινέσαντα πολεμεῖν και ὑμᾶς 4 αὐτούς οἱ ξυνέγνωτε δι' αἰτίας ἔγετε. καίτοι ἐμοὶ τοιούτω ανδρί δργίζεσθε δς ούδενός υξομαι ήσσων είναι γνωναί τε τὰ δέοντα καὶ έρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολίς τε καὶ χρημάτων πρείσσων. ο τε γάρ γνούς παι μή σαφως διδάξας έν ζοφ και ει μη ένεθυμήθη. ὅ τ' ἔχων ἀμφότερα, τῆ δὲ πόλει δύσνους, οὐχ ἂν ὑμοίως τι οἰχείως φράζοι προσόντος δὲ καί τοῦδε, χρήμασι δὲ γικωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ένὸς

<sup>4)</sup> b μέμψομαι gegen fast alle Hdschrr.

heit und Krieg zugleich ihnen zusetzte, in ihrer Gesinnung verdenbert und beschuldigten den Perikles daß er sie überredet habe zum Kriege und daß sie seinetwegen in das Unglud gerathen seien, mit den Lakedmoniern dagegen waren sie geneigt sich zu verständigen. Und sie schiedten Einige als Gesandte zu denselben, richteten aber Richts aus. So in allen Beziehungen rathlos in ihrem Sinne 2 geworden, setzten sie dem Perisles zu. Dieser aber berief, da er sie über die Lage der Dinge erbittert und alles das thun sah was er selbst erwartet hatte, eine Bersammlung (noch war er Feldherr) und wollte sie ermuthigen und, das Jürnende ihrer Stimmung ablensend, zu größerer Milde und Furchtlosigseit hinüberleiten. Er trat nun auf und sprach also.

"Richt unerwartet find mir bie Meugerungen eures Bornes 60 gegen mich gefommen (benn ich fenne bie Urfachen), und ich babe um beswillen eine Berfammlung berufen um euch zu erinnern und au tabeln, wenn ihr vielleicht mit Unrecht entweder mit mir ungufrieben feib ober ben Drangfalen weichet. 3ch meine nämlich baff 2 ein Staat, wenn er als Ganges fraftig baftebt, ben Gingelnen mehr nust, ale wenn er zwar in jebem einzelnen ber Burger gludlich ift. . als Gesammtheit aber finft. Denn ein Dann bem es an feinem Theile wohl geht fommt, wenn bas Baterland ju Grunde geht. ebenfogut mit um, ein Ungludlicher aber in einem gludlichen ganbe rettet nich weit eher. Wenn nun ber Staat wohl die Unfalle ber 3 Einzelnen, nicht aber jeber Einzelne bie bee Staates qu übertragen im Stande ift, wie follten ba nicht Alle benfelben vertheibigen und fich huten vor bem was ihr jest thut: burch eure hauslichen Unfalle ericuttert, entichlagt ihr euch ber Rettung bes Bemeinwefens und überhauft nicht nur mich ber ich jum Rriege ermahnte, fonbern auch euch felbft bie ihr ibn mitbefchloffet mit Bormurfen! Unb 4 boch gurnt ihr in mir einem Manne ber Niemandem nachaufteben alaubt in ber Erfenntnig bes Rechten und bem Aussprechen beffels ben, ber bas Baterland liebt und über Belb erhaben ift. Denn wer bas Rechte erfennt und es nicht flar barftellen fann, nust nicht mehr, ale wenn er es nicht gefunden hatte; und wer bies Beibes befitt, aber gegen bas Baterland ichlechtgefinnt ift, mochte wohl nicht auf gleiche Beife Etwas portheilhaft rathen; mare auch bies porhanden, er liege fich aber burch Gelb gewinnen, fo murbe Alles für bies Gine verfauft werben. Folglich, wenn ihr euch von mir

αν πωλοιτο. ωστ' εξ μοι καλ μέσως ήγούμενοι μαλλον έτέρων προσείναι αὐτὰ πολεμείν ἐπείσθητε, οὐκ ἂν εἰκότως 61 νου του γε άδικειν αιτίαν φεροίμην. Και γαο οίς μεν αίρεσις γεγένηται τάλλα εὐτυχοῦσι, πολλή ἄνοια πολεμῆσαι. εί δ' άναγχαϊον ήν ή εξξαντας εύθύς τοις πέλας ύπαχοῦσαι ή κινδυνεύσαντας περινενέσθαι, ο φυνών τον κίνδυνον τοῦ 2 υποστάντος μεμπτότερος. και έγω μεν ο αυτός είμι και ούπ εξίσταμαι ύμεῖς δε μεταβάλλετε, επειδή ξυνέβη ύμιν πεισθήναι μέν απεραίοις, μεταμέλειν δε παπουμένοις, παι τον Εμόν λόγον εν τῷ ὑμετέρω ἀσθενεῖ τῆς γνώμης μὴ ὀρθὸν φαίνεσθαι, διότι το μέν λυποῦν έχει ήδη την αζοθησιν έχαστω, τῆς δὲ ωωελίας ἄπεστιν ἔτι ἡ δήλωσις ἄπασι, χαλ μεταβολής μεγάλης, και ταύτης έξ όλίγου, ξυπεσούσης τα-3 πεινή ύμῶν ἡ διάθοια έγχαρτερείν ἃ έγνωτε. δουλοί γὰρ φρόνημα τὸ αἰψνίδιον καὶ ἀπροσδόκητον καὶ τὸ πλείστφ παραλόγω ξυμβαΐνον. δ ύμιν) πρός τοις άλλοις ούν ηκιστα καὶ κατά την νόσον γεγένηται. δμως δὲ πόλιν μεγάλην ολχούντας καλ έν ήθεσιν άντιπάλοις αὐτή τεθραμμένους γρεών καί ξυμφοραίς ταίς μεγίσταις έθέλειν υφίστασθαι καί την άξιωσιν μη άφανίζειν (ξν Ισφ γάρ οι άνθρωποι δικαιούσι της τε ύπαρχούσης δόξης αλτιασθαι δστις μαλακία ελλείπε και της μη προσηκούσης μισείν τον θρασύτητι ορεγόμενον), άπαλγήσαντας δε τα ίδια τοῦ χοινοῦ τῆς σωτηρίας άντιλαμβάνεσθαι.

62 ,,Τον δε πόνον τον κατά τον πόλεμον, μη γενηται τε πολύς και οὐδεν μαλλον περιγενώμεθα, ἀρκείτω μεν ύμιν και εκείνα εν οἰς ἄλλοτε πολλάκις γε δη ἀπεδειξα οὐκ ὀρθῶς αὐτὸν ὑποπτευόμενον, δηλώσω δε και τόδε, ὅ μοι δοκείτε οὖτ' αὐτολ πώποτε ενθυμηθηναι ὑπάρχον ὑμιν μεγεθους 2 περι ες την ἀρχην οὕτ' εγώ εν τοῖς πριν λόγοις οὐδ' ἄν νῦν εχρησάμην κομπωθεστεραν ξχοντι την προσποίησιν, ει μη καταπεπληγμένους ὑμᾶς παρὰ τὸ εἰκὸς εώρων. οἰεσθε

p<sub>1</sub> ήμῖν mit mehreren, darunter auch guten Hdschrr.

jum Rriege bestimmen ließet, weil ihr alaubtet bag mir auch nur einigermaßen mehr als Andern Diefe Gigenschaften beiwohnen, fo mochte ich wenigstens ben Tabel unrecht zu thun jest mohl unvertienter Beife ernten. Denn freilich fur bie welchen bie Babl freis 61 geftellt ift, intem fie im Uebrigen gludlich find, ift es ein großer Unverftand Rrieg au führen : wenn es aber nothwendig mar ents weber nachgebend, fofort Anbern ju gehorchen ober unter Gefahren ben Sieg zu erringen, fo mar wer bie Gefahr mieb tabelnemerther als wer fich ihr unterzog. Und ich meines Theils bin noch bers 2 felbe und mante nicht: ibr aber folgget um, nachbem es euch ne ichab bag ibr euch bagu bestimmen ließet, als ihr noch unverlest waret, es aber bereut, wo ihr in Roth feib, und bag meine Beweisführung bei eurer Gefinnungeschwäche nicht haltbar erscheint, weil bas Beläftigenbe iest ichon fur Jeben fich fuhlbar macht, bas Ginleuchten bee Bortbeile aber Allen noch fern ift, und weil, nachs bem eine große Beranderung, und zwar ploblich, eingebrochen, euer Sinn au niedrig ift um muthig festauhalten mas ihr befchloffen habt. Denn bas Blogliche und Unerwartete und gegen alle Berechnung 3 Eintretende beugt bas Selbstbewußtsein nieder: und folches bat euch außer in ben anbern Dingen gang vorzüglich auch in ber Rrantbeit betroffen. Dennoch aber mußt ihr, Burger eines großen Staates und in ben ihm entsprechenben Grundfagen erzogen, auch ben größten Unfallen euch ju unterziehen bereit fein und euern Ruhm nicht vernichten (benn die Menschen glauben ebensofehr ein Recht jum Tabel gegen ben welcher hinter bem vorhandenen Rufe aus Reigheit gurudbleibt, als jum haffe gegen ben welcher nach tem ihm nicht gebührenben mit Berwegenheit trachtet zu haben), fonbern ibr mußt euer befonberes Web verschmergen und fur bie Rettung bes Gemeinwohles arbeiten.

"Daß aber von ber Anstrengung im Kriege mit Unrecht ge 62 fürchtet wird, sie moge zu groß werden und wir nichts besto wenisger nicht obsiegen, bas habe ich euch zwar schon bei andern Gelesgenheiten wiederholt zur Genüge dargethan, doch will ich noch dies Eine hervorheben, was als einen Borzug für eure herrschaft rückssichtlich der Größe weder ihr selbst jemals bedacht zu haben scheint noch ich in meinen frühern Reden erwähnt habe; und auch jest 2 würde ich es nicht ansühren, da es einen etwas prahlerischen Anstrich hat, wenn ich euch nicht über die Gebühr niedergeschlagen sähe.

his die ton franches r Buo mecan ran es arandis e filone that Review Et an S reutede zur en in Tar i II PREDZUTOT REMERATI Badiates Zmatidel till Land SOTE OU POTE THE TEN OF Line vontiers faregiaten stroi yakenwi geinen a ZRAAMTIOUR RAUTIN TO zei merei fimitionen diagosoum jenitai. Tr BOLGEGI BEL TE T. INDEST. Marthan at Levisium me YMY ZM CI TEL CALMI 5 dieceseries Temperate elathine i menter. onoge ma Ausbairtes 1 Xinc men -en mer en SEC. SEG. NU. al Fire Terrer Prayries The Zun the hunder event of 2 Raufzetal Fatilit lazie, graul fr est TOTOLE. "This to wikes apper. & into ere 63 אינוש צסט; איטיים ד

ren rous novots que ren évos monte de coxis de c

algramamers. auc augramamers. auc Lesart findet sich Halir. Ihra Lebe Relir. & trace mbt namlich nur bie Bunbesgenoffen zu beherrichen, ich aber was von ben beiben gur Benutung offen liegenben Theilen; mbe und bem Deere, ihr bes einen gang unbebingt Berr to blos foweit thr ihn jest befiget, fonbern auch wenn ihr weiterer Ausbehnung wollt; und es gibt Reinen ber euch, 3 mit ber jest porbandenen Starfe eurer Rlotte baberfegelt, ann, weber ein Ronig noch irgent eine Nation ber Bestwiglich ericeint mit biefer Dacht gar nicht vergleichbar ber Be Baufer und bee Landes, in benen ihr jest Großes vert, haben glaubt; und es ift unbillig fich uber biefe Dinge 4 ben, und nicht vielmehr fie in Bergleich ju biefer Dacht +Luftgartchen und Bierrath bes Reichthums ju betrachten ingguichagen und zu erfennen bag bie Freiheit, wenn wie unfre Unftrengungen retten, bies leicht berftellen wirb, bag bie Andern unterthan geworben auch bas vorber Be-Lichwinden pflegt, und es ift billig und in beiben Begiebungen lechter ale unfre Bater ju geigen, Die es unter Anftrengun-Binicht als Erbtheil von Anbern gewannen und überbies mam es une ju überliefern (ift es boch ichimpflicher beffen 5 m. bat beraubt gu werben ale, wenn man etwas erwerben Biel nicht zu erreichen), endlich bem Weinbe entgegengu= bet nur mit Gelbstachtung, fonbern auch mit Berachtung. rablerifche Redheit findet fich in Folge gludlicher Unwiffenheit uch bei einem Reigen, Berachtung aber geigt nur ber auch burch Ginficht ben Gegner ju überragen vertraut, mas jest ber Fall ift. Und bem Unternehmungsgeift verburgt bem Glude die Ginficht, wenn eine bochbergige Gefinnung in ift, einen fichereren Erfolg, und fie verläßt fich weniger Soffnung, beren Rraft fid in ber Roth zeigt, fonbern auf ben vorhandenen Mitteln verfahrende Ginficht, beren Borauverläffiger ift.

ib die aus der Herrschaft entspringende Achtung der Stadt, 63 ihr mehr als Alle ftolz seid, mußt ihr billiger Beise des helsen und nicht die Anstrengungen flieben, oder auch nach een nicht trachten; und ihr durft nicht glauben nur um ein, Knechtschaft statt Freiheit, zu fampsen, sondern auch Berlust der Herrschaft und um die aus jenem Hasse, den während der Herrschaft zugezogen habt, erwachsende Ges

μέν γάρ των ξυμμάχων μόνον ἄρχειν, έγω δε ἀποφαίνω δύο μερών των ές χρησιν φανερών, γης και θαλάσσης, του έτέρου ύμας παντός χυριωτάτους όντας, έφ' όσον τε νῦν 8 νέμεσθε και ην έπι πιέον βουληθητε· και ούκ έστιν όστις τη ύπαρχούση παρασκευή τοῦ ναυτικοῦ πλέοντας ύμᾶς οὖτε βασιλεύς χωλύσει ούτε άλλο ούδεν έθνος των έν τω παρόντι. ώστε ου κατά την των ολκιών καλ της γης χρείαν, ών μεγά-4 λων νομίζετε έστερησθαι, αυτη ή δύναμις φαίνεται οὐδ' είχος γαλέπως φέρειν αὐτών μαλλον ή οὐ κηπίον και έγχαλλώπισμα πλούτου πρός ταύτην νομίσαντας όλιγωρήσαι, και γνώναι έλευθερίαν μέν, ην αντιλαμβανόμενοι αὐτης διασώσωμεν, δαδίως ταῦτα ἀναληψομένην, ἄλλων δ' ὑπαπούσασι και τὰ προκεκτημένα ) φιλείν έλασσοῦσθαι, τών τε πατέρων μη χείρους κατ' αμφότερα φανήναι, οδ μετά πόνων και ού παρ' άλλων δεξάμενοι κατέσχον τε και προσέτι 5 διασώσαντες παρέδοσαν ήμιν αὐτά (αἴσχιον δὲ ἔχοντας άφαιρεθήναι ή πτωμένους άτυχήσαι), λέναι δε τοῖς έχθροῖς όμόσε μή φρονήματι μόνον, άλλα καλ καταφρονήματι. αὔγημα μέν γάρ και ἀπὸ ἀμαθίας εὐτυγοῦς και δειλώ τινι ξυγίννεται, καταφρόνησις δε δς αν και γνώμη πιστεύη των έναντίων προέχειν, δ ήμιν ὑπάρχει. και τὴν τόλμαν ἀπὸ της όμοιας τύχης η ξύνεσις έχ τοῦ ὑπέρφρονος έχυρωτέραν παρέγεται, έλπιδι τε ήσσον πιστεύει, ής έν τῷ ἀπόρω ή τοχύς, γνώμη δε από των υπαρχόντων, ής βεβαιοτέρα ή πρόνοια.

68 ,, Τῆς τε πόλεως ὑμᾶς εἰκὸς τῷ τιμωμένῳ ἀπὸ τοῦ ἄρχειν, ῷ ὑπὲρ ἄπαντας²) ἀγάλλεσθε, βοηθεῖν, καὶ μὴ φεύγειν τοὺς πόνους ἢ μηθὲ τὰς τιμὰς διώκειν' μηθὲ νομίσαι περὶ ἐνὸς μόνου, δουλείας ἀντ' ἐλευθερίας, ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἀρχῆς στερήσεως καὶ κινδύνου ὧν ἐν τῆ ἀρχῆ

1) So k mit sechs geringeren Hdschrr., aber dem Gedanken und dem Gebrauche des Thuk., der auch sonst immer κέκτημα, nicht ἔκτημα, schreibt, augemessen. b aus den besten Hdschrr. προσεκτημένα, p g a προσεκτημένα, eine Hdschr. προεκτημένα.

2) Die Ausgaben mit den meisten Hdschrr. ὅπερ απαντες. Die aufgenommene, auch von Krüger und Poppo für passender erklärte Lesart fludet sich in dem Italus, zwei Parisini und bei Dionys. Halic. Den Uebergang zur Vulg. zeigen drei sehr gute Hdschrr., welche ἡ ὑπὲρ ἀπαντες habeu.

Ihr glaubt nämlich nur bie Bunbesgenoffen zu beherrichen, ich aber erflare bag von ben beiben gur Benutung offen liegenden Theilen, bem Lande und bem Deere, ihr bes einen gang unbebingt herr feid, nicht blos soweit ihr ihn jest befiget, sondern auch wenn ihr es in weiterer Ausbehnung wollt; und es gibt Reinen ber euch, 3 wenn ihr mit ber jest porbandenen Starfe eurer Rlotte baberfegelt. hindern fann, weber ein Ronig noch irgend eine Ration ber Jests Rolalich erscheint mit biefer Dacht aar nicht vergleichbar ber Befit ber Baufer und bes Landes, in benen ihr jest Großes verloren zu haben glaubt; und es ift unbillig fich über biefe Dinge 4 ju betrüben, und nicht vielmehr fie in Bergleich ju biefer Macht als ein Luftgartchen und Bierrath bes Reichthums zu betrachten und geringauschaten und zu erfennen baß bie Freiheit, wenn wir fie burch unfre Unftrengungen retten, bies leicht berftellen wirb, baß aber benen bie Anbern unterthan geworben auch bas vorher Befeffene zu ichwinden pflegt, und es ift billig uns in beiben Beziehungen nicht fcblechter als unfre Bater ju zeigen, bie es unter Anftrengungen und nicht als Erbtheil von Andern gewannen und überbies bewahrten um es une ju überliefern (ift es boch ichimpflicher beffen 5 was man hat beraubt zu werden als, wenn man eiwas erwerben will, fein Biel nicht zu erreichen), endlich bem Feinbe entgegenzugebn nicht nur mit Gelbstachtung, fondern auch mit Berachtung. Denn prablerische Recheit finbet fich in Folge glucklicher Unwiffenheit wohl auch bei einem Reigen, Berachtung aber zeigt nur ber welcher auch burch Ginficht ben Gegner zu überragen vertraut, mas bei uns jest ber Fall ift. Und bem Unternehmungegeift verburgt bei gleichem Glude bie Einficht, wenn eine bochbergige Befinnung vorhanden ift, einen fichereren Erfolg, und fie verläßt fich weniger auf bie Soffnung, beren Rraft fich in ber Roth zeigt, fonbern auf bie nach ben vorhandenen Mitteln verfahrende Ginficht, beren Borausficht zuverlaffiger ift.

"Und die aus ber Herrschaft entspringende Achtung ber Stadt, 68 auf die ihr mehr als Alle stolz seid, mußt ihr billiger Weise bes wahren helsen und nicht die Anstrengungen stiehen, oder auch nach den Ehren nicht trachten; und ihr durft nicht glauben nur um eins allein, Knechtschaft statt Freiheit, zu kampsen, sondern auch um den Berlust der Herrschaft und um die aus jenem Hasse, den ihr euch während der herrschaft zugezogen habt, erwachsende Ge-

απήχθεσθε. ής οὐδ' εκστηναι έτι ύμιν έστιν, εί τις και τόδε 2 εν τῷ παρόντι δεδιώς ἀπραγμοσύνη ἀνδραγαθίζεται. τυραννίδα γαρ ήδη έχετε αὐτήν, ην λαβείν μέν άδικον δοκεί είναι, άφεϊναι δε επικίνδυνον, τάγιστ' άν τε πόλιν οί τοιούτοι έτέρους τε πείσαντες απολέσειαν και εί που έπι σφων αὐτων αὐτόνομοι οἰχήσειαν τὸ γὰρ ἄπραγμον οὐ σώζεται μη μετά τοῦ δραστηρίου τεταγμένον, οὐδὲ εν άργούση πόλει ξυμφέρει, αλλ' εν υπηκόφ, ασφαλώς δουλεύειν. 64 Υμείς δε μήτε ύπο των τοιώνδε πολιτών παράγεσθε μήτε ξμε δι' δργης έχετε, ο και αύτοι ξυνδιέγνωτε πολεμείν, εί και έπελθόντες οι έναντιοι έδρασαν απερ είκος ην μη έθελησάντων ύμων ύπακούειν, ξπιγεγένηται τε πέρα ών προσεδεγόμεθα ή νόσος ήδε, πραγμα μόνον δή των πάντων ελ-2 πίδος χοείσσον γεγενημένον. και δι' αὐτὴν οἰδ' ὅτι μέρος τι μάλλον έτι μισούμαι, οὐ δικαίως, εί μη καί όταν παρά λόγον τι εὖ πράξητε έμοι ἀναθήσετε. Φέρειν τε γρή τά τε δαιμόνια άναγχαίως τά τε άπὸ τῶν πολεμίων ἀνδρείως. ταῦτα γὰρ ἐν ἔθει τῆδε τῆ πόλει πρότερόν τε ἢν νῦν τε μὴ 3ξη ύμιτη κωλυθή. γνώτε δε όνομα μεγιστον αὐτὴν έγουσαν έν πασιν ανθρώποις δια το ταις ξυμφοραίς μή είχειν, πλείστα δε σώματα και πόνους αναλωκέναι πολέμω, και δύναμιν μεγίστην δη μέχρι τουδε κεκτημένην, ής ές άίδιον τοις ξπιγιγνομένοις, ην και νύν ύπενδωμέν ποτε (πάντα γαρ πέωυκε και ελασσούσθαι), μνήμη καταλελείψεται, Έλλήνων τε ότι Ελληνές πλείστων δη ηρέαμεν και πολέμοις μενίστοις άντέσχομεν πρός τε ξύμπαντας και καθ' έκάστους, πόλιν τε 4 τοις πάσιν εύπορωτάτην και μεγίστην φιήσαμεν. καίτοι ταῦτα ὁ μὲν ἀπράγμων μέμψαιτ' ἄν, ὁ δὲ δρᾶν τι βουλόμενος και αὐτὸς ζηλώσει εἰ δέ τις μη κέκτηται, φθονήσει. τό δὲ μισεῖσθαι καὶ λυπηρούς είναι ἐν τῷ παρόντι πᾶσι μέν ύπηρξε δή δσοι έτεροι έτερων ήξιωσαν άρχειν. δστις

fahr. Und biefe konnt ihr nicht einmal mehr aufgeben, wenn etwa Bemand, in ben gegenwartigen Umftanben furchtfam, aus Liebe zur Rube auch barn in einer Anwandlung von Ebelmuth fcbreiten wollte: benn als Bewaltherrichaft befinet ibr biefelbe bereits, beren 2 fich zu bemächtigen ungerecht, fie aber aufzugeben gefährlich icheint. Sehr fchnell wurben folche Menfchen, fowohl wenn fie es Unbern einrebeten, ale auch wenn fie mo fur fich felbft unabhangig wohnten, einen Staat au Grunde richten; benn bie Unthatigfeit erhalt fich nicht, wenn ihr nicht bie Entichloffenheit jum Sanbeln gur Seite ftebt, und fie ift nicht in einem berrichenben Staate erfprieße lich, fondern nur in einem abhangigen, um gefahrlos zu gehorchen. 3br aber laffet euch meber von folden Burgern verführen noch beget 64 gegen mich. mit bem ihr ja felbft ben Rrieg aufammen beichloffet. Born, wenn auch bie Reinde eingefallen find und gethan baben was zu vermuthen ftanb, ba ihr euch nicht unterwerfen wolltet, und auch außer bem mas wir erwarteten noch biefe Rranfheit uns betroffen bat, ein allein von Allem über febe Berechnung gestiegenes Greignig. Und um tiefer Rrantheit willen werbe ich, ich weiß es. 2 noch ein gutes Theil mehr gehaßt, gang mit Unrecht, ihr mußtet benn, fobalb ihr einmal wider Erwarten Blud habt, auch bas mir aufdreiben wollen. Ertragen mußt ihr bie gottlichen Schickungen mit Ergebung in bie Nothwendigfeit, ben Reindesbruck mit Dans nesfinn: benn bies mar fruber Grunbfat in Diefer Stabt und moge jest an euch nicht ju Schanden werben. Erfennet aber bag fie ben größten Ruhm unter allen Bolfern befigt, weil fie bem Unglude 3 nicht weicht und am meiften Menschenleben und Anftrengungen bem Rriege geopfert, und bag fie bie größte Dacht bis jest erworben hat, beren Andenfen, wenn wir auch jest einmal etwas nachs laffen follten (benn Alles ift ja bagu bestimmt auch wieder abzunehmen), auf ewig ber Rachwelt verbleiben wirb, bag wir als Bellenen über bie allermeiften Sellenen berrichten, bie furchtbarften Rriege gegen Alle wie gegen Einzelne gusbielten und bie mit allen Dingen am reichlichften ausgestattete und größte Stadt bewohnten. Freilich murbe bies jener Unthatige tabeln, wer aber etwas voll: 4 bringen will, ber wird bem ebenfalls nacheifern, und wenn einer es nicht befigt, wird er es beneiben. Gehaft zu werben aber und für ben Augenblick läftig zu fein begegnet ja Allen bie je über Anbere ju berrichen fich berufen fühlten; wer aber um ber bochften

ζοντάς τε και τὸ ναυτικὸν θεραπεύοντας και άρχὴν μὴ ἐπικτωμένους εν τῷ πολέμφ μηδε τῆ πόλει κινδυνεύοντας ἔφη περιέσεσθαι οι δε ταυτά τε πάντα ές τούναντίον έπραξαν και άλλα έξω τοῦ πολέμου δοχοῦντα είναι κατά τὰς ίδίας φιλοτιμίας και ζόια κέρδη κακώς ές τε σφάς αὐτοὺς και τοὺς ξυμμάχους επολίτευσαν, α κατορθούμενα μέν τοις ιδιώταις τιμή και ώφελία μαλλον ήν, σφαλέντα δε τη πόλει ές τον 5 πόλεμον βλάβη καθίστατο. αίτιον δ' ην ότι έκεινος μέν δυνατός ων τω τε άξιώματι και τη γνώμη, χρημάτων τε διαφανώς αδωρότατος γενόμενος, κατείχε το πλήθος έλευθέρως, και οὐκ ἦγετο μᾶλλον ὑπ' αὐτοῦ ἢ αὐτὸς ἦγε, διὰ τὸ μη πτώμενος έξ οὐ προσηπόντων την δύναμιν προς ήδονήν τι1) λέγειν, άλλ' έγων ξπ' άξιώσει και πρός όργην τι άντει-6 πείν. ὁπότε γοῦν αἴσθοιτό τι αὐτοὺς παρά καιρὸν ὕβρει θαρσούντας, λέγων κατέπλησσεν έπλ το φοβείσθαι, και δεδιότας αὐ ἀλόνως ἀντικαθίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν. ἐνίγνετό τε λόγφ μέν δημοχρατία, ξργφ δε ύπο τοῦ πρώτου ανδρός άρχή. οί δε υστερον τσοι αυτοί μαλλον πρός αλλήλους όντες και δρεγόμενοι τοῦ πρώτος ξκαστος γίγνεσθαι ετράποντο Τχαθ' ήδονας τω δήμω χαι τα πράγματα ενδιδόναι. Εξ ών άλλα τε πολλά, ώς έν μεγάλη πόλει και ἀρχὴν έχούση, ἡμαρτήθη και ὁ ές Σικελίαν πλούς, ος2) οὐ τοσούτον γνώμης άμαρτημα ήν προς ους επήεσαν, δσον οι εκπεμψαντες ου τὰ πρόσφορα τοῖς οἰγομένοις ξπιγιγνώσχοντες, ἀλλὰ χατὰ τὰς ίδίας διαβολὰς περὶ τῆς τοῦ δήμου προστασίας τά τε έν τῷ στρατοπέδφ ἀμβλύτερα ἐποίουν καὶ τὰ περὶ τὴν πόδλιν πρώτον εν άλλήλοις εταράχθησαν. σφαλέντες δ' εν Σιπελία άλλη τε παρασκευή και του ναυτικού τώ πλείονι μορίω καλ κατά την πόλιν ήδη έν στάσει όντες δμως τρία μέν έτη άντείχον τοίς τε πρότερον υπάργουσι πολεμίοις και τοίς άπὸ Σικελίας μετ' αὐτῶν και τῶν ξυμμάχων ἔτι τοῖς πλείοσιν αφεστηχόσι, Κύρφ τε υστερον βασιλέως παιδί προσγενομένω,

<sup>1)</sup> k klammert 71 ein wegen des sonstigen Sprachgebrauchs und weil es bei Aristides fehlt.

<sup>2)</sup> b klammert őç ein.

für bie Flotte gut forgten. feine neue Berrichaft im Rriege bagu erwurben und bie Stabt nicht aufs Sviel fenten, wurben fie obflegen: fie aber machten nicht nur bies Alles umgefehrt, fonbern erariffen auch aus Brivat-Chraeis und Brivat-Gewinnsucht somobl gegen fich felbft als gegen bie Bunbesgenoffen fcblechte, bem Rriegszwede fremd erscheinende Magregeln, Die, wenn fie gelangen, mehr ben Einzelnen Ehre und Rugen brachten, wenn fie aber fehlichlugen, bem Staate in Bezug auf ben Rrieg jum Schaben gereichten. Der Grund bavon war bag jener, machtig burch fein Ansehn und 5 feine Rlugheit und burch Gelb entichieben gang unbestechlich erfunben, bas Bolf unabhangig beberrichte und nicht fowohl von ihm geleitet wurde als es felbft leitete, weil er, feine Dacht nicht aus ungehörigen Quellen ichopfent, mie nach bem Dunbe rebete, fonbern, biefelbe mit verfonlicher Achtung vereinigenb, auch einmal mit Beftigfeit widersprach. Sobald er benn nun merfte bag fie gur 6 Unzeit aus Uebermuth voll Selbftvertrauen waren, folug er fie burch feine Worte gur Furcht nieber; und wenn fie anberfeits grundlofe Beforgniffe begten, fo führte er fie wieber jum Gelbftvertrauen jurud. Go bestand gwar bem Ramen nach Demofratie, bem Befen nach aber eine Beherrschung burch ben erften Mann. Seine Rach: folger aber, einander mehr gleich ftebend und Jeder ber Erfte gu werden bemubt, fchlugen die Richtung ein bem Bolfe auch die Staatsverwaltung nach Bunfch in Die Banbe ju geben. Daraus 7 entfprangen, ale in einer großen und herrichenden Stadt, nicht nur viele andere Fehler, fonbern auch ber Seegug nach Sicilien, ber nicht sowohl ein Fehler ber Ginficht in Betreff berer gegen bie man jog war, als vielmehr die Aussender, indem fie nachher nicht die den Ausgezogenen erfprieglichen, fonbern folche Befchluffe fagten. aus perfonlichen Rabalen megen ber Oberleitung bes Bolfs hervorgiengen, fowohl bie Thatigfeit im Lager labmten ale auch im Innern bes Staates querft unter einander in Wirren geriethen. Db: 8 gleich fie aber in Sicilien fowohl andere Rriegemittel ale auch ben ardneren Theil ber Rlotte einbufften und in ber Stadt bereits im Barteifampf lagen, hielten fie fich bennoch brei Sahre lang gegen bie früher vorhandenen Feinde und gegen bie mit jenen verbundenen Sicilier und außerbem gegen bie Debraahl ber Bunbesgenoffen, welche abgefallen waren, fo wie auch gegen ben fpater hingugefommenen Rhros, ben Sohn bes Ronigs, welcher ben Beloponnefiern

δτι καλ πρό τούτων τὰ τῆς Ποτιδαίας καλ τῶν ἐπλ Θράκης πάντ' ἐφαίνετο πράξας, ἀκρίτους καλ βουλομένους ἔστιν α εἰπεῖν αὐθημερὸν ἀπέκτειναν πάντας καλ ἐς φάραγγας ἐσέβαλον, δικαιοῦντες τοῖς αὐτοῖς ἀμύνεσθαι οἰσπερ καλ οἱ Λακεδαιμόνιοι ὑπῆρξαν, τοὺς ἐμπόρους οῦς ἔλαβον Ἀθηναίων καλ τῶν ξυμμάχων ἐν ὁλκάσι περλ Πελοπόννησον πλέοντας δἀποκτείναντες καλ ἐς φάραγγας ἐςβαλόντες. πάντας γὰρ δὴ κατ' ἀρχὰς τοῦ πολέμου οἱ Λακεδαιμόνιοι ὅσους λάβοιεν ἐν τῆ ἰθαλάσση ὡς πολεμίους διέφθειρον, καλ τοὺς μετὰ Αθηναίων ξυμπολεμοῦντας καλ τοὺς μηδὲ μεθ' ἔτέρων.

Κατά δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, τοῦ θέρους τελευτῶντος. 68 και Αμπρακιώται αύτοι τε και των βαρβάρων πολλούς άναστήσαντες ξστράτευσαν ξπ' Άργος τὸ Άμφιλοχικὸν καὶ τὴν άλλην Αμφιλογίαν. έγθρα δε πρός τους Αργείους από τουδε 2 αὐτοῖς ἤρξατο πρῶτον γενέσθαι. Αργος τὸ Αμφιλογικὸν καὶ Αμφιλοχίαν την άλλην έκτισε μετά τὰ Τρωικά οἴκαδε άναγωρήσας και οὐκ άρεσκόμενος τῆ ἐν Αργει καταστάσει Αμφίλογος ὁ Αμφιάρεω εν τῷ Αμπρακικῷ κόλπω, ὁμώνυμον τη ξαυτού πατρίδι Άργος ονομάσας. και ήν ή πόλις αθτη μεγίστη της Αμφιλοχίας και τούς δυνατωτάτους είγεν οίκή-3 τορας. ὑπὸ ξυμφορῶν δὲ πολλαῖς γενεαῖς ὕστερον πιεζόμενοι Αμπρακιώτας ομόρους όντας τη Αμφιλογική ξυνοίκους ξπηνάγοντο, καὶ ἡλληνίσθησαν ) τὴν νῦν γλῶσσαν τότε ποῶτον από των Αμπραχιωτών ξυνοικησάντων οί δε άλλοι 4 Άμφίλοχοι βάρβαροί είσιν. Εκβάλλουσιν οὖν τοὺς Άργείους οξ Αμπρακιώται χρόνω καὶ αὐτοὶ ἴσχουσι τὴν πόλιν. οξ δὲ Αμφίλοχοι γενομένου τούτου διδόασιν ξαυτούς Ακαονασι, και προσπαρακαλέσαντες αμφότεροι Αθηναίους, ο αὐτοῖς Φορμίωνά τε στρατηγόν ξπεμιμαν και ναῦς τριάκοντα, ἀφικομένου δέ²) τοῦ Φορμίωνος αξροῦσι κατά κράτος Άργος και τούς Αμπρακιώτας ήνδραπόδισαν, κοινή τε ψκησαν αὐτὸ 5 Άμφιλογοι και Ακαρνάνες. μετά δε τοῦτο ή ξυμμαγία εγέγετο πρώτον Αθηναίοις και Ακαρνάσιν. οί δε Αμπρακιώται

<sup>1)</sup> b a ελληνίσθησαν mit allen Handschrr., doch s. Lobeck zu Phryn. p. 380.

<sup>2)</sup> k [đè]. để dient wohl zur Verbindung der beiden Participien

in Potida und den Thrakischen Gegenden alle geleitet hatte, sie ohne Urtheilsspruch und obgleich sie noch Einiges sagen wollten, an felbigem Tage alle und warfen sie in Gruben, da sie sich bestechtigt glaubten mit derselben Behandlung zu vergelten womit auch die Lakedamonier angefangen hatten, als sie die Kausleute, welche ihnen aus Athen und den verbundeten Staaten, auf Frachtschiffen um den Beloponnes sahrend, in die Hände gefallen, tödteten und in Gruben warfen. Denn zu Ansang des Krieges brachten die Las bekamonier Alle beren sie auf dem Meere habhaft wurden als Feinde um, sowohl die auf Athens Seite Kämpsenden als auch die Neustralen.

Um biefelbe Beit, ju Enbe bes Sommers, machten auch bie 68 Amprafioter mit ihren eigenen Truppen und vielen Barbaren bie fie aufgeboten hatten einen Bug gegen bas Amphilochische Argos und bas übrige Amphilochia. Ihre Reinbicaft aber gegen bie Argeier nahm von folgendem Umftande ben erften Anfang. Das Am-2 philochische Argos, sowie auch bas übrige Amphilochia, hatte Amphiloches, bes Amphiareos Gohn, ale er nach bem Troifden Rriege nach Saufe gurudgefehrt und mit bem Buftand in Argos nicht me frieden war, am Amprafifchen Meerbufen angelegt und gleich feiner Baterftabt Arave genannt. Und es mar biefe Stabt bie größte in Amphilochia und hatte bie machtigften Bewohner. Biele Genes 3 rationen fpater aber von Ungludefallen bebrangt, gogen fie bie an bas Amphilochische angrengenben Amprafioter als Ditbewohner an fich und erhielten bamale erft burch Bellenifirung ihre jekige Sprache bon ben mit ihnen zusammenwohnenden Amprafiotern; bie übrigen Amphilocher aber find Barbaren. Rach einiger Beit nun vertreiben 4 bie Amprafioter bie Argeier und behalten bie Stabt allein. Amphilocher aber begeben fich, ale bies gefchehen mar, in ben Schut ber Afarnaner, und nachbem beibe bie Athener jur Gulfe gerufen hatten, welche ihnen ben Phormion ale Felbherrn und 30 Schiffe fchickten, und Phormion angefommen war, nahmen fie Argos mit machten bie Amprafioter ju Sclaven und es liegen fich Amphilocher und Afarnaner gemeinschaftlich bort nieber. hierauf warb querft bas Bundnig gwifden ben Athenern und 5 Afarnanern geschloffen. Die Amprafioter aber hegten ihre Feind= προσπαρακαλέσαντες und άφικομένου. b setzt nach τριάκοντα ein Punktum.

την μέν έχθραν ες τοὺς Άργειους ἀπὸ τοῦ ἀνδραποδισμοῦ σφῶν αὐτῶν πρῶτον ἐποιήσαντο, ὕστερον δὲ ἐν τῷ πολέμφ τήνδε την στρατειαν ποιοῦνται αὐτῶν τε καὶ Χαόνων καὶ ἄλλων τινῶν τῶν πλησιοχώρων βαρβάρων ἐλθόντες τε πρὸς τὸ Ἅργος τῆς μὲν χώρας ἐκράτουν, τὴν δὲ πόλιν ὡς οὐκ ἔδύναντο ἐλεῖν προσβαλόντες, ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου καὶ διελύθησαν κατὰ ἔθνη. τοσαῦτα μὲν ἐν τῷ θέρει ἐγένετο.

- 69 Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Ἀθηναῖοι ναῦς ἔστειλαν εἴκοσι μὲν περὶ Πελοπόννησον καὶ Φορμίωνα στρατηγόν, δς ὁρμώμενος ἐκ Ναυπάκτου φυλακὴν εἰχε μήτ' ἐκπλεῖν ἐκ Κορίγθου καὶ τοῦ Κρισαίου κόλπου μηδένα μήτ' ἐσπλεῖν, ἔτέρας δὲ ἔξ ἐπὶ Καρίας καὶ Δυκίας καὶ Μελήσανδρον στρατηγόν, ὅπως ταῦτά τε ἀργυρολογῶσι καὶ τὸ ληστικὸν τῶν Πελοποννησίων μὴ ἔωσιν αὐτόθεν ὁρμώμενον βλάπτειν τὸν πλοῦν τῶν ὁλκάδων τῶν ἀπὸ Φασήλιδος καὶ Φοινίκης καὶ τῆς ἐκεῖθεν ἡπείρου. ἀγαβὰς δὲ στρατιῷ Ἀθηναίων τε τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς τὴν Δυκίαν ὁ Μελήσανδρος ἀποθνήσκει καὶ τῆς στρατιᾶς μέρος τι διέφθειρε νικηθεὶς μάχη.
- 70 Τοῦ δ αὐτοῦ χειμῶνος οἱ Ποτιδαιᾶται ἐπειδὴ οὐκέτι ἐδύναντο πολιοοκούμενοι ἀντέχειν, ἀλλ' αξ τε ἐς τὴν Ἀττικὴν ἐσβολαὶ Πελοποννησίων οὐδὲν μᾶλλον ἀπανίστασαν τοὺς Ἀθηναίους, ὅ τε σῖτος ἐπελελοίπει, καὶ ἄλλα τε πολλὰ ἐπεγεγένητο αὐτόθι ἤδη βρώσεως πέρι ἀναγκαίας και τινες καὶ ἄλλήλων ἐγέγευντο, οῦτω δὴ λόγους προσφέρουσι περὶ ξυμβάσεως τοῖς στρατηγοῖς τῶν Αθηναίων τοῖς ἐπὶ σφίσι τεταγμένοις, ξενοφῶντί τε τῷ Εὐριπίδου καὶ 'Εστιοδώρω τῷ 2 Ἀριστοκλείδου καὶ Φανομάχω τῷ Καλλιμάχου. οἱ δὲ προσεδέξαντο, ὁρῶντες μὲν τῆς στρατιᾶς τὴν ταλαιπωρίαν ἐν χωρίω χειμερινῷ, ἀναλωκυίας τε ἤθη τῆς πόλεως δισχίλια τάλαντα ἐς ¹) πολιοοκίαν. ἐπὶ τοῖσδε οὐν ξυνέβησαν, ἐξελθεῖν αὐτοὺς καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ τοὺς ἔπικούρους ξὺν ἐνὶ ἰματίω, γυναῖκας δὲ ξὺν δυοῖν, καὶ ἀργύριόν τι ὑητὸν ἔχοντας ἐφόδιον. καὶ οἱ μὲν ὑπόσπονδοι ἔξῆλθον ἐπὶ

<sup>:</sup> ¹) So b2 p2 k mit vielen und sehr guten Hdschrr.; p1 a  $\ell\varsigma$  [ $\tau\dot{\eta}\tau$ ], b1 g  $\ell\varsigma$   $\tau\dot{\eta}r$ .

schaft gegen die Argeier zuerst wegen dieses Berkaufs der Ihrigen als Sclaven, später aber, in diesem Kriege, machten ste biesen Zug theils mit eigenen Truppen theils mit Chaonern und einigen and der benachbarten Barbaren; und nach Argos gesommen be mächtigten sie sich zwar des Landes, da sie die Stadt aber die stadt aber die sangrissen nicht zu nehmen vermochten, so zogen sie nach Hause ab und lösten sich nach den einzelnen Stämmen aus. So viel geschah im Sommer.

Im folgenden Winter aber schickten die Athener zwanzig Schiffe 69 um den Peloponnes herum unter Anführung des Phormion, welcher von Naupaltos aus dafür zu wachen hatte daß von Korinth und dem Krisaischen Busen her weder Jemand aus noch einfahre, sechs andere aber nach Karien und Lykien unter Anführung des Meslesandros, theils um in diesen Gegenden Seld einzutreiben, theils um die Kaper der Peloponnesier abzuhalten, von dort auslausend die Fahrt der von Phaselis, Phonike und dem dortigen Festlande kommenden Lastschiffe zu beeinträchtigen. Nachdem aber Melesandros mit einem aus den Athenern von den Schiffen und aus den Bundesgenossen gebildeten Here nach Lykien hinausgezogen war, siel er und verlor, in einer Schlacht besiegt, einen ziemlichen Theil des Heeres.

In bemfelben Winter richteten bie Botibaaten, ba fie bie Be- 70 lagerung nicht mehr aushalten fonnten, fondern bie Ginfalle ber Beloponnefier in Attifa bie Athener um nichts mehr jum Abjug bewogen, der Proviant ausgegangen mar und sowohl vieles Anbere ichon bort vorgefommen war in Bezug auf Dinge welche bie Noth zu genießen zwang, als auch Einige fogar fich gegenseitig angegeffen hatten - ba richteten fie benn Borfchlage wegen einer Uebereinfunft an bie gegen fie aufgestellten Athenischen Felbherren Zenophon, bes Guripides, Beftivboros, bes Ariftofleibes, und Bhanomaches, bes Rallimaches Sohn. Diefe aber nahmen fie an, indem fie 2 bie Beschwerten bes Beeres in ber rauben Gegend faben, und weil ber Staat bereits 2000 Talente fur bie Belagerung verausgabt hatte. Sie fcoloffen alfo ein Abkommen auf folgende Bebingungen, bag bie Bewohner, ihre Rinder, Beiber und Gulfetruppen mit einem Rleibe, bie Weiber jedoch mit zweien, und mit einer festgesetten Summe als Reifegelb abziehen follten. Go zogen biefe unter bem Schute bes Bertrages nach Chalfibife ab und wohin Jeber fonnte;

- 3 την Χαλκιδικήν και ξκαστος ή εδύνατο ' Αθηναϊοι δε τούς τε στρατηγούς επητιάσαντο ότι άνευ αὐτῶν ') ξυνέβησαν (ενόμιζον γὰρ ἄν κρατῆσαι τῆς πόλεως ή εβούλοντο) και ὕστερον εποίκους εαυτῶν επεμψαν ες την Ποτίδαιαν και κατώκισαν. ταῦτα μεν εν τῷ χειμῶνι εγένετο, και τὸ ') δεύτερον ετος ετελεύτα τῷ πολέμω τῷδε δν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν.
- 71 Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου θέρους οἱ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ Εύμμαγοι ές μέν την Αττικήν ούκ ξσεβαλον, ξστράτευσαν δ' ξπὶ Πλάταιαν ήνεῖτο δὲ Λογίδαμος ὁ Ζευξιδάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς · και καθίσας τον στρατον ξμελλε δηώσειν την γην οί δε Πλαταιής εύθυς πρέσβεις πέμιμαντες πρός 2 αὐτὸν ἔλεγον τοιάδε: ,, Αργίδαμε και Δακεδαιμόνιοι, οὐ δίκαια ποιείτε ουδο άξια ούτε ύμων ούτε πατέρων ων έστε, ξς γην την Πλαταιών 3) στρατεύοντες. Παυσανίας γάρ δ Κλεομβρότου, Λακεδαιμόνιος, έλευθερώσας την Ελλάδα ἀπὸ των Μήδων μετά Ελλήνων των έθελησάντων ξυνάρασθαι τὸν κίνδυνον τῆς μάχης ἢ παρ' ἡμῖν ἐγένετο, θύσας ἐν τῆ Πλαταιών άγορα Διὶ έλευθερίω ίερα καὶ ξυγκαλέσας πάντας τούς ξυμμάγους απεδίδου Πλαταιεύσι γην και πόλιν την σφετέραν έγοντας αὐτονόμους οίχειν, στρατεῦσαί τε μηδένα ποτε αδίχως επ' αὐτοὺς μηδ' επι δουλεία ετ δε μή, αμύνειν 3 τους παρόντας ξυμμάγους κατά δύναμιν. τάδε μέν ήμιν πατέρες οι υμέτεροι έδοσαν άρετης ένεκα και προθυμίας της έν εκείνοις τοις κινδύνοις γενομένης, ύμεις δε τάναντία δράτε. μετά γάο Θηβαίων των ημίν έγθιστων έπλ δουλεία τη ημετέρα ημετε. μάρτυρας δε θεούς τούς τε δραίους τότε γενομένους ποιούμενοι καλ τους υμετέρους πατρώους καλ ήμετέρους έγχωρίους, λέγομεν υμίν την γην την Πλαταιίδα μη άδικείν μηθέ παραβαίνειν τους δρχους, έαν θε οίχειν αὐτονόμους καθάπερ Παυσανίας έδικαίωσεν."
- 72 Τοσαϋτα εἰπόντων Πλαταιῶν Ἀρχίδαμος ὑπολαβὼν εἰπε·
  "Δίχαια λέγετε, ὦ ἄνδρες Πλαταιῆς, ἢν ποιῆτε ὁμοῖα τοῖς
  λόγοις. καθάπερ γὰρ Παυσανίας ὑμῖν παρέδωχεν, αὐτοί τε
  αὐτονομεῖσθε καὶ τοὺς ἄλλους ξυνελευθεροῦτε ὅσοι μετα-

1) b2 k αύτῶν, wohl unnöthig.

2) k [τὸ], weil in den übrigen Stellen der Artikel nicht steht.

bie Athener aber tabelten die Felbherren, daß sie ohne Bollmacht 3 von ihnen ben Bertrag geschlossen hatten (benn sie glaubten, sie hätten der Stadt herr werden können wie sie es wünschten), und sandten sväter aus ihrer Mitte Ansiedler nach Potida und bevölkferten es. Dies geschah im Binter, und es endigte das zweite Jahr dieses Krieges den Thuspolides beschrieb.

Im folgenden Sommer aber fielen die Belovonneffer und ibre 71 Berbundeten in Attifa zwar nicht ein, zogen aber nach Blataa; es führte fie Archidamos, bes Beuridamos Sohn, Ronig ber Lafebamonier. Und nachbem er bas beer gelagert, schickte er fich an bas Land zu vermuften: Die Blatger aber ichidten fvaleich Gefandte gu ihm und ließen ihm Folgendes fagen: "Archidamos und ihr Lafes 2 bamonier, ihr handelt nicht recht noch euer und ber Bater von bes nen ihr abstammt wurdig, indem ihr in bas Land ber Blatder giebet. Denn Baufanias, bes Rleombrotos Sohn, ber Lafebamonier. als er Sellas von ben Rebern befreit hatte mit ben Sellenen welche freiwillig bie Befahr ber bei uns gelieferten Schlacht theilten, und auf bem Dans von Blataa bem Freiheitsbeschüter Beus Opfer brachte und alle Bundesgenoffen gusammengerufen hatte, gab ben Blataern ihr Bebiet und ihre Stadt jurud, um unabhangig barin ju mohnen, und Riemand folle ungerechter Beife ober gur Unterjochung gegen fie gieben; geschabe es aber bennoch, fo follten bie anwefenden Bunbesgenoffen fie nach Rraften fcuten. Diefes ge- 3 mahrten und euere Bater megen unferer in jenen Gefahren bemahrten Tuchtigfeit und Aufopferung, ihr aber thut bas Gegentheil; benn ihr fommt mit unfern Tobfeinden, ben Thebaern, ju unfrer Unterjochung. Intem wir nun die bamale ale Schuter bes Gibes angerufenen Gotter, fowie bie eures Baterlantes und bie unfrer Beimath zu Beugen nehmen, forbern wir euch auf, bas Blataifche Bebiet nicht zu verlegen noch eure Gibe zu übertreten, fonbern uns unabhängig wohnen zu laffen, wie es uns Paufanias als Recht querfannt bat."

Nachbem bie Plataer bies gesagt hatten, nahm Archibamos bas 72 Bort und fprach: "Ihr habt Recht, Manner von Plataa, wenn ihr euern Borten entsprechend handelt. Nämlich wie Baufanias es euch verstattete, lebet selbst unabhängig und helfet bie Andern befreien,

<sup>3)</sup> p1 k hier und gleich nachher Πλατακών, wie es scheint mit allen Hdschrr.

σχόντες των τότε χινδύνων ύμιν τε ξυνώμοσαν χαλ είσλ νῦν ύπ' Αθηναίοις, παρασχευή τε τοσήδε καὶ πόλεμος γεγένηται 2 αὐτῶν ἔνεκα καὶ τῶν ἄλλων ἐλευθερώσεως. ἦς μάλιστα μὲν μετασγόντες και αὐτοι ξμμείνατε τοῖς δρχοις εί δὲ μή, ἄπερ καὶ τὸ πρότερον ήθη προύχαλεσάμεθα, ἡσυνίαν ἄνετε νεμόμενοι τὰ ὑμέτερα αὐτῶν, καὶ ἔστε μηδὲ μεθ' ἐτέρων, δέχεσθε δὲ άμφοτέρους φίλους, έπὶ πολέμω δὲ μηδ' έτέρους. καὶ τάδε 3 ήμεν ἀρκέσει." 'Ο μεν Αρχίδαμος τοσαῦτα είπεν οι δέ Πλαταιών πυέσβεις απούσαντες ταῦτα ἐσῆλθον ἐς τὴν πόλιν, και τῷ πλήθει τὰ δηθέντα κοινώσαντες ἀπεκοίναντο αὐτῷ ότι αδύνατα σφίσιν είη ποιείν α προκαλείται άνευ Αθηναίων, παίδες γάρ σφών και γυναίκες παρ' έκείνοις εξησαν. δεδιέναι δέ και περί τῆ πάση πόλει μὴ ἐκείνων ἀπογωρησάντων Αθηναίοι έλθόντες σφίσιν ούκ ξπιτρέπωσιν, ή Θηβαίοι, ώς ἔνορχοι ὄντες κατὰ τὸ ἀμφοτέρους δέχεσθαι, αὐθις σφῶν 4 την πόλιν πειράσουσι 1) καταλαβείν. ὁ δὲ θαρσύνων αὐτοὺς προς ταυτα έφη , Υμεις δε πόλιν μεν και girias ήμιν παράδοτε τοῖς Λακεθαιμονίοις καὶ γης δρους ποδείξατε καὶ δένδρα ἀριθμῷ τὰ ὑμέτερα καὶ ἄλλο εἴ τι δυνατὸν ἐς ἀριθμον έλθεῖν αὐτοι δὲ μεταχωρήσατε ὅποι βούλεσθε, εως αν ο πόλεμος ἢ. ἐπειδαν δὲ παρέλθη, ἀποδώσομεν ὑμῖν ἃ αν παραλάβωμεν. μέχρι δὲ τοῦδε έξομεν παρακαταθήκην, έργαζόμενοι και φοράν φέροντες η αν ύμιν μέλλη ίκανη έσεσθαι."

78 Οἱ δ' ἀχούσαντες ἐσῆλθον αὐθις ἐς τὴν πόλιν, καὶ βουλευσάμενοι μετὰ τοῦ πλήθους ἔλεξαν ὅτι βούλονται ἃ προκαλεῖται Ἀθηναίοις κοινῶσαι πρῶτον καὶ ἢν πείθωσιν αὐτούς, ποιεῖν ταῦτα μέχρι δὲ τούτου σπείσασθαι σφίσιν ἐξεκίλευον καὶ τὴν γῆν μὴ δηοῦν. ὁ δὲ ἡμέρας τε ἐσπείσατο ἐν αἰς εἰκὸς ἢν κομισθῆναι καὶ τὴν γῆν οὐκ ἔτεμνεν. ἐλθόντες δὲ οἱ Πλαταιῆς πρέσβεις ὡς τοὺς Ἀθηναίους καὶ βουλευσάμενοι μετ' αὐτῶν πάλιν ἢλθον ἀπαγγέλλοντες τοῖς ἐν τῆ 3 πόλει τοιάδε· "Οὕτ' ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνφ, ὡ ἄνδρες Πλα-

<sup>1)</sup> So p2 mit der Note: ,,πειράσουσι Cass. Aug. Pal. It. Vat. H. Mosqu., cui non obstare superius ἐπιτρέπωσιν apparet ex Matth. Gr. §. 519. 8. cf. VII, 39 extr. ὅπως... ἀριστοποιήσονται καὶ... ἐπιχειρῶσι. Vulgo et Bekk. πειράσωσι."

welche bie bamaligen Rampfe theilend mit euch fcwuren und fest den Athenern unterthan find, wie benn auch zu ihrer und ber lebris gen Befreiung eine fo große Ruftung und ein fo großer Rrieg erfolat ift. An biefer Befreiung, mo moglich, euch ebenfalls betheis 2 ligend bleibet euern Giben treu; wenn aber bas nicht, fo haltet euch, wozu wir euch ichon fruber aufgeforbert haben, rubig im Benuffe bes Gurigen, fteht auf feiner von beiben Barteien, fonbern nehmt beide ale Freunde auf, ju Rriegezweden aber' feine von beiben. Und bies wird uns genugen." So viel fagte Archibamos; als nun bie 3 Befandten ber Blatder bies vernommen, giengen fie in bie Stabt und nachbem fie bem Bolfe feine Borte mitgetheilt, brachten fie ihm bie Antwort, bag es ihnen unmöglich fei bas wozu er fie aufforbere zu thun ohne Beiftimmung ber Athener; benn ihre Rins ber und Beiber feien bei jenen; fie feien aber auch um bie gange Stadt beforgt, bag namlich, nachdem fie abgezogen, bie Athener fommen und ihnen bas nicht geftatten mochten, ober bie Thebaer, als miteingeschloffen in ben Bertrag binfichtlich ber Aufnahme beis ber Barteien, abermale ihre Stadt einzunehmen verfuchen wurden. Diefer aber, fie ermuthigent, fagte hierauf: "Co übergebt ihr uns, 4 ben Lafebamoniern, Stadt und Saufer, und bezeichnet uns eure Be bietsgrenzen und eure Baume ber Bahl nach und Alles was fonft in Bahlen gefaßt werden fann; ihr felbft aber giehet fort wohin ihr wollt, fur bie Beit mo ber Krieg bauert; wenn er aber vorüber ift, werben wir euch Alles wiebergeben mas wir übernommen ba-Bis bahin aber werben wir es als ein anvertrautes But bemabren, indem wir bas gand bestellen und eine Abgabe entrichten bie für euch binreichend fein foll."

Als jene aber bas vernommen hatten, giengen fie abermals in 78 die Stadt und nachdem fie mit dem Bolke Rath gepflogen, erklärten fie daß sie seine Aufforderung erft den Athenern mittheilen und, wenn sie diese gewännen, sie erfüllen wollten; bis dahin aber, verslangten sie, solle er ihnen Waffenruhe gewähren und das Land nicht verwüsten. Er gewährte nun einen Waffenstillstand auf so 2 viel Tage als für die Reise ersorderlich waren und verwüstete das Land nicht. Nachdem dann die Platäischen Gesandten zu den Athenern gegangen waren und sich mit ihnen berathen hatten, kamen sie wieder zurück und meldeten denen in der Stadt Folgendes: "Männer von Platäa, die Athener sagen, weder in der früheren Beit, 3

ταιής, ἀφ' οὖ ξύμμαγοι έγενόμεθα. Αθηναῖοί ψασιν έν οὖδενι ύμᾶς 1) προέσθαι άδικουμένους οὔτε νῦν περιόψεσθαι, βοηθήσειν δε κατά δύναμιν. Επισκήπτουσί τε ύμιν πρός των δρχων οθς οι πατέρες ώμοσαν μηθέν νεωτερίζειν περί

την ξυμμαγίαν."

74 Τοιαύτα τών πρέσβεων απαγγειλάντων οἱ Πλαταιῆς Εβουλεύσαντο Αθηναίους μή προδιδόναι, άλλ' άνέγεσθαι καλ γην τεμνομένην, εί δεῖ, ὁρῶντας καὶ ἄλλο πάσχοντας ὅ τι ἂν ξυμβαίνη· έξελθεῖν τε μηδένα ἔτι, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ τείχους άποχοίνασθαι ότι άδύνατα σωίσι ποιείν έστιν α Λακεδαιμόνιοι προχαλούνται. ώς δὲ ἀπεχρίναντο, ἐντεῦθεν δὴ πρῶτον μέν ές έπιμαρτυρίαν και θεών και ήρώων τών έγγω-2 οίων Αργίδαμος βασιλεύς 2) κατέστη, λέγων ώδε . , Θεοί δσοι νην την Πλαταιίδα έγετε και ηρωες, ξυνίστορες έστε 3) ότι ούτε την αρχην αδίκως, ξκλιπόντων δέ +) τωνδε πρότερον τὸ ξυνώμοτον, έπι γην τήνδε ήλθομεν, έν ή οι πατέρες ήμων εὐξάμενοι ύμιν Μήδων έχράτησαν και παρέσχετε αὐτὴν εύμενη έναγωνίσασθαι τοῖς Ελλησιν, οὕτε νῦν, ην τι ποιῶμεν, αδικήσομεν προκαλεσάμενοι γαρ πολλά και είκοτα οὐ τυγγάνομεν. ξυγγνώμονες δε έστε της μεν αδικίας κολάζεσθαι τοῖς ὑπάρχουσι προτέροις, τῆς δὲ τιμωρίας τυγχάνειν τοῖς ἐπιφέρουσι νομίμως."

75 Τοσαύτα Επιθειάσας καθίστη ές πόλεμον τὸν στρατόν. καλ πρώτον μέν περιεσταύρωσεν αὐτοὺς τοῖς δένδρεσιν ἃ έχοψαν, του μηδένα έτι έξιέναι, έπειτα χώμα έχουν πρός την πόλιν, ελπίζοντες ταχίστην αιρεσιν έσεσθαι αὐτῶν στρα-2 τεύματος τοσούτου ξργαζομένου. ξύλα μέν οὖν τέμνοντες έχ του Κιθαιρώνος παρφικοδόμουν έχατέρωθεν, φορμηδόν άντι τοίχων τιθέντες, δπως μή διαχέοιτο έπι πολύ το χώμα. Εφόρουν δε ύλην ες αὐτὸ και λίθους και γῆν και εἴ τι άλλο ανύτειν μέλλοι επιβαλλόμενον. ήμερας δε έγουν εβδομήχοντα

1) So g p2 mit vielen guten Hdschrr. und das wollte auch k,

3) k ξυνίστορές έστε. Der Sinn gestattet beides, aber die

Symmetrie spricht, mein' ich, für den Imperativ.

der aber im Text mit pı b a und der Vulg. ἡμᾶς hat.

2) b g a k ὁ βασιλεύς, p [ὁ] β. Die besten Hdschrr. haben den Artikel nicht und derselbe scheint nicht unentbehrlich; Poppo vergleicht 4, 101, 4 Σιτάλκης 'Οδουσων βασιλεύς.

feitbem wir ihre Bundesgenoffen geworden, hatten fie uns ber gerringften Diffhandlung preisgegeben, noch wurden fie jest eine folde bulden, sondern uns nach Rraften fchuten. Und fie beschwören euch bei ben Eiben welche bie Bater geleistet haben, nicht zu rutteln an bem Bundesverbaltnis."

Als bie Gefantten foldes gemeltet, befchloffen bie Blatder ben 74 Athenern nicht untreu ju werben, fonbern Ranthaft bie Bermuftung ihres Gebiets, wenn es fein muffe, mitangufehn und Alles mas fonft geichehen moge ju bulben; bingusgeben aber folle Riemand mebr. fonbern von ter Mauer berab wollten fie antworten baf es ihnen unmöglich fei ber Aufforberung ber Lakedamonier ju ents Rachbem fie fo geantwortet hatten, ba fdritt benn ber Ronig Archibamos querft gur Anrufung ber Gotter und Beroen bes Landes, indem er alfo fprach: "Ihr Gotter alle bie ihr bas Blas 2 . taifche gand beschütet und ihr Berven, feib uns Reugen bag wir weder ju Anfang ungerechter Beife, fonbern weil biefe zuerft bie Gibgenoffenschaft verlaffen hatten, in ein gand bier gogen in meldem unfere Bater euch anrufend die Deber übermanden und meldes ihr als gludbringentes Schlachtfelb ben Bellenen gemahrtet, noch fest, wenn wir Etwas unternehmen, ein Unrecht begeben werten; benn mabrend wir viele und nur billige Anforderungen an fie . gerichtet haben, erlangen wir nichts. Gewähret baber bag fur bas Unrecht biejenigen bestraft werben welche es zuerft begannen, und ber Rache biejenigen theilhaftig werben welche fie mit Rug und Recht vollaieben."

Nachdem er so die Götter angerufen, ließ er sein heer zum 75 Angriff schreiten, und zuerst verpalissabirte er die Stadt mit den Baumen welche sie fällten, damit Riemand mehr heraussomme, so dann führten sie eine Schanze nach der Stadt zu auf, in der hoffs nung, dies werde die schanze nach der Stadt zu auf, in der hoffs nung, dies werde die schanze nach der Stadt zu auf, in der hoffs nung, dies werde die schanze nach der stadt zu auf, in der hoffs nung, dies werde die Schanze nun fällten sie auf dem Kitha-2 ron und brachten sie an beiden Seiten an, sie freuzweis als Wande stellend, damit die Schanze nicht zu weit auseinander gehe; sie trugen aber Neisig in dieselbe und Steine und Erde und was sonk, darauf geworsen, sie fördern könnte. Siebenzig Tage und Nächte aber schanzten sie unausgesest, indem sie hinsichtlich der Rast sich

<sup>4)</sup> b mit der Vulg. ohne 36, gegen viele sehr gute Hdschrr.

καλ νύκτας ξυνεχώς, διηρημένοι κατ' άναπωύλας, ώστε τοὺς μέν φέρειν, τούς δε υπνον τε και σίτον αξρείσθαι. Λακεδαιμονίων τε οί ξεναγοί εκάστης πόλεως ξυνεφεστώτες ήναν-3 καζον ές τὸ ξργον. οἱ δὲ Πλαταιῆς ὁρῶντες τὸ γῶμα αἰρόμενον, ξύλινον τείγος ξυνθέντες και επιστήσαντες τῶ έαυτῶν τείχει ή προσεγούτο, έσωκοδόμουν ές αὐτό πλίνθους έκ τῶν έγγὺς οἰχιῶν χαθαιροῦντες. ξύνδεσμος δ' ἡν αὐτοῖς τὰ ξύλα, τοῦ μὴ ὑινηλὸν γιγνόμενον ἀσθενές είναι τὸ οἰχοδόμημα: 4 και προκαλύμματα είγε δέρρεις και διαθέρας, ώστε τους έργαζομένους και τὰ ξύλα μήτε πυρφόροις οίστοις βάλλεσθαι εν ασφαλεία τε είναι. ήρετο δε το ύψος του τείχους μέγα, και τὸ χῶμα οὐ σχολαίτερον ἀντανήει αὐτῷ. και οἱ Πλαταιῆς τοιόνδε τι έπινοουσι · διελύντες του τείχους ή προσέπιπτε τὸ 76 γωμα έσεφόρουν την γην. Οί δε Πελοποννήσιοι αλοθόμενοι έν ταρσοίς καλάμου πηλον ενεελλόντες εσεβαλλον) ες το δίηρημενον. ὅπως μη διαχεόμενον ωσπερ ή γη ψοροίτο. οἱ δὲ ταύτη ἀποκληόμενοι τοῦτο μέν ἐπέσχον, ὑπόνομον δ' ἐκ τῆς πόλεως δρύξαντες και ξυντεκμηράμενοι ύπο το χωμα ύφειλκον αύθις παρά σφας τὸν χοῦν και ελάνθανον ἐπὶ πολύ τοὺς ἔξω, ωστ' ξπιβάλλοντας ήσσον ανύτειν ύπανομένου αὐτοῖς κάτω-2 θεν τοῦ χώματος και ίζάνοντος ἀεὶ ἐπὶ τὸ κενούμενον. δεδιότες δε μη οὐδ' οὕτω δύνωνται όλίγοι προς πολλούς άντέχειν, προσεπεξεύρον τόδε το μέν μέγα οίκοδόμημα έπαύσαντο ξοχαζόμενοι τὸ κατά τὸ χῶμα, ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν αὐτοῦ ἀρξάμενοι ἀπὸ τοῦ βραχέρς τείχους έχ τοῦ ἐντὸς μηνοειδές ές την πόλιν προσφαοδόμουν, όπως εί το μένα τεῖχος άλισχοιτο, τοῦτ' ἀντέχοι, καὶ δέοι τοὺς ἐναντίους αὐθις πρός αὐτὸ χοῦν, καὶ προχωροῦντας εἴσω ²) διπλάσιόν τε 3 πόνον έχειν και εν αμφιβόλφ μαλλον γίγνεσθαι. αμα δε τή χώσει και μηχανάς προσήγον τη πόλει οι Πελοποννήσιοι, μίαν μέν ή τοῦ μεγάλου οἰκοδομήματος κατὰ τὸ χῶμα προσαχθείσα έπι μέγα τε κατέσεισε και τούς Πλαταιέας εφόβησεν, άλλας δὲ άλλη τοῦ τείχους, ας βρόχους τε περιβάλλοντες ανέκλων οι Πλαταιής και δοκούς μεγάλας αρτήσαιτες

p1·mit den meisten Hdschrr. und der Vulg. ἐοἐβαλον, weniger angemessen.
 b2 ἔσω. Ueber die Hdschrr. finde ich nichts angemerkt.

fo barein getheilt hatten bag, mabrent bie Einen trugen, Die Anbern Schlaf und Speife genoffen; und bie Lafebamonifchen Rubrer ber bulfetruppen ieder Stadt trieben ale Mitauffeber ju ber Arbeit Als aber bie Blataer faben wie bie Schange in bie Bobe flieg, 3 festen fie eine holzerne Mauer zufammen, ftellten fie auf ihre Mauer, ta wo gegen tiefe geschanzt murbe, und bauten Bacffteine in bie felbe binein, bie fie von ben nachften Baufern abnahmen. Binbemittel aber biente ihnen bas holzwert, bamit ber Bau nicht. wenn er hoch murbe, ju fcmach mare. Und ale Schusporbange 4 erhielt er Gelle und Leber, fobag bie Arbeitenben und bas Solzwert nicht von Brandpfeilen getroffen werben konnten und in Sicherheit waren. Es flieg aber bie Sohe ber Mauer bebeutent, und eben fo rafch flieg ihr gegenüber bie Schange empor. Mun erfannen bie Blatger folgende Lift: Sie machten eine Deffnung in Die Mauer ta wo bie Schange baranftieg und trugen bie Erbe herein. Mle aber bie Belovonneffer biefes merften, brudten fie gehm in 76 Robrforbe ein und warfen fie in bie Deffnung, bamit bie Daffe nicht, wie bie Erbe, auseinander gebend fortgetragen werbe. Sier gehemmt ließen jene nun hievon ab, gruben aber von ber Stabt aus eine Mine, birigirten fie unter bie Schange und gogen bas Aufgeschüttete wiederum beimlich ju fich; und fie taufchten bamit tie braufen lange, fo bag biefe trot bes Daraufwerfens weniger vorwarts famen, ba ihnen bie Schange von unten ber weggezogen ward und fich immer nach ber leeren Stelle bin fentte. Aber fürch= 2 tenb baf fie, fo Benige gegen fo Biele, auch fo fich nicht murben balten tonnen, erfanden fie noch Folgenbes: Un bem großen Ge baube ber Schanze gegenüber horten fie ju arbeiten auf, bauten aber, an ben beiben Enben berfelben anfangend, von ber niebrigen Mauer aus eine halbmonbformige nach einwarts an, bamit, wenn tie große Mauer genommen murbe, biefe noch Wiberftand leifte und tie Reinde gegen tiefelbe abermale fchangen und fo nach innen porrudend boppelte Arbeit haben und mehr in einer ringeum von Beicoffen bestrichenen Lage fein follten. Bugleich aber mit bem Auf- 3 werfen ber Schange manbten bie Beloponneffer auch Mafchinen gegen bie Stadt an, eine bie, auf ber Schange berangeführt, einen großen Theil bes hoben Baues erschütterte und bie Blataer in Schrecken feste, andere aber an andern Bunften ber Mauer, welche bie Blataer, indem fie Schlingen barum marfen, in die Sobe gogen, ober Thufpbides II.

άλύσεσι μαχραϊς σιδηραϊς ἀπὸ τῆς τομῆς ἐχατέρωθεν ἀπὸ χεραιῶν δύο ἐπικεκλιμένων καὶ ὑπερτεινουσῶν ὑπὲρ τοῦ τείχους ἀνελκύσαντες ἐγκαρσίας, ὁπότε προσπεσεῖσθαί πη μέλλοι ἡ μηχανή, ἀφίεσαν τὴν δοκὸν χαλαραῖς ταῖς άλύσεσι καὶ οὐ διὰ χειρὸς ἔχοντες, ἡ δὲ ξύμη ἐμπίπτουσα ἀπεκαύλιζε τὸ προέχον τῆς ἐμβολῆς.

- Μετά δὲ τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι, ώς αι τε μηγαναὶ οὐδὲν ὡφελουν καὶ τῷ χώματι τὸ ἀντιτείχισμα ἐγίγνετο, νομίσαντες άπορον είναι από των παρόντων δεινών έλειν την πόλιν πρός την περιτείχισιν παρεσχευάζοντο. πρότερον δέ πυρί έδοξεν αὐτοῖς πειράσαι εί δύναιντο πνεύματος γενο-2 μένου ἐπιφλέξαι τὴν πόλιν, οὐσαν οὐ μεγάλην πασαν γὰρ δη ιδέαν ξπενόουν, εξ πως σφίσιν άνευ δαπάνης και πολίορκίας προσαγθείη. φοροῦντες δὲ ελης φακέλλους ') παρέβαλλον ἀπὸ τοῦ χώματος ἐς τὸ μεταξύ πρῶτον τοῦ τείχους καὶ της προσχώσεως, ταχύ δὲ πλήρους γενομένου διὰ πολυχειρίαν Επιπαρένησαν και της άλλης πόλεως δσον εδύναντο άπὸ τοῦ μετεώρου πλεῖστον ἐπισγεῖν, ἐμβαλόντες δὲ πῦρ 3 ξύν θείω και πίσση ήψαν την ύλην. και ένένετο ωλόξ τοσαύτη δσην οὐδείς πω ές γε έχεῖνον τὸν χρόνον χειροποίητον είδεν · ήδη γάρ εν δρεσιν ύλη τριφθείσα ύπ' ανέμων πρός αύτην άπὸ ταὐτομάτου πῦρ καὶ φλόγα ἀπ' αὐτοῦ ἀγῆκε. τοῦτο δὲ μένα τε ην καὶ τοὺς Πλαταιέας τάλλα διαφυνόντας έλα-4 γίστου εθέησε διαφθείραι έντὸς γὰρ πολλοῦ χωρίου τῆς πόλεως ούκ ήν πελάσαι, πνευμά τε εί ξπεγένετο αὐτῆ ξπίφορον, όπεο και ήλπιζον οι έναντίοι, ούκ αν διέφυνον, νύν δε και τόδε λέγεται ξυμβήναι, υδωρ έξ ούρανου πολύ και βροντάς γενομένας σβέσαι την φλόγα και ούτω παυθηναι τὸν χίνδυνον.
- 78 Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐπειδή καὶ τούτου διήμαρτον, μέρος μέν τι καταλιπόντες τοῦ στρατοπέδου, [τὸ δὲ λοιπὸν ἀφέντες,]²) περιετείχιζον τὴν πόλιν κύκλφ, διελόμενοι κατὰ πόλεις τὸ χωρίον· τάφρος δὲ ἐντός τε ἢν καὶ ἔξωθεν ἐξ ἦς

1) k φακέλους mit 2 Handschrr.
2) p tilgt die eingeklammerten Worte, k behält sie ohne Klammern bei: s. die Note.

I

sie hangten große Balten mit an jedem Ende befestigten langen eisernen Ketten an zwei auf die Mauer gelegte und über dieselbe hinausragende Stangen, zogen sie schräge herauf, und wenn nun der Mauerbrecher irgendwo heranzustogen im Begriff war, so ließen sie den Balten an den lockeren Ketten, die sie nicht in der Hand behielten, schießen, und der heftige Sturz brach dann das Borderstheil des Kopses ab.

hierauf fchickten fich bie Belovonnefier, ba fowohl bie Das 77 ichinen nichts ausrichteten als auch ber Schanze gegenüber Die Befestigung ausgeführt wurde, meinenb, es fei unmöglich mit ben ge genwartigen Zwangsmitteln bie Stadt einzunehmen, jur Umfchlie Bung mit einer Mauer an. Borber jedoch beschloffen fie noch mit Reuer einen Berfuch zu machen, ob fie, wenn ein Bind bagu fame, Die Stadt, Die nicht groß mar, angunden fonnten; benn fie fuchten 2 jedes Mittel auf, ob fie irgendwie ohne Geldaufwand und formliche Belagerung ihnen gewonnen werten fonne. Gie trugen nun Reißbundel herbei und warfen fie querft von ber Schange aus in ben Bwifchenraum gwifchen ber Mauer und ber Aufschüttung, als aber biefer burch bie vielen Sante balb voll geworben, bauften fie, foviel fie nur irgend von ber übrigen Stadt von ber Sohe aus erreichen tonnten, auch bier folche auf und ftedten, Feuer mit Schwefel Bech hineinwerfend, bas Reißholz an. Und es entstand 3 eine Flamme, wie fie noch Niemand bis ju jener Beit von Denichenhand verurfacht gefehen hatte; benn auf Gebirgen haben ichon öfter burch ben Bind an einander geriebene Baume hiedurch von felbft Weuer und Rlamme aufgeben laffen. Diefe aber mar gewaltig und es fehlte fehr wenig fo batte fie bie Blatger, nachbem fie ben übris gen Gefahren entgangen waren, vernichtet; benn innerhalb einer 4 meiten Strede fonnte man fich ber Stabt nicht nabern, und mare ein nach ber Richtung webenber Bind hinzugefommen, mas eben Die Wegner hofften, fo wurden fie nicht entgangen fein. Jest aber foll noch bas eingetreten fein bag ein ftarfer Regen vom Simmel und ein entstandenes Gewitter bie Rlamme ausloschte und fo bie Befahr befeitigt marb.

Nachbem nun ben Beloponnesiern auch bies fehlgefchlagen mar 78 behielten sie nur einen Theil bes heeres gurud, [ben größeren aber entließen fie,] und schlossen bie Stadt ringsum burch eine Mauer ein, nachdem sie ben Plat ftabteweise unter sich getheilt; ein Gra-

2 ξπλινθεύσαντο, καλ ξπειδή πᾶν ξξείργαστο περλ άρκτούρου Επιτολάς, καταλιπόντες φύλακας τοῦ ἡμίσεος τείχους (τὸ δὲ ημισυ Βοιωτοί ξωύλασσον) ανεγώρησαν τῷ στρατῷ καὶ διελύθησαν κατά πόλεις. Πλαταιής δε παίδας μεν και γυναίκας καὶ τοὺς πρεσβυτάτους τε καὶ πληθος τὸ ἄγρηστον¹) των ανθρώπων πρότερον εχχεχομισμένοι ήσαν ές τας Αθή-3 νας, αὐτοὶ δ' ἐπολιορχοῦντο ἐγκαταλελειμμένοι τετρακόσιοι, Αθηναίων δε ογδοήκοντα, γυναϊκες δε δέκα και έκατον σιτοποιοί. τοσοῦτοι ήσαν οἱ ξύμπαντες ότε ἐς τὴν πολιορχίαν χαθίσταντο, χαὶ άλλος οὐθεὶς ἢν ἐν τῶ τείχει οὕτε θοῦλος ούτε έλεύθερος. τοιαύτη μέν ή Πλαταιών πολιορχία χατεσχευάσθη.

79 Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους καὶ αμα τῆ τῶν Πλαταιῶν ἐπιστρατεία Αθηναζοι δισγιλίοις όπλίταις ξαυτών και ίππευσι διαχοσίοις εστράτευσαν επί Χαλκιδέας τούς επί Θράκης καί Βοττιαίους ακμάζοντος του σίτου Εστρατήγει δε Εενοφών 2 ο Ευριπίδου τρίτος αυτός. Ελθόντες δε υπό Σπάρτωλον την Βοττικήν τον σίτον διέφθειραν. Εδόκει δε και προσγωοήσειν ή πόλις υπό τινων ένδοθεν πρασσόντων προσπεμψάντων δὲ ἐς "Ολυνθον τῶν οὐ ταῦτα βουλομένων ὁπλῖταί τε ήλθον και στρατιά ές φυλακήν. ής επεξελθούσης έκ τῆς Σπαρτώλου ες μάχην καθίστανται οι Αθηναίοι πρός αὐτῆ 3 τη πόλει. και οι μεν οπλίται των Χαλκιδέων και επίκουροί τινες μετ' αὐτῶν νικῶνται ὑπὸ τῶν Αθηναίων καὶ ἀναγωροῦσιν ές την Σπάρτωλον, οί δὲ ίππης τῶν Χαλκιδέων καὶ ψιλοί νίκωσι τούς των Αθηναίων εππέας και ψιλούς. είγον δέ τινας οὐ πολλούς πελταστάς έχ τῆς Κρουσίδος 4 γης καλουμένης. ἄρτι δὲ της μάχης γεγενημένης έπιβοηθούσιν άλλοι πελτασταί έχ τῆς 'Ολύνθου. και οἱ έχ της Σπαρτώλου ψιλοί ώς είδον, θαρσήσαντες τοίς τε προσγιγνομένοις και ότι πρότερον ούχ ήσσωντο, επιτίθενται αύθις μετά των Χαλκιδέων Ιππέων και των προσβοηθησάν-5 των τοις Αθηναίοις και αναχωρούσι πρός τας δύο τάξεις

κατέλιπον παρά τοῖς σκευοφόροις. και ὁπότε μέν ξπίοιεν οί Αθηναίοι, ενεδίδοσαν, άναχωρούσι 2) δε ενέχειντο

<sup>1)</sup> b g a k mit der Vulg. ἀχρεῖον, gegen die besten Hdschrr. So zwei gute Hdschrr., viel passender als die Lesart der übrigen Hdschrr. und Ausgg. ἀποχωροῦσο.

ben aber war innen und außen, aus dem fie Bacfteine bereiteten. Und als Alles fertig war, um ben Aufgang bes Arfturos, ließen fie Z Befatung für die halfte der Mauer zuruck (die andere halfte besetzen die Booter), zogen mit dem heere ab und lösten sich städteweise auf. Die Plataer aber hatten Kinder, Weiber, die altesten Leute und die unbrauchbare Masse der Bewohner vorher nach Athen gebracht, sie selbst aber, darin zurückgeblieben, wurden belagert, 400 an der 3 Jahl und von den Athenern 80, endlich 110 Weiber zum Bereiten bes Effens. So groß war die Gesammtzahl, als sie in den Belas gerungszustand verset wurden, und sonst war Riemand in der Rauer, weder ein Sclav noch ein Freier. So ward die Belagerung der Plataer eingerichtet.

In bemfelben Sommer aber und gleichzeitig mit bem Angriff. 79 gegen bie Blataer gogen bie Athener mit 2000 Sopliten aus ihrer Mitte und 200 Reitern gegen bie Chalfibeer in Thrafe und bie Bote tiaer, als bas Getraibe reifte; Befehlehaber mar Tenophon, bes Euripides Sohn, nebft amei Anbern. Rachbem fie nun in bie 2 Rabe ber Bottischen Stadt Spartolos gefommen waren, vernichteten fie bas Betraibe. Man glaubte auch, die Stadt werbe fich ergeben burch Bermittlung einiger brinnen bafur Thatigen. Da aber biejes nigen welche bies nicht wollten nach Olynthos schickten, fo tamen hopliten und andere Truppen jum Schute, und ale biefe aus Spartolos einen Ausfall machten, ftellten fich bie Athener hart an ber Statt felbft zur Schlacht auf. Und Die Sopliten ber Chalfibeer ib. 3 wie einige Bulfetruppen mit ihnen werben gwar von ben Athenern beffegt und gieben fich nach Spartolos gurud, bie Reiter ber Chals fibeer aber und bie Leichtbemafineten beffegen bie Reiterei ber Athes ner und bie Leichtbewaffneten; jene hatten aber einige wenige Beb taften aus bem fogenannten Rrufifchen ganbe. Da aber bie Schlacht 4 eben gefchlagen war, gieben anbere Beltaften que Dinithos ju bulfe. Und als bie Leichtbewaffneten aus Spartolus bies faben, greifen fie. ermuthigt burch bie Singufommenden und weil fie vorher nicht be-Regt waren, abermale mit ber Chalfibifden Reiterei und ben Bugezogenen bie Athener an; und biefe gieben fich zu ben beiben Beers 5 haufen, bie fie beim Train gelaffen hatten gurud. Wenn nun bie Athener anrudten, fo wichen jene, gingen biefe aber gurud, fo brangten jene nach und warfen Speere unter fie. Und bie Reiter

και ξσηκόντιζον. οι τε ιππής των Χαλκιδίων προσιππεύοντςς ή δοκοι προσέβαλλον, και ούχ ήκιστα φοβήσαντες ετρεψαν 6 τοὺς Αθηναίους και επεδίωξαν επι πολύ. και οι μεν Αθηναίοι ες τὴν Ποτίδαιαν καταφεύγουσι, και υστεφον τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους κομισάμενοι ες τὰς Αθήνας ἀναχωροῦσι τῷ περιόντι τοῦ στρατοῦ ἀπέθανον δὲ αὐτῶν τριάκοντα και τετρακόσιοι και οι στρατηγοι πάντες. οι δὲ Χαλκιδής και οι Βοττιαιοι τροπαϊόν τε ἔστησαν και τοὺς νεκροὺς τοὺς αὐτῶν ἀνελόμενοι διελύθησαν κατὰ πόλεις.

Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους, οὐ πολλῷ ὕστερον τούτων, Άμ-SO. πρακιώται και Χάονες βουλόμενοι Άκαρνανίαν πάσαν καταστοέψασθαι και Αθηναίων αποστήσαι πείθουσι Λακεδαιμονίους ναυτικόν τε παρασκευάσασθαι έκ τῆς ξυμμαγίδος και όπλίτας χιλίους πέμψαι ές Αχαρνανίαν, λέγοντες ότι, ην γαυσί και πεζώ αμα μετά σφών έλθωσιν, άθυνάτων όντων Ευμβοηθείν των από θαλάσσης Ακαργάνων δαδίως αν Ακαρνανίαν σχόντες και της Ζακύνθου και Κεφαλληνίας κρατήσουσι, και ὁ περίπλους οὐκέτι ἔσοιτο Αθηναίοις ὁμοῖος1) περί Πελοπόννησον ελπίδα δ' είναι και Ναύπακτον λαβείν. 201 δε Λακεδαιμόνιοι πεισθέντες Κνημον μεν ναύαρχον έτι όντα και τους όπλίτας έπι ναυσιν όλίγαις εύθυς πέμπουσι, τῷ δὲ ναυτικῷ περιήγγειλαν παρασκευασαμένω ώς τάχιστα πλείν ές Λευκάδα. ήσαν δε Κορίνθιοι ξυμπροθυμούμενοι μάλιστα τοῖς Αμπρακιώταις ἀποίκοις οὖσι. καὶ τὸ μὲν ναυτικόν έκ τε Κορίνθου και Σικυώνος και τών ταύτη γωρίων έν παρασκευή ήν, τὸ δ' έκ Δευκάδος καὶ Άμπρακίας πρό-3 τερον αφικόμενον έν Δευκάδι περιέμενε. Κνημος δε και οί μετ' αὐτοῦ γίλιοι ὁπλῖται ἐπειδή ἐπεραιώθησαν λαθόντες Φορμίωνα, δε ήρχε των είκοσι νεών των Αττικών αι περί Ναύπακτον ξωρούρουν, εύθυς παρεσκευάζοντο την κατά νην στρατείαν. και αὐτῷ παρῆσαν Ελλήνων μεν Άμπρακιῶται και Λευκάδιοι και Ανακτόριοι και ους αυτός έχων ήλθε χίλιοι Πελοποννησίων, βάρβαροι δὲ Χάονες χίλιοι ἀβασίλευτοι, ών ήγοῦντο ἐπ' ἐτησίω²) προστασία ἐκ τοῦ ἀρχικοῦ γένους

<sup>1)</sup> b a mit einer guten Hdschr. δμοίως, Poppo verweist dagegen auf 2, 84, 2 την επιχείρησιν — τότε καλλίστην γίγνισθαι, wo Krüger jedoch auch vermuthet: κάλλιστ' ἄν.

ber Chalfibeer griffen heransprengend an wo es ihnen gut buntte, und setzen bie Athener ganz besonders in Furcht, trieben sie in die Flucht und verfolgten sie weithin. Die Athener nun fliehens nach Botitaa und, nachdem sie spater die Todten in Folge eines Bertrages erhalten, kehren sie mit dem Reste des Heeres nach Athen zurud; es waren von ihnen aber 430 gefallen und die Ansührer alle. Die Chalkideer und Bottiaer aber errichteten ein Siegesz zeichen und nachdem sie ihre Todten ausgehoben, lösten sie sich stadtes weise auf.

In bemfelben Sommer, nicht lange nach biefen Borfallen, reben 80 bie Amprafioter und Chavner, in ber Abficht gang Afarnanien gu unterjochen und jum Abfall von ben Athenern ju bringen, ben Lafebamoniern zu eine Rlotte aus bem Bunbeslanbe zu ruften und 1000 Sopliten nach Afarnanien ju fcbiden, inbem fie fagten, wenn fie augleich mit einer Rlotte und mit Rufpolf mit ihnen famen. wurden fie, weil bann bie Afarnaner von ber Seefufte außer Stande waren zu Gulfe zu eilen, leicht Afarnanien erobern und Bafonthos und Rephallenia fich unterwerfen, und bann murbe ben Athenern bie' Umichiffung bes Belovonnes nicht mehr fo gut möglich fein; ja man fonne hoffen auch naupaftes zu befommen. Siedurch über= 2 rebet ichidten bie Lafebamonier ben Rnemos, ber noch Rlottenanführer mar, und bie Sopliten fofort auf wenigen Schiffen ab, ber Alotte aber befahlen fie überall fo fcnell ale moglich fich ju ruften und nach Leufas ju fegeln. Es halfen aber befonders Die Rorins thier ben Amprafiotern, ihrem Bflangvolfe, bie Sache eifrig mitbes treiben. Und mahrend bie Rlotte von Rorinth, Gifpon und ben bortigen Gegenben in ber Ruftung begriffen mar, martete bie von Leufas. Anaftorion und Amprafia, früher angelangt, icon bei Rnemos aber und feine 1000 Sopliten ichidten fich, nach:3 Leufas. tem fie, unbemerkt vom Phormion, welcher bie 20 bei Raupaftos Bache haltenden Attifchen Schiffe befehligte, übergefest maren, fogleich ju tem Buge ju Lande an. Und bei ihm waren von Bellenen die Amprafioter, Leufabier, Anaftorier und bie 1000 Beloponneffer welche er felbft mitgebracht batte, von Barbaren aber 1000 von feinem Ronige beherrichte Chaoner, welche Bhothos und Nis fanor aus tem ju Staatsamtern berechtigten Befchlechte, auf eine

<sup>2)</sup> p1 ἐπετησίφ ohne Zustimmung der Hdschrr.; s. die Note.

4 Φώτυος 1) και Νικάνως. Εστρατεύοντο δε μετά Χαόνων και Θεσποωτοί άβασίλευτοι. Μολοσσούς δὲ ἦνε καὶ Ατιντῶνας Σαβύλινθος, ξπίτροπος ών Θάρυπος<sup>2</sup>) τοῦ βασιλέως, ἔτι παιδός όντος, και Παραυαίους "Οροιδος, βασιλεύς ών. 'Ορέσται δὲ χίλιοι, ὧν ξβασίλευεν Άντίογος, μετὰ Παραυαίων ξυνεστρατεύοντο 'Οροίδω Αντιόχου ξπιτρέψαντος. ξπεμψε δε και Περδίκκας κρύφα των Άθηναίων γιλίους Μακεδόνων, ος υστερον ήλθον.

Τούτω τῶ στρατῷ ἐπορεύετο Κνημος, οὐ περιμείνας τὸ ἀπὸ Κορίνθου ναυτικόν καὶ διὰ τῆς Λονείας ζόντες Διμναίαν, κώμην ατείχιστον, ξπόρθησαν. αφικνούνται τε ξπί Στράτον, πόλιν μεγίστην της Ακαρνανίας, νομίζοντες, εί ταύτην πρώτην λάβοιεν, δαδίως αν συίσι τάλλα προσγω-81 οήσειν. Άχωρη άνες δε αξοθόμενοι κατά τε νην πολλήν στοατιὰν ξοβεβληχυῖαν έχ τε θαλάσσης ναυσίν αμα τοὺς πολεμίους παρεσομένους, ούτε ξυνεβοήθουν ξφύλασσόν τε τὰ αὐτῶν ξκαστοι, παρά τε Φορμίωνα ξπεμπον κελεύοντες αμύνειν: ό δὲ ἀδύνατος ἔψη είναι ναυτικοῦ ἐκ Κορίνθου μέλλοντος 2ξαπλείν Ναύπακτον ξρήμην απολιπείν. οί δὲ Πελοποννήσιοι χαλ οξ ξύμμαγοι τοία τέλη ποιήσαντες συών αὐτών ξγώρουν πρώς την των Στρατίων πόλιν, όπως έγγυς στρατοπεδευσάμενοι, εί μη λόγω πείθοιεν, έργω πειρώντο του τείγους. και μέσον μεν έγοντες προσήεσαν Χάονες και οι άλλοι βάρβαροι. Εχ δεξιάς δ' αὐτών Λευκάδιοι καὶ Ανακτόριοι καὶ οξ μετά τούτων, εν άριστερά δε Κνημος και οι Πελοποννήσιοι 3 και Άμπρακιώται. διείχον δέ πολύ απ' αλλήλων και έστιν ότε οὐθὲ έωρώντο. και οι μέν Ελληνες τεταγμένοι τε προσήεσαν καλ διά φυλακής έγοντες, έως εστρατοπεδεύσαντο έν ξπιτηθείω οί δε Χάονες σφίσι τε αὐτοῖς πιστεύοντες καὶ άξιούμενοι ὑπὸ 3) των έχείνη ήπειρωτων μαχιμώτατοι είναι ούτ' ξπέσγον τὸ στρατόπεδον καταλαβείν, γωρήσαντές τε δύμη\*) μετὰ τῶν ἄλλων βαρβάρων ἐνόμισαν αὐτοβοεὶ ᾶν τὴν 4 πόλιν έλεϊν καλ αὐτῶν 5) τὸ ἔργον γενέσθαι. γνόντες δ' αὐ-

\*) Fast alle Hdschrr. δώμη

<sup>1)</sup> p Φώτιος; die andere von mehreren guten Hdschrr. gebotene

Form scheint eben wegen der Seltenheit die richtige zu sein.

2) p a mit wenigen Hdschrr. und Pausan. Θαςὐπου.

3) k klammert ὑπό, das Valla nicht übersetzt hat, ein.

jährige Borstanbschaft beschränkt, führten. Es zogen mit ben 4 Chaonern auch die von keinem Könige beherrschten Thesproter. Die Molosser und Atintaner aber führte Sabylinthos, als Bormund des Königs Tharpps der noch Knabe war, herzu, sowie die Barander ihr König Ordbos. Auch 1000 Orester, über die Antiochos herrschte, zogen neben den Barandern mit dem Ordbos, mit Genehmigung des Antiochos. Aber auch Berdistas sandte ohne Wissen der Atherner 1000 Makedoner, die jedoch zu spät kamen.

Mit tiefein Geere maricbirte Anemos ab, obne die Klotte von 5 Rorinth abzuwarten; und burch bas Argeitsche ziehend gerftorten fie Limnaa, einen Fleden ohne Mauern. Dann giehen fie gegen Stratos, die größte Stadt in Afarnanien, in ber Deinung, wenn fie biefe guerft einnahmen, werbe ihnen bas Anbere leicht gufallen. Als aber die Afarnaner faben bag fowobl zu Lande ein großes 81 beer eingefallen fei, als auch vom Deere jugleich bie Feinde mit Schiffen ba fein wurden, eilten fie nicht gur Gulfe gusammen, fondern bewachten einzeln ihr Gigenthum und fchickten, Schut verlangend, jum Phormion; biefer aber fagte, ba aus Rorinth eine Flotte auszulaufen im Begriff fiebe, fei es ihm unmöglich Raus paftos fcutlos zu verlaffen. Die Beloponneffer aber und ihre Bun- 2 besgenoffen machten brei Abtheilungen aus fich und rudten gegen bie Stadt Stratos vor, um in ber Rabe gelagert, wenn fle mit Borten nichts ausrichteten, thatlich bie Dauer anzugreifen. Und im Centrum rudten bie Chavner und bie übrigen Barbaren an, ibnen gur rechten bie Leufatier und Anaftorier und bie gu biefen Behorenben, jur linfen aber Rnemos mit ben Beloponnefiern und Amprafioten; fie maren aber weit von einander entfernt und gus 3 weilen faben fie fich gar nicht. Die Bellenen nun rudten geordnet und porfichtig beran, bis fie an einem geeigneten Blate bas Lager auffclugen; Die Chaoner aber, Die viel Gelbftvertrauen befagen und von ben bortigen Festlandbewohnern für bie ftreitbarften gehalten werben, hielten gar nicht an um bas Lager in Befit ju nehmen, fondern mit ben übrigen Barbaren flurmifch vorrudenb glaubten fie im erften Anlauf Die Stadt erobern und fo Die Ehre ber That fich aneignen ju fonnen. Da aber die Stratier fie be: 4

s) b k αύτῶν, wohl nicht nöthig, da αὐτῶν hier das Lat. ipsorum ist.

τούς οί Στράτιοι έτι προσιόντας και ήνησάμενοι, μεμονωμένων εί πρατήσειαν, οὐκ αν ἔτι σωίσι τοὺς Ελληνας ὁμοίως προσελθείν, προλοχίζουσι τὰ περί την πόλιν ενέδραις, καί ξπειδή έγγυς ήσαν, έχ τε της πόλεως ομόσε χωρήσαντες και ξα των ξνεδρών προσπίπτουσι. και ξε φόβον καταστάντων διαφθείρονταί τε πολλοί των Χαόνων, και οι άλλοι βάρβαροι ώς είδον αὐτοὺς ἐνδόντας, οὐκέτι ὑπέμειναν, ἀλλ' ἐς ψυγήν των δε Έλληνικών στρατοπέδων οὐδέτερον 5 κατέστησαν. ήσθετο τῆς μάγης, διὰ τὸ πολύ ποσελθεῖν αὐτοὺς καὶ στοατόπεδον οληθηναι καταληψομένους έπείνεσθαι. Επεί δέ ενέχειντο φεύγοντες οι βάρβαροι, ανελαμβανόν τε αὐτοὺς χαλ ξυναγαγόντες τὰ στρατόπεδα ἡσύγαζον αὐτοῦ τὴν ἡμέραν, ξε χείρας μέν ούκ δόντων σφίσι των Στρατίων διά τὸ μήπω τούς άλλους Ακαρνάνας ξυμβεβοηθηκέναι, άποθεν δε σφενδονώντων και ες απορίαν καθιστάντων ού γάρ ην άνευ οπλων κινηθήναι. δοκούσι δ' οι Ακαργάνες κράτιστοι είναι 82 τοῦτο ποιείν. Ἐπειδή δὲ νὺξ ἐγένετο, ἀναγωρήσας ὁ Κνημος τη στρατιά κατά τάγος ξπί τὸν Άναπον ποταμόν, δς απέχει σταδίους ογδοήχοντα Στράτου, τούς τε νεχρούς χομίζεται τη ύστεραία ύποσπόνδους και Ολνιαδών ξυμπαραγενομένων κατά φιλίαν άναχωρεῖ παρ' αὐτοὺς πρὶν τὴν ξυμβοήθειαν έλθειν. κάκειθεν έπ' οίκου απηλθον έκαστοι. οί δε Στράτιοι τροπαϊον έστησαν της μάχης της πρός τους 83 βαηβάρους. Τὸ δ' ἐχ τῆς Κορίνθου καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων των έχ τοῦ Κρισαίου χόλπου ναυτιχόν, ὁ ἔδει παραγενέσθαι τῷ Κνήμφ, ὅπως μὴ ξυμβοηθώσιν οἱ ἀπὸ θαλάσσης άνω Αχαρνάνες, οὐ παραγίγνεται, αλλ' ήναγχάσθησαν περί τὰς αὐτὰς ἡμέρας τῆς ἐν Στράτφ μάχης ναυμαχῆσαι πρός Φορμίωνα και τας είκοσι ναύς των Αθηναίων αί 2 έφρούρουν εν Ναυπάχτφι ὁ γὰρ Φορμίων παραπλέοντας αὐτοὺς ἔξω τοῦ χόλπου ἐτήρει, βουλόμενος ἐν τῆ εὐρυχωρία ξπιθέσθαι. οί δὲ Κορίνθιοι καὶ οί ξύμμαχοι ἔπλεον μὲν οὐχ ώς ξπί ναυμαγίαν, άλλα στρατιωτικώτερον παρεσκευασμένοι ές την Αχαρνανίαν, και ούχ αν οδόμενοι πρός έπτα και τεσσαράχοντα ναύς τὰς σφετέρας τολμήσαι τοὺς Αθηναίους 3 είχοσι ταϊς ξαυτών ναυμαχίαν ποιήσασθαι· ξπειδή μέντοι άντιπαραπλέοντας τε ξώρων αὐτούς, παρά γῆν ση ών χριι-

merften, mabrent fie noch beranrudten, und ju ber Ueberzeugung gefommen waren, wenn man fie abichneibe und beffege, murben bie bellenen nicht mehr in gleicher Weife gegen fie bergnziehen. befeten ne bie Umgebungen ber Stadt mit hinterhaltspoften, und als jene nabe maren, ruden fie fomobl aus ber Statt als aus ben Berfteden aus und überfallen fie. Run gerathen bie Chaoner in Schrecken und es werten Biele von ihnen niedergemacht, und als tie übrigen Barbaren fie weichen faben, hielten auch fie nicht mehr Stand, fonbern begaben fich auf Die Rlucht. Die Bellenischen Beere 5 aber murben beibe ter Schlacht nicht gewahr, weil jene weit vorausgefommen maren und man glaubte, fie eilten um bas Lager in Befit ju nehmen. Als aber bie Barbaren fliebent beranbrangten, nahmen fie biefelben auf, vereinigten bie Lager und rafteten biefen Sag bort, mabrend beffen bie Stratier zwar nicht handges mein mit ihnen wurden, weil bie andern Afarnaner noch nicht herbeigekommen waren, jedoch aus ber Ferne fcbleuberten und fie in Berlegenheit festen; benn fie burften ohne Schilber feine Bewegung machen : es gelten aber Die Afgrnaner für Die geschickteften in Diefer Rampfart. Ale es aber Racht geworben, jog fich Rnemes mit 82 feinem Beere eilig jum Fluffe Anapos jurud, welcher 80 Stabien von Stratos entfernt ift, sammelte am folgenden Tage in Folge eines Bertrags die Totten und, ba bie Denigber aus Freundschaft ihm jugezogen maren, begab er fich ju biefen, ehe bas vereinigte bulfebeer fam. Und von bort giengen Jegliche nach Saufe. Stratier aber errichteten ein Denfinal bes Sieges über bie Barbaren. Die Flotte aber von Rorinth und ben anderen Bunbesgenoffen am 83 Rrifaifchen Bufen, welche jum Rnemos ftogen follte, Damit Die Afarnaner vom Deere nicht ine obere Land zu Gulfe gogen, fommt nicht an, fonbern fie mar genothigt gerabe in ben Tagen ber Schlacht bei Stratos mit bem Bhormion und ben 20 Athenischen Schiffen Die bei Raupaftos Wacht hielten zu fampfen. Bhormion nämlich 2 martete. bis fie langs ber Rufte aus bem Bufen binaus fubren. um fie auf offenem Deere anzugreifen. Die Rorinthier aber und ihre Berbundeten fegelten zwar nicht wie zu einer Seefchlacht, fonbern mehr zu einer Landexpedition geruftet nach Afarnanien, und alaubten auch nicht bag gegen ihre 47 Schiffe bie Athener mit ihren 20 eine Seefchlacht magen murben; jeboch als fie Diefelben, 3 mabrend fie felbft am Beloponnes hinfuhren, gegenüber langs ber

ζομένων, και έκ Πατρών της Αγαΐας πρός την άντιπέρας ηπειρον διαβαλλόντων έπὶ Ακαργανίας κατείδον τούς Αθηναίους ἀπὸ τῆς Χαλκίδος καὶ τοῦ Εὐήνου ποταμοῦ προσπλέοντας σφίσι καλ ούκ έλαθον γυκτός ύφορμισάμενοι, ούτω δή αναγκάζονται ναυμαχείν κατά μέσον τὸν πορθμόν. 4 στρατηγοί δε ήσαν μεν και κατά πόλεις εκάστων οξ παοεσχευάζοντο, Κορινθίων δε Μαχάων και 'Ισοκράτης και Αγαθαρχίδας. και οι μέν Πελοπογγήσιοι ετάξαντο κύκλον των νεών ως μεγιστον οίοι τ' ήσαν μη διδόντες διέχπλουν, τας πρώρας μέν έξω, είσω δὲ τας πρύμνας, καὶ τά τε λεπτά πλοία α ξυνέπλει έντὸς ποιούνται καὶ πέντε ναῦς τὰς ἄριστα πλεούσας, δπως ξαπλέοιεν δια βραγέος παραγιγνόμενοι, εξ 84 πη προσπλέοιεν') οι έναντίοι. Οι δ' Αθηναΐοι κατά μίαν ναῦν τεταγμένοι περιέπλεον αὐτοὺς κύκλφ καὶ ξυνῆγον ές ύλίγον, εν χρώ αξι παραπλέοντες και δόκησιν παρέχοντες αὐτίκα ἐμβαλεῖν· προείρητο δ' αὐτοῖς ὑπὸ Φορμίωνος μη ξπιχειρείν πρίν αν αυτός σημήνη. ήλπιζε γαρ αυτών ου μενείν την τάξιν, ωσπερ έν γη πεζήν, άλλα ξυμπεσείσθαι πρός άλλήλας τὰς ναῦς και τὰ πλοῖα ταραχήν παρέξειν2), εί τ' ξκπνεύσαι ξα του κόλπου τὸ πνευμα, ὅπερ ἀναμένων τε περιέπλει και εἰώθει γίγνεσθαι ἐπὶ τὴν ἔω, οὐδένα χρό-2 νον ήσυγάσειν αὐτούς και τὴν ξπιγείρησιν ξφ' έαυτῷ τε ξνόμιζεν είναι, όπόταν βούληται, των νεων άμεινον πλεουσών, και τότε καιλίστην γίγνεσθαι. ώς δε τό τε πνευμα κατήει και αξ νήες εν όλιγο ήδη ούσαι ύπ' άμφοτέρων, τοῦ τε άνέμου των τε πλοίων αμα προσχειμένων εταράσσοντο, και ναύς τε νηλ προσέπιπτε καλ τοῖς κοντοῖς διωθούντο βοῆ τε γρώμενοι και πρός αλλήλους αντιφυλακή τε και λοιδορία οὐδεν κατήχουον οὔτε τῶν παραγγελλομένων οὔτε τῶν κελευστών, και τας κώπας αδύνατοι όντες εν κλυδωνίω άναφέρειν ανθρωποι απειροι τοίς χυβερνήταις απειθεστέρας τας ναύς παρείχον τότε δή κατά τὸν καιρὸν τοῦτον σημαίνει, και οι Αθηναίοι προσπεσόντες πρώτον μέν καταδύουσι τών στρατηγίδων νεών μίαν, έπειτα δε και πάσας ή χωρήσειαν διέφθειρον, και κατέστησαν ές άλκην μέν μηδένα τρέπεσθαι

<sup>1)</sup> b g a k προσπίπτοιεν mit der Vulg., doch gegen die besten Handschrr.

<sup>2)</sup> Die besten Haschre. magigen, doch schwerlich richtig.

Rufte binfegeln faben, und mahrnahmen wie bie Athener, wahrend fie von Batra in Achaia auf bas gegenüber liegenbe Refte land nach Afarnanien überfetten, von Chalfis und bem Rluffe Guenos her auf fie zu fegelten, und alfo ihr Einlaufen nicht unbemerft geblieben mar, ba werben fie benn mitten auf ber Uebers fahrt fich zu ichlagen gezwungen. Relbherren aber waren zwar auch 4 für jebe einzelne Stabt welche Schiffe geruftet batte ba. für bie Rorinthier aber Dachaon, Sfofrates und Agatharchibas. Die Be loponneffer nun bilbeten einen Rreis mit ihren Schiffen, fo groß fie konnten, ohne eine Durchbrechung möglich ju machen, bie Borbertheile nach außen, die Sintertheile nach innen, und nahmen bie leichten Rabrzeuge welche mit ihnen fuhren in die Mitte, fowie auch bie funf am besten fegelnben Schiffe, bamit biefe, que fleiner Entfernung herbeifommenb, herausfahren fonnten, wenn bie Begner irgendwo angriffen. Die Athener aber, ein Schiff binter bem ans 84 bern aufgeftellt, umichifften fie im Rreife und brangten fie in einen engen Raum gufammen, ftete bart an ihnen vorüberfahrend und ben Anichein barbietenb, als wollten fie fofort angreifen; es mar ihnen aber vom Phormion zuvor geboten nicht anzugreifen bis er felbit bas Beiden gegeben. Er hoffte namlich, ihre Schlachtorbnung wurde nicht, wie bie eines Beeres ju Lande, festfteben, fonbern bie Schiffe murben gegen einander flogen und bie Fahrzeuge Bermirrung fliften, und wenn aus bem Reerbufen ber Bind bliefe, ben erwartend er herumschiffte und ber gegen Morgen fich zu erheben pflegte, fo murben fie feinen Augenblick ruhig bleiben; auch meinte 2 er, bas Angreifen liege gang in feiner Banb, wenn er wolle, ba feine Schiffe beffer fegelten, und bann fei es am vortheilhafteften. Als nun ber Wind fam und bie icon eng ftebenben Schiffe burch Beibes. ben Bind und bie jugleich anbrangenben Rabrzeuge, in Unordnung gebracht wurden und Schiff gegen Schiff anlief und fie fich mit ben Ruberftangen aus einanber fliegen und vor Gefchrei und gegenseitigem Inachtnehmen und Schelten weber bie Befehle noch bie Tactangeber horten und bie ungeübte Mannichaft, unfabig in bem Bellenschlage bie Ruber aufzuheben, Die Schiffe ben Steuerleuten noch unlentfamer machte: ba gibt er benn in biefem Augenblide bas Beichen, und bie Athener griffen an und bohrten querft eine ber Abmiralichiffe in ben Grund, bann aber beichabigten fie. auch alle anberen wo fie einbrangen und richteten ihre Begner fo Thutpdibes II. 10

αὐτῶν ὑπὸ τῆς ταραχῆς, φεύγειν δ' ἐς Πάτρας καὶ Δύμην 3 της Αναίας. οι δε Αθηναίοι καταδιώξαντες και ναύς δώδεκα λαβόντες τούς τε ανδρας έξ αὐτών τους πλείστους ανελόμεγοι ές Μολύκρειον απέπλεον, και τροπαΐον στήσαντες έπι τώ 'Ρίω και ναϋν άναθέντες τῷ Ποσειδώνι άνεγώρησαν ές Ναύπακτον. παρέπλευσαν δε και οι Πελοποννήσιοι εύθυς ταις περιλοίποις τών νεών έχ της Δύμης και Πατρών ές Κυλλήνην το 'Ηλείων επίνειον' καί από Λευκάδος Κνημος καλ αί έχειθεν νήες, ας έδει ταύταις ξυμμίξαι 1), αφικνούνται μετά την εν Στράτφ μάχην ες την Κυλλήνην.

Πέμπουσι δε και οι Λακεδαιμόνιοι τῷ Κνήμφ ξυμβού-85 λους επί τὰς ναῦς Τιμοκράτην καὶ Βρασίδαν καὶ Λυκόφρονα, πελεύοντες άλλην ναυμαγίαν βελτίω πατυσπευάζεσθαι και μη ύπ' δλίγων νεών εξργεσθαι τῆς θαλάσσης. ἐδόκει γὰρ αὐτοις άλλως τε και πρώτον γαμμαγίας πειρασαμένοις πολύς ό παράλογος είναι και οὐ τοσούτω ζώντο σφών τὸ ναυτικόν λείπεσθαι, γεγενησθαι δέ τινα μαλακίαν, ούκ άντιτιθέντες την Αθηναίων έχ πολλού ξαπειρίαν της σφετέρας δι' όλίνου μελέτης. ὀργή οὐν ἀπέστελλον. οἱ δὲ ἀφικόμενοι μετὰ Κνήμου ναύς τε περιήγγελλον κατά πόλεις και τάς προϋπαρ-2 γούσας έξηρτύοντο ώς έπι ναυμαχίαν. πέμπει δε και ό Φορμίων ές τας Αθήνας την τε παρασχευήν αὐτῶν ἀγγελοῦντας και περί της ναυμαχίας ην ένίκησαν φράσοντας, και χελεύων αύτω ναυς υτι πλείστας διά τάγους αποστείλαι, ώς παθ' ἡμέραν έπάστην έλπίδος ούσης ἀεὶ ναυμαχήσειν. οί δε αποπεμπουσιν είχοσι ναύς αὐτῷ, τῷ δὲ κομίζοντι αὐτὰς 3ποοσεπέστειλαν ές Κρήτην πρώτον αφικέσθαι. Νικίας γαρ Κρής Γορτύνιος, πρόξενος ών, πείθει αὐτούς ἐπὶ Κυδωνίαν πλεύσαι, φάσχων προσποιήσειν αὐτήν, οὐσαν πολεμίαν. ξπηγε δε Πολιγνίταις χαριζόμενος διιόροις των Κυδωνιατών. και ὁ μέν λαβών τὰς ναῦς ώχετο ές Κρήτην και μετὰ τῶν Πολιγνιτών έδήου την γην των Κυδωνιατών, και ύπο άνεμων και ύπο 2) απλοίας ενδιέτριψεν ούκ όλίγον χρόνον.

2) Mehrere, jedoch schlechtere Hoschrr. καὶ ἀπλοίας. D2 καὶ [ὑπὸ] a. S. die Note.

<sup>1)</sup> h p2 k überall ξυμμέξαι und προσμέξαι gegen die Auctorität der Hdschrr. und der alten Grammatiker; s. L. Dindorf in Steph. Thes. unt. μίσγω.

ju taß bei ber Berwirrung Niemand eine Bertheibigung versuchte, sondern Alle nach Patra und Ohme in Achaia flohen. Die Athener 3 aber versolgten sie, nahmen 12 Schiffe, brachten die Mannschaft aus denselben größtentheils auf die ihrigen und segelten dann nach Molyfreion ab, und nachdem sie auf Rhion ein Siegeszeichen errichtet und dem Poseidon ein Schiff geweiht, kehrten sie nach Raupaktos zurud. Es segelten aber auch die Besoponnesser sogleich mit ihren noch übrigen Schiffen von Ohme und Batra nach Kyllene, der Schiffswerste der Eleier; und sest kamen von Leukas her Ansmos und die dortigen Schiffe, welche zu diesen hatten stoßen sollen, nach der Schlacht bei Stratos nach Kyllene.

Mun fenden auch bie Latebamonier bem Knemos Rathgeber 85 auf bie Schiffe, ben Timofrates, Brafibas und Lpfophron, benen fie ben Befehl gaben eine andere, beffere Seefchlacht ju arrangiren und fich nicht burch fo wenige Schiffe vom Deere ausschließen gu laffen. Denn es fchien ihnen, befonbere ba fie fich jum erften Male in einer Seefchlacht versucht hatten, bochft überraschend gu fein und fie glaubten nicht baf ihre Rlotte fo weit nachftebe, fonbern bag einige Reigheit untergelaufen fei, inbem fie bie langjabrige Erfahrung ber Athener nicht ihrer furgen Uebung gegenüberftellten. Alfo schickten fie jene in ber Aufregung ab. Ale fie aber angefommen maren, forberten fie mit bem Rnemos von ben eingelnen Stabten Schiffe und ließen bie ichon porrathigen wie zu einer Seefchlacht ausbeffern. Es ichictte aber auch Bhormion nach Athen, 2 theils um biefe Ruftung ju melten, theils um über bie gewonnene Schlacht ju berichten, und verlangte, man folle ihm eiligst foviel Schiffe als möglich fenden, ba er tagtaglich eine Schlacht ju gewartigen habe. Die Athener fandten nun 20 Schiffe fur ibn ab. be auftragten aber ben ber fie ihm guführte außerbem erft nach Rreta ju geben. Ramlich ber Rreter Mifias aus Gorthe, ihr Broxenos, 3 überrebete fie nach Rybonia ju fdiffen, indem er verfprach ihnen biefe feintlich gefinnte Statt ju unterwerfen; er rief fie aber ben Bolichniten, Grengnachbarn ber Apponiaten, ju Gefallen herbei. Und biefer nahm nun bie Schiffe, gieng nach Rreta ab, verheerte mit ben Bolichniten bas Land ber Rudonigten und verweilte, burch Sturme und turch Binbftille aufgehalten, geraume Beit bafelbft.

- 86 Οἱ δ' ἐν τῆ Κυλλήνη Πελοποννήσιοι ἐν τούτω, ἐν ὧ οἱ Αθηναίοι περί Κρήτην κατείγοντο, παρεσκευασμένοι ώς έπί γαυμαγίαν παρέπλευσαν ές Πάνορμον τον Αγαϊκόν, οδπερ αὐτοῖς ὁ κατὰ νῆν στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προσεβεβοηθήκει 1). παρέπλευσε δέ και ὁ Φορμίων έπι τὸ Ρίον τὸ Μολυχρικόν και ώρμισατο έξω αὐτοῦ ναυσίν είκοσιν, αἰσπερ 2 και ξναυμάγησεν. ην δε τοῦτο μεν τὸ 'Ρίον φίλιον τοῖς Αθηναίοις, τὸ δ' έτερον 'Ρίον ἐστὶν ἀντιπέρας τὸ ἐν τῆ Πελοποννήσω διέχετον 2) δε απ' αλλήλων σταδίους μαλιστα έπτα της θαλάσσης, του δε Κρισαίου πόλπου στόμα τοῦτό ξστιν. ξπὶ οὖν τῷ Ῥίω τῷ ἀγαϊκῷ οἱ Πελοποννήσιοι, ἀπέχοντι οὐ πολύ τοῦ Πανόρμου, ἐν ῷ αὐτοῖς ὁ πεζὸς ἡν, ώρμίσαντο και αύτοι ναυσίν έπτα και έβδομήκοντα, Επειδή 3 καὶ τοὺς Αθηναίους είδον. καὶ ἐπὶ μὲν Εξ ἢ ἐπτὰ ἡμέρας άνθώρμουν άλλήλοις μελετώντές τε και παρασκευαζόμενοι την ναυμαχίαν, γνώμην έχοντες οί μεν μη εκπλείν έξω των 'Ρίων ες την εύρυχωρίαν, φοβούμενοι τὸ πρότερον πάθος, οί δὲ μὴ ἐσπλεῖν ἐς τὰ στενά, νομίζοντες πρὸς ἔχείνων 4 είναι την εν όλίγω ναυμαγίαν. Επειτα ο Κνημος και ο Βρασίδας καὶ οἱ ἄλλοι τῶν Πελοποννησίων στρατηγοί, βουλόμενοι εν τάγει την ναυμαγίαν ποιησαι πρίν τι και άπό των Αθηναίων Επιβοηθήσαι, ξυνεχάλεσαν τους στρατιώτας πρώτον, και δρώντες αὐτών τοὺς πολλοὺς διὰ τὴν προτέραν ήσσαν φοβουμένους και οὐ προθύμους ὄντας παρεκελεύσαντο zal žležav Tojáde.
- 87 ,, Η μεν γενομένη ναυμαχία, & ἄνδρες Πελοποννήσιοι, εἴ τις ἄρα δι' αὐτὴν ὑμῶν φοβεῖται τὴν μέλλουσαν, οὐχὶ δικαίαν ἔχει τέκμαρσιν τὸ ἐκφοβῆσαι. τῆ τε γὰρ παρασκευῦ ἐνδεἡς ἐγένετο, ὥσπερ ἴστε, καὶ οὐχὶ ἐς ναυμαχίαν μᾶλλον ἢ ἐπὶ στρατείαν ἐπλέομεν· ξυνέβη δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τῆς τύχης οὐκ ὀλίγα ἐναντιωθῆναι, καί πού τι καὶ ἡ ἀπειρία πρῶτον 2 ναυμαχοῦντας ἔσφηλεν. ὥστε οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν κακίαν τὸ ἡσσῆσθαι προσεγένετο, οὐδὲ δίκαιον τῆς γνώμης τὸ μὴ κατὰ κράτος νικηθέν, ἔχον δέ τινα ἐν αὐτῷ ἀντιλογίαν, τῆς

<sup>&</sup>quot;) b a k προσβεβοηθήκε. Die Angaben über die Hdschrr. sind widersprechend; 2, 25, 4 alle Ausgg. προσεβεβοηθήκει.

Die Belovonneffer in Rollene aber fegelten unterbeffen bag bie 86 Athener um Rreta gurudgehalten murben, wie gu einer Schlacht geruftet, langs ber Rufte nach bem Achaifchen Banormos, wo bas Landheer ber Belovonneffer zu ihrem Beiftanbe bingezogen mar. Run fegelte auch Bhormion lange ber Rufte nach bem Molpfrifchen Rhion und gieng außerhalb beffelben mit 20 Schiffen por Anter. mit benen er auch bas Treffen geliefert hatte. Es war aber biefes 2 Rhion ben Athenern befreundet, bas andere Rhion aber im Belos ponnes liegt gegenüber: fie find burch etwa 7 Stabien Deer von einander getrennt, und bies ift bie Dunbung bes Rrifaifden Bus fens. Bei bem Achaischen Rhion nun, bas nicht weit von Banormos, wo ihr Fußbeer ftand, entfernt ift, giengen bie Belopons neffer mit 77 Segeln gleichfalls vor Anter, nachdem fie auch bie Athener bies batten thun feben. Und 6 ober 7 Tage lang lagen 3 fie fich einander gegenüber, fich übend und jur Schlacht ruftend, indem jene bie Absicht hatten nicht aus ben Rhien binaus in bie offene See gu fahren, ba fie bas frubere Unglud furchteten, biefe aber, nicht in die Enge hineinzufahren, weil fie meinten, die Schlacht in einem fleinen Raume fei fur fene portbeilhaft. Sobann riefen 4 Rnemos, Brafibas und bie übrigen Ruhrer ber Belovonneffer, bie recht balb bie Schlacht ju liefern munfchten, ehe auch noch ein Bulfeheer von Athen fame, erft bie Solbaten gufammen, und ba fie bie Debraahl berfelben wegen ber fruberen Nieberlage bangenb und unluftig faben, ermuthigten fie biefelben und fprachen alfo.

"Die stattgefundene Seeschlacht, ihr Peloponnester, wenn etwa 87 einer von euch ihretwegen die bevorstehende fürchtet, berechtigt durchaus nicht zu der Folgerung daß sie und eingeschüchtert habe. Denn erstens war sie der Rustung nach mangelhaft, wie ihr wißt, und wir segelten nicht sowohl zu einer Seeschlacht als zu einer Landexpedition; sodann traten ihr aber auch nicht wenige zufällige Umstände in den Beg, und auch die Ungeübtheit hat und die wir zum ersten Male zur See kämpsten wohl Manches geschadet. Daher 2 traf und die Niederlage nicht wegen unserer Feigheit, und es wäre ungerecht, wenn die Gesinnung, insofern sie nicht durch Gewalt bestegt ist, sondern in sich selbst noch manche Rechtsertigungsgründe

<sup>2)</sup> Fast alle Handschrr. u. die Vulg. διείχετον, was wenigstens διειχέτην heissen müsste.

γε1) ξυμφοράς τῷ ἀποβάντι ἀμβλύνεσθαι, νομίσαι δὲ ταῖς μέν τύγαις ενδέχεσθαι σφάλλεσθαι τους ανθρώπους, ταις δέ γνώμαις τους αυτούς αει ανδρείους δρθώς είναι, και μή άπειρίαν του άνδρείου παρόντος προβαλλομένους εἰχότως 3 αν έν τινι κακούς γενέσθαι. ύμων δε ούδ' ή απειρία τοσουτον λείπεται όσον τόλμη προέχετε τωνδε δε ή ξπιστήμη, ην μάλιστα φοβείσθε, άνδρίαν μεν έχουσα και μνήμην έξει εν τω δεινώ επιτελείν α εμαθεν, ανευ δε εύψυχίας οὐδεμία τέχνη πρός τους κινδύνους ζοχύει. φόβος γαρ μνήμην έχπλήσσει, τέχνη δὲ ἄνευ ἀλκῆς οὐδὲν ώφελεῖ. πρὸς μὲν οὐν τὸ ξμπειρότερον αὐτῶν τὸ τολμηρότερον ἀντιτάξασθε, πρὸς δε το δια την ήσσαν δεδιέναι το απαράσκευοι τότε τυγείν. 4 περιγίγνεται δε ύμιν πληθός τε νεών και πρός τη γη οίκεια ούση όπλιτων παρόντων ναυμαγείν τὰ δὲ πολλά των πλειόνων και αμεινον παρεσκευασμένων το κράτος έστίν. ωστε οὐδὲ καθ' Εν εύρισκομεν εἰκότως ἄν ἡμᾶς σφαλλομένους καὶ δσα ἡμάρτομεν πρότερον, νῦν αὐτὰ ταῦτα προσγενόμενα 5 διδασχαλίαν παρέξει. Θαρσούντες ούν και κυβερνήται και ναῦται τὸ καθ' ξαυτὸν Εκαστος Επεσθε, χώραν μή προλειποντες ή αν τις προσταχθή. των δε πρότερον ήγεμόνων οὐ χεῖρον τὴν ἐπιχείρησιν ἡμεῖς παρασκευάσομεν καὶ οὐκ ξυδώσομεν πρόφασιν οὐδενὶ κακῷ γενέσθαι. ην δέ τις ἄρα και βουληθή, κολασθήσεται τη πρεπούση ζημία, οί δὲ άγαθοί τιμήσονται τοῖς προσήχουσιν ἄθλοις τῆς ἀρετῆς."

Τοιαῦτα μὲν τοῖς Πελοποννησίοις οἱ ἄρχοντες παρεχελεύσαντο. ὁ δὲ Φορμίων δεδιώς καὶ αὐτὸς τὴν τῶν στρατιωτῶν ὀρρωδίαν καὶ αἰσθόμενος ὅτι τὸ πλῆθος τῶν νεῶν κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ξυνιστάμενοι ἐφοβοῦντο, ἐβούλετο ξυγκαλέσας θαροῦναί τε καὶ παραίνεσιν ἐν τῷ παρόντι ποιήσασθαι. πρότερον μὲν γὰρ ἀεὶ αὐτοῖς ἔλεγε καὶ προπαρεσκεύαζε τὰς γνώμας ὡς οὐδὲν αὐτοῖς πλῆθος νεῶν τοσοῦτον, ἦν ἐπιπλέη,

<sup>1)</sup> Viele Handschrr.  $\tau\tilde{\eta}\varsigma$   $\tau\epsilon$ , andere blos  $\tau\tilde{\eta}\varsigma$  und so b<sub>1</sub>;  $\tau\tilde{\eta}\varsigma$  [ $\gamma\epsilon$ ] p<sub>1</sub>.

tragt, burch ben ungludlichen Ausgang gelahmt murbe, vielmehr ift festzuhalten bag gwar burch bie Rugungen bes Bufalls bie Deniden niebergeworfen werben tonnen, ben Befinnungen nach aber biefelben Ranner ftete gebuhrender Beife tapfer bleiben und fich nicht, mabrent fie Tapferfeit befigen, unter bem Bormanbe ber Unerfahrenheit mit Recht in irgend einer Sinficht feige zeigen burfen. Bei euch aber fteht nicht einmal eure Ungeübtheit fo weit nach als 3 ihr burch Ruhnheit überlegen feib; bes Reinbes Erfahrung aber, die ihr am meiften fürchtet, wird allerbings, wenn fie Tabferteit befist, auch Gebachtnig befigen um im Rampfe anzuwenden mas fie gelernt hat, ohne wackern Duth aber vermag feine Runft etwas gegen bie Befahren. Denn Rurcht betaubt bas Bebachtniß unb Runft ohne Starte nunt nichts. Gegen ihre großere Erfahrung alfo ftellet euern größeren Duth und gegen bie Bergagtheit wegen ber Nieberlage bie Mangelhaftigfeit ber bamaligen Ruftung. aus aber habt ihr bie Denge ber Schiffe und ben Bortheil, am eigenen ganbe in Anwesenheit von Sopliten ju fampfen; in ber Regel aber gehort ig ben an Rabl Ueberlegenen und beffer Berus fteten ber Sieg. Daher finden wir auch in feinem einzigen Bunfte daß wir ber Bahrscheinlichfeit nach unterliegen fonnten; und alle Fehler bie wir juvor gemacht haben, bie gerade werben une jest ju ftatten fommen und jur Belehrung bienen. Mit gutem Muthe 5 alfo folget Alle, Steuerer und Schiffer, jeber foweit es ihn betrifft, ben Blat nicht verlaffend an ben jeber gestellt ift. In Bergleich mit ben früheren Anführern aber werden wir die Borbereitungen jum Angriffe nicht fchlechter treffen und Niemandem einen Bormand feige zu fein übrig laffen; wenn benn aber einer es boch fein will, wird er mit ber gebührenben Strafe gezuchtigt werben, fowie bie Tapfern mit bem verbienten Chrenlohne ber Tuchtigfeit ausgezeich net werben follen."

So sprachen ben Beloponnesiern ihre Anführer zu. Phormion 88 aber, ber ebenfalls wegen ber Zaghaftigkeit seiner Krieger bange war und merkte daß sie, unter sich Gruppen bildend, sich vor ber Menge ber Schiffe fürchteten, wollte sie zusammenberusen und ersmuthigen und unter ben bermaligen Umständen eine Ermahnung an sie richten. Nämlich früher sagte er ihnen immer, und bearbeitete dadurch im Boraus ihre Stimmung, daß ihnen keine Zahl von Schiffen zu groß sei um, wenn sie heransegelten, es mit ben-

- 2 ο τι οὐχ ὑπομενετέον αὐτοῖς ἐστι· καὶ οἱ στρατιῶται ἐκ πολλοῦ ἐν σφίσιν αὐτοῖς τὴν ἀξίωσιν ταύτην εἰλήφεσαν μηδένα ὅχλον Αθηναῖοι ὄντες Πελοποννησίων νεῶν ὑποχωρεῖν.
  τότε δὲ πρὸς τὴν παροῦσαν ὄψιν ὁρῶν αὐτοὺς ἀθυμοῦντας
  ἐβούλετο ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῦ θαρσεῖν, καὶ ξυγκαλέσας
  τοὺς Αθηναίους ἔλεξε τοιάδε.
- ,, Όρων ύμας, ω ανθρες στρατιώται, πεφοβημένους τὸ πληθος τῶν ἐναντίων ξυνεκάλεσα, οὐκ ἀξιῶν τὰ μὴ δεινὰ ἐν ὀρρωδία έχειν. οδτοι γάρ πρώτον μέν διά το προνενικήσθαι και μηδέ αὐτοὶ οἴεσθαι ὁμοῖοι ἡμῖν εἶναι τὸ πληθος τῶν νεῶν καὶ οὐκ 2 από τοῦ ἔσου παρεσχευάσαντο Επειτα ὧ μάλιστα πιστεύοντες προσέργονται, ώς προσήπον σφίσιν ανδρείοις είναι, οὐ δι' άλλο τι θαρσούσιν η διά την έν τω πεζώ ξαπειρίαν τά πλείω κατορθούντες, και οδονται σφίσι και έν τῷ ναυτικῷ ποιήσειν τὸ αὐτό. τὸ δ' ἐκ τοῦ δικαίου ἡμῖν μᾶλλον νῦν περιέσται, είπερ και τούτοις εν εκείνω, επει εύψυνία νε ούδεν προφέρουσι, τῷ δὲ ξκάτεροι [τι] ) ξμπειρότεροι είναι 3 θρασύτεροι έσμεν. Δακεδαιμόνιοι τε ήγούμενοι τῶν ξυμμάχων διὰ τὴν σφετέραν δόξαν ἄκοντας προσάγουσι τοὺς πολλούς ές τον χίνδυνον, έπει ούχ αν ποτε έπεχείρησαν ήσσηθέντες παρά πολύ αύθις ναυμαχείν. μή δή αὐτῶν τήν τόλμαν δείσητε. πολύ δε ύμεις εκείνοις πλέω φόβον παρέχετε και πιστότερον κατά τε τὸ προνενικηκέναι και ὅτι οὐκ αν ήγουνται μή μελλοντάς τι άξιον του παρά πολύ πράξειν 4 ανθίστασθαι ήμας. 2) αντίπαλοι μέν γαρ οί πλείους, ώσπερ ούτοι, τη δυνάμει το πλέον πίσυνοι ή τη γνώμη επέρχονται. οξ δ' ξχ') πολλφ ύποθεεστέρων και αμα οὐκ άναγκαζόμενοι, μέγα τι τῆς διανοίας τὸ βέβαιον ἔχοντες ἀντιτολμῶσιν. ἃ λογιζόμενοι ούτοι τω ούχ είχότι πλέον πεφόβηνται ήμας ή τη 5 κατά λόγον παρασκευή. πολλά δὲ καὶ στρατόπεδα ήδη ἔπεσεμ ὑπ' Ελασσόνων τῆ ἀπειρία, ἔστι δὲ ἃ καὶ τῆ ἀτολμία: ών οὐδετέρου ήμεῖς νῦν μετέχομεν. τὸν δὲ ἀγῶνα οὐκ ἐν

1) So p2. Mehrere der besten Hdschrr. haben 70 nicht.

3) k of d' éx, indem er êπέρχονται ergänzt.

<sup>2)</sup> b k  $\dot{\nu}\mu\tilde{a}\varsigma$  mit der Vulg., doch gegen die meisten und besten Handschrr.

selben aufzunehmen; und die Rrieger hatten seit lange unter fich 2 selbst dies Bertrauen gewonnen, daß sie als Athener vor keinem Sausen Beloponnesischer Schiffe weichen mußten. Zest aber, da er fie bei dem wirklich sich barbietenden Anblicke boch den Muth verlieren sah, wollte er durch eine Mahnung ihre Zuversicht wieder anfrischen, und nachdem er die Athener zusammen berufen, sprach er also.

"Da ich euch, madere Solbaten, von Furcht vor ber Menge ber 89 Gegner erfüllt febe, babe ich euch aufammengerufen, weil ich es für unmurbig balte bor bem mas nicht furchtbar ift in Angft ju fein. Denn biefe baben erftens weil fie icon einmal befiegt find und felbit nicht glauben uns gewachsen zu fein, biefe Daffe von Schiffen, und nicht in gleicher Babl, geruftet; zweitens worauf fie am 2 meiften vertrauend herantommen, als fei namlich bie Tapferfeit ihnen angeboren, bas gibt ihnen aus feinem andern Grunde Duth als weil fie wegen ihrer Erfahrung im Landfriege ba meift gludlich find, und nun glauben fie, auch auf ber Alotte werbe biefe ihnen baffelbe leiften. Dies aber wird fich gebührender Beife jest mehr für uns als Bortheil ergeben, wenn andere auch für fie auf jenem Gebiete, ba fie an Duth boch nichts voraushaben, fonbern jeder Theil durch großere Erfahrung [in Etwas] großeren Duth befist. Auch führen die Lafedamonier an ber Spise ber Bundes- 3 genoffen bie meiften berfelben, nur um ihres eigenen Rufes willen. ale Wiberftrebende in ben Rampf, ba biefe nach einer fo entschies benen Rieberlage nie versucht haben wurden nochmals eine Schlacht Rurchtet alfo ihre Rubnheit nicht. Biel größere und au liefern. gegruntetere Furcht aber erreget ihr jenen, sowohl megen bes voraufgegangenen Sieges als weil fie nicht glauben. bag wir uns entgegenftellen murben, wenn wir nicht etwas unferes enticbiebenen Sieges Burdiges auszuführen gebachten. Denn bem Begner gewachfen 4 fowie biefe, greifen bie Deiften mehr auf ihre Dacht als auf ihre Gefinnung bauend an; bie aber mit viel geringeren Mitteln und qu= gleich ohne bagu gezwungen zu fein es thun, muffen eine große Seelenfestigfeit befigen um bies fuhn ju magen. Dies ermagenb fürchten uns jene mehr wegen bes Unerwarteten unferes Benebmens als wegen ber verhaltnigmäßigen Ruftung. Biele Beere finb 5 aber auch ichon burch die Ungeübtheit Schwächeren unterlegen, einige auch burch bie Muthlofigfeit; von welchen beiben Reblern wir jest frei find. Den Rampf aber werbe ich, wenn ich freie Bahl habe,

τω χόλπω έχων είναι ποιήσομαι οὐδ' ξοπλεύσομαι ές αὐτόν. δρώ γάρ δτι πρός πολλάς ναῦς ἀνεπιστήμονας όλίγαις ναυσιν ξμπείροις και αμείνον πλεούσαις ή στενογωρία οὐ ζυμ-6 φέρει. οὖτε γὰρ ᾶν ἐπιπλεύσειέ τις ώς χρη ές ἐμβολην μη έχων την πρόσοψιν ) των πολεμίων έχ πολλοῦ, οὕτε αν απογωρήσειεν έν δέρντι πιεζόμενος. διέχπλοι τε ούχ είσιν οὐδὲ ἀναστροφαί, ἄπερ νεῶν ἄμεινον πλεουσῶν ἔργα ἐστίν, άλλ' άνάγκη αν είη την ναυμαγίαν πεζομαγίαν καθίστασθαι, 7 και έν τούτω αι πλείους νήες κρείσσους γίγνονται, τούτων μέν οὖν ἐνώ ἔξω τὴν ποόνοιαν κατά τὸ δυνατόν : ὑμεῖς δὲ εὖτακτοι παρά²) ταῖς³) ναυσί μένοντες τά τε παραγγελλόμενα όξέως δέγεσθε, άλλως τε και δι' όλίγου της έφορμήσεως ούσης, καὶ ἐν τῷ ἔργφ κόσμον καὶ σιγὴν περὶ πλείστου ἡγεῖσθε, δ ές τε\*) τὰ πολλὰ τῶν πολεμιχῶν και ) ξυμφέρει και ναυμαχία ούχ ηκιστα, αμύνασθε δε τούσδε αξίως των προειρ-8 γασμένων. ὁ δὲ ἀγών μέγας ὑμῖν, ἢ καταλῦσαι Πελοποννησίων την έλπίδα του ναυτικού η έγγυτέρω καταστήσαι Αθηναίοις τὸν φόβον περί τῆς θαλάσσης. ἀναμιμνήσχω δ' αὐ ύμας δτι νενικήκατε αὐτών τοὺς πολλούς ἡσσημένων δὲ ἀνδρών ούκ ξθέλουσιν αι γνώμαι πρός τούς αὐτούς κινδύνους όμοῖαι είναι."

90 Τοιαῦτα δὲ καὶ ὁ Φορμίων παρεκελεύετο. οἱ δε Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ Αθηναῖοι οὐκ ἐπέπλεον ἐς τὸν κόλπον καὶ τὰ στενά, βουλόμενοι ἄκοντας ἔσω προαγαγεῖν αὐτούς, ἀναγόμενοι ἄμα ἔφ ἔπλεον, ἐπὶ τεσσάρων ταξάμενοι τὰς ναῦς, ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν ἔσω ἐπὶ\*) τοῦ κόλπου, δεξιῷ κέρᾳ ἡγουμένφ, ῶσπερ 2 καὶ ῶρμουν ἐπὶ δ' αὐτῷ εἴκοσι ἔταξαν τὰς ἄριστα πλεούσας, ὅπως εἰ ἄρα νομίσας ἐπὶ τὴν Ναύπακτον αὐτοὺς πλεῖν ὁ Φορμίων καὶ αὐτὸς ἐπιβοηθῶν ταύτη παραπλέοι, μὴ διαφύγοιεν πλέοντα] τὸν ἐπιπλουν σφῶν οἱ Δθηναῖοι ἔξω τοῦ

<sup>1)</sup> b πρόοψιν nach eigener Conj.

k [παρά]; diese Präposition sei sinn- und sprachwidrig.
 Eine gute Hdschr. περί.

<sup>3)</sup> be mit fünf der besten Hdschrr. ταῖς τε, pe ταῖς [τε], hart.

<sup>\*)</sup> Die Hdschrr. ωστε, g nach Abresch ως τε, das Aufgenommene ist Conj. v. Steph.

nicht in bem Bufen annehmen und nicht in benfelben bineinfahren; benn ich febe bag, gegenüber gablreichen ungeübten Schiffen, wenigen geubten und beffer felgenden ber enge Raum nicht vortheils Denn man fann weber, wie es gefcheben muß, gum Ans 6 ariff mit bem Schnabel anlaufen, wenn man nicht Die Ausficht auf bie Reinbe von weitem bat, noch, wenn man gebrangt wird, gur rechten Beit gurudweichen; auch Durchbrechungen und Umtehrten gibt es ba nicht, mas bie Runfte beffer fegelnder Schiffe find, fonbern bie Seefchlacht mußte nothwendiger Beife zu einer ganbichlacht werben, und bann fommen bie gablreicheren Schiffe in Bortheil. Sierauf nun werbe ich nach Doglichkeit meine Rurforge richten; ibr 7 aber nehmet wohlgeordnet bei ben Schiffen bleibend, bas Commando prompt auf, umsomehr ba ber Stanbort bes Reinbes wenig ents fernt ift, und im Rampfe leget ben bochften Werth auf Orbnung und Rube, Die fur Die meiften Rriegeunternehmungen und gang besontere auch fur eine Seefdlacht portheilhaft ift, und vertheibigt euch gegen tiefe ba murbig eurer frühern Thaten. Die Rampfaufs 8 gabe aber ift fur euch eine große, entweder die hoffnung ber Beloponnester auf ihre Seemacht zu vernichten ober ben Athenern bie Furcht hinfichtlich bes Deeres naber ju ruden. Anderseits aber erinnere ich euch noch einmal baran bag ihr bie meiften berfelben icon besiegt habt; besiegter Ranner Duth aber pflegt ju benfelben Befahren nicht gleich groß zu fein."

So ermahnte auch Phormion. Die Peloponnefier aber, als 90 ihnen die Athener nicht in den Busen und die Bucht entgegenruckten, giengen, um sie gegen ihren Willen vorwarts hineinzutreiben, mit Tagesanbruch in See und segelten, indem sie die Schiffe zu vieren neben einander gestellt hatten, neben ihrem Lande nach dem Meerbusen hinein, mit dem rechten Flügel voran, wie sie auch vor Anker gelegen hatten; auf demselben aber hatten sie die 20 am bes 2 sten segelnden aufgestellt, damit, wenn etwa Phormion, in der Meinung, sie rückten gegen Naupaktos, zur Hülseiftung ebenfalls längs der Küse dahin segele, die Athener nicht ihrem anstürmenden Einsdringen, über ihren Flügel hinaussegesend, entgeben, sondern von

<sup>5)</sup> So p mit den besten Hdschrr., zwar hart aber nicht unerträglich; die übrigen ohne zas.

<sup>&</sup>quot;) k klammert eni nach tow ein.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) k πλέοντες nach seiner und Dobree's Conj. S. die Note.

3 έαυτών πέρως, άλλ' αὖται αἱ νῆες περικλήσειαν. ὁ δέ, ὅπερ έχεινοι προσεδέγοντο, φοβηθείς περί τῷ χωρίω, ἐρήμο ὄντι, ώς ξώρα άναγομένους αὐτούς, άκων και κατά σπουδήν ξιιβιβάσας έπλει παρά την γην και ὁ πεζὸς αμα των Μεσσηνίων παρεβρήθει. Ιδόντες δε οι Πελοποννήσιοι κατά μίαν έπι χέρως παραπλέοντας και ήδη όντας έντος τοῦ κόλπου τε και πρός τῆ γῆ, ὅπερ ἐβούλοντο μάλιστα, ἀπὸ σημείου ένὸς άφνω ξπιστρέψαντες τὰς ναῦς μετωπηδὸν ἔπλεον ὡς είγε τάγους ξχαστος έπὶ τοὺς Αθηναίους, καὶ ἤλπιζον πάσας τὰς των δε ενδεκα μεν ) αίπερ ήγουντο 4 ναῦς ἀπολήψεσθαι. ύπεκφεύγουσι τὸ κέρας τῶν Πελοποννησίων καὶ τὴν ἐπιστροφήν ές την εύουχωρίαν τας δε άλλας επικαταλαβόντες εξέωσάν τε πρός την γην ύποφευγούσας και διέφθειραν, άνδρας τε των Αθηναίων απέχτειναν δσοι μή έξένευσαν αὐτων. καί των νεών τινας αναδούμενοι είλχον χενάς, μίαν δε αὐτοῖς ανδράσιν είλον [ήδη] 2) τας δέ τινας οι Μεσσήνιοι παραβοηθήσαντες και ξπεσβαίνοντες ξύν τοις οπλοις ές την θάλασσαν καὶ ἐπιβάντες ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων μαχόμενοι 91 ἀφείλοντο έλχομένας ήδη. Ταύτη μέν οὺν οἱ Πελοποννήσιοι ξκράτουν τε και ξωθειραν τας Αττικάς ναῦς αι δε είκοσι νήες αὐτών αἱ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ χέρως ἐδίωκον τὰς ἔνδεκα ναύς των Αθηναίων αίπερ υπεξέφυγον την επιστροφήν3) ές την εύρυχωρίαν. και φθάνουσιν αὐτούς πλην μιᾶς νεώς προκαταφυγοίσαι ές την Ναύπακτον, καλ Ισχουσαι άντίπρωροι κατά τὸ 1) Απολλώνιον παρεσκευάζοντο άμυνούμενοι, ην 2 ές την γην έπι σφας πλέωσιν. οί δε παραγενόμενοι υστερον ξπαιώνιζόν τε αμα πλέοντες ώς νενικηκότες, και την μίαν ναῦν τῶν Αθηναίων τὴν ὑπόλοιπον ἐδίωκε Λευκαδία ναῦς μία πολύ πρό τῶν ἄλλων. ἔτυχε δὲ ὁλκὰς ὁρμοῦσα μετέωρος, περί ην η Άττικη ναύς φθάσασα ) τη Λευκαδία 3 διωχούση εμβάλλει μέση και καταδύει. τοῖς μέν οὐν Πελο-

<sup>1)</sup> p1 a μέν [τινες], aber die besten Hdschrr. ohne τινες.

²) b a k lassen  $\mathring{\eta} \delta \eta$ , was allerdings unbequem ist, gegen fast alle Hdschrr. aus,

<sup>3)</sup> Viele sehr gute Hdschrr. ὑποστροφήν.

<sup>\*)</sup> b 2 ohne το mit den besten Hdschrr., aber gegen den Sprachgebrauch bei den τεμενικώ.

biefen Schiffen umzingelt werben mochten. Birflich bemannte bie- 3 fer, mas jene erwarteten, für ben ichuslofen Ort fürchtenb, als er fle in die See geben fab, wiber Billen und in Gile feine Schiffe pe fuhr lange bem Lanbe hin; und agleich jog bas Land-heer Reffenier nebenher. Da nun be Beloponneffer faben, wie fie in einer je ein Schiff ftarten Linie lange ber Rufte fubren und icon innerhalb bes Bufens und bart am Lande maren, mas fie eben am meiften munichten, wandten fie ploglich auf ein Beichen ihre Schiffe um, fo baf fie eine lange Fronte bilbeten, fegels ten, fo fchnell jeber tonnte, gegen bie Athener und hofften bie fammtlichen Schiffe abzuschneiben. Bon biefen aber entfamen elf, 4 welche vorn waren, bem Flügel ber Beloponnefier und ihrer Schwenfung in die weitere Meergegent; Die andern aber überholten fie. trieben die fliehenden nach dem Lande zu, machten fie unbrauchbar und tobteten die Mannichaft ber Athener, soweit fie fich nicht burch Schwimmen rettete. Und von ben Schiffen banben fie einige an Die ihrigen und gogen fle leer mit, eines aber hatten fle fich bereits fammt ber Mannichaft bemächtigt; inbeg einige entriffen ble Deffenier, Die herbeigeeilt waren und mit ben Baffen ine Deer binein nachaiengen und fie bestiegen batten, von ben Berbeden fampfenb. ihnen wieder, ale fie ichon fortgezogen wurden. Dier alfo flegten 91 Die Belovonnefier und gerftorten Die Attifchen Schiffe; ihre 20 Schiffe vom rechten Flügel aber verfolgten Die 11 Schiffe ber Athener welche ber Schwenfung in Die weite See entflohen waren. Und Diefen gelingt es, bis auf eine, guvor nach Raupattos gu flieben, wo fie, bie Borbertheile ben Feinden zugefehrt, am Apollontempel hielten und fich gur Bertheibigung rufteten, wenn jene nach bem Lande ju gegen fie fegeln murben. Als jene nun fpater anfamen, 2 fangen fie mabrent ber Rahrt einen Bagn als Sieger, und bas eine gurudgebliebene Schiff ber Athener verfolgte ein Leutabifches Schiff weit vor ben abrigen voraus. Run lag gufällig ein Fracht ichiff auf hobem Deere vor Anter, um welches bas Attifche Schiff rafcher herum fam, fich mitten auf bas verfolgenbe Leufabifche fturgte und es in den Grund bohrte. Die Beloponneffer nun übere 3

<sup>5)</sup> So b g k mit einigen guten Hdschrr.; a mit den meisten Hdschrr. und der Vulg. Φθάσασα καὶ περιπλεύσασα, p φθάσασα [καὶ περιπλεύσασα].

ποννησίοις γενομένου τούτου απροσδοκήτου τε καλ παρά λόγον φόβος εμπίπτει· και αμα ατάκτως διώκοντες δια τὸ πρατείν αι μέν τινες των νεων καθείσαι τας κώπας επέστησαν τοῦ πλοῦ, ἀξιτικορον δρώντες πρὸς τὴν ἐξ ὀλίγου ἀντεξόρμησιν, βουλόμμοι τὰς πλείους περιμείναι, αί, ξε και ές 92 βράγεα ἀπειρία χωρίων ὢκειλαν. Τοὺς δ' Αθηναίους Ιδόντας ταῦτα γιγνόμενα θάρσος τε έλαβε καὶ ἀπὸ ένὸς κελεύσματος ') ξαβοήσαντες ξπ' αὐτοὺς ώρμησαν, οί δὲ διὰ τὰ ὑπάργοντα άμαρτήματα και την παρούσαν αταξίαν όλίγον μεν χρόνον ύπεμειναν, επειτα δε ετράποντο ες τον Πάγορμον, οθενπερ 2 άνηγάγοντο. Επιδιώχοντες δε οί Αθηναΐοι τάς τε έγγυς ουσας μάλιστα ναῦς ἔλαβον Εξ καὶ τὰς ξαυτῶν ἀφείλοντο, ὡς ξκείνοι πρός τη γη διαφθείραντες το πρώτον ανεδήσαντο. άνδρας τε τούς μέν ἀπέχτειναν, τινάς δὲ καὶ ἐζώγρησαν. ξπὶ δὲ τῆς Λευκαδίας νεώς, ἡ περὶ τὴν ὁλκάδα κατέδυ, Τιμοχράτης ὁ Λαχεδαιμόνιος πλέων, ώς ή ναῦς διεφθείρετο, ξοφαξεν αύτόν, και έξεπεσεν ές τον Ναυπακτίων λιμένα. άναχω-3 ρήσαντες δε οι Αθηναίοι τροπαίον έστησαν όθεν αναγαγόμενοι2) ξχράτησαν, και τους νεκρούς και τὰ ναυάγια ὅσα πρὸς τῆ ξαυτών ην άνείλοντο, και τοῖς ξναντίοις τὰ ξκείνων ὑπόσπονδα απέδοσαν. ἔστησαν δὲ καὶ οἱ Πελοποννήσιοι τροπαΐον, ώς νενικηκότες, της τροπης, ας πρὸς τη γη ναῦς διέ-Φθειραν και ήνπες έλαβον ναῦν, ἀνέθεσαν έπι τὸ 'Ρίον τὸ Αχαϊκόν παρά τό τροπαΐον. μετά δὲ ταῦτα φοβούμενοι τὴν ἀπὸ τῶν Αθηναίων βοήθειαν ὑπὸ χύκτα ἐσέπλευσαν ἐς κόλ-4 πον τὸν Κρισαΐον καὶ Κόρινθον πάντες πλην Δευκαδίων. και οι έκ τῆς Κρήτης Αθηναίοι ταις είκοσι ναυσίν, αις έδει πρὸ τῆς ναυμαχίας τῷ Φορμίωνι παραγενέσθαι, οὐ πολλῷ υστερον της αναχωρήσεως των νεων αφικνούνται ές την Ναύπακτον. καὶ τὸ θέρος ἐτελεύτα.

98 Ποιν δε διαλύσαι το ες Κόρινθόν τε και τον Κρισαϊον κόλπον άναχωρησαν ναυτικόν, ό Κνημος και ό Βρασίδας και οι άλλοι άρχοντες των Πελοποννησίων άρχομενου του χειμώνος εβούλοντο διδαξάντων Μεγαρέων άποπειρώσαι του Πειραιώς του λιμένος των Αθηναίων ήν δε άφύλακτος και

<sup>2)</sup> So k nach zwei Hdschrr. Die übrigen Ausgg. mit fast allen Hdschrr ἀναγόμενος, was doch hier nicht statthalt scheint.



¹) b 2 aus zwei Hdschrr. κελεύματος.

fam, ba bies fo unerwartet und gegen alle Berechnung gefchen mar, Rurcht; und zugleich ließen einige ber Schiffe, ba man wegen bes Sieges ohne Ordnung verfolgte, bie Ruber finten und bielten mit Rabren inne, um die Debraahl zu erwarten, woran fie in Betracht bes fo naben Stanbortes ber Reinde ungutraglich banbelten, andere aber ftranbeten aus Mangel an Localfenntnig auf Untiefen. Die Athener aber, ale fie bies vorgeben faben, befeelte wieber 92 Ruth, und auf ein Commando brangen fie unter Gefdrei auf jene ein. Die aber bielten wegen ber begangenen Rebler und ber berrs ichenben Unordnung eine turge Beit Stand, bann aber wandten fie nich nach Banormos, von wo fie ausgelaufen maren. Run verfolg- 2 ten bie Athener fie und nahmen nicht nur bie 6 nachften Schiffe, sonbern entriffen ihnen auch die ihrigen wieder, welche jene ju Ans fang am Laude unbrauchbar gemacht und binten angebunden bate ten, und die Mannichaft tobteten fie theile, einen Theil aber mach: ten fie auch gefangen. Auf bem Leufabifden Schiffe aber, welches bei bem Frachtschiffe verfant, gab fich ber barauf fahrenbe Latebas monier Timofrates, als es in ben Grund gebohrt wurde, ben Tob und er wurde im Safen von Rauvaftos ans gand getrieben. Athener errichteten nun, nachtem fie gutudgefehrt waren, ba von wo fie zu Diefem flegreichen Rampfe in See gegangen waren ein Sieges zeichen, hoben die Tobten und bie Schiffstrummer bie auf ihrer Seite maren auf und gaben ben Reinben bie ihrigen in Rolge eines Bertrage gurud. Es errichteten aber auch bie Beloponnefier, als feien fie Sieger, ein Denkmal an Die Rlucht ber Schiffe welche fie an bem ganbe unbrauchbar gemacht hatten; und bas eroberte Schiff weihten fie auf tem Achaifchen Rhion neben bem Siegeszeichen. hierauf aber fegelten fie alle außer ben Leufabiern, ben Bujug von 4 ben Athenern fürchtend, gegen bie Racht in ben Rrifaifchen Bufen und nach Rorinth. Und Die Athener aus Rretg langten mit ben 20 Schiffen, mit welchen fie vor ber Seefchlacht jum Phormion hatten ftogen follen, nicht lange nach bem Abzug ber Schiffe in Raupaftes an. Und ter Sommer enbigte.

Bevor fie aber bie nach Korinth und bem Krifaifchen Bufen 98 jurudgegangene Flotte auflöften, wollten Knemos, Brafidas und bie übrigen Anführer ber Peloponnesier im Ansange bes Winters auf Anrathen ber Megarer einen Bersuch auf ben Beiraeus, ben hafen ber Athener, machen; dieser war unbewacht und unverschlossen,

**ἄκληστος, ελ**κότως, διὰ τὸ ἐπικρατεῖν πολὺ τῷ ναυτικφ. 2 εδόχει δε λαβόντα των ναυτών εχαστον την χώπην και το ύπηρέσιον και τὸν τροπωτήρα πεζή δέναι έκ Κορίνθου έπι την ποὸς Αθήνας θάλασσαν, καὶ ἀφικομένους κατὰ τάχος ές Μέγαρα καθελκύσαντας έκ Νισαίας τοῦ νεωρίου αὐτῶν τεσσαράκοντα ναύς, αι έτυγον αὐτόθι οὐσαι, πλεύσαι εὐθὺς ἐπὶ τὸν Πειραιά οὔτε γὰρ ναυτικόν ἢν προφυλάσσον εν αὐτῷ οὐδὲν οὖτε προσδοκία οὐδεμία μὴ ἄν ποτε οἱ πολέμιοι έξαπιναίως ουτως ξπιπλεύσειαν, ξπελ ούτ' από του προφανους τολμήσαι αν καθ' ήσυγίαν...οὐδεί) εὶ διενοούντο, μη οὐκ 3 αν προαισθέσθαι.2) ώς δε έδοξεν αὐτοῖς, και εγώρουν εὐθύς και άφικόμενοι νυκτός και καθελκύσαντες έκ της Νισαίας τὰς ναῦς ἔπλεον ἐπὶ μὲν τὸν Πειραιᾶ οὐκέτι, ὥσπερ διενοούντο, καταδείσαντες τὸν κίνδυνον (καί τις καὶ ἄνεμος λέγεται αὐτοὺς κωλῦσαι), ξπὶ δὲ τῆς Σαλαμῖνος τὸ ἀκρωτήριον τὸ πρὸς Μέγαρα ὁρῶν καὶ φρούριον ἐπ' αὐτοῦ ἦν καὶ νεών τριών φυλακή του μή ξοπλείν Μεγαρεύσι μηδ' ξκπλείν μηδέν. τῷ τε φρουρίω προσέβαλον και τὰς τριήρεις ἀφείλκυσαν κενάς, τήν τε άλλην Σαλαμίνα αποοσδοκήτοις έπιπεσόντες ἐπόρθουν.

ΥΕς δὲ τὰς Αθήνας φρυπτοί τε ἤροντο πολέμιοι καὶ ἔχπληξις ἐγένετο οὐδεμιᾶς τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἐλάσσων. οἱ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἄστει ἐς τὸν Πειραιᾶ ἤοντο τοὺς πολεμίους ἐσπεπλευκέναι ἤδη, οἱ δ' ἐν τῷ Πειραιᾶ ἤοντο τοὺς πολεμίους ἡρῆσθαι ἐνόμιζον καὶ παρὰ σφᾶς ὅσον οὐκ ἐσπλεῖν αὐτούς ὅπερ ἄν, εὶ ἐβουλήθησαν μὴ κατοκνῆσαι, ἡφδίως ἄν ἐγένετο, 2καὶ οὐκ ἄν ἄνεμος ἐκώλυσε. βοηθήσαντες δὲ ἄμ' ἡμερα πανδημεὶ οἱ Αθηναῖοι ἐς τὸν Πειραιᾶ ναῦς τε καθεῖλκον καὶ ἐσβάντες κατὰ σπουδὴν καὶ πολλῷ θορύβῳ ταῖς μὲν ναυσὶν ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα ἔπλεον, τῷ πεζῷ δὲ φυλακὰς τοῦ Πειραιῶς καθίσταντο. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ὡς ἤσθοντο τὴν βοήθειαν, καταδραμόντες τῆς Σαλαμῖνος τὰ πολλὰ καὶ ἀνθρώπους καὶ λείαν λαβόντες καὶ τὰς τρεῖς ναῦς ἐκ τοῦ Βουδορου τοῦ βρρουρίου κατὰ τάχος ἐπὶ τῆς Νισαίας ἔπλεον· ἔστι γὰρ ὅ

<sup>&#</sup>x27;) g mit der Vulg. und den Hdschrr. oùdé ... oùdé, gegen die Grammatiki, h p. a. göz' ... oùze; p2 k oŭz' ... oùdé.



gang natürlich, weil fie mit ber Flotte bei weitem überlegen waren. Dan befcbloß aber, bie Seeleute follten, jeber mit bem Ruber, bem 2 Riffen und bem Ruberriemen verfeben, ju Ruff nach Rorinth nach bem Deere bei Athen geben, fich eilig nach Megara begeben, aus Rifaa. ber Schiffsmerfte biefer Stabt, 40 Schiffe, Die gerabe bort lagen, ins Deer giehn und fofort vor ben Beiraeus fegeln; benn ce war weber eine wachthaltente Flotte in bemfelben, noch bachte Remand baran, bag jemale bie Reinde fo ploblich beranfegeln mochten. ba fie weber einen offenen Angriff ungeftort unternehmen tonnnoch auch, wenn fie barauf bachten, fie es nicht porber erfabren wurden. Wie es aber befchloffen war, fo marichirten fie auch 3 foaleich ab; und in ter Racht angelangt, jogen fie aus Difaa bie Schiffe ins Deer uub fegelten - zwar nicht mehr vor ben Beis raeus, wie fie vorhatten, aus Rurcht vor ber Gefahr (und auch ein Bind foll fie gehindert haben), aber nach bem nach Degara ju ge leaenen Borgebirge von Calamis; auf biefem war ein Caftell und ein Boften von 3 Schiffen, bamit ben Degarern nichts eine und ausgeführt werbe. Dies Caftell nun griffen fie an und bie Erieren gogen fie leer fort, vermufteten auch bas übrige Salamis, bas ben Ueberfall nicht geahnt hatte.

Rach Athen aber wurden Feindes melbende Feuersignale erhos 94 ben, und es entstand eine Bestürzung größer als irgend eine in diesem Kriege. Denn tie in ber Stadt glaubten, in den Beiräeus seien bie Feinde schon eingedrungen, bie im Beiräeus aber meinsten, Salamis sei erobert und alsbald liesen sie bei ihnen ein; was auch, wenn sie nicht hatten zagen wollen, leicht geschehen sein wurde und der Wind wurde sie nicht gehindert haben. Mit Tages 2 anbruch aber eilten bie Athener Mann für Mann in ben Beiräeus, zogen Schiffe ins Meer, bestiegen sie in Gile und unter heftigem Larm, und subren mit ben Schiffen nach Salamis, während sie mit dem Lantheer ten Beiräeus besetzten. Als aber bie Beloponnester den Hulfszug gewahr wurden, schifften sie, nachdem sie beite meisten Theile von Salamis burchstreift und Menschen und Beute, sowie die 3 Schisse aus dem Castell Butoron genommen hatten, eilig nach Risa; tenn einige Besorgnisse verursachten ihnen auch bie nach 3

<sup>2)</sup> b2 k mit zwei guten Hdschrr. πçοα σθεσθαν, vielleicht richtig.

τι 1) και αί νῆες αὐτοὺς διὰ γρόνου καθελκυσθεῖσαι και οὐδεν στένουσαι ἐφόβουν. άφιχύμενοι δὲ ές τὰ Μέγαρα πάλιν ξπὶ τῆς Κουίνθου ἀπεχώρησαν πεζοί·2) οἱ δ' Αθηναῖοι οὐχέτι καταλαβόντες πρός τη Σαλαμίνι απέπλευσαν και αὐτοί. και μετά τοῦτο φυλακήν αμα ) τοῦ Πειραιώς μαλλον τὸ λοιπὸν ἐποιοῦντο λιμένων τε κλήσει και τη άλλη ἐπιμελεία. Ύπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, τοῦ χειμῶνος τούτου ἀρχομένου, Σιτάλκης ὁ Τήρεω Ὀδρύσης, Θρακῶν βασιλεύς, 95 ξστράτευσεν ξπὶ Περδίκκαν τὸν Αλεξάνδρου, Μακεδονίας Βασιλέα, και έπι Χαλκιδέας τους έπι Θράκης, δύο υποσχέσεις την μέν βουλόμενος άναποᾶξαι, την δε αὐτὸς άποδοῦ-2 ναι. δ τε γὰρ Περδίκκας αὐτῷ ὑποσχόμενος, εὶ Αθηναίοις τε διαλλάξειεν έαυτὸν κατ' άρχας τῷ πολέμῳ πιεζόμενον και Φίλιππον τον άδελφον αὐτοῦ πολέμιον ὄντα μη καταγάγοι έπι βασιλεία, α ύπεθέξατο ούκ έπετέλει τοῖς τε Αθηναίοις αὐτὸς ώμολογήχει ὅτε τὴν ξυμμαγίαν ἐποιεῖτο τὸν 3 έπι Θράκης Χαλκιδικόν πόλεμον καταλύσειν. αμφοτέρων ούν ένεκα την έφοδον έποιείτο και τόν τε Φιλίππου υίον Αμύνταν ώς έπι βασιλεία των Μακεδόνων ήγε και των Άθηναίων πρέσβεις, \*) οι έτυγον παρόντες τούτων ένεκα, και ήγεμόνα Άγνωνα· έδει γὰρ καὶ τοὺς Αθηναίους ναυσί τε καὶ 96 στρατιά ώς πλείστη επί τους Χαλκιδέας παραγενέσθαι. Ανίστησιν ούν έχ των 'Οδρυσων όρμωμενος πρώτον μέν τούς έντὸς τοῦ Αϊμου τε ὄρους και τῆς Ροδόπης Θράκας ὅσων ήρχε μέχρι θαλάσσης ές τον Εύξεινόν τε πόντον και τον Έλλήσποντον, ξπειτα τους υπερβάντι Λίμον Γέτας και δσα άλλα μέρη έντὸς τοῦ Ἰστρου ποταμοῦ πρὸς θάλασσαν μᾶλ-2 λον την του Ευξείνου πόντου κατώκητο : είσι δ' οί Γέται και οί ταύτη, δμοροί τε τοις Σχύθαις και δμόσκευοι, πάντες έπποτοξόται. παρεχάλει δε χαλτών όρεινών Θραχών πολλούς τών αὐτονόμων καὶ μαχαιροφόρων, οἱ Δῖοι καλοῦνται, τὴν 'Ροδόπην οι πλείστοι οίχουντες και τούς μέν μισθώ έπειθεν, οί 3 δ' εθελονταί ξυνηχολούθουν. ἀνίστη δε και Άγριανας και

1) ο τι Conj. von Abresch; die Hdschrr. ότε.

<sup>2)</sup> b2 p2 k mit einigen schlechten Hdschrr.  $\pi_6\zeta\tilde{\eta}$ . S. die Note.
3) Einige schlechtere Hdschrr. und die Vulg.  $\tilde{\eta}\delta\eta$ , was Haase (Lucubr. p. 3) vertheidigt und Krüger wohl in den Text setzen wollte.

langer Zwischenzeit ins Meer hinabgelaffenen und nicht wafferbichten Schiffe. In Megara angelangt, kehrten fie bann zu Fuße wieder nach Korinth zurud; die Athener aber segelten als fie ben Feind nicht mehr bei Salamis vorsanden, ebenfalls wieder ab; und feitbem bewachten fie zugleich kunftighin den Beiraeus beffer, sowohl burch Schließung der hafen als auch durch die sonstigen Bortehrungen.

Um biefelbe Beit, ju Anfang biefes Bintere, jog ber Obrpfer 95 Sitalfes, bes Tereus Sohn, Ronig ber Thrafer, gegen Berbittas, bes Alexanbros Sohn, Ronig von Makebonien und gegen die Chalfideer an ber Thratifden Rufte, um von zwei Berfprechungen Die eine einzuforbern, bie andere felbft ju erfullen. Ramlich erftens 2 batte ihm Berbiffas Berfprechungen gemacht, wenn er ibn ber au Anfang bes Rrieges in Roth war mit ben Athenern ausfohne und feinen Bruter Bhilippos ber ibm feindselig mar nicht ale Bratenbenten gurudfubre, batte aber, mas er verfprochen nicht erfullt; ameitens hatte er felbft ben Athenern, ale er bas Bunbnig ichlof. versprochen ben Chalfibifchen Rrieg in Thrate beigulegen. Diejer 3 beiben Dinge wegen machte er nun ben Angriffequa und führte fowohl ben Cohn bee Bhilippos, Amuntas, ale Bratenbenten bes Ratedonischen Thrones mit fich ale auch Athenische Gefantte, welche bieferhalb gerate bei ihm maren, und ben Sagnon ale Beerführer: benn auch die Athener follten mit Schiffen und einem moglichft großen Beere gegen die Chalfideer herbeigiehn. Er bietet nun, aus 96 bem Lande ber Obryfer aufbrechenb, querft bie Thrater innerhalb bes Samosgebirges und tes Rhobope auf, foweit et fie beherrichte, bis ans Deer, jum Bontos Gureinos und bem Bellespont bin, bann bie Geten jenfeits bes Samos und bie anbern Bolfer welche bieffeit bes Iftrosfluffes mehr nach bem Bontos Gureinos zu angefeffen maren : es find aber bie Beten und bie bort Bohnenben, Grengnachbarn 2 ber Senthen und ihnen gleich geruftet, fammtlich reitenbe Bogenichuten. Er rief auch vicle ber unabhangigen. Gabel tragenden Bebirge : Thrafer auf, welche Dier genannt werben und meiftentheile ben Rhodope bewohnen; und zwar gewann er fie theile burch Sold, theils folgten fie freiwillig. Er bot aber auch bie Mgrianer und 3

<sup>\*)</sup> p k klammern πρόσβεις, das in einigen guten Hdschrr. fehlt, ein.

τι 1) και αί νήες αὐτοὺς διὰ χρόνου καθελκυσθείσαι και οὐδεν στέγουσαι εφόβουν. ἀφικόμενοι δὲ ες τὰ Μέγαρα πάλιν ξπὶ τῆς Κορίνθου ἀπεχώρησαν πεζοί·2) οἱ δ' Αθηναίοι οὐzέτι καταλαβόντες πρός τη Σαλαμίνι απέπλευσαν και αὐτοί. και μετά τοῦτο φυλακήν αμα ) τοῦ Πειραιώς μαλλον τὸ λοιπον εποιούντο λιμένων τε κλήσει και τη άλλη επιμελεία. Ύπο δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, τοῦ χειμῶνος τούτου 95 άργομένου, Σιτάλκης ὁ Τήρεω 'Οδρύσης, Θρακών βασιλεύς, έστράτευσεν έπὶ Περθίκκαν τὸν Αλεξάνδρου, Μακεθονίας βασιλέα, και επί Χαλκιδέας τους επί Θράκης, δύο υποσχέσεις την μέν βουλόμενος άναποᾶξαι, την δε αὐτὸς άποδοῦ-2 ναι. δ τε γὰρ Περδίκκας αὐτῷ ὑποσγόμενος, εὶ Αθηναίοις τε διαλλάξειεν έαυτὸν κατ' ἀρχὰς τῷ πολέμῳ πιεζόμενον και Φίλιππον τον άδελφον αὐτοῦ πολέμιον ὄντα μή καταγάγοι έπὶ βασιλεία, ἃ ὑπεδέξατο οὐκ ἐπετέλει τοῖς τε Αθηναίοις αὐτὸς ώμολονήχει ὅτε τὴν ξυμμαγίαν ἐποιεῖτο τὸν 3 έπι Θράκης Χαλκιδικόν πόλεμον καταλύσειν. αμφοτέρων ούν ένεκα την ξωρδον εποιείτο και τόν τε Φυλίππου υξόν Αμύνταν ώς έπι βασιλεία των Μακεδόνων ήγε και των Αθηναίων πρέσβεις, \*) οι έτυγον παρόντες τούτων ένεκα, και ήγεμόνα Άγνωνα. έδει γαρ και τους Άθηναίους ναυσί τε και 96 στρατιά ώς πλείστη έπλ τους Χαλκιδέας παραγενέσθαι. Ανίστησιν οὐν έχ τῶν 'Οδρυσῶν ὁρμώμενος πρῶτον μέν τοὺς έντὸς τοῦ Δίμου τε όρους καὶ τῆς 'Ροδόπης Θράκας ὅσων ήρχε μέχρι θαλάσσης ές τὸν Εὔξεινόν τε πόντον καὶ τὸν Έλλήσποντον, ξπειτα τους ύπερβάντι Αίμον Γέτας και δσα άλλα μέρη έντὸς τοῦ "Ιστρου ποταμοῦ πρὸς θάλασσαν μᾶλ-2 λον την τοῦ Εὐξείνου πόντου κατώκητο είσι δ' οί Γέται και οί ταύτη, δμοροί τε τοῖς Σκύθαις καὶ δμόσκευοι, πάντες ίπποτοξόται. παρεχάλει δε και των όρεινων Θρακών πολλούς των αὐτονόμων καὶ μαχαιροφόρων, οἱ Δῖοι καλοῦνται, τὴν 'Ροδόπην οι πλείστοι οίχουντες και τους μέν μισθώ έπειθεν, οί 3 δ' έθελονταί ξυνηχολούθουν, ανίστη δε και Ανοιάνας και

<sup>2)</sup> be pe k mit einigen schlechten Hdschrr.  $\pi \epsilon \zeta \eta$ . S. die Note.
3) Einige schlechtere Hdschrr. und die Vulg.  $\eta \delta \eta$ , was Haase (Lucubr. p. 3) vertheidigt und Krüger wohl in den Text setzen wollte.



<sup>1)</sup> ο τι Conj. von Abresch; die Hdschrr. ότε.

langer Zwischenzeit ins Meer hinabgelaffenen und nicht mafferbichten Schiffe. In Megara angelangt, tehrten fie bann zu Fuße wieder nach Korinth zurud; die Athener aber segelten als fie ben Feind nicht mehr bei Salamis vorsanden, ebenfalls wieder ab; und feite bem bewachten fie zugleich funftighin ben Beiraeus beffer, sowohl burch Schließung ber hafen als auch durch die sonstigen Borfetzeungen.

Um biefelbe Beit, ju Anfang biefes Binters, jog ber Dorpfer 95 Sitalfes, bes Tereus Gobn, Ronig ber Thrafer, gegen Berbitfas, bes Alexandros Sohn. Ronig von Makebonien und gegen bie Chalfideer an ber Thrafifden Rufte, um von zwei Berfprechungen bie eine einzufordern, bie andere felbft ju erfullen. Ramlich erftens 2 batte ihm Berbiffas Berfprechungen gemacht, wenn er ibn ber au Anfang bes Rrieges in Roth mar mit ben Athenern ausfohne und feinen Bruber Bhilippos ber ibm feinbfelig mar nicht als Bratens benten gurudführe, batte aber, mas er verfprochen nicht erfüllt: zweitens hatte er felbft ben Athenern, als er bas Bundnig fcblog, versprochen ben Chalfibischen Rrieg in Thrate beizulegen. Diefer 3 beiben Dinge wegen machte er nun ben Angriffszug und führte fomobl ben Cohn bes Philippos, Amnntas, ale Bratenbenten bes Mafedonischen Thrones mit fich als auch Athenische Gefantte, welche bieferhalb gerate bei ihm maren, und ben Sagnon ale Beerführer; benn auch bie Athener follten mit Schiffen und einem moglichft großen Beere gegen bie Chalfibeer herbeigiehn. Er bietet nun, aus 96 tem Lante ber Obryfer aufbrechend, querft bie Thrafer innerhalb bes Samosgebirges und tes Rhobope auf, soweit er fie beherrichte, bis ans Deer, jum Bontos Gureinos und bem Bellespont bin, bann bie Geten jenfeite bes Samos und bie andern Bolfer welche bieffeit bes Iftrosfluffes mehr nach bem Bontos Gureinos zu angefeffen maren : es find aber bie Beten und bie bort Bohnenben, Grengnachbarn 2 ber Schthen und ihnen gleich geruftet, fammtlich reitenbe Bogen: ichuten. Er rief auch viele ber unabhangigen, Gabel tragenben Bebirge : Thrafer auf, welche Dier genannt werden und meiftentheils den Rhodope bewohnen; und zwar gewann er fie theils burch Gold, theils folgten fie freiwillig. Er bot aber auch die Mgrianer und 3

<sup>\*)</sup> p k klammern πρόσβεις, das in einigen guten Hdschrr. fehlt, ein.

Ααιαίους καὶ ἄλλα ὅσα ἔθνη Παιονικά, ὧν ἦρχε (καὶ ἔσχατοι τῆς ἀρχῆς οὖτοι ἦσαν) μέχρι Γρααίων καὶ Λαιαίων Παιόνων ¹) καὶ τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ, ὅς ἐκ τοῦ Σκόμβρου ὅρους διὰ Γρααίων καὶ Λαιαίων ἡεῖ, οὐ ὡρίζετο ἡ ἀρχὴ τὰ 4 πρὸς Παίονας αὐτονόμους ἤθη. τὰ δὲ πρὸς Τριβαλλούς, καὶ τούτους αὐτονόμους, Τρῆρες ὥριζον καὶ Τιλαταῖοι οἰκοῦσι δ' οὖτοι πρὸς βορέαν τοῦ Σκόμβρου ²) ὅρους καὶ παρήκουσι πρὸς ἡλίου δύσιν μέχρι τοῦ Όσκίου ποταμοῦ. ἱεῖ δ' οὖτος ἐκ τοῦ ὄρους ὅθενπερ καὶ ὁ Νέστος καὶ ὁ Ἑβρος ἔστι δὲ ἐρῆμον τὸ ὄρος καὶ μέγα, ἐχόμενον τῆς 'Ροδόπης.

Έγενετο δε ή άργη ή Όδουσων μέγεθος έπι μεν θάλασσαν καθήκουσα από Αβδήρων πόλεως ές τὸν Εὔξεινον πόντον τὸν μέχρι "Ιστρου ποταμοῦ" αὕτη περίπλους έστιν ἡ γῆ τὰ ξυντομώτατα, ην άει κατά πούμναν ιστηται τὸ πνευμα, 2 νήλ στρογγύλη τεσσάρων ήμερων καλ ζσων νυκτών · όδω δε τά ξυντομώτατα έξ Αβδήρων ές Ιστρον ανήρ εύζωνος ένδεκαταΐος τελεί. τὰ μεν πρός θάλασσαν τοσαύτη ήν, ες ήπειρον δε από Βυζαντίου ες Λαιαίους και επί τον Στρυμόνα (ταύτη γάρ διὰ πλείστου ἀπὸ θαλάσσης ἄνω έγίγνετο) ἡμερῶν ἀν-3 δρί εὐζώνω τριών και δέκα άνύσαι. φόρος τε έκ πάσης τῆς βαρβάρου και των Ελληνίδων πόλεων, δσον προσήξαν ξπί Σεύθου, δς υστερον Σιτάλκου βασιλεύσας πλείστον δη έποίησε. τετραχοσίων ταλάντων άργυρίου μάλιστα δύναμις, ἃ χρυσός καὶ ἄργυρος ἤει·3) καὶ δῶρα οἰκ ἐλάσσω τούτων γρυσοῦ τε καὶ άργύρου προσεφέρετο, χωρίς δέ όσα ύφαντά τε καί λεία καί ή άλλη κατασκευή, και οὐ μόνον αὐτῷ, άλλὰ και τοῖς παρα-4 δυναστεύουσε τε και γενναίοις 'Οδρυσών. κατεστήσαντο γάρ τούναντίον της Περσών βασιλείας τον νόμον, όντα μέν καλ τοις άλλοις Θραξί, λαμβάνειν μαλλον ή διδόναι, και αισχιον ήν αίτηθέντα μή δουναι ή αίτήσαντα μή τυχείν. όμως δέ κατά τὸ δύνασθαι έπι πλέον αὐτῷ έχρήσαντο οὐ γὰρ ἦν 5 πράξαι οὐδὲν μὴ διδόντα δῶρα. ὥστε ἐπὶ μέγα ἡλθεν ἡ

die Ausgg. My, was mir nicht erklärbar scheint.

<sup>1)</sup> Ueber die Varianten s. die Note.

 <sup>2)</sup> So hier und gleich nachher p g mit einigen Hdschrr., worunter die beiden besten; die übrigen Hdschrr. und Ausgg. Σκομίου.
 3) So sechs Hdschrr., darunter die drei besten; die übrigen und

bie Läder und alle andern Paonischen Stämme auf, über die er herrschte (und tiese waren die außersten in seiner Herrschaft) bis zu den Paonischen Gradern und Lädern und dem Strymonstusse, welcher aus dem Gebirge Stombros durch das Land der Grader und Läder fließt, wo die Grenze seiner Herrschaft nach ten von hier an unabhängigen Paonern zu war. Nach den ebenfalls unab- 4 hängigen Triballern zu bildeten aber die Trerer und Tilatäer die Grenze; es wohnen aber diese im Norden des Stombroszedirges und erstrecken sich nach Westen bis zu dem Flusse Ossios. Dieser sießt aus dem Gebirge aus welchem auch der Nestos und ber Gebros kommt; dieses Gebirge ist ode und groß und schließt sich an den Rhodope an.

Es erftrecte fich aber bas Reich ber Dbrbfer feiner Große 97 nach, an bas Meer binabreichenb, von ber Stadt Abterg jum Bontos Eureines bis an ben Iftrosfluß; biefe Strede erforbert auf bem furgeften Bege fur ein Rauffahrteischiff, wenn ber Bind immer auf bem hintertheile fieht, eine Fahrt von 4 Tagen unt ebensoviel Rachten; ju ganbe aber macht ein leichtgeschurzter Dann auf ber fur- 2 gesten Strecke ben Beg von Abberg bis jum Iftros in 11 Tagen. So groß nun war es an ber Seefeite, in bas Reftland binein aber ift ber Weg von Bygantion bis ju ben Lädern und jum Strymon (benn hier gieng er vom Deere ine Binnenland binauf) fur einen leichtgeschürzten Mann in 13 Tagen zu vollenden. Und ber Tribut 3 aus bem gangen Barbarenlande und ben Bellenifden Statten, ben fie unter Seuthos, welcher nach bem Sitalfes herricbend benfelben am bochften brachten, gablten, mar eine Summe von etwa 400 Tas lenten Silbers, was in Gold und Silber eingieng; auch wurden, nicht geringer ale biefer. Gefchente an Golb und Gilber gebracht, außerbem was fünftlich gewebte und glatte Beuge und bas übrige Gerath mar, und nicht bloß ihm felbft, fonbern auch feinen Bafallen und ben Etlen ber Dbryfer. Denn fie hatten, umgefehrt wie bas Berferreich, bie gwar 4 auch bei ben anbern Thrafern herrschende Sitte eingeführt, vielmehr ju nehmen als ju geben, und es war ichimpflicher gebeten nicht ju geben als bittenb nichts ju erlangen; jedoch wendeten fie biefelbe bei ihrer Macht um fo mehr an; tenn es mar nichts ausqurich= ten, wenn man nicht Gelb gab. Go flieg bas Reich auf eine Stufe 5

βασιλεία ) Ισχύος. των γάρ εν τη Ευρώπη όσαι μεταξύ τοῦ Ιονίου χόλπου χαλ του Ευξείνου πόντου μεγίστη **λγένε**το χρημάτων προσόδω και τη άλλη εύδαιμονία, Ισχύι δε μάχης και στρατού πλήθει πολύ δευτέρα μετά την 2) Σκυθών, ταύτη δε αδύνατα εξισούσθαι ούχ δτι τα εν τη Ευρώπη, αλλ' οδδ' έν τη Άσια έθνος εν ποὸς εν οὐα έστιν ο τι δυνατὸν Σαύθαις όμογνωμονούσι πάσιν άντιστηναι. οὐ μέν οὐδ' ές την άλλην εὐβουλίαν και ξύνεσιν πεοί των παρόντων ές τὸν βίον άλλοις δμοιούνται.

Σιτάλκης μέν οὖν βασιλεύων χώρας τοσαύτης παρεσκευά-98 ζετο τὸν στρατόν. καὶ ἐπειδή αὐτῷ έτοῖμα ἡν, ἄρας ἐπορεύετο έπι την Μακεδονίαν πρώτον μέν δια της αύτου άρχης, έπειτα διά Κερχίνης ξρήμου δρους, δ έστι μεθόριον Σιντων2) και Παιόνων. Επορεύετο δε δι' αὐτοῦ τῆ ὁδῷ ἣν πρότερον αὐτὸς ἐποιήσατο τεμών την ύλην, ὅτε ἐπὶ Παίονας 2 έστράτευσε. το δε όρος εξ 'Οδρυσών διιόντες εν δεξιά μεν είχον Παίονας, εν άριστερά δε Σιντούς και Μαίδους. διελθόντες δε αὐτὸ ἀψίποντο ες Δόβηρον την Παιονικήν. πορευομένω δε αὐτώ ἀπενίγνετο μεν οὐδεν τοῦ στρατοῦ εί μή τι νόσφ, προσεγίγνετο δέ. πολλοί γάρ των αὐτονόμων Θραχών απαράκλητοι έφ' άρπαγήν ήκολούθουν, ώστε το παν πλήθος λέγεται οὐα έλασσον πεντεκαίδεκα μυριάδων 3 γενέσθαι και τούτου το μέν πλέον πεζον ήν, τοιτημόριον δε μάλιστα Ιππικόν. τοῦ δ' Ιππικοῦ τὸ πλείστον αὐτοὶ 'Οδούσαι παρείχοντο και μετ' αὐτούς Γέται. τοῦ δὲ πεζοῦ οί μαχαιροφόροι μαχιμώτατοι μέν ήσαν οί έχ τῆς 'Ροδόπης αὐτόνομοι καταβάντες, ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος ξύμμικτος πλήθει 99 φοβερώτατος ηκολούθει. Ζυνηθροίζοντο οὐν εν τη Δοβήρω και παιεσκευάζοντο δπως κατά κορυφήν ξαβαλούσιν ξς τήν κάτω Μακεδονίαν, ής ὁ Περδίκκας ήρχε. τῶν γὰρ Μακεδόνων είσι και Λυγκησται και Έλιμιωται\*) και άλλα έθνη

<sup>1)</sup> pı mit der Vulg. ή βασιλεία ήλθεν, gegen mehrere sehr gute Hdschrr.

<sup>2)</sup> Die meisten und besten Hdschrr. theils μετά τῶν Σκ., theils μετά την των Σx.; letzteres p.

<sup>3)</sup> So p g k mit einigen der besten Hdschrr. und Steph. Byz.; b a Zirtwr und nachher Zirtors.

ber Macht. Denn unter allen Europäischen Reichen zwischen bem Jonischen Meerbusen und bem Pontos Eureinos ward es bas bebeutenbfte an Gelbeinfunften und sonftigem Bohlftanbe, boch an Kampffähigfeit und heeresmacht ftand es bei weitem in zweiter Linie gegen das ber Shthen. Mit diesem laffen sich überhaupt nicht nur die Europäischen Boller nicht vergleichen, sondern selbst in Afien gibt es kein Boll welches, einzeln genommen, sammtlichen einig handelnden Shthen zu widerstehen vermöchte. Jedoch stehen sie an sonstiger Bohlberathenbeit und Einsicht hinsichtlich beffen was sich zum Leben darbietet Andern nicht gleich.

Als Ronig eines fo großen Lanbes alfo ruftete Sitalfes bas 98 Beer. Und ba Alles fertig war, brach er auf und marschirte gegen Matebonien, querft burch fein eigenes Reich, bann burch bas obe Bebirge Rerfine, welches bie Grenze zwischen ben Sintern und Baonern bilbet. Er marfdirte aber burch baffelbe auf bem Dege ben er fruber felbit burch bas Rallen bes Balbes gemacht batte. ale er gegen bie Baoner gog. Dabrent fie aber von tem Lante 2 ber Dorpfer aus bas Gebirge burchzogen, hatten fie gur rechten tie Baoner, jur linfen aber bie Sinter und Dater. Als fie nun binburd maren, famen fie nach bem Baonifchen Doberos. Babrent bes Mariches aber hatte fein Beer feinen Abgang außer einigen burch Rranfheit, wohl aber viel Bugang; benn viele ber unabbanaigen Thrafer jogen unaufgeforbert auf Blunberung mit, fo bag bie gesammte Daffe nicht weniger als 15 Mpriaben betragen baben foll; und bavon mar bie Mehrzahl Kufpoll, etwa ein Drit: 3 theil Reiterei. Bon ber Reiterei aber hatten ben größten Theil bie Dorpfer felbft gestellt und nachft ihnen bie Beten. Bon bem Fußvolf maren bie Gabeltrager am ftreitbarften, jene aus tem Rhos bove berabgefommenen unabbangigen Thrafer, ber übrige Saufe aber folgte vermifcht, burch feine Daffe bochft furchtbar. Gie fam: 99 melten fich nun bei Doberos und schickten fich an um von ber Sobe berab in bas untere Mafedonien einzufallen, welches Berbiffas beberrichte. Denn ju ben Dafebonern gehoren auch bie Ennfester und Glimioter und andere Bolfer im Oberlande, welche

<sup>\*)</sup> So p2 k mit den beiden besten Hdschrr., Strab. und Diod.; p1 g a Ἐλεμεεῶταε mit Steph. Byz. u. Aristot.; b mit den meisten Hdschrr. und der Vulg. Ἐλεεμεῶταε.

ξπάνωθεν, ἃ ξύμμαχα μέν έστι τούτοις καλ ὑπήκοα, βασι-2 λείας δ' έχει καθ' αύτά. την δε παρά θάλασσαν νύν Μακεδονίαν Αλέξανδρος ὁ Περδίκκου πατήρ και οι πρόγονοι αὐτοῦ. Τημενίδαι τὸ ἀργαίον ὄντες ἐξ Αργους, πρώτον ξατήσωντο και έβασίλευσαν άναστήσωντες μάγη έκ μέν Πιερίας Πίερας, οὶ υστερον υπό τὸ Πάγγαιον πέραν Στρυμόνος φχησαν Φάγρητα και άλλα γωρία (και έτι και νῦν Πιερικός κόλπος καλείται η ύπὸ τῷ Παγγαίφ πρὸς θάλασσαν γῆ), 3 έχ δὲ τῆς Βοττίας χαλουμένης Βοττιαίους, οι νῦν ὅμοροι Χαλκιδέων οἰκοῦσι' τῆς δὲ Παιονίας παρὰ τὸν "Αξιον") ποταμόν στενήν τινα καθήκουσαν άνωθεν μέχρι Πέλλης καί θαλάσσης έχτήσαντο, και πέραν Άξίου μέγρι Στρυμόνος την 4 Μυνδονίαν καλουμένην 'Ηδώνας έξελάσαντες νέμονται. άνέστησαν δέ και έκ της νῦν Ἐορδίας καλουμένης Ἐορδούς ), ών οι μέν πολλοί έφθάρησαν, βραχύ δέ τι αύτών περί Φύσκαν κατώκηται, και εξ Άλμωπίας Άλμωπας3). εκράτησαν δέ και των άλλων έθνων οι Μακεδόνες ούτοι α και νυν έτι ξγουσι, τόν τε Άνθεμοθντα και Γρηστωνίαν και Βισαλτίαν καὶ Μακεδόνων αὐτῶν πολλήν, τὸ δὲ ξύμπαν Μακεδονία καλείται και Περδίκκας Άλεξάνδρου βασιλεύς αὐτῶν την ότε Σιτάλκης ξπήει.

100 Καὶ οί μεν Μαπεδόνες οὖτοι ἐπιόντος πολλοῦ στρατοῦ ἀδύνατοι ὅντες ἀμύνεσθαι ἔς τε τὰ παρτερὰ παὶ τὰ τείχη ὅσα ἢν ἐν τῆ χώρα ἐσεκομίσθησαν. ἢν δὲ οὐ πολλά, ἀλλὰ ὕστερον Ἀρχέλαος ὁ Περδιππου υίὸς βασιλεὺς γενόμενος τὰ νῦν ὅντα ἐν τῆ χώρα ἀποδόμησε καὶ ὁδοὺς εὐθείας ἔτεμε καὶ τάλλα διεπόσμησε τά τεθ κατὰ τὸν πόλεμον ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ τῆ ἄλλη παρασπευῆ πρείσσονιθ ἢ ξύμπαντες οἱ 2 ἄλλοιθ βασιλῆς ὀπὰ ἀπ τῆς Δοβήρου ἐσεβαλε πρῶτον μὲν ἐς

<sup>1)</sup> b g a mit einigen, fast nur schlechten Hdschrr., 'Αξιόν und nachher 'Αξιού.

<sup>2)</sup> be mit der Vulg. und den meisten Hdschrr. Eógðovs, doch einige schlechtere Hdschrr., Herodot, Herodian bei Steph. Byz. Eogðovs und so bi p g a k.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) p<sub>1</sub> mit der Vulg. und den meisten Hescher. 'Αλμώπας, jenes die beste Heschr. und Steph. Byz.

<sup>\*)</sup> k [τε].

amar mit biefen verbundet und ihnen unterthan finb, aber ihre eigenen Ronige haben. Das jebige Matebonien langs bes Deeres 2 aber eroberten und beherrichten querft Alexandros, bes Berbiffas Bater, und bie Borfahren beffelben, Temeniben, ein altes Ges folecht aus Argos, nachbem fie burch eine Schlacht aus Bieria bie Bierer, welche fpater am Fuße bes Bangaon fenfeit bes Strymon Bhagras und andere Orte jum Bobnfit nahmen (und noch jest wird bas Land am Rufe bes Bangaon nach bem Deere ju ber Bierifche Thalarund genannt), aus bem Bottia genannten Lanbe 3 aber bie Bottiger, welche jest Grengnachbarn ber Chalfibeer finb, vertrieben batten; von Baonien aber eroberten fie langs bes Axiosfluffes einen fcmalen, von oben bis Bella und bem Deere reichenben Streifen, und jenfeit bes Axios bis jum Strymon befigen fie bas Donabon ia genannte Land, woraus fie bie Choner vertrieben. Sie verbrangten aber auch aus bem fest Corbig genannten ganbe 4 Die Corber, von benen bie meiften umfamen, ein fleiner Theil aber fich um Bhyska angefiedelt hat, sowie aus Almopia bie Almoper. befiegten biefe Mateboner aber auch bie anbern Stamme bie fie noch iett beberrichen, Anthemus, Greftonia, Bifaltig und einen großen Theil ber eigentlichen Dafeboner. Das Gange aber wird Mafebonien genannt und Berbiffas, bes Alexandros Cohn, war ihr Ronig, ale Sitalfes berangog.

Diese Makeboner nun zogen sich, da sie nicht im Stande waren 100 sich gegen ben Andrang eines so gewaltigen Heeres zu vertheidigen, in die sesten Plaze und die Mauern zuruck, so viele deren im Lande vorhanden waren. Es waren dies aber nicht viele, sondern erst später baute Archelaos, des Perdistas Sohn, nachdem er König geworden, die jest im Lande vorhandenen, legte gerade Straßen an und vervollkommnete neben dem Uebrigen auch das Kriegswesen durch Reiterei und Hopliten und die sonstige Zurüstung, die er bester herstellte als alle die acht anderen vor ihm gewesenen Könige zusammengenommen. Das heer der Thraser aber siel von Doberos 2 aus zuerst in das früher dem Philippos gehörende Land ein und

<sup>5)</sup> Vier Hdschrr. zeetaaov.

a) Die besten Hischrr. άλλοι ohne Artikel, wohl nicht zulässig. Dobree will οἱ άλλοι βασιλῆς ὀκτώ, worin die Stellung von ἀκτώ anstössig ist, tilgen, Poppo verdächtigt nur ἀκτώ.

την Φιλίππου πρότερον ούσαν αρχήν, και είλεν Είδομένην μέν κατά κράτος, Γορτυνίαν δέ και Αταλάντην και άλλα άττα γωρία όμολογία διὰ τὴν Αμύντου φιλίαν προσγωρούντα, του Φιλίππου υίξος, παρόντος Ευρωπον δε ξπο-3 λιόρχησαν μέν, έλειν δε ούχ εδύναντο. Επειτα δε και ες την άλλην Μαχεδονίαν προύνώρει την έν άριστερα Πέλλης χαί Κύρρου. ἔσω δὲ τούτων ἐς τὴν Βοττιαίαν καὶ Πιερίαν οὐκ ἀφίχοντο, άλλὰ τήν τε Μυγδονίαν καὶ Γρηστωνίαν καὶ Άνθεμούντα έδήουν. οί δὲ Μακεδόνες πεζώ μὲν οὐδὲ διενοούντο αμύνεσθαι, Υππους δε προσμεταπεμψάμενοι από των άνω ξυμμάχων, όπη δοκοί, όλίγοι πρός πολλούς ξσέβαλλον ές 4 τὸ στράτευμα τῶν Θρακῶν. καὶ ἦ μὲν προσπέσοιεν, οὐδεὶς υπέμενεν ανδρας Ιππέας τε αναθούς και τεθωρακισμένους. ύπο δε πλήθους περικλησμένοι αύτους πολλαπλασίω τῷ δμίλω ες χίνδυνον χαθίστασαν. ώστε τέλος ήσυχίαν ήγον, ού νομίζοντες ίκανοι είναι πρός τὸ πλέον κινδυνεύειν. 101 'Ο δε Σιτάλκης πρός τε τον Περδίκκαν λόγους εποιείτο ων Ένεκα ξοτράτευσε και έπειδή οι Αθηναίοι ου παρήσαν ταίς ναυσίν, απιστούντες αὐτὸν μὴ ήξειν, δῶρα δὲ 1) καὶ πρέσβεις ξπεμψαν αὐτῷ, ἔς τε τοὺς Χαλκιδέας και Βοιτιαίους μέρος τι τοῦ στρατοῦ πέμπει, και τειχήρεις ποιήσας εδήου την 2 γην. καθημένου δ' αὐτοῦ περί τοὺς χώρους τούτους οί πρός νότον οίχουντες Θεσσαλοί και Μάγνητες και οί άλλοι ύπήχοοι Θεσσαλών και οί μέχρι Θερμοπυλών Ελληνες έφοβήθησαν μη και έπι σφας ό στρατός χωρήση, και έν παρασχευή ήσαν. Εφοβήθησαν δε και οι πέραν Στρυμόνος πρός βορέαν Θράκες όσοι πεδία είχον, Παναΐοι και Οδόμαντοι καὶ Δρῶοι²) καὶ Δερσαΐοι· αὐτύνομοι δ' εἰσὶ πάντες. 3 παρέσχε δε λόγον και έπι τους των Αθηναίων πολεμίους Ελληνας μη ύπ' αὐτῶν ἀγόμενοι κατὰ τὸ ξυμμαγικὸν καὶ ξπὶ σφᾶς χωρήσωσιν. ὁ δὲ τήν τε Χαλκιδικήν καὶ Βοττικήν ΄ και Μακεδονίαν αμα επέγων έφθειρε. και επειδή αὐτῷ οὐδέν ξπράσσετο ών ξνεκα ξσέβαλε, και ή στρατιά σιτόν τε

So p a k nach Poppo's Conj.; b g mit den Hdschrr. und der Vulg. δῶρά τε, schwerlich statthaft, obwohl von Kümpf vertheidigt.

nahm Eitomene mit Sturm, Gortynia, Atalante und einige anbere Statte aber burch Cavitulation, intem biefelben aus Unbanglichfeit an ben mitanmefenden Amontas, ben Cobn bes Bbis lippos, fich ergaben: Europos aber belagerten fie amar, tonnten es jedoch nicht einnehmen. Darauf rudte er auch in bas übrige 3 Mafedonien, jur linfen von Bella und Aprrhos, por. Dieffeits tiefer Blate aber, nach Bottiag und Bierig famen fie nicht, fonbern vermufteten Mnabonia, Greftonia und Anthemus. Dit Rusvolf nun ihnen bie Spige zu bieten, baran bachten bie Dafeboner gar nicht, aber Bferbe ließen fie fich von ben Berbunbeten im Oberlande fommen und brachen bann, wo es ihnen beliebte, Denige gegen fo Biele, in bas Geer ber Thrafer ein. 3mar bielt. 4 mo fie angriffen. Diemand ben taufern und gebarnischten Reitern Stand, aber wenn fie von ber Menge umgingelt wurden, festen fie fich gegen eine fo vielmal großere Schaar ber Befahr aus; weshalb fie fich zulest ruhig hielten, ba fie fich nicht im Stanbe glaubten gegen bie Uebergahl Die Befahr ju bestehen. Sitalfes aber 101 fnupfte mit bem Bertiffas Unterhantlungen an megen bes 3medes feiner Expedition und fchicte, ba bie Athener, welche nicht glaubten bag er tommen werbe, nicht mit ben Schiffen erschienen, jedoch ibm Befchente und Befandte fchickten, einen Theil feines Beeres gegen bie Chalfiteer und Bottiger, und nachtem er fie in bie Mauern getrieben, verheerte er bas Land. Bahrend er aber in biefen Be- 2 genden ju Felte lag, geriethen bie fublich wohnenden Theffaler, bie Magneter und bie übrigen ben Theffalern unterworfenen Stamme, fowie bie hellenen bis Thermoppla in Rurcht bag bas beer auch gegen fie marfchiren werbe und waren in ber Ruftung begriffen. Aber auch die jenseit bes Stromon nach Norden wohnenden Thras fer, fo viele in Ebenen wohnten, geriethen in Furcht, bie Bander, tie Obomanter, bie Droer und bie Derfaer; biefe find alle unab-Er veranlagte auch unter ben mit ben Athenern verfein: 3 beten Bellenen Gerebe, bag er, von benfelben berbeigeführt, bem Buntesvertrage aufolge auch gegen fie gieben mochte. Er aber überschwemmte und verheerte Chalfibife, Bottife und Mafedonien jugleich; und ba ihm nichts gelang von bem weshalb er eingefallen

²) g klammert xaì  $\Delta\varrho\tilde{\omega}o\iota$ , was Gatterer für ein Glossem hielt, ein.

οὐχ είχεν αὐτῷ καὶ ὑπὸ χειμῶνος ἐταλαιπώρει, ἀναπείθεται ὑπὸ Σεύθου τοῦ Σπαρδάχου, ἀδελφιδοῦ ὄντος καὶ μέγιστον 4μεθ' αὐτὸν δυναμένου, ὥστ' ἐν τάχει ἀπελθεῖν. τὸν δὲ Σεύθην κρύφα Περδίχκας ὑποσχόμενος ἀδελφὴν ἑαυτοῦ δώσειν καὶ χρήματα ἐπ' αὐτῆ προσποιεῖται. καὶ ὁ μὲν πεισθεὶς καὶ μείνας Φριάκοντα τὰς πάσας ἡμέρας, τούτων δὲ ὀκτώ ἐν Χαλκιδεῦσιν, ἀνεχώρησε τῷ στρατῷ κατὰ τάχος ἐπ' οἴκου Περδίκκας δὲ ὕστερον Στρατονίκην τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφὴν δίδωσι Σεύθη, ὥσπερ ὑπέσχετο. τὰ μὲν') κατὰ τὴν Σιτάλκου στρατείαν οὕτως ἐγένετο.

Οἱ δὲ ἐν Ναυπάκτω Αθηναῖοι τοῦδε τοῦ χειμῶνος, 102 ξπειδή τὸ τῶν Πελοποννησίων ναυτικόν διελύθη, Φορμίωνος ήγουμένου ξοτράτευσαν, παραπλεύσαντες ξπ' Αστάκου 2) και άποβάντες, ές την μεσόγειαν της Ακαρνανίας τετρακοσίοις μέν όπλιταις Αθηναίων των από των νεων, τετρακοσίοις δέ Μεσσηνίων, και 3) έχ τε Στράτου και Κορόντων και άλλων χωρίων ανδρας οὐ δοχοῦντας βεβαίους είναι έξήλασαν, χαλ Κύνητα τὸν Θεολύτου ες Κόροντα καταγαγόντες άνεγώρησαν 2πάλιν έπλ τὰς ναῦς. Ες γὰο Οὶνιάδας ἀεί ποτε πολεμίους οντας μόνους Ακαργάνων ούκ εδόκει δυνατόν είναι γειμώνος όντος στρατεύειν ό γαρ Αχελώος ποταμός δέων έχ Πίνδου δρους δια Δολοπίας και Αγραίων ) και Αμφιλόχων και δια τοῦ Αχαρνανιχοῦ πεδίου, ἄνωθεν μέν παρά Στράτον πόλιν, ξς θάλασσαν δ' έξιεις ) παρ' Οινιάδας και την πόλιν αὐτοίς περιλιμνάζων, ἄπορον ποιεῖ ὑπὸ τοῦ ὕδατος ἐν χειμῶνι 3 στρατεύειν. κεΐνται δε και των νήσων των Έχινάδων αί πολλαί καταντικρύ Οίνιαδών, τοῦ Αγελώου των έκβολών οὐδεν απέχουσαι, ωστε μέγας ων ο ποταμός προσχοί αεί και είσι των νήσων αι ήπειρωνται, ελπίς δε και πάσας οὐκ εν πολλφ τινι αν χρόνφ τουτο παθείν· τό τε γαρ δευμά έστι μέγα και πολύ και θολερόν, αι τε νησοι πυκναι και άλλήλαις της προσχώσεως τῷ μὴ σχεδάννυσθαι ξύνδεσμοι γίγνονται,

2) b p<sub>1</sub> g a mit der Vulg. ᾿Αστακοῦ, doch 2, 30, 1 alle Aus-

gaben Αστακον.

<sup>1)</sup> g a µèv ovv. Die Hdschrr. sind getheilt.

<sup>3)</sup> Einige Hdschrr. und b2 ohne καί, p2 klammert es ein. Die Interpunction des ersten Satzes ist nach Arnold, nur dass dieser nach Μεσσηνίων ein Punctum setzt.

war und sein heer theils keine Lebensmittel hatte, theils durch die Ralte litt, so läßt er sich vom Seuthes, des Spardasos Sohn, der sein Bruderssohn war und nächst ihm selbst die größte Racht besaß, überreden in Eile abzuziehn. Den Seuthes aber gewann 4 Berdiffas durch das geheime Bersprechen, ihm eine Schwester von sich und Geld zur Ritgist zu geben. Jener nun ließ sich überreden, und nachdem er im Ganzen 30 Tage und davon 8 unter den Chalkideern verweilt hatte, kehrte er mit seinem heere eilig nach hause zurück; Perdiffas aber gab später seine Schwester Stratonike dem Seuthes, wie er versprochen hatte. So lief der Jug des Sitalses ab.

Die Athener bei Raupaktos aber fegelten in biefem Binter, 102 nachbem bie Alotte ber Beloponneffer aufgeloft mar, nach Aftatos. ftiegen ans Land und zogen unter Anführung bes Phormion in bas Innere von Afarnanien mit 400 Athenischen Sovliten von ben Schiffen und 400 Deffenischen, vertrieben aus Strates, Roronta und anderen Orten Danner bie nicht zuverläffig zu fein ichienen, führten ben Kones, bes Theolotos Sohn, nach Koronta gurud und begaben fich bann wieber auf bie Schiffe. Denn gegen bie 2 allein unter ben Afarnanern immerbar feindlichen Denigber ichien es unmöglich ju fein im Binter ju Felbe ju giehn; benn ber Acheloosfluß welcher aus bem Bindosgebirge burch Dolopien, bas Land ber Agraer, bas ber Amphilocher und. burch bie Afarnanische Ebene, oben an ber Stadt Stratos porbeiftromt, bei Deniaba aber fich ine Deer ergiefit und biefe Stadt mit einem Sumpf umgibt. macht es burch fein Waffer unmöglich im Binter bort einen Felbs jug ju machen. Es liegen auch bie meiften ber Echinabischen 3n=3 feln Deniada gegenüber, gar nicht fern von ben Munbungen bes Acheloos, fobag ber Rluß, welcher fart ift, fortwährend anfchwemmt und einige ber Inseln icon Weftland geworben find, ja ju erwarten fteht, es werbe bies auch mit allen anteren binnen turger Beit geschehen; benn einmal ift bie Stromung groß und ftart und fchlammig, fobann liegen bie Infeln bicht und werben einander fur Die Anschwemmung baburch bag biefe fich nicht frei ausbreitet Bin-

<sup>&#</sup>x27;) b mit der Vulg. und, wie es scheint, den Hdschrr. 'Ayçaw; jenes Conj. von Poppo nach Strabon.

<sup>5)</sup> Conj. von Poppo, die Hdschrr. dee geeis.

παραλλάξ και συ κατά στοίχον κειμεναι, οὐδ' ἔχουσαι εὐθείας διόδους τοῦ ὕδατος ἔς τὸ πέλαγος. ἔρῆμοι δ' εἰσι και οὐ 4μεγάλαι. λέγεται δὲ και Άλκμαίωνι τῷ Άμφιάρεω, ὅτε δὴ ἀλᾶσθαι αὐτὸν μετὰ τὸν φόνον τῆς μητρός, τὸν Απόλλω ταὐτην τὴν γῆν χρῆσαι οἰκεῖν, ὑπειπόντα οὐκ εἰναι λύσιν τῶν δειμάτων πρὶν ἂν εὐρὼν ἐν ταύτη τῆ χώρα κατοικίσηται ἤτις ὅτε ἔκτεινε τὴν μητέρα μήπω ὑπὸ ἡλίου ἑωρᾶτο μηδὲ 5γῆ ἢν, ὡς τῆς γε ἄλλης αὐτῷ μεμιασμένης. ὁ δ' ἀπορῶν ὡς φασι, μόλις κατενόησε τὴν πρόσχωσιν ταύτην τοῦ Άχελφου, καὶ ἐδόκει αὐτῷ ἰκανὴ ἂν κεχῶσθαι δίαιτα τῷ σώματι ἀφ' οὖπερ κτείνας τὴν μητέρα οὐκ ὀλίγον χρόνον ἐπλανᾶτο. καὶ κατοικισθείς ἔς τοὺς περὶ Οἰνιάσας τόπους ἐδυνάστευσέ τε καὶ ἀπὸ ἀκαρνᾶνος παιδὸς ἑαυτοῦ τῆς χώρας τὴν ἔπωνυμίαν ἔγκατέλιπε. τὰ μὲν περὶ Δλκμαίωνα τοιαῦτα λεγόμενα ¹) παρελάβομεν.

108 Οἱ δὲ Ἀθηναίοι καὶ ὁ Φορμίων ἄραντες ἐν τῆς Ἀκαρνανίας καὶ ἀφικόμενοι ἐς τὴν Ναύπακτον ἄμα ἠρι κατέπλευσαν ἐς τὰς Ἀθήνας, τούς τε ἐλευθέρους τῶν αἰχμαλώτων ἐκ τῶν ναυμαχιῶν ἄγοντες, οἱ ἀνὴρ ἀντ' ἀνδρὸς ἐλύθησαν, καὶ τὰς ναῦς ᾶς εἰλον, καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα οὖτος, καὶ τρίτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε δν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν.

<sup>1)</sup> Die besten Hdschrr. λέγομεν α, wohl falsch; Thuk. würde sich dann seiner Gewohnheit nach statt λέγομεν vielmehr des Präteritums bedient haben.

bemittel, indem fie fcbrage binter einander und nicht in einer Linie liegen und feinen geraten Durchfluß bes Baffere ine Meer ge-Sie find aber unbewohnt und nicht groß. Rach ber Sage 4 foll Avollon ben Alfmaon, ben Sohn bee Amphiareos, ale er nach ber Ermorbung feiner Mutter umberirrte, burch ein Drafel angewiesen haben biefes Land ju bewohnen, indem er andeutete, es fei feine Lofung ber Schrechniffe moglich, bis er basienige Land ges funden und barin feinen Bohnfit aufgeschlagen habe, welches, als er feine Mutter tobtete, noch nicht von ber Sonne gesehen murbe und noch gar nicht gand mar, ba alles übrige für ihn beflect fei. Er aber, rathlos, wie man fagt, machte enblich biefe Anfchwem: 5 mung bes Acheloos ausfindig und er meinte, es ware wohl ein binreichender Wohnplat fur feine Berfon angeschwemmt, feitbem er nach bem Muttermorbe fo lange Beit umherirrte. Und fo ließ er fich in ben Gegenben um Deniaba nieber, grunbete eine Berrs ichaft und binterließ von feinem Sobne Afarnan bie Benennung bes Landes. So lautet bie überlieferte Sage in Betreff bes Allmåon.

Die Athener aber und Phormion, nachdem fie aus Atarnanien 108 aufgebrochen und nach Naupaktos gekommen waren, fuhren mit Frühlingsanfang nach Athen heim, die Freien der in den Seesschlachten gemachten Gefangenen, welche dann Mann gegen Mann ausgewechselt wurden, und die eroberten Schiffe mit sich führend. Und hiemit endigte dieser Winter und endigte das britte Jahr dieses Krieges welchen Thutybides beschrieb.

## Anmerkungen jum zweiten Buch.

1 Eurezwie] Ullrich Beitrage jur Erflarung des Thut. S. 65 ff. weift nach daß Thutydides, als er diese Stelle schrieb, nur ben erften zehnjährigen Erieg kannte, ba fie vom ganzen fiebenundzwanzigs jahrigen gefagt untichtig sein wurde.

2 1. δύο μηνας] Ift die Lesart richtig, so fand bieser Uebersfall zu Ende (f. 2, 4, 1) des zehnten Attischen Monats Munichion fatt, welcher damals den 7. Wai endigte und der erste Frühlingsmonat ist; αμα ήρι άρχομένο ware also nicht zu streng zu nehmen. Ueber weitere chronologische Schwierigkeiten und gemachte Kenderungsvorschläge hinsichtlich der Lesart s. die Note zu 2, 19, 1.

την εν Ποτεδαία μάχην] S. 1, 62 f. Diefe Schlacht muß alfo in ben November fallen.

βοιωταρχούντες] Ueber die Bootarchen f. zu 4, 91, 1.

'Aθηναίων ξυμμαχίδα] In einem Streite mit ben Thebaern von biefen hart bedrangt, suchten bie Blataer Sulfe bei ben Lafeda: moniern, wurden aber von biefen an die Athener verwiefen und schlossen mit ihnen ein Bundniß (Gerob. 6, 108). Dies geschah 93 Jahre vor ber im fünften Jahre des Beloponnesischen Krieges stattfindenden Eroberung Plathas (Thut. 3, 68, 3), im 3. 520 v. Chr. Sie waren seitdem den Athenern stets treue Bundesgegenossen geblieben und hatten sich als solche vor allen im Berserstriege bewährt. Rach Müllers Ansicht (Orchom. S. 407) war Blathas Abfall von dem Gemeinwesen zu einem ganz fremden Stamme zugleich ein Berrath des (Bootischen) Bundes und daher der Angriss der Thebaer als des Bundeshauptes nicht geradezu widerrechtlich. Anders urtheilt Bachsmuth Hell. Alterth. 1 S. 234.

— Den leberfall erzählt, größtentheils wörtlich nach Thuspbides, auch der Berf. der Kebe geg. b. Nedra p. 1378 sg.

- 2. Acorradou] Er ergab fich bei Thermophla an bie Bersfer; herob. 7, 233; vergl. Muller a. a. D.
- 2. i'' art' τείχους ή Als Subject ift wohl weber αρματα 3 (aus αμαξας) noch rò καθ-στάνας zu benken, sondern ein allges meiner Begriff: das dadurch Enthandene d. h. die so gebildete Schanze. Dies scheint auch die Ansicht Krügers zu sein, der blos sagt: "da mit es eine Barrikade sei. Derfelbe Ausbruck App. Pun. 8, 25."
- 3. φοβερώτεροι] "φοβερός heißt fonft bei Thuthbibes nur furchtbar, hier furchtfam, wie Zen. Krr. 3, 3, 19. Def. 7, 25." Krüger. Umgefehrt gebraucht Thut. 1, 36, 1 u. Demofth. für die Megalop. p. 207, 22 αδεής für nicht furchtbar, und in bemselben Sinne erflaren Einige αφοβος bei Soph. Ai. 364. Bergl. das Lat. formidolosus.
- 1. προσβαλόντων] Boppo hat den Aor., die Lesart aller 4 Hofchr. außer einer, mit Recht beibehalten, bezieht ihn aber falschzlich, wie ich glaube, auf den schon im vorigen Gapitel zu Ende im Allgemeinen ermähnten Angriff. Dagegen spricht laut genug kneuta nache dogischenes einsubrt. Man sieht: es erfolgt jest nach mehreren Berichiedenes einsubrt. Man sieht: es erfolgt jest nach mehreren vergeblichen Einzelangriffen der Hauptangriff; dieser wird als mosmentaner Act nothwendig in den Aor. geseht, wogegen die den Angriff und den folgenden Kamp begleitenden Rebenumstände, die als dauernd aufgesaft werden sollen, im Bräsens stehn, vom Resgen aber, der ichon während der Nacht gefallen war, natürlich wieder der Aorist gebraucht wird.

τοῦ μηνός] Bu Enbe bes natürlichen Monats, wo also fein Monbschein war. Daß ber burgerliche Monat mit bem natürlichen bamals nicht stimmte, ist baraus abzunehmen, weil Thuk. C. 28, um den natürlichen Neumond zu bezeichnen, κατά σελήνην zus zusehen für nöthig halt.

- τοῦ μη έκαρεύγει»] Der Genitiv muß boch wohl hier ebenso wie an ben vielen anderen Stellen bes Thushtites, t. h. final genommen und daher zu διώκοντας gezogen werden. Auch in bem von Krüger für die consecutive Beteutung angesührten Beispiel Ph. 36 παρ' ύμῶν οὐδέν εύρησομεθα τοῦ σωθήναι scheint mir ber Sinn zu sein: um gerettet zu werden.
- 2. στυρακίφ κτλ.] στυράκιον = σταυρωτής ift bie eiserne Spike am unteren Ende ber Lanze, mit welcher beielbe in bie Erte gesteckt wurde, beren man sich aber im Nothsalle auch zum Fechten bediente. βάλανος hieß (von seiner Gestalt) ber eiserne Rood, bet dutch ben Ouerriegel und bas Thor selbst hindurchgieng, sodaß, wenn er eingesteckt war, ber Niegel nicht zurückzeichoben und bas Thor nicht geössnet werden sonnte. Herauszuzichn war er nur durch ein eigends bazu eingerichtetes Instrument (βαλανάγοα ober κλείς). Indem nun der Platater ein στυράκιον anstatt ber βάλανος in den Riegel stedte, erschwerte er die Desinung bes Thores, ba jest die βαλανάγρα nicht paßte. Ueber den pragnanten Ausstruck χρησάμενος &ς s. zu 2, 37, 3.
- 5 . 4. ἀπέκτειναν] Uebereinstimmend die Rede gegen die Reara a. a. D. Diod. 12, 42 fagt bafür, gewiß falich, die Thebaer hatten die Gefangenen wiedererhalten.
- 1. ἐς τοὺς βαςβάςους] ,,Barbari a Persis distincti sunt Odrysae (c. 67) et fortasse populi Epiri et Macedoniae (cf. c. 80)." Poppo.
  - καὶ Λακεδαιμονίοις μέν κτέ.] Die Richtigfeit ter viels bezweifelten Stelle vorausgefest, muß Λακεδαιμονίοις für ύπο Aaxedarporlor gefaßt, ale Gubject bes Capes of Eippayor aus πόλεις ξυμμαγίδας entnommen und bie Borte προς τοίς κτέ. fo construirt werden: πρός ταις τοις έξ Ίταλίας καὶ Σικελίας τάκείνων έλομένοις αὐτοῦ ύπαργούσαις. Das Syperbaton tes Artifels vois wird genugend gerechtfertigt burch bie ju 1, 137, 4 angeführten Beispiele. Durch tiefe Erflarung entfteht ber Ginn ten bie Neberfegung ausbrudt und ber wenigstens ber gefchichtlichen Bahrheit nicht witerspricht, wie bie von Andern, julett noch von Rruger, angenommene Deutung, wonach avrov auf ten Beloponnes bezo: gen wirb, wahrend wir boch wiffen bag im gangen erften Rriege aus Italien und Sicilien ben Beloponneffern feine Schiffe gestellt worten fint. Mit unferer Erklarung ftimmt auch bie Nachricht tes Diob. 12, 41 (von Bloomfield gang falich verfianten), tag "tie Lafebamonier ihre Bunbesgenoffen in Sicilien und Italien uberredeten ihnen mit 200 Trieren ju Gulfe ju fommen". Nämlich 200 mochten ihnen von bort aus verfprochen fein - freilich ward bies Berfprechen nicht gehalten - ihre wirklichen Buntesgenoffen follten alfo 300 beschaffen. Bergl. Ullrich E. 88. Die

Lesart einer mittelmäßigen Sofchr. Enerayon mit Boppo zu billigen, um bavon rois raxeiswor als Object abhängen zu lassen, halt mich schon der doppelte Dativ, der dann bei biesem Berbum stehen wurde, entschieden ab.

άργύριον έητόν] S. bie Rote zu C. 10, 1.

- 1. ἀρχόμενοι γάρ κτέ.] Ullrich S. 79: "Die Bemerkung 8 ἀρχόμενοι γάρ πάντες όξύτερον ἀντιλαμβάνονται findet auf den siebenundzwanzigjährigen Krieg keine Anwendung. Wer sich an das erinnert, was alles im Sicilischen, Dekeleischen, Jonischen und Gellespontischen Kriege geschehen ift, wird sinden, daß sie von dem Ende dieser zweiten Kriegszeit ganz unpassend gesagt wäre. Allein durch den Berlauf, welchen der erste Krieg eben genommen hatte, als Thusdides das zweite Buch, nicht allzu lange nach dem Friesden des Nisias schrieb, wurde sie ganz eigentlich hervorgerufen." Man sehe die weitere Entwickelung daselbst.
- 2. loyea] Wohl Wahrfagungen überhaupt; was bie xonopologoe fangen, Orafel (metrifche) im Besondern. Ueber ben Plural elevoro f. zu 1, 126, 4.

Aflog έχινήθη κτέ.] Nach Gerodot 6, 98, 1 erbebte Delos turz vor der Schlacht bei Marathon zum ersten und letten Male (καὶ πρῶτα καὶ ὐστατα μέχρι ἐμεῦ σεισθείσα). Nach Thuthdites erbebte es turz vor dem Beloponnesischen Kriege und früher nie. Es ift rathfamer diese beiden Angaben als sich direct widersprechende neben einander stehen zu lassen und mit Dahlmann (Foridungen 1 S. 96 Anm.) und Müller (Dor. 1 S. 314, 3) anzunehmen daß herodot, der damals in Thurii lebte, nichts von dem späteren, Thuthdites nichts von dem früheren Erbeben erfahren habe, als mit Balc. (zum herodot) zu meinen, Thuthdides habe das von derodot erwähnte, von dem späteren sichts bloß fage: Sc Ekeyor of Afloo., für erdichtet gehalten, oder mit Besseling (ebendas.) und Arnold (zu unserer Stelle) beide Rachrichten auf dasselbe Erdebeben zu beziehn und dlivor προ τούτων in einem sehr weiten Sinne von einer Zeit vor 60 Jahren zu verstehn. Denn obwohl herodot zu dem Unglück, auf welches das von ihm erwähnte Erdebeben hindeutete, auch den Besoponnesischen Krieg rechnet, so fonnte doch Thuthvices wohl unmöglich eine so frühe Begebenheit in der Berbindung wie es hier geschieht ausgählen.

3. ¿noies] Die Lesart ift burch mehrfache Nachahmungen Späterer, bes Appian, Arrian und Dio Gaff. (f. Boppo große A. und Göller) gegen allen Zweisel gesichert. Richt so entschieben tätt fich bie Bedeutung festiellen. Heicht est außerte fich, war thätig, ober bilbet vielleicht napà nodi gleichfam bas Object von inoies (wie wohl 4, 12, 3 ini nodi) in dem Sinne: das Wohlwollen der Menschen gab einen bedeutenden Ausschlag für

die Lakebamonier, brachte ein bedeutendes Uebergewicht auf bie Seite ber Lakebamonier?

- Die beiben Bunbesgenoffenschaften behandelt Bachsmuth Dell. Alterth. 1 S. 233-239. Daß biefe Aufgahlung nur vom erften Kriege zu verstehen fei, ift wohl hinlanglich in es ror no-depor nadiorapro ausgebrudt und bedurfte nicht eines Beweifes wie ihn Ullrich S. VII. zu geben fucht. — Dag Bellene gleich am Kriege Theil nahm, gefcah nach Bachemuthe Deinung (G. 237) aus Furcht vor bem gegenüberliegenden Raupaftos. Geit mann gang Achaja feine Neutralitat aufgegeben, erfieht man nicht; 7, 34, 2 finben wir eine andere Achaifche Stadt, Erineon, gegen Athen thatig. -Die Lofrer find bie Opuntifchen (vergl. 2, 32), Die Dolifchen waren mit Athen verbundet (f. 3, 95, 3). — Bon ben Afarna: nern ftanb blog Deniaba auf Spartas Ceite (2, 102, 2). - El-Inoxorros scheint alle am Thratischen Bosporos, an ber Bropontis und auf bem Chersones gelegenen Griechischen Stabte mitzuumfaffen. — "Паван ай аллан Kunlades sunt illae Cyclades, quae non a Peloponneso et Creta, sed a Graecia proprie dicta ad solis ortum pertinent, velut Andrus, Scyrus, insulae ad Thessaliam iacentes, in his Peparethus. Porro Melus et Thera, coloniae Spartanorum, non propensae erant ad pugnandum contra patriam maiorem."
  - 3. ἐν Κθνεσι τοσοῖσδε, Καρία κτέ.] Der Nominativ wird puweilen, ohne Uebereinstimmung mit dem vorangehenden Casus, in Aufzāhlung en gebraucht. Herob. 5, 49, 6 ή τε μάχη αὐτῶν ἐστὶ τοιήδε, τόξα καὶ αἰχμή βραχέα. 2, 71, 2 in der Besscheing des Hippopotamos: τετράπουν ἐστὶ, δίχηλον, ὁπλαὶ βοός κτέ. Bergl. Bernhardy Syntar S. 68 f.
- 10 1. τά τε ἐπυτήδεια κτέ.] Unter Bergleichung von Demosth. de coron. p. 280 und Thuk. 2, 57, 2 nimmt Arnold mit großer Bahrscheinlichkeit an daß die Bundesgenoffen sich in der Regel auf 40 Tage verproviantiren mußten.
  - τὰ δύο μέρη.] Müller Dor. 1 S. 180: "Stand nun ein Auszug bevor, so sandte der Borort in den Bundesstädten umher (Thut. 2, 10): man folle Mannschaft und Borrathe bereit halten (Auch Schiffe, Belagerungszeug u. dergl. Thut. 3, 16. 7, 18). Das Contingent war schon im voraus bestimmt, nämlich das höchste Maaß, und es durste nur die Quote angesagt werden, die davon diesmal nöthig war (τὰ δύο μέρη, 2/2 des Ganzen, scheint das gewöhnliche Maaß dafür. Thut. 3, 15 [Demosth. geg. Reara S. 1379]). Gleicherweise waren die Leistungen an Geld und Ausuhr im Allgemeinen sestgest (ἀργύρων ἐητόν Thut. 2, 7). "Dieser Aussaufglung solgt auch Göller und sie ift an und für sich sehr ansprechend. Leis der ift was Müller als Thatsache hinstellt nichts als eine Sps

pothese; benn keine Stelle eines Alten sagt, so viel ich weiß, Etwas von einem solchen Contingente. Aus diesem Grunde schließen wir und ber Ansicht von Boppo, Arnold, Krüger und Andern an, die schon der Schol. hat, wonach rad dio piep nicht 2/2 von dem (supponirten) Maximum der ein für allemal sestgeskellten Contingente, sondern 2/2 der ganzen wassenstellend Mannichast sind. Göllers Einwand hingegen hat Boppo hinreichend widerlegt. Wenn dages gen derselbe Gelehrte meint, die Feststellung bestimmter Contingente sei wegen det wechselnden Einwohnerzahl der einzelnen Staaten unswahrscheinlich, so können wir diesen Grund nicht als haltdar ansiehn; denn den gleichen Einwand könnte man gegen jede Festsehung eines Contingentes machen.

Archibamos ftellt bem Geere bie Bichtigfeit ber gegenwartigen 11 Lage por Augen und mahnt gur Borficht und Buntlichfeit.

- 1. οὖπω μείζονα] "Sexaginta milia gravis armaturae militum faisse testantur Plut. Pericl. c. 33 et Aristid. II. p. 141, centum milia hominum Androtio apud Schol. Soph. Oed Col. v. 694" Poppo. Selbst bei Platāa betrug nach Herob. 9, 29, 1 bie Bahl ber Schwerbewassneten nur 38,700.
- 4. el μή καὶ νῦν] Ueber bie Stellung von μή f. zu 1, 72. 2.
- 5. πάσχοντας] δοῶσι πάσχοντες (fie sehen sich leiten) in ben substantivirten Instinitiv gesetht muß lauten τὸ ὁρᾶν πάσχοντας, wenn, wie hier, Instinitiv und regierendes Berbum nicht gleis ches Subject haben. Des Gedankens wegen vergl. Horat. art. poet. 180: Segnius irritant animum demissa per aurem Quam quae sunt oculis subiecta sidelibus et quae lpse sibi tradit spectator.
- 3. κακῶν ἄρξει] "Ar. Friede 435: σπένδοντες εὐχώμεσθα 12 τήν γῦν ἡμέραν Ελλησιν ἄρξαι πᾶοι πολλῶν κάγαθῶν. vergl. Bald. Her. 5, 97 (Gottl.) Ken. Hell. 2, 2, 23: νομίζοντες έκείνην την ἡμέραν τῆ Ελλαδι ἄρχειν τῆς έλευθερίας." Rrūger.
- 1. μή πολλάκις] eigentlich wohl: "bamit nicht, wie 18 es oft geschieht", dann so viel als ne forte. Der Sprachgebrauch scheint sich auf finale, conditionale und interrogative Sate zu beschränken. Beispiele hat Schaef. App. ad Demosth. IV. p. 502.
- 2. ὅσπες καὶ τὰ τῶν ἄλλων] Auf einen negativen Ausbruck bezogen ift ein solches καὶ eigenthümlich überhängend und im Grunde unlogisch. Ich habe mir folgente Beispiele bavon angemerkt: Thuk. 6, 68, 2. οὐκ ἀπολέκτους ώσπες καὶ ήμᾶς. 5, 13. οὐκ ἀξεοχρεων αὐτῶν ὅντων δρᾶν τι ών κἀκτίνος ἐπενόει. Herod. 2, 20. οὐδὲν τοιοῦτον πασχουσιν οἱον καὶ ὁ Νεῖ·ος. Ariftoph Bog. 728 ff. κοῦ κἀποδραίντες καθεδούμεδ' ἄνω σεμνυνόμενοι παρὰ ταῖς γεφί-

λως, σσπες χω Ζεύς. Fried. 350. οιδεί-σπληρον ώσπες και πρό του. Richt gleicher Art find die Beispiele bei Krüger Gramm. § 69, 32 A. 13.

3. & Saxooisse | Rach ber erften Ausschreibung betrugen bie Tribute 460 Talente, Thuk. 1, 96, 2. "Berikles scheinet in dem Ansah ber Tribute keine große Beränderung vorgenommen zu has ben, da unter ihm dieselben etwa 600 Talente betrugen: die 140 Talente, um welche ber Betrag den Aristibischen Sah überstieg konneten leicht großentheils durch hinzufommen neuer Bundesgenoffen, durch Abkauf der Kriegespflichtigkeit und durch Unterwerfung früher selbständiger hinzugefügt worden sein. Bodh Staatsh. 1 S. 524 f.

ανευ της άλλης προσόδου] "Alle ordentlichen Athenischen Ginkunste können wir auf solgende vier Rlassen zurücksühren: Gefälle (τέλη), theils von Demanen mit Ginschluß der Bergwerke, theils Zölle und Accise und einige Gwerbe: und Bersonensteuern auf Fremde und von Sclaven; Strafgelder (τιμήματα) nebkt Greichtsgeldern und Ginkunsten von eingezogenen Gutern (δημιόπορατα); Tribute der Berbündeten oder Unterthanen (φόροι), und ordentliche Staatsleistungen (λειτουργίαι έγκυκλοιοι)." Derselbe S. 409. Nach Xen. Anab. 7, 1, 27 betrugen zu Ansang des Beloponnesischen Rrieges die in und ausländischen Ginkunste Athens nicht weniger als 1000 Talente jährlich; es wurden also auf die äλλη πρόσοδος des Thut. 400 Talente fommen.

ύπαρχόττων κτέ.] Bor Perifles ift fein Schat an baarem Gelbe in Athen nachweisbar. Erft seit ber Uebertragung ber Bunsbeskaffe von Delos (Dl. 79, 4 ober schon einige Jahre früher; s. Bodh S. 523) nach Athen finden wir einen solchen. Der Inhalt jener Kaffe kann damals nicht über 1800 Talente betragen haben. Unter Perifles war die Summe burch Ansammeln der Tribute bis kurz vor tem Belovonnesischen Kriege auf 9700 Talente gestiegen. S. Bodh an mehreren Stellen, vorzügl. S. 583 ff.

τὰ προπύλαια] Dieses Brachtthor jur Burg, mit vier Rebenthoren und an der Seite vorspringenden Flügelgebauten koftete 2012 Talente. S. Muller Archaol. §. 109, 2. 101, 4.

τάλλα οἰποδομήματα] 3. B. ber Barthenon, bas Obeion, viele von ben Berfern gerftorte, jest neuerbaute heiligthumer.

- es Noridasar] Als Potiba im zweiten Binter bes Krieges fich ergab, hatte die Belagerung dem Staate 2000 Talente geloftet, Thuk. 2, 70, 2.
- 4. oxula Mydixa'] Es war ber filberfusfige Thron bes Xerres, auf welchem er ber Schlacht bei Salamis zusah, und ber golbene Sabel bes Marbonics.
  - 5. reorapáxorra rádarra nri ] Bodh 6. 592: "An ber

Bilbfaule ber Göttin waren minbestens 40 Talente reines Gold, welches abgenommen werden konnte; der Werth deffelben nach der mindesten Schähung betrug 400 Talente Silbers: denn die Reinung, daß jene 40 Talente bloß Silberwerth seien, läßt sich nicht annehmen, da ausdrücklich von Goldgewicht gesprochen wird. Ja noch genauer als der Thusbolbeische Berikles scheint Philochoros (beim Schol. Arist. Fried. 604) die Masse des Goldes anzugeben, wenn er 44 Talente nennt, welches nach dem Berhältniß von 1:13 nicht weniger als 572 Talente Silbers beträat."

ποριαιρετον ατέ.] Ich nehme το χουσίον als Subject und glaube damit die nächstliegende und natürliche Erklarung gegeben zu haben; der Wechsel des Subject wird keinem der Sprache Kundigen auffallen. Boppo, Rämpf und Krüger schaffen sich selbst eine ungewöhnliche Ausdrucksweise, indem sie το αγαίμα auch hier als Subject nehmen, wogegen απαν spricht, noch mehr aber der Gebrauch von ποριαιρετού, das unbestreitbar sehr gut von dem Golde, sehr gezwungen aber von der Bilbfaule selbst gesagt wird. Auch Blut. Bet. de vit. aer. al. 2. (XII. p. 208 Hutt.) und Diod. 12, 40 sehen in derselben Angelegenheit περιαιρείν vom Schmucke der Statue.

6. peroiner Die meiften berfelben bienten als Seeleute, als Sopliten nur die Reichsten, und zwar Anfangs nur in ben Besfayungen, Reiter fonnten fie gar nicht werben. Bergl. Bodh S. 365.

Hoar] Aus dem Imperfectum darf man nicht etwa mit haade schließen, daß, als Thuthdides diese Stelle schrieb, die Phalerische Wauer nicht mehr ftand. S. Krüger Gramm. §. 53, 2 A 4.

του μαπρού] Bohl ber norbliche Arm ber langen Mauern gemeint, gleich nachber το εξωθεν genannt.

τὰ μακρὰ τείχη] Hier bie beiben Mauern nach dem Peiräeus, τὸ βόρειον (τὸ Εξωθεν) und τὸ νότιον (τὸ διὰ μέσου). Anders 1, 107, 1.

- 1. nara molerc] 3wolf werben genannt, und die 3wolfgahl 15 ift in ben alten Beiten bei politischen Genoffenschaften gleichsam bie heilige Bahl; f. Bachemuth 1, S. 158 ff.
- 2. Εθμόλπου] Der Thraferfonig Eumolpos ward von ben Eleufiniern gegen die Athener unter Erechtheus zu Gulfe gerufen. Ueb. biesen Krieg f. bie Ausleger zu Blat. Mener. Cap. 9.
- 3. Euroixea] Am 16. bes erften Attischen Monats, bes her fatombaon, etwa am 23. Juli unseres Kalenbers.

xai allwr Dewr] nämlich außer bem ber Pallas.

to er Aiprais Siorvoou] Aipras war ein Plat beffen Flache

sich allmälig nach dem Niffos zu absenkte. Es standen hier zwei Tempel des Dionysos. Der an unserer Stelle gemeinte, uralte Tempel ward nur einmal im Jahre geöffnet, am Haupttage der Anthekerien, welche vom 11.—13. Tage des 8. Monats, des Anthekerion, geseiert wurden. Dies Dionysische Kest nennt Thuspyldes rà denachere adsorviosa, zum Unterschied von andern später eingesührten, den Arorviosa ra nach ärzer ärzedig won andern später eingesühreten, den Arorviosa ra nach Anthese im 7. Monat, Gamelion, und den Arorviosa ra er ärzes (perada) im 9. Monat, Gaphebolion. Er nennt als Tag der Feier der Antheserien nur den zwössen, wohl weil dies der Haupttag war (Xose genannt). Ueber die Dionys. Feste s. Wachsmuth 2, S. 579 s.

4. Έννεακρούνω] "Reunarm" Rampf. Beifistratos ließ nams lich die Quelle fo einrichten daß das Waffer aus 9 Röhren strömte, Baus. 1, 14, 1.

rà nleiorov agea] Der Ausbrud scheint bes Folgenden wegen von religiosen Brauchen verstanden werben zu muffen; jeboch war die Kallirrhoë auch die einzige Quelle in der Stadt welche suffes, trinkbares Baffer hatte. Bergl. Bachsmuth 1, S. 24.

- 16 τη μετείχον] Diese ganz anomale Structur, für welche man noch tein anderes Beispiel hat nachweisen können, muß wohl bennoch als ein παρακεκινόυνευμένον des Thumbites stehen bleis ben. Er mag sie darum gewählt haben, weil μετέχειν hier mehr bem Begriff von χρησθαι, όμιλείν als den der "Theilnahme" auss brudt.
- 17 1. rd Nelaoyender Dies war ein Blat an ber nordwestlischen Seite ber Burg, von ber Pelasgischen Maner berselben bes grengt und bavon benannt. Diesen Plat hielten bie Athener wohl beshalb von häusern rein, bamit ein belagernder Feind diese Gebäude nicht zu seinen Zwecken beim Angriff auf die Burg benuten könne." Arnold.
- 18 2. κατά την κτέ.] Ueber bie Wortstellung f. gu 1, 137, 4.
- 19 1. δγδοη×οστή] Bom 7. Mai an gerechnet (f. bie Rote zu C. 2, 1) ist dies der 25. Juli, was mit τοῦ θέρους καὶ τοῦ σέτου ἀκμάζοντος, der Mitte des Sommers und Reise (nicht Blüthe) des Getraides, gut ftimmt. Richt gleich gut aber trifft die Rechnung zu, wenn wir die Angabe der Sonnensinsterniß (E. 28) hinzunehmen, welche am 3. August des Inlianischen Kalenders eintrat, und vor welcher die Besovonnester Attisa bereits wieder verlassen hatten (E. 24. 33, 1), nachdem sie dei Acharnā lange Zeit verweil (E. 19, 2), und überhaupt so lange als sie Lebens mittel hatten in Attisa geblieben (C. 23, 2). Die Zeit ihres Ausent-

halts könnte bemnach nur 8 ober 9 Tage gedauert haben. Da es aber nicht wahrscheinlich ist, daß Thushdides so wenige Tage als eine lange Zeit bezeichnet haben sollte, so sind verschiedene Versuche gemacht worden diese Schwierigkeit zu heben. Krüger hist, philochant worden diese Schwierigkeit zu heben. Krüger hist, philochanters. 1, S. 221 st. will C. 2, 1 d' (d. i. xéocaças) statt dio, Boppo speis statt dio lesen, Göller vermuthet an unserer Stelle nerrynossy oder kknoosy katt diodonnosy, Arnold endlich nimmt an, daß durch die um diese Zeit ersolgte Einsührung des Metonisschen Kyllos eine Disserenz zwischen dem natürlichen und bürgerlischen Kyllos eine Disserenz zwischen dem Anatherischen des Krust. E. 28 rouhrles narch oberdiestigt werde durch den Ausdruck des Thus. E. 28 rouhrles narch ostlichen Wendelt die Kyllos eine Borzug zu verdienen vor der immer bedenklichen Aenderung der einstimmigen Lesart der Heldpristen. So erhalten wir für die Dauer des Ausenthaltes der Keldpronnesser in Attisa den angemessenen Leitraum von ziemlich 30 Tagen.

- 2. 'Axaorne urb.] Bodh Staatsh. 1, S. 365: "Acharna, 20 freilich fein Dorf von Kohlenbrennern, wie man sich vorstellt, sons bern ein bedeutender, durch seiner stämmigen Bewohner einsache Dels bentugend berühmter Ort (Pindar Rem. 2, 16) gab allein breitaus send (Hopliten)."
- 1. καί τονα] "hatten sie auch. Denn mit Heilmann 21 auch dies noch als Bordersatz zu nehmen und erft nach προελθών als Nachsatz ήσύχαζον zu ergänzen wäre doch sprachwidrig." Krüger.

Matoroavanta] vergl. 1, 114, 2 und die Rote bafelbft.

- 2. ἀσπόνδους] Sie erklarten fich also nicht für befiegt; 22 f. zu 1, 63, 3.
  - 3. κατά τὸ ξυμμαχικόν] . 6. 1, 102, 3.

Nacaaco.] Mit viel Bahrscheinlichkeit halten Boppo, Goller, Dobree und Arnold biefen Ramen, der sonft nirgends vorkommt, für eingeschoben als ein Glossem von Necaaco.

της στάσεως] "Der Artifel ift wohl mit Balla poffeffiv zu nehmen: von feiner Faction, Giner von der demokratischen, Einer von der oligarchischen. Nur weil letteres auffallend, scheint Thukhdides ben Busat gemacht zu haben." Krüger.

2. Neigauny | Sehr viel Schein hat bie von Boppo und 23 Goller gebilligte Lesart bes Steph. Byz. Poaunir, weil eine uralte Stadt Peaua zwischen Oropos und Tanagra lag (vergl. bie von

- Boppo angeführten, Schneiber zu Ken. hell. 5, 4. 50. Müller Orchom. S. 482 2. Ausg.), wogegen die Benennung Πειφαϊκή ziemlich rathselhaft ist; indeß paßt für eine von einer Stadt entelehnte Benennung der Busah xalovusient sehr wenig in diesem Sinne halte ich die Bemertung Arnold's für richtig. Dh aber das Wort Πειφαϊκή zusammenhängt mit der von Thut. 3, 91, 2 gebrauchten Bezeichnung της πέραν ηης (von der Umgegend von Oropos), ist um so zweiselhafter, da auch dort manche Gelehrte της Πειφαϊκής ηης lesen wollen und Krüger dies sogar in den Text gesetzt hat. Die Ableitung von πέραν ware überdies nicht sprachemaß, wie Boppo mit Recht erinnert.
- 24 2. τριήφεις τε ατέ.] Boch Staatsh. 1, S. 398; "Anr felten hatte man eine völlig ausgerüftete schlagfertige Flotte, wie jene, welche Olymp. 87, 2 durch einen Bolfsbeschinß aufgestellt wurde, vermöge bessen alljährlich die hundert besten Trieren aussgesucht werden sollten, benen man sogleich Trierarchen zugab, damit auf den Fall eines Angriss von der See Attika vertheidigt werden könnte; womit die Jurudlegung von 1000 Talenten sür denselben Bweck verdunden wurde (Thuk. 2, 24. 8, 15. Aesch. naged παραπρεοβ: S. 336. Andok. v. Fried. S. 92. Suid. in Egwoods. Die Gelbsumme wurde ein für allemal, nicht, wie Einige es misverstanden haben, jährlich zurückelegt)".
- 25 3. της χοίλης "Ηλιδος] Man unterschied bas hohle oder eigentliche Elis, bas Bifatische und bas Triphylische. Pheia lag im Pisatischen und bies scheint auch in έχ της περιοικίδος gemeint zu sein.
- 27 Bergl. wegen altlovs 1, 67, 2, wegen έδοσαν Θυρίαν οίκειν 4, 56, 2, wegen ύπὸ τὸν σεισμόν 1, 101. 102.
- 28 κατά σελήνην] Der wirkliche Neumond, nicht ber im burs gerlichen Leben νουμηνία genannte erste Tag des Kalendermonats, welcher also diesmal nicht mit dem wirklichen Neumonde zusams menstel.
- 1. nooteror] "Der Prorenos unter den Griechen glich sehr nahe den Consuln im neueren Guropa, ausgenommen den Umstand, daß er sein Amt unentgestlich verwaltete und daß er stets soch nicht ohne Ausnahme, s. Wachsmuth a. unten a. D.] nicht ein Bürger des Staates war für den er als Prorenos fungirte, sons dern desjenigen in welchem er die Pflichten seines Amtes versah. B. B. der Lakedmonische Prorenos zu Athen war nicht ein Laked dämonier, sondern ein Athener, welcher, entweder wegen ire den einer Berbindung mit Lakedamon oder wegen seiner Juneigung zum Spartanischen Bolke, es übernahm bemfelben Gastfreundschaft zu

erweisen und über die Interessen aller Spartanischen Burger die gerade Athen besuchen mochten, zu wachen. Benn der Staat, für welchen er sungirte, ihn anersannte und in die öfsentlichen Urtunden als seinen autoristrten Agenten eingetragen hatte, so war er dessen packeros; aber eher dies geschehen war, und so lange er blos aus eigener Bahl in dieser Eigenschaft sungirte, ward er doelongofteros genannt. Bergl. 3, 70, 1. 2. Arnold. Siehe außerdem Bachsmuth Hell. Alterth. 1, 168 f. 2, 33. 148.

2. Theel de rek. Diefe Burechtweisung scheint "gegen hiftorifirende Martischmager gerichtet zu fein, die in ber Beit, wo das thralische Bundniß abgeschlossen wurde, auch eine mythische Berwandtschaft der beiden Contrabenten nachweisen mochten." Auschaft er Klio 1 S. 127, woselbft noch Beiteres in Anm. 1.

rore ὑπό Θροικοῦν] Diese mythischen Thraser, bie Inhaber bes Musendienstes und bes Dionpsoscultus, beren Bohnsige sich von Bierien und Tempe bis in das hellenische Mutterland erstreckten, und die für die Custurgeschichte eine große Bedeutung haben (s. Bernharby Grundr. ber Gr. Litt. 1 § 44), sind wohl zu unsterscheiden von den Bewohnern des späteren Thrase. Citate bei hermann Staatsalt. § 15, 19.

4. over — eyévero] Man bemerke bie fprachliche Anomalie; es hatte eigentlich entweder nach over kywr noch ein Particip, etwa over ryr avryr ygr odxwr, folgen ober flatt kywr das Betsbum finitum geset werden muffen.

έποιήσαντο] Sieben hanbschrt. lefen έποιούντο. Dies scheint mir viel sinngemäßer zu sein als der Avrist, da es vorher heißt: βουλόμενοι Σιταίληγο σφίοι ξύμμαχον γενέσθαι, und da der wirfliche Abschluß des Bundnisses erst im Folgenten την ξυμμαχίαν έποιησε angegeben wird. Ich murde das Imperfectum in den Text geseth haben, wenn es nicht meist nur schlechtere handschrt. wären, die es haben. Behält man den Avrist dei, so muß man das Folgente την ξυμμαχίαν έποίησε als eine Wiederholung, eine Recaspitulation des schon Gesagten auffassen.

- 5. Περδίκκαν ατέ.] Ueber Berbiffas f. 1, 57 ff. 1, 62; über Therme 1, 61, 2; über Phormion 1, 64 f.
- 1. 'Adnacios er ure.] Ueber ben nicht wiederholten Artifel 31 f. gu 1, 51, 1.
- 2. τρισχίλιοι] , Tot quidem iam 1, 61 numerantur, et pestea mille sexcenti submissi erant, vid. 1, 64; sed hos tum non iam apud Potidaeam fuisse existimare debemus, id quod adnotatur demum c. 58. His tribus autem millibus additis efficitur numerus tredecim millium 13, 6 positus." Poppo.

ueroinos de ure.] Diefe 3000 als Bopliten Dienenben Detoffen

- find aus der Bahl der 16,000 Mann Besahungstruppen zu dem Beldzug nach dem naben Megaris genommen worden.
- 3. «Alas dopolaci Nach Blut. Berifi. C. 30 hatten fogar bie Felbherren schworen muffen, jahrlich zweimal in Megaris einsfallen zu wollen. Ueber Nifaa f. 4, 66—69.
- Die folgenden Capitel (34—46) führen uns die schone Sitte der Athener vor Augen, die für das Baterland Gesallenen durch ein seierliche Begrädniß und eine Gedächnistebe zu ehren. Die seierliche Bestätung selht wurde wahrscheinlich von Solon eingeführt (Diog. Laert. Sol. § 55), die Lobrede kam erft später hinzu (C. 35, 1 zor neooderra zw rouw ror der ment später hinzu (C. 35, 1 zor neooderra zw rouw ror der ment später hinzu (C. 35, 1 zor neooderra zw rouw zor der vorliegenden Arbe des Peristes noch der vollständige dieser Gattung, von Platon (Menerenos). Lysias und Demosthenes, außert der zweigere Bruchtude solcher von Gorgias und Hyperides. Aber wunderbar! Keine der uns vollständig außewahrten scheint wirklich gehalten zu seine der uns vollständig außewahrten scheint wirklich gehalten zu sein. Bon der Platonischen ist diese sicher, die Oemosthenische wird sat einstimmig für undat gehalten, die Lysianische herrschet der darüber fast kein Zweisel daß sie, wenn auch von Lysias geschrieben, nicht wirklich gehalten, sondern nur ein rhetorisches Uedungskück ist. Dasselbe gilt von dem Fragmente des Gorgias: so daß als undezweiselst ächtes Densmal der epideistschen Beredesankeit dieser Gattung nur das Bruchfück des Hyperides übrig beibt. Dass die hier dem Peristes in den Mund gelegte Rede nicht so von ihm gehalten ist, bedarf kaum der Erwähnung.
  - 1. εποιήσαντο] Ueber ben Unterschied bes Active und Deb. in biefer Phrase f. Sintenis zu Plut. Perifi. C. 28.
  - Mefallenen (22, 2); benn ob ber Rampf bei Rheitoi (19, 2) Opfer forberte, bleibt zweifelhaft. Irrthumlich rechnet Krüger auch bie C. 33, 3 Erwähnten hieher: bas waren Korinthier.
  - 2. Eurexpiges di] "Plato Mener. C. 5 fagt, die Tobten würden geleitet xore, per bad rife nolewe, tie bie toben würden geleitet xore, per bad rife nolewe, tie bie bab Folgende von den weiblichen Ansverwandten, scheint Thumbbies mit Beziehung auf ein Solonisches Gefet gesagt zu haben, welches fich bei Demosth, geg. Masart. p. 1071 Reisse sinder. Dies Geseh beschränkte nämlich das übertriebene Leichengeleit einer Privatperson." R. F. Weber: Ueber Perilles Standrede (1827) S. 14 Anm. 81.
  - 3. ofua] Der Begrabnigplat. "Die schönfte Borftabt" ift ber außere Kerameitos, ber feit bem Jahre 491 zu biefem Bwede biente, wo nach Bauf. 1, 29, 1 bie erften Kriegsopfer basfelbft bestattet wurden.

- dei Magasari] Diese Stelle behandelt aussührlich Krüger Studien 1, S. 68—73, indem er den Thuthbides gegen die widerssprechenden Angaben des Herod. 9, 85, des Paus. 9, 2, 4 u. Plat. Menex. C. 13 zu rechtsertigen sucht, so nämlich, daß er annimmt, herodot und Pausanias, welche berichten daß die in der Schacht bei Plataa Gefallenen dort auch beerdigt seien, hätten ein daselbst errichtetes Kenotaphion für das wirkliche Begräbniß gehalten und das Denkmal im Kerameisos übersehn, Plato aber wolle nur "recht eindringlich bezeichnen daß die erken welche nach dem Persischen Kriege im Kerameisos übersehn, wir die die nach dem Persischen im Kampfe gegen hellenen geblieben seien".
- 4. Sich narrog rob nolepov] Darüber f. Mirich Beitrage S. 83—85, ber auch hier feiner Anficht gemäß (f. Leb. bes Thuk, gegen Ende) nur ben er ften Krieg versteht. Später, wahrsicheinlich um bas 3. 460, ward ein jahrliches Tobtenfest eingeführt; f. Beber a. a. D. S. 18.

Negentajs Auch im 3. 440 nach ber Erpebition gegen Samos hatte Berifles Die Stanbrebe fur Die Gefallenen gehalten; Plut. Perifl. C. 8 und 28.

Die Rebe bes Perifles gehört zu ben gehaltvollsten im Thu- \$5 fybibes. Sie genoß schon im Alterthum eines hohen, wohlverdiensten Ruhmes. In dem Prodmium (6. 35 f.) rechtsetzigt der Redder ein Auftreten und zeigt, auf welche Weise er sprechen wolle. Die eigentliche Rebe schildert im ersten Theile (37—41) Athens Größe und Herrlichkeit, und rühmt im zweiten (42—45) die, welche sür einen solchen Staat im Rampse gefallen, indem sie die Lebenden zu gleichen Thaten anseuert. In der Peroratio (46) verspricht er im Namen des Staates Schus und Sorge für die Kinder der Gefallenen.

1. τον προσθέντα] Ber dies gewesen und wann, wußten schon die Alten nicht; Dionys. Halik. A. R. 5, 17 όψε γάρ ποτε Αθηναίο προσέθεσαν τον έπιτάφιον ξπαινον τῷ νόμω, εξτ' ἀπό τοῦ ἐπ' Αρτεμισίω καὶ περί Σαλαμίνα καὶ ἐν Πλαταιαῖς ὑπέρ τῆς πατρίδος ἀποθανόντων ἀρξάμενοι, εξτ' ἀπό τῶν περέ Μαραθῶνα ξργων. Ebenso ungewiß bleibt es, ob Peristes selbst den Urheber nicht fannte oder nur nicht nennen wollte.

καὶ μή ἐν κτέ.] Den Sinn hoffe ich burch die Uebersetung beutlich ausgebrückt zu haben. Die Construction ist wohl wie in der von Göller angeführten Stelle Luc. Fischer 23 δν σοι τὰ πάντα ήμῶν νῦν κινδυνεύεται ἢ σεμνότατα δόξαι ἢ τοιαῦτα πιστευθήναι οξα οὖτος ἀπέφηνε. — εὖ τε καὶ χεῖρον εἰποντι eigentlich: fvewohl wenn er gut als wenn er schlecht geredet hat, d. h. je nachedem er gut oder schlecht geredet hat; namlich im letteren Falle wurde man eben nicht daran glauben.

3. páxes yais \*\*ré.] Befannt ist die Nachahmung des Sallust Catil. 3: ubi de magna virtute et gloria bonorum memores, quae sibi quisque sacilia sactu putat, acquo animo accipit, supra ea, veluta sicta pro salsis ducit.

τῷ ὑπερβάλλοντο αὐτῶν] "Dem (biefe Stufe) überfchreiten: ben Theile beffelben", b. h. ber bargeftellten Thaten.

1. xai neiner di Dies nai — di, und auch (nämlich nai auch, di und — negativ oddi — di), wird, ausgenommen bei ben Epifern, stets durch Einschiebung eines betonten, einem vor-hergekenden Begriffe entgegengeseten Wortes getrennt; s. Krüger Gramm. § 69, 32 A. 10. Thuthydides hat es an sechs Stellen, außer hier noch 1, 132, 4. 4, 24, 2. 6, 71, 2. 7, 56, 3. 8, 67, 3 (schon gesammelt von Haade). Die älteren Attifer, wie die Tragifer, gebrauchen es selten, so daß Vorson zu Eur. Orest. B. 614 sagt: consanctiones istas in codem sententiae membro haud eredo occurrere apud istius aevi scriptores, nisi per librariorum errores, wogegen s. Hermann Big. p. 847. Bei Platon, besonders bei Xernophon und den Späteren ist es häusig.

del of avrol] Bergl. 1, 2, 2. — Die beiben in ben anbern Epithaphien so reichlich strömenden Quellen der Beredtsamkeit, die Autochthonie und die mythischen Kämpfe und Thaten der Athener (Lyf. Epit. § 4—17. Blat. Mener. C. 6—8. Demosth. Epit. p. 1390 f.) berührt Thukydides kaum, weil er nicht den rhetorischen Bweck hat, eine schulgerechte Leichenrede zu geben, sondern den historischen, dem Leser ein Spiegelbild seiner Zeit vorzusühren. Er eilt daher gleich zu der vorletzten und letzten Generation.

διαδοχή των έπιγ.] Eigentlich: burch Aufeinanberfolge ber Rachtommenden, b. h. fo baß bie Continuität nie unters brochen warb.

2. of nareges Deshalb weil unter ihnen und burch fie vornehmlich die Blacht Athens über Attifas Grenzen (neòs ols ebigare) ausgebehnt ward.

τὰ δὲ πλείω κτί.] Hier ist wohl die intensive, wie im Borhergehenden die extensive Bermehrung der Herschermacht zu verstehn. Göller zählt mit Recht hieher die Unterwerfung von früher freien Bundesgenossen, die Bermehrung der Tribute (s. zu C. 13), die unbeschäfte Bersügung über die nach Athen verlegte und von den Athenen nun allein verwaltete Bundescasse. "Adde, fährt er fort, complures urdes et insulas imperio adiectas, societatem cum darbaris, ut Sitalce, initam, longos muros intermedio muro sirmatos, naves novas aedisicatas, rem militarem omnem melius atque amplius constitutam, rem nauticam ad summum evectam, praeclara aediscia Periclis consilio exstructa, et alia tam multa et insignia, ut volumina de iis condi possint."

- 3. "Ellyra nolemor eniorea Paafe (luenbr. Thue. p. 65) forbert ganz entschieden nolemor, was schon Gottl. als eine nabes liegende Bermuthung bezeichnet, Thiersch (Act. phil. Mon. III p. 457) will nolemp. Die handschiftliche Lebart gibt allerdings einen sehr führen Ausdruck, worin besondere der abjectivische Gebrauch von "Ellyr aussallt; doch muß man die Stelle wohl als eine der Wagstücke des Thubydides stehn lassen ("gegen alle handschre, zu andern wäre falt so gewagt wie der Ausdruck" Arüger). nolemoren weist Abresch aus Appian nach, und ähnliche Ausdrück sind nicht selten; s. Boppo.
- od Eplovon erkoves Diefer Sat, beffen Concinnitat durch 87 bie verschiedene Beziehung der Barticipia etwas gestört ift, enthält außerdem auch eine gewisse Abundanz, indem der Gegensatz zum Borberzehenden selbst wieder einen Gegensatz erhält. Aehnliche Stellen Thuk. 6, 92, 5. Sophokl. Aj. 1100 ff. Antiphon bei Stob. Floril. 16, 19 (Gaisk.) Plat. Gorg p. 521 D. 452 E. 480 D (in letzterer Stelle scheint mir die Bulg. richtig) Kriton p. 51 B. Apol. p. 20 C. 28 A.
- μή èς δλίγους οἰχεῖν] Noch an brei anberen Stellen bilbet Thuthbibes eigenthümliche Bhrasen mit èς δλίγους und èς δλίγον, um die dligarchische Berfassung zu bezeichnen: 5, 81, 2. 8, 53, 4. 8. 38, 2. Die Harte berselben liegt in dem prägnanten Gebrauch von èς, ber jedoch auch sonst ähnlich vorsommt (indem ein Begriff ter Bewegung vorschwebt). So 1, 51, 2 (wie öster) ή καυμαχία ἐτελεύτα ἐς κύκτα. 2, 4, 2 στυρακίω χρησάμενος ἐς τὸκ μοχλόν. 5, 72, 3 οὐδὶ ἐς χείρας ὑπομείκαντας. Da nun serner oἰχεῖν mit einem Adverbium östers intranssitiv gebraucht wird von der Berfassung eines Staates (ἡ πόλες εὖ οἰχεῖ), so muß man ἐς δλίγους οἰκεῖν gleichjam als sur δλιγαρχικώς οἰκεῖν griett aufssammenhang ist wohl dieser: der Name unstre Berfassung ist wohl dieser: der Name unstre Berfassung ist Desammenhang ist wohl dieser: der Name unstre Berfassung ist Desamter, ihr Beien aber besteht darin, daß in ihren Privatinter resen Alle gleich sind vor dem Geiege, der Grad des politischen Ansend aber durch das persönliche Berdenst, nicht durch den Stand bestimmt wied. (Anders in Sparta, wo man ἀκό μέρους προτεμάτα, insofern man einem bestimmten Theile der Bürger, den δροιοίος angehören muß, um zu allen Staatsämtern besähigt zu sein.)
- 2. υποψίαν] die wir eben nicht hegen. Kleon fagt 3, 37, 1 von den Athenern το καθ ήμέραν άδεες και άνεπιβούλευτον προς δίλλήλους. Diese ύποψέα wird weiter analysirt durch bas folgende, das in directer Beziehung auf Spartanische Sitte gestaat ist.
- 3. arenaydas ure. Busammenhang: Diefer zwanglofe Berfehr im Privatleben fuhrt aber feineswege zur gefehlofen Uns

gebundenbeit im Stantsleben; tenn bier werten Sergebungen gebinden durch die Schen welche bewergeht and Geberhum gegen Obrigleit und Gesep, werzüglich gegen die ungeschendenen Gesepe.

öppayes örres] Diet ünt tie Gruntbentrie tet Guten unt Rechten die im üttlichen Bewustein der Katien wurzellen. "tat Mittigen eines Zeten um die reinfien Silber ter Inzent unt Echaum, welche im Innerften des Gemülde threntent. Berund unt Gunnt. d. Griech. Lift. 1 S. 31 f. der außer anderen anführt Or. L in Aristog. p. 750 nut dings yn nut ervoeine umi arbeiten eine nöber eine nöber die politiken gemei, sie pier militeren und arpeiteren for abeit ein vorff eine Berul. and Ienerd. Men. 4. 4. 9. Alat. Kot. p. 320—22. hogel Geich. t. Sbit. 2 S. 16 f. Diffen de ropous dipopapous (Brogt. 1537; auch in tenen Al. Schriften 1839.)

- 28 ἐπεισίρχεται] "Etsi paene constanter ἐς, non εἰς scripsit Thueydides, excipienda tamen ob somm parum suavem videatur verba cum ἐπεις ioneta, in quibus, si vocalis brevis sequitur εἰς aliquoties retinetur in libris. Cl. ἐπεισένεγχαμεν οι 3, 53. ἐπεισίκλεον 6, 2. ἐπεισέλδόντων 9, 35. ἐπεισίνητων οι 3, 53. ἐπεισίκλεον 6, 2. ἐπεισέλδόντων 9, 35. ἐπεισίνητων οι 3, 53. ἐπεισίκλεον 6, 2. ἐπεισέλδόντων 9, 35. ἐπεισίκλεον 6, 2. ἐπεισέλδόντων 9, 35. ἐπεισίκλεον 6, 2. ἐπεισέλδόντων 9, 35. ἐπεισίκλεον 1 ἐν Δυσίκα ή ἐν Δυσία ἡ ἐν Ποντω ἡ ἐν Πείσποννίσω ἡ ἐν Αυδία ἡ ἐν Πόντω ἡ ἐν Πείσποννίσω ἡ ἄλλοθίκου, ταῦτα πάντα εἰς ἔν ἡθροϊσθαι διὰ τὴν ἀρχην τῆς θαλάτης.
- 2. zad' ézáorovs] Der Rant einer alten Ausgabe bat zad' éavrovs, was Boppo und Krüger billigen. Allein tas 20 mit batten wir mohl nur eine Schwierigfeit mit ter antern vers taufcht; benn mit καθ' έαυτούς ftimmt μετά πάντων nicht mebr gufammen, vielmehr mußte es bafur bann etwa mera Semmayer de navrer ober, wie 5, 109, pera Suppayer de noller beifen. Ueberbies fpricht ber haufig vortommente Gegenfag von zad' Exaorous und marres entichieben für bie bantidriftliche Lesart. Mit Sanppe (Epist. crit. ad Herm. p. 121) Aantdasuores ju tilgen ware gegen ben Busammenbang; benn nicht bie Belovonnefier überhaupt, sondern blos bie Lafedamonier werten ben Athenern gegenübergeftellt; auch Diefer Conjectur miteripricht übrigens mera martwr. Endlich fann aber auch nicht, wie Rampf will, xad' Exaorovs erflart merten: "tie Lafebamonier einzeln, jeber Ctaat für fich", weil "bie Lafebamonier" unmöglich für bie "Beloponnefier" gesagt sein fann. Stellen wie 1, 36, 3 τοις τε ξύμπασι και καθ' έκαστον, 2, 64, 3 πολέμοις μεγίστοις αντέσχομεν πρός τε ξύμπαντας και καθ' έκάστους zeigen taß καθ' έκάστους somehl einen blogen Cafus obliqu. als auch einen von einer Pravofition abhangigen vertreten fann. (Bergl. Buttmann ju Demofth. Dib. 3nb. unter zara.) Der letten Stelle wurde bie unfrige gang gleich

fein, wenn fie lautete perà naver nad où nad knäorous, und baher scheint es mir unbedenklich, in diesem Sinne mit Reisse und Arnold pera auch zu nad knäorous zu ziehn und dies so zu fassen wie ich überset habe.

3. μετά — ἀνδρίας] Die Tapferkeit ber Spartaner ift eine νόμων ἀνδρία, eine muhlame Frucht ftrenger Gesetze und Institutionen, die der Athener eine τρώπων ἀνδρία, eine natürliche Eigensschaft des angebornen Charafters.

nad & ve — ällors] Diefer Sat ist durch eine Art von Attraction noch von negerstyreras abhängig gemacht, obwohl wes nigstens der lette Theil destelben (nas ere er ällors) durchaus in keiner innern Abhängigkeit von jenem Begriffe steht. Eine ähnliche, nicht streng logische, Attraction bei draynaleodas 3, 33, 3, 6, 87, 4. und wohl auch bei neidendas 6, 33, 8.

1. poloxalede] ,, tann fich hier wohl nur auf die geschmade 40 volle Eleganz im Privatleben beziehen, ba im öffentlichen teine edreleen berrichte". Kruger.

To πόνεσθαι κτέ.] Arm ju fein galt allerdings in den Augen Bielet als ein schmähliger Borwurf: s. Bernhardy Grundt. d. Gr. Litt. 1 S. 13. Darum gebraucht, glaub' ich, Thuthvides mit feinem Aacte den Comparativ alogien, womit er gleichsam austrückt seine Armuth ju gestehen ist feine Schande, und sollte es Manschem als eine solche erschenn, so ist es doch eine größere, der Armuth nicht durch Abätigseit zu entstiehen. Dieselbe Beziehung hat der Comparativ 8, 27, 2 ov γάρ αἰσχούν είναι Αθηναίους ναντικώ μετά καιροῦ ὑποχωρησαι, άλλα καὶ μετά ὁτουοῦν τρόπου αισχούν τυμβήσεοθαι ήν ήσοηθώσε. Plat. Apol. p. 39 A ἀλλά μὴ οὐ τοῦτ' ἡ χαλεπόν, ὁ ἄνδρες, θάνατον ἐκφυγεῦν, ἀλλά πολύ χαλεπώτερον πονηρείαν. Ich sann daher Poppo's Bemertung "pro comparativo exspectes positivam" nicht billigen, noch viel weniger aber mit Göller und Arnold die Deutung Bauers annehmen, der an dieser und einigen anderen Stellen den Comparativ durch μαλλον und den Positiv ausschied wird der Benfalls Bauer beistimmte) — Wes gen des Gebansens vergl. Bernhardy a. a. D. S. 312 s.

έγι τε κτέ.] "Etiam hoc respectu Lacedaemoniorum dictum est, quorum perpauci reipublicae administrandae operam dabant, cum militiam omnes exerverent. Ολιείων ἄμα καὶ πολιτικών έπιμέλεια in ditiores tantum cives cadit; opifices, operae (δημιουφγοί, Θήτες), ex opere qui rem quaerunt (πρὸς ἔργα τετραμμένοι) non curant quidem data opera rempublicam propter domestica negotia, aeque tamen ciusdem parum sunt gaari." Haacke.

- adroi] "Adroi is "we ourselves", i. e. the people at large, as distinguished from their statesmen and orators." Arnold. So erflart auch Krüger. Das von einigen, boch fast nur ichlechten Hanbichrr. gebotene of adroi, wozu Bloomfield und Poppo hineneigen, hat boch feine rechte Beziehung.
- 3. δ τοις άλλοις ατέ.] Diese sprachliche harte ift wohl baraus zu erklaren, daß Thukvbides ursprunglich nur im Sinne hatte 8 (namlich τὸ ἐκλογ/ζεσθαω) τοις άλλοις όκνον φέρει, um aber ben Gegensat besto scharfer auszupragen, ἀμαθία μὲν θράσος είπισου, wodurch dann bie hinzufügung von λογισμὸς δέ nöthig wurde.
- 4. τὰ ès ἀρετήν] "Die Bohlthatigkeit, Dienstfertigkeit", wie Arift. Rhet. 1, 9, 2 bie ἀρετή geradezu befinirt als δύναμις εὐεργετική. Kampf gibt dem Borte zu willfürlich tie Beteutung "Die tuchtige, unwandelbare Gefinnung gegen Freunde".

βεβαιότερος κτέ.] δφειλομένην (sc. την χάριν) σώζειν: ten schuldigen Dank bewahren, sichern, b. i. das Gesühl tes schultigen Dankes, der Verpsichtung in Jemanden rege erhalten. Dies geschieht durch sortgesetztes Wohlwollen gegen den, welchem man eine Wohlthat erwiesen hat (δι' εὐνοίας φ Ιδωκε). "Est enim ita natura comparatum, ut antiquiora beneficia subvertas, nisi illa posterioribus cumules." Plin. Epp. 3, 4. ώστε behålt auch hier seine gewöhnliche Bedeutung; nur der Deutlichkeit wegen hat die Ueberssehung es durch "um — zu" gegeben.

- ਕੇਰੇਵਛੱड) ohne ju fürchten, daß wir uns baburch etwa andere Dachtige ju Feinden machen. Diefe Erflarung Boppo's icheint mir dem Begriffe von adems entiprechenter ale die Auffaffung Krusgers: "ohne Furcht vor Undank oder Schaden, den gewöhnlichen Bolgen von Bohlthaten".
- 41 1. της Έλλάδος παίδευσω Bernhardy a. a. D. S. 311: ,,Athen erhob fich zum Nittelpunkt Griechischer Bitdung, und bie großartigen Pradisate πρυτανείον της σοφίας, έστία της Ελλάδος mit ähnlichen (Wessel. in Diod. XIII, 27. Heind. in Pl. Protag. 69) waren für die in ihrer Art einzige Stadt nicht gehaltloß ,wo auch bei dem Röbel das sittliche Gefühl fein und zärtlich war (Lessing Dramat. 1, 2)."

δοκεῖν ἀν — παρέχεσθαι] , Αν proprie pertinet ad παρέχεσθαι (praebere posse), sed quoniam ab eo remotius est, repetitur, et bis quidem ideo; quia et ad νν. ἐπὶ πλεῖστ' ἀν εἴδη et ad μάλωτ' ἀν εὖτραπ. cogitatur παρέχεσθαι. Ceterum cf. Rost Gr. § 120 adn. 4. et edit. mai. '' Poppo.

2. ύφ' οίων κακοπαθεί] Bon Machtigen und Tapfern befiegt zu werten int feine Schande. Bauer vergleicht unter anderen
Ovid. Met. X. 604 a tanto non indignabere vinci.

ros d' keywe zek.] Die von bem Dichter erregte Meinung von ben Thatjachen muß oft von ber Wirklichkeit berichtigt, auf ihr gebührendes Maß zuruckgeführt werden. Die Wahrheit biefes Ausspruches hat Thukybides selbst in ber Kritif des Trojanischen Krieges bestätigt.

2. πρώτη τε ατέ.] Bei benen bie in ihrem früheren Leben 42 weniger gut waren, bringt ihr Tob für bas Baterland ihre Tuchtigfeit zuerft ans Licht, bei Anderen deren ganges Leben lobenswurdig war drudt er der Tüchtigkeit noch das lette Siegel auf.

ανδραγαθίαν προτίθεσθαι] Diese Phrase muß gewiß hier bieselbe Bedeutung haben wie 3,64 3 èmi τῷ ἐκείνων ἀγαθῷ ἀνδραγαθίαν προῦθεσθε, wo sie meines Crachtens den Sinn hat: als Hulle, als Masse vorhalten, Lat. praetendere, praetexere, sonst περοβαίλεσθαι, προέχεσθαι. Also hier: es ist billig, auch ben soust Schlechteren ihre im Kriege bewiesene Tapserkeit als einen Deckmantel (ihrer Fehler) vorzuhalten, mit ihrer friegerischen Tapserkeit ihre sonstigen Fehler zu bedeken. Diese Erstarung stimmt auch ganz gut zum Folgenden, und die Bedensen welche Poppo (große Ausg.) gegen dieselbe hat scheinen mir nicht erheblich.

- 3. μάλλον ήγησάμενο.] Es ift fein Zweifel daß ήγείσθας, νομίζειν, οἴοσθαι vit pragnant gebraucht werden in dem Sinne: für gut, nöthig, billig halten (f. Lobect jum Abryn. p. 753), wonach μάλλον ήγείσθαι bebeuten fonnte: für bester halten. Allein sonst hangt in diesem Falle immer der Instinitiv von jenen Berbis ab, und daburch daß hier der Artisel beim Instinitiv steht, wird mir diese Erstlarung sehr bedenklich. Arügers Uebersegung: "nachedem sie darin vielmehr die (Nothwendigkeit der) Abwehr und das Leiden (Tod oder Bunden) er fannt und gesucht als Rettung durch Beiden" nimmt ήγειοθαι in einer mir sonst nicht bekannten Bedeutung. Dobree vermuthet κάλλον für μάλλον.
- 1. Εργω Θεωμένους] "in der Wirklichkeit anschauend" d. h. 48 (wie Krüger erflärt) indem ihr sie anregend und nachhaltig auf euch einwirken lasset. Θεασθαι steht schon in Beziehung auf das folgende Bild, worin die Baterstadt als eine Geliebte gedacht wird: das Anschauen erzeugt die Liebe. Boppo erklärt sehr gezwungen: factis contemplantes, i. e. in iis, quae azitis, eam respicientes, eam ita contemplantes, ut factis tueri et amplisteare studeatis. Wer kann mit einem Ausdrucke wie "durch die That oder durch Thaten betrachten" eine vernünstige Vorstellung versbinden?

Learor] Es gab in Athen freie Bereine von Brivatpersonen bie zu bestimmten 3weden Gelbbeitrage zu zahlen fich verpflichteten. Ein folder Berein sowie ber Beitrag felbst hieß Leavos. "Eine

befondere Art von fearos nun ift berjenige, welcher zur Unterflützung hülfloser Burger gemacht wird; er begründet wechselseitige Hulfe, und man erwartet, daß der Unterflützte, wenn er in bestere Umpftande gekommen, wieder zurückable (Isaos v. Hagn. Erbich. S. 294. Theophr. Char. 17.)" Boch Staatsh. 1. S. 346 f.

2. έντυχόντο] ,,ift nicht mit καερῷ zu verbinden, was καρά nicht gestattet (Gr. 68, 35), fondern für sich zu nehmen: bei bem jedesmal barauf, auf die Erwähnung des Ruhmes, Kommenden. Ueber die Stellung des auf Gr 50, 10 %. 5.— λόγου καερῷ etwa bei panegyrischen oder epidettischen Anlässen, koppo wo die Erwähnung ihrer Thaten zu einem bevorsehenden Kampse anseuern soll. Der Dativ hängt von καταλείπεται ab. Bergl. 5, 16, 3: τῷ μέλλοντι χρόνφ καταλιπείν δνομα. "Krüger.

της γνώμης] "erklart man: in ben Gemuthern ber Menfchen und bezieht τοῦ έργου auf die Denkmale, Diefes unpaffend, jenes ichon in παρ' έκώστω enthalten. Der Sinn wird fein: Erinnerung an die Gefinnung, patriotische Aufsopferung der Rampfenden, mehr als an den Rampf, Sieg ober Rieberlage: eine fehr angemeffene hindeutung, da bei den bezüglichen Gesechten keine glanzenden Siege errungen waren." Rruger.

- 1. τό δ' εὐτυχές οι αν κτί.] Dieselbe ober eine gang ahnliche Redewendung kommt bei Thusphides noch an folgenden Stellen vor: 2, 62, 5 καταφούνησις δς αν πιστεύη. 6, 16, 4 οὐκ αχοηστος ήδ' ἡ ανοια (al. ἡ διάνοια) δς αν ώφελή. 6, 14 το καλώς άξξαι τοῦτ' εἶναι δς αν ώφεληση. 7, 68, 1 νομιμώτατον εἶναι οι αν δικαιώσωσιν. Eben so ift gewiß zu sassen 3, 45, 5 πολλής εὐηθείας σστις οἶεται und 4, 18, 2 σωφούνων ἀνδεων οι τινες έθεντο. Bergl. über diesen Sprachgebrauch Bernhardy Synt. S. 291 f. Uebrigens halte ich τὸ δ' εὐτυχές nicht mehr für abhängig von ἐπίσταντως, wie Boppo, Göller, Arnold nach Hermann zum Biger S. 712 thun; denn in allen obigen Beisspielen ist, wo das Berdum sehst, stee έστί zu ergänzen, wogegen der Inssistiv εἶναι in den übrigen dabei steht. Wegen der fünstlichen Bortstellung vergl. 5, 105, 1 τῆς ἀνθοωπείας τῶν μὲν ἐς τὸ θείων νομίστως, τῶν δ' ἐς σφᾶς αὐτοὺς βουλήστως. 6, 69, 4 τῆς ἰδίας ἕκαστος τὸ μὲν αὐτίκα σωτηφίας, τὸ δὲ μέλλον ἐλευ-

θερίας. Etwas verichieben 6, 76, 4 περί δε οί μεν σφίσεν αλλά μη έπεινο παταδουλώσεως, οἱ δ' ἐπὶ διοπότου μεταβολή.

και οίς — ξυνεμετεήθη] Kur uns verständlicher ware: οίς το ευδαιμονήσαι δν τῷ βίφ δμοίως και τὸ τελευτάν δν ευδαίμονο βίφ Ευνεμετερήθη, wofür, wie so häusig, die personliche Structur gewählt ift. Also der Sinn wohl: denen das Glück im Leben eben so im rechten Berhaltniß zugemessen ist wie das glückliche Ende.

2. 5-] Das Relativum bilbet oft eine ziemlich lodere Ansknüpfung und hat bann caufale Bebeutung. Bei Thuk. noch so 4, 26. 3. und mit ye verbunden 6, 37, 2. 8, 76, 5. Bergl. Bernshardy Synt. S. 293. Schäfer zu Eurip. Oreft. 1119, ber ben Gebrauch mit Unrecht auf Ausbrucke ber Qualität und Quantität beschränken wollte.

ρέχον ηθης] Bis zum achtzehnten Jahre, wo ber Jungling 46 έφηβος ward, wurden die Sohne der Gefallenen auf Staatstoften erzogen (eine besondere Behotde hieß δρφανοφύλακες), und erzhielten dann vor dem versammelten Bolt im Theater eine vollstans dige Rüftung, um nun, gleich den übrigen Cepheben, zwei Jahre lang als περίπολον (Grenzwächter) zu dienen.

vole del Ueber de im Rachfate f. ju 3, 98, 1.

2. Die hier beginnende Schilberung der Best gehört zu den 47 berühmtesten Partien des Thuspoideischen Werfes. Bopularität der Darstellung ist darin mit Bollständigkeit und Genauigkeit auf das glücklichste vereinigt. Es liegt dem Imec dieser Ausgade sern auf die Unterluchungen von Fachmännern über die Natur dieser Seuche naher einzugehn. Wir werden daher bei dem Einzelnen nur das zum Verständnis unmittelbar Nothwendige anführen. Interesant ist die Vergleichung der oft wörtlich mit Thuspbides übereinstims menden Schilderung des Lucretius 6, 1136 ff.

λεγόμενον] Das Neutrum beziehe ich mit den alten Crklarern auf ein statt νόσος vorschwebendes νόσημα. Der Schol, sagt: Απλυπως ή νόσος το δελ λεγόμενον ως πρός το νόσημα υπήντησεν. Ομηρος Νεφέλη δέ μεν αμφιβέβηκε Κυανέη, το μέν ουποτε ως πρός το νέφος απήντησεν. Umgekehrt Arist. Ach. 463 und 465. δός μοι χυτρίδιον σφογγίω βεβυσμένον. ΕΥ. άπελθε ταυτηνέ (i. e. την χύτραν) λαβών. Βονρο führt an Soph. Phil. 758, wo αύτη nach einem vorangegangenen νόσημα folgt. An unserer Stelle wird auch im folgenden Capitel das Reutrum voer Kransheit gebraucht, die Bezeichnung νίσημας selbst erft G. 51, hermann zum Big. p. 713 und Krüger nehmen, wie schon Casmerarius u. A., das Barticip. absolut: indem gesagt wurde,

wobei man aber, wie Poppo bemerkt, noch aders erwarten würde.

- 48 1. \*effras pag rei.] Ullrich Beitr. S. 85 ff. vermuthet, baf ums Sahr 414 burch Meton im Beiraeus Quellbrunnen angelegt worben feien.
  - 49 2. ἀνέστρεφε] Θαίεπαδ: τὸ ἀναστρέφεω ἐπὶ τῆς πρὸς Εμετον όρμῆς εἶπε Θουκυδίδης.
    - 3. χλωρόν κτέ.] ,,χλωρόν blaß, wie sonft bei hitigen Fiebern. Επέρυθρον von der Röthe der Haut, welche die Aerzte sett exanthema typhosum nennen. πελετνόν bleifarbig, lividus, wie die thyphose Röthe zu werden pflegt. φλυκταίνως Bläsch en, pustulae, wohl farbunkelartig." Krüger.
- 5. των γε ακρωτηρίων κτέ.] Ich habe nach Krüger überfett, ber αὐτοῦ αυς τάς bezieht, während Andere nach Wyttenbach
  τοῦ κακοῦ barunter verftehn und erflaren: die Ergreifung der Ertremitäten durch das Uebel. ἐπεσήμαινε absolut, eigentlich: war ein Beichen, wie 2, 8, 3.
- 51 1. xal allo erelevra] Wieberholung bes ichon C. 49, 1 Ausgesprochenen. Boppo führt als Beispiele ahnlicher Wieberholungen an 2, 27 und 4, 56; 1, 100 und 4, 102; 1, 20 und 6, 57. Dergleichen fann man übrigens bei allen Schriftstellern finden, und man barf meines Grachtens weder eine besondere Absichtlichkeit noch auch, wie Krüger will, eine Spur unterbliebener Revision barin seben.

er τε οὐθέ εν] Ich halte bie Erklarung von Schäfer App. ad Dem. II. p. 619 für die allein richtige: nullus ne unus quidem, h. e. plane nullus. Nam vis negativae, sagt er vorher, non tantum ad sequentem vocem pertinet, sed etiam ad antecentem reflectitur in Bezug auf εν οὐθ ὑτιοῦν. Rrügere Uebersetung, auch nicht eine allein, für sich allein" ist mir unverskändlich.

- 52 1. ή ξυγκομιδή κτέ.] Böck Staateh. 1. S. 49—58 be rechnet die Bevölferung von ganz Attifa auf 500,000 Seelen, die von Athen mit dem Hafen auf 180,000. Die Zahl der Häuser in Athen betrug wohl nicht viel über 10,000 (Xenoph. M. S. 3, 6, 14 ή μέν πόλις έκ πλειόνων ή μυρίων οίκιῶν συνέστηκε).
  - 3. αναισχύντους θήκας] Der ichon an fich fehr fühne und eigenthumliche Ausbruck "unverschamte Graber" muß noch mehr auffallen, wenn man ben folgenben Sat, wie boch naturlich fit als die Begründung biefes Ausbruckes anfieht; benn ba ift von ber Art bes Berbrennens, nicht aber von Grabern die Rete.

Es muß bei biefer Erklarung Ofnag in ber Bebeutung von rapas gefaßt werben (raspos, fonft Grab, wird für Begrabniß gesbraucht 2, 47, 1), und bie Unverschämtheit liegt bann in ber Benung frem ber Scheiterhaufen. Krüger meint, vielleicht fei Ofnag zu tilgen und rapas zu erganzen, Reiste wollte rapas felbft schreiben.

- 3. \*\*efrorree] Anafoluthischer Rominativ (Andere nennen es 55 Asyntaxie, auch Structur xorcd oversor), als wenn diresporre vorangegangen ware. Bergl. 3, 36, 2. 4, 23, 2. 4, 52, 3. 4, 108, 3. 5, 70. 6, 24, 2. 6, 61, 4. 7, 42, 2. 7, 70, 7. 7, 74, 1. 7, 80, 1 (wenn xovisowree richtig ift). Serod. 8, 74. Euriv. Phoen. 1476 f. Hef. 956 f. Das umgekehrte Anafoluth 6, 35.
- 2. Ar di ze oluce nek.] Ullrich Beitr. S. 72: "Auch von 54 biefer Stelle ift mit aller Wahrscheinlichkeit anzunehmen, sie sei aus der früher beabsichtigten Geschichte des zehnjährigen Krieges der Peloponnesier und Athener unverändert beidehalten, durch rosse sei nur dieser erste zehnjährige Krieg bezeichnet und dem Ahustvilobes, als er dieselbe schrieb, der Dekleisiche Krieg, namentlich das Ende und die Folgen dessehen, noch nicht bekannt gewesen. Denn dieser ist wirklich ein zweiter Dorischer Krieg gewesen, Aldor nolemos Insende, und hat auch den Athenern die größte Sungerenoth ges bracht."
- 3. ror Gedr ure.] Ueber Die Geltung ber Dratel, bie Meinung bes Thuthbibes von benfelben f. Ullrich S. 72 ff., ber auch hier einen Beweis für feine öfter berührte Anficht von ber Abfaffungszeit bes Thuthbibeischen Wertes findet, boch hier mit weniger Recht als in anderen Stellen.
- ταύτην ή] Ich halte diese Lesart saft aller handschriften für 55 bester als das in den neueren Ausgaben ausgenommene §. Ist nicht ταύτην ή δρά gerade so viel als την δράσων und entspricht es nicht mithm genau dem folgenden την ταεραμμένην? Wenn man also behauptet, ταύτην ή δρά fonne nicht von einem Theile des Paralischen Landes verstanden werden, warum ninmt man an την τετραμμένην nicht denselben Anstoß? Sind nicht Ausbrücke wie ή μέση πόλις, τὸ ἄχρον ἄρος, die auf derselben Art der Eintheilung eines Gesammtbegriffes beruhen, bekannt genug? Bei ή dagegen scheint mir ταύτην wenig passend, ich würde dann αθτήν dassir erwarten.
- 1. πρώτον τότε κτέ.] "Saltem de Graecia illud πρώτον 56 intelligendum; nam e. c. Persae prius habuerunt. Vid. Herod. 6, 48 et ibi Valck. Cf. Plin. Hist. Nat. VI, 57. Mentio earum fit etiam Thuc. 4, 42 et 6, 43. ludit in his navibus Aristoph. Equ. v. 596 seq." Poppo.

- 57. δοθάνοντο] wohl aus der Flamme und dem Rauch der Scheiters haufen; θάπτειν umfaßt die ganze Bestattungsfeierlichkeit, besonders das Berbrennen des Körpers. So auch herod. 5, 8, 1. πλείστον χεόνον] Ob dies hätte gesagt werden können nach dem ganzen Kriege, darüber s. Ulrich Beitr. S. 81—83.
- 59 2. Ετι δ' έστρατήγει] Begründung von ξύλλογον ποιήσας. Solche außerordentliche Versammlungen anzuberaumen ftand außer ben Prytanen namentlich auch noch den Feldherren zu.
- Bwed und Inhalt der folgenden Rede hat Thutydides felbst ju Ende des vorigen Capitel angegeben. Dieselbe ift vollkommen im Geist und Charafter des großen Staatsmannes gedacht und ausgeführt. Wie herrlich steht er da mitten in dem Getöse der aufgeregten Bolksleidenschaften ein kuhner Bilot der mit fraftiger hand und hellem Blid unbeirrt das Staatsschiff durch Sturm und Brandung steuert! Zur Bollendung des schonen Bildes schließt sich noch Cap. 65 die treffende Wurdigung des Berifles an.
  - 3. xal μη δ σῦν κτέ.] Aus dem folgenden δράτε ist zu μή bereits δράν zu denken. Am ahnlichten dieser Brachplogie ist 6, 79, 1 ὅταν ὑπ' ἄλλων και μη αὐτοὶ ιῶσπερ νῦν τοὺς πέλας ἐδδιαῶσν und Eurip. Drest. 1035 σύ νύν μ' ἀδελφέ, μή τις Αργείων κτώνη. So wohl auch zu ertistre 4, 63, 3 φίλοι μὶν ᾶν τοῖς ἐχθίστοις (sc. γεγνοίμεθα), διάφοροι δὲ οἶς οὐ χρή καν ἀναίγκην γεγνόμεθα. Aehnlich sind auch folgende Stellen, doch dadurch weniger hart weil das zur Ergänzung dienende Verbum voranzgeht, nicht nachfolgt: 2, 11, 5 ἀξιούοι την τῶν πέλας δηοῦν μαλλον ἢ τὴν ἑαυτῶν ὁρᾶν (sc. δηουμένην). 3, 40, 2 οἱ ὑήτορες ἑξουσι καὶ ἐν ἄλλοις ἐλάσσοσιν ἀχῶνα καὶ μη (sc. σχῶσιν). Vergl. noch Thus. 5, 5, 2. Eurip. Phoen. 1633. Plat. Apol. p. 29 B. unsere Anm. zu Thus. 1, 9, 1.— Der solgende Imperativ ἀφίεσθε schilest sich eperegetisch an δράτε an. Gben so 6, 11, 4. 6, 36, 2. 3, 63, 2, nach den handschr. auch 3, 37, 2 (s. baselbst die Note) und 4, 10, 3. Bergl. Antiph. Tetral. 2, γ. § 6. 4, δ. § 6, wo Rāķper diese Sasform verfannte.
  - δμοίως] Bon Dukas richtig erklärt: ωσπες αν λέγοι, εἰ φιλόπολις εξη. τοῦδε] ,, τοῦ εὖνου τῆ πόλει αυθ τῆ πόλει δύσνου zu ent: nehmen." Χτάger.
- 61 3. της τε ύπαρχούσης κτέ.] Der erste Genitiv hangt von έλλείπει, der zweite von δρεγόμενον ab; das hpperbaton ift burch die antithetische Sasstellung veranlaßt.
- 62 4. κατ' άμφότερα] bezieht fich auf bas folgende, το κατασχείν και διασώσαντες παραδιδόναι.

- 5. xad tyr rólpar ura.] Arnold umschreibt biefen Gebanken so: "Und wenn bas Schickal unparteisich ift seigentlich: für beibe Theile gleich, nicht den einen mehr als ben andern begunstigt], so ist Geschicklichkeit [bester: Einsicht], bei einem hohen und selbswertrauenden Sinne, die sicherste Burgschaft ber Kühnheit; und ihr Bertrauen ift nicht auf Soffnung geseht, welche nur der Trost des hüsslosen ift, sondern auf eine auf vorliegende Wirklichkeiten gegründete Beurtheilung, deren Blid in die Zufunst weit zwerlässiger ift."
- 1. πισδύνου ών κτά.] Rruger icheint ών richtig aufzulöfen 68 τούτων ά, Gefahr vor Bestrafung beffen was ihr euch an haß zugezogen. Begen ber Construction απεχθάνεσθαί το vers weißt er mit Boppo auf Bunder zu Soph. Deb. R. 259.

τόδε ἀνδραγαθίζεται] gleichsam τόδε ως άνδρος άγαθου ον δράν δθέλει. Goller erflart unrichtig: διά ἀνδραγαθίας δήθεν τόδε πείθει. Boppo durfte sich badurch daß sonst und namentlich 3, 40, 4 ἀνδραγαθίζεσθαι ohne Accusativ steht nicht zu dem versehlten Aenderungsvorschlage τώδε für τόδε bestimmen lassen.

- 2. 47 lapeir per xré.] Wegen bes Gebankens vergl. 1, 75, 2. 6, 18, 3.
- Tede, dag angaypor xte.] Gedanke: Die Unthatigkeit, Ruhe-liebe, b. h. der Grundfat der Richt : Intervention erhalt sich nicht, kann nicht aufrecht gehalten werden, wenn nicht neben ihm die Kähigkeit und Entschloffenheit jum handeln fteht, ift auch in einem herricht end en Staat nicht zuträglich, sondern nur in einem ab hangigen, dem es darauf ankommt in einer sicheren Knechtschaft zu leben. Krüger erklart ro ängaypor ob osiceras: die Nenschen welche sich der Unthätigkeit hingeben mussen politisch untergehn, und nimmt dann avgalwe doveleier als Gubject zu koupéges. Allein ro ängaypor in Berbindung mit μετά τοῦ δραστηρίου kann doch wohl nicht die Menschen selbst, sondern nur die Eigenschaft bezeichnen, dann aber kann auch oð σωίζεταs nicht in dem von Krüsger angegebenen Sinne genommen werden. Die Verbindung oð koupséges de adgoving nobes ängalwe δουλεύεν wäre ein logisches Unphing, da ein herrs chen ber Staat seinem Begriffe nach nicht in Dien starteit stehn kann.
- 5. ξς τε τὸ αἰσχρόν] ,,Τὸ μέλλον καλόν αλ τὴν ἔπειτα 64 δόξαν, τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρόν αλ τὴν παραυτίκα λαμπρότητα respicit. Προγεγνώσεων ξς τε, quod dicendi genus insolentius est, est proprie ante a decernere ratione habita alicuius rei, i. e. animo prospicere aliquid (cogitare et facere, constituere, ei providere). Cf. 65, 6. ἡ πρόνοια . . . ἐς τὸν πόλεμον. '' Poppo.

χρήμασικ] Die Angabe über die Sohe ber Strafe ichwantte 65 nach Blutarch Ber. C. 35 gwischen 15 und 50 Talenten. [Demosth.]

- gegen Aristog. 2. p. 802 nennt 50 Talente, Diodor 12, 45 bagegen 80. Daß Beriffes auch zugleich abgesett worden, wie Plut. und Diod. ausbrücklich berichten, bestreiter Krüger, abweichend von allen anderen Neuern, beshalb "weil Thusdidies eine so auffallende Strafe gewiß angemerkt haben wurde." Aber wie will man bann bie gleich solgenden Worte erkfaren, die nur einen vernünftigen Sinn haben, wenn Perifles wirklich abgesett worden war?
- Ullrich Beitr. S. 149 f. weift nach, bag biefe Stelle (von \$ 3 bis ju Ende bes Capitels) erft fpater, namlich nach bem Ende bes gangen Rrieges, nachgetragen worden ift, und motivirt biefe nachträgliche Ginschaltung auf folgende Beife (G. 150): "Daß Thutpoldes mit feinem Urtheile über einen einzelnen Mann bestimmt bervortritt, ift ein neues. Denn erft in ber fpatern Abfaffung bewegt er fich in Diefer Sinficht freier. Der Wefichtefreis hatte fich mit bem Umfange bes Rrieges erweitert. Auch gehörte, ale er nach bem Kalle Athens ben Kaben wieber aufnahm, ber abgeschloffene Rampf nun wirklich ber Gefchichte gang an. Der Geschichtichreiber tonnte jest ohne Rudhalt fprechen, über ben Lafedamonier Brafi-Das querft; bann über ben Sprafufaner hermofrates. Und fo auch über Athener: über Alfibiades, Rifias, Antiphon, Phrynichos, Theramenes. Diefer neuen Richtung feiner Geschichtschreibung entsprach es, in ber Anregung über bas eben erlebte bem Mafebonis fchen Ronige [Archelaus 2, 100] Die Anerfennung feiner Borguge au gonnen; mehr aber noch, feiner Bewunderung fur Berifles Genuge ju thun, und eine murbige Chrenrettung ber Befinnung und Ginficht bee größten Mannes feines Beitaltere ber ungerechten Berfennung eines neuen Beschlechtes, auch ber befferen unter bemfelben, gegenüber gu ftellen."
- 4. ălla tew rov nolipov rti.] Arnold zählt als solche Magregeln auf ben Zug nach Kreta (2, 85, 3), die fleinen Erpeditionen nach Sicilien, den Angriff auf Melos (5 zu E.); vielleicht sei auch auf die Expedition gegen Euboa angespielt, welche zu der Niederlage bei Delion führte, und auf verschiedene Unterhehmungen der vers dezvoologoe, wie etwa die 3, 19 erwähnten.
- 4. πρώτον] Rach Boppo find bie mit bem hermofopidens Processe verbundenen Wirren gemeint, die den § 9 bezeichneten entgegengesets werden. Krüger versteht πρώτον ,, im Gegensab dazu daß später Dl. 92, 1 selbst im heere politische Zerrüttungen eintraten."
- 8. roles per xrk.] Ift die hanbschriftliche Lesart, die Krügse mit Entschiedenheit vertheidigt, richtig, so sind die drei Jahre nicht von der Niederlage in Sicilien an zu zählen, sondern von den im 3. 411 beginnenden Barteifämpfen in der Stadt bis zur Einsmischung des Kyros, der 408 die Berwaltung von Rlein-Affen übernommen zu haben scheint. Dann entsprechen dem roles per uber

vie Borte Kien re ure. Der von Boppo und Goller hiegegen erhobene sprachliche Einwand, baß es bann vorego'r re (ober viels mehr vorego's de) Kien heißen mußte, scheint mir nicht von Belang. Haade's Borichlag, den ftatt reia (I' ftatt F') zu lesen, den Boppo und Göller billigten, ift auf ben ersten Blick fehr ans sprechend, beseitigt aber auch bie deronvlogischen Schwierigkeiten nicht, ba zwischen ber Niederlage in Sicilien (September 413) und ber Einnahme Athens (April 404) nur 81/2 Jahr liegen. Wir halten baber bie Erstärung von Krüger für die richtige, müßen jedoch eins raumen baß Thutydides sich etwas auffallend ausgedrückt hat, da Jeder natürlich eine Angabe über die ganze Dauer des noch von ben Atheneen geleisteten Widerstandes erwartet.

pacilius naid] Der Bater bes Kpros mar Dareios II. Rosthos, ein unachter Sohn von Artaxerres I. Derfelbe regierte von 424 bis 405.

- 1. ιδία] Der Schol. sagt: ανευ τοῦ χοινοῦ· οἱ γὰρ 'Αρ-67 γεῖοι φίλοι ήσαν 'Αθηναίοις. Ueber die Gesandtschaft vergl. herob. 7, 137.
- 2. vò μέρος] haade, Arnold und Krüger erklaren: fo viel an ihnen lage, fo weit fie es könnten; Boppo, Göller und Bloomfield dagegen wie wir überset haben. Die zweite Erklarung icheint und bem Busammenhange ganz angemessen und läßt sich bracklich genügend rechtsetzigen (f. Boppo), während die erfte einen matten Zusap gibt. Ueber die Sache vergl. 2, 29, 4 und Arift. Acharn. 145 ff.
  - τὰ τῆς Ποτεδαίας κτέ.] ⑤. 1, 60.
- 2. oux ageanouerns ure.] Bahrent feiner Abmefenheit war 68 namlich feine Mutter Eriphyle von feinem Bruder Alfmaon ges morbet worden.
- 3. hllyvias yoar] Dies Berbum ift sonst nur als Activum und in intransitiver Bedeutung üblich, sowie die übrigen analog gebilteten Berba, 3. B. μηδίζω, λακωνίζω, φελεππίζω. Bom passiven Gebrauch führt L. Dindorf in Steph. Thesaur. nur noch ein nicht einmal sicheres Beispiel aus Steph. Byz. unt. Távaic an. Benu übrigens Krüger sagt "als entsprechendes Activum müsse man den ein kalprizw τενί γλωσσαν in dem Sinne: ich hellenisire Jemanden eine Sprache an", so halten wir diese Auffassung für sehr gezwungen und versehlt. Es liegt doch ungleich näher zu densen: klaprizw τενά γλωσσαν: ich hellenisire Jemanden in der Sprache.
- 2. dengilea] Boch Staatsh. 1 S. 400: "Die Belagerung 70 (von Botibaa) war außerft fostspielig, Commers und Bintere zwei

Jahre fortgesett; Thutybibes rechnet bie Koften auf 2000, Ifortrates auf 2400 Talente (Thut. 2, 70, wo die Lesart zilox gewiß falfch ift, Ifoft. v. Umtausch S. 70 Orell. Ausg. Diodor (12, 46) rechnet die Kosten etliche Monate vor der Uebergabe auf mehr als 1000 Talente); wovon Perifles einen Theil aus dem Schate nahm (That. 3, 17. 2, 13)."

- 72 2. το πρότερον] ,,Rem, nisi ferte ad 2, 2, 3 respicitur, scriptor non narravit." Poppo.
  - 3. naides yan ure.] S. 2, 6, 3. Die Worte im Folgenben un' 'Adnacios ogiow ou'x energenwos bedeuten eigentlich nur ganz allgemein: baß die Athener es ihnen nicht gestatten mochten, b. h., wie der Zusammenhang lehrt, eine solche neutrale Stellung nicht dulben wurden. Boppo erganzt noesev a noonaleeras, auporetgove diezendas (pilove), Krüger mit dem Schol. eunkeren rois dokaare.
- 78 3. ap' ou xri.] S. 3, 68, 3 und unfere Anm. ju 2, 2, 1.
- 74 1. Securaci Der Accusativ ist durch die Attractionsfrast bes Bwischensages el del veranlaßt; s. Lobect gum Phryn. p. 755.
  - 2. sal nagiozere adrip! Fortsetung des Relativsates durch ein bemonstratives Pronomen, wie auch 2, 4, 4. 2, 72, 1. Diest Satsorm ift im Lateinischen ebenfalls gebrauchlich und auch im Deutsichen (3. B. bei Gothe) nicht unerhort.

ξυγγνώμονες κτέ.] Die Stelle ift übertragen nach ber jett faft allgemein gebilligten Erklarung, obwohl die Annahme daß ξυγγνώμονες έστε gleichbedeutend fei mit ξυγχωρήσατε bis jest noch nicht duftch andere Stellen hat belegt werden fonnen. Der Dativ τοις ὑπάρχουσι ift veranlaßt durch die in antithetischen Sats gliedern beliebte Josolie, welcher die strenge Logif nicht selten ge opfert wird.

- 75 Die folgenden Capitel (75 78) find fehr wichtig fur die Kenntniß der in jener Zeit gebrauchlichen Belagerungsmittel. Thuby thoides ift in der Beschreibung derselben so genau, daß es zum Berständniß des technischen Details außer der Uebersehung keines weiteren Commentars bedarf.
  - 2. of terayoi] Die Lakedamonier sandten den Truppenabtheilungen ihrer Bundesgenoffen Anführer unter dem Namen terayoi. S. Lenoph. Hellen. 3, 5, 7. 5, 2, 7. Der Name drückt wohl nur den Gegensag zu den Anführern der ein heimischen (Laketamonischen) Truppentheile aus und ist schwerlich mit Anecd. Beff. 1. p. 284. bibl. Coisl. p. 237 und Müller Dor. 2 S. 235 A. 6 von "Führern von Miethstruppen" zu verstehn. Evergeorewes:

zugleich mit den eigenen Führern vorstehend; jedoch waren biefe ihnen wahrscheinlich untergeordnet.

- 3. το προέχον τῆς ἐμβοίῆς] Db "ber Ropf bes Sturms 76 baltens" ober "bas Borbertheil bes Kopfes"? Das Lettere scheint ber Wortbebeutung angemesner (s. Boppo). Es burfte bann barunter mit Arnold bas spisige Ende zu verstehen sein, welches Aeneas Cact. c. 32 in einem ähnlichen Zusammenhange το τρύπανον (ben Bohrer) nennt.
- 1. το δέ πλίον αφέντες] Berdachtig werden biese Borte 78 badurch daß sie in etwa 10, jum Theil guten Handschriften sehlen und daß die jenigen Handschriften in denen sie stehen zwischen mklov und λοιπόν schwenken; allein ohne dieselben ist der Sat noch schwieriger zu erklaren als mit ihnen; denn wie durfte Thuspotdes dem Leser zumuthen sich zu μέρος μέν το καταλιπόντες den Gegensat selbst hinzuzudenken? und obenein nicht den natürlichen, der in den eingeklammerten Worten enthalten sit, sondern etwa diesen: "die Uedrigen verlegten sie in die benachdarten Bootischen Städte?" Daß § 2 der zurückgebliebene Theil schlechtweg το στρατο genannt wird, ist, wie Krüger gegen Boppo bemerkt, mit Unrecht gegen die alte Lesart angesührt worden. "Schon die Schwierigkeit der Berpstegung konnte veranlassen einen Theil des sehr großen Deeres schon jest in die Heimath zu entlassen. Ein Angriss von den durch die Seuche heimgesuchten Atheneen war nicht leicht zu besorgen, da man gewiß einen beteutenden Theil des Heeres zurückbeielt und andere böotische Städte zur Hüsse entbieten konnte." Krüger.
- 3. Κρουσίδος γής] Rach Steph. Byz. μοίρα τής Muydorlas, 79 wozu bie 1, 61, 3 genannte Stadt Gigonos gehörte. Herodot 7, 123, 3 nennt es Κροσσαίη.
- 2. ravagyor er. örra] "Die regelmäßige Dauer bes Com: 80 mandos eines Spartanischen Ober:Admirals, wenigstens einige Jahre später, war ein Jahr. S. Kenoph. Hell. 1, 6, 1. Thuk. 8, 20, 1. 85, 1. Knemos und Alfidas sedoch scheinen beibe dies Amt zwei Jahre behalten zu haben. Geschah dies, weil im Beginn eines Seefrieges, dem die Lakedamonier so fremd waren, sie ihre Admirale mehr Ersahrung sammeln lassen wollten, als sie in dem kurzen Zeitraum von zwölf Monaten erlangen konnten, und beshalb deren Commando auf ein zweites Jahr verlängerten? Das Amt des

Ober-Atmirals zu Sparta war ein Amt von großer Racht und Bürde. Aristoteles spricht bavon wie von einem zweiten Königsthume: érd vois handevor von von einem zweiten Königsthume: érd vois handevor von von von diction in die statt diction in vouvezia prakte éréen kanaleia nachiorens. Politic. 2. 7 Srlb. Arnold

Bietorius richtig flatt ter gemeinen Lesart eideoe) y savagyia syedds eries Baseleia nadioryne, Politic. 2, 7 Sylb." Arnold.
3. ex ernois nessravia] It tie Lesart richtig, so be beutet exi tie Betingung, tie einichrankente Bestimmung, wie beutet lexi tie Betingung, tie einichrankente Bestimmung, wie beutet lexi tie Betingung, tie einichrankente Bestimmung, wie beutet Exi tie Betingung, tie einichrankente Engenaum etwas Sowberbares. Das in tem von Steph. rermutbeten excepois, welches Bort sich bei homer und unter ten Späteren bei Dio Casi, und Julian sindet, der blose Dativ anstößig ware, sann ich Arüger nicht einraumen. Barum sollte berselbe nicht bedeuten: mittels, frast?

Ueber bie Wohnsitze ter in tiesem Cavitel genannten Boller sei es ersaubt Giniges furz aus ten größeren Gommentaren mitzutheilen. Die Ghacner wohnten an ter Seefuste, von ten Keraumischen Gebirgen sublich bis zu ten Thespretern, tie Molosser öftlich von bien Thespretern und sublich bis zum Amprasischen Busen, die Atintaner in der wilden Gebirgsgegend an der Grenze zwischen Gpiros und Maskedonien (zwischen den Flussen Apris und Moos), die Barauser am obern Aoos im Gebirge, die Orester (eigentlich ein Maskedonischer Stamm) in dem Landstricke welcher jest Castoria heißt, nach Arnold in den Gantausischen Gebirgen, nicht weit von der in den Römerzeiten berühmten via Egnatia.

- 2. of perà rovror Arnold scheint barunter mit Recht Beriefen ber Leufabier und Anafterier zu verstehen, abnlich ben hoppood ber Thebaer (4, 93, 4). Es habe faum eine Stadt in Griechenland gegeben, sagt er, bie nicht ihre Periosen gehabt, b. b. eine abhängige, in ben Dorfern ober kleinen Stadt noch Gebietes lebende Berölferung, bestehnt in ben Nachsommen der alten Einwohner der Gegent, in seater angesiedelten Fremden, von den Nachbarstämmen eingewanderten Barbaren, freigelassenen Sclaven und allen den verschiedenen Elementen jener gemischen Bevölferung welche in den Oligarchiem den Demos bildete. Und Leufas sei eheberm, und wahrscheinlich bis zum Reloponnessischen Kriege, ein eligarchischer Staat gewesen.
- 2 u. 3. Man benke sich hier bie erzählten Bergänge in folgenter Beise: Die Beloponnesser segelten längs ber Küste bes Be loponnes aus dem Kerinthischen Busen hinaus (παραπλέοντας kerox κόλπου), um jenseit ber Rhien nach Afarnanien überzusetzen. Sie hatten die Racht im Hasen von Paträ zugebracht, was sie den Athenern vergebens zu verbergen gesucht hatten (oùx klador runris vongeprocuperos). Als sie taber von Paträ aus übersegen wollten eilte Phormion, der eben auf diesen Augenblick gewartet hatte, von Ghalkis herbei, traf mitten auf der Uebersahrt mit ihnen zusammen und procus sie zum Kampse. Die Genitive σφων πομεζομέ-

νων und διαβαλλόντων find gebraucht in Beziehung auf die Participia αντοπαραπλέοντας αὐτούς und τοὺς Αθηναίους προσπλέοντας, nicht in Beziehung auf ξώρων und κατείδον, welches hier bem Gedanken nach secundare Begriffe sind.

- 3. Κνημος] ,, Is ex Oeniadis, quo eum se recepisse c. 82 84 audivimus, haud dubie Leucadem se contulerat, aut a classe Oeniadas praetervecta receptus erat. Poppo.
- 1. ξυμβούλους] Solche Begleiter zu Rath und Aufsicht, die 85 hier zum ersten Male (nämlich im Peloponnesischen Kriege) geschickt werden, dem ausziehenden Feldherrn zuzuordnen wurde seit des Kösnigs Agis unbefriedigender Heerführung gegen Argos Geit (Thuk. 6, 63). Den Agis begleiteten deren zehn; den Appochos später elf (Thuk. 8, 39. 43). Früher waren nur einzelne Fälle der Art vorzgekommen, vergl. Plut. Perikl. C. 22. Thuk. 3, 76. S. Wachsmuth Hell. Alterth. 1 S. 691 f.

4. Der specielle Grund ber Feinbschaft zwischen Kybonia und Athen schein barin gelegen zu haben, baß ein beträchtlicher Theil ber Burger von Kybonia Arginetische Rosonisten waren bie sich Ol. 65, 2 baselbst niedergelassen hatten (Gerod. 3, 59, 1—3). Bergl. Muller Aeginet. p. 113.

νπό ἀπλοίας | Wenn die Praposition acht ift, kann ἀπλοία nur die in der Ueberschung ausgedrückte Bedeutung "Bindstille" haben. Da jedoch, wie Poppo nicht ohne Grund bemerkt, die Athener, die sich auf den Kriegsschiffen mehr der Ruder als der Eegel bedienten, sich wohl durch Windstille nicht aufgalten ließen, und da 8, 99, 3 ἀπλοία sicher die durch Sturme bewirkte hins berung der Fahrt bedeutet, so dürste vielleicht das zweite ûπό mit schlechteren Dandschrr. zu tilgen und καὶ ἀπλοίας dann als Creflarung von ἀνέμων aufzusaffen sein. Dieser Ausweg scheint wes nigstens natürlicher als mit Krüger in ὑπ' ἀνέμων ein Glossem au vermutben.

1. οὐχὶ δικαίαν κτέ.] Bortlich: enthalt burchaus nicht 87 als eine gerechte Folgerung bie geschehene Einschüchtes rung, b. h. aus ber, wenn auch verlornen Seeschlacht barf Niesmand mit Recht schließen daß wir eingeschüchtert sind. Ich nehme εκφοβ. als Prateritum.

2. της γνώμης ατέ] Gut Rruger: ,, von ber Gefinnung bas nicht durch Gewalt, Tapferfeit ber Feinde, Befiegte b. h. bie Gefinnung, ber Muth, infofern er nicht — gebrochen ift. Der Accusativ ift zu benfen wie in την γνώμην αμβλύνομα»."

3. τοῦ παρά πολύ] Am einfachsten scheint es mir mit 89 Göller aus tem Borigen προσενωημένα» hinzugubenken. So 8, 41, 1 τὸ ἐς Χίον se. πλείν; anderer Art aber ift bas von Krulger noch verglichene τῷ παρ' ἐλπίδα 4, 62, 2. 7, 66, 3, wobei man nicht ein bestimmtes Berbum aus bem Busammenhang ers

Ober : Admirals zu Sparta war ein Amt von großer Macht und Burbe. Ariftoteles fpricht bavon wie von einem zweiten Konig-

Butde. Arisoteles spricht davon wie von einem zweiten nonigthume: ἐπὶ τοῖς βασιλείσιο οὖσι στρατηγοῖς ἀιδίοις (so lieft Beitorius richtig statt der gemeinen Lesart ἀτδιος) ἡ καναχία σχεδόν ἐτέρα βασιλεία καθέστηκε, Politic. 2, 7 Sylb." Arnold.
3. ἐπὶ ἐτησίω προσασσία] Ift die Lesart richtig, so bebeutet ἐπὶ die Bedingung, die einschränkende Bestimmung, wie Matth. Gr. § 585 β erklärt, doch hat der Ausdruck etwas Sonderbares. Daß in dem von Steph, vermutheten ἐπετησίω, welches Bort sich bei homer und unter den Späteren bei Dio Cass. Julian findet, ber bloge Dativ anftogig mare, fann ich Rruger nicht einraumen. Warum follte berfelbe nicht bedeuten : mittele, fraft?

Ueber die Wohnfige der in biefem Capitel genannten Bolfer fei es erlaubt Giniges furz aus ben größeren Commentaren mitzutheilen. Die Chaoner wohnten an ber Seefufte, von ben Reraunischen Bebirgen fublich bis gu ben Thesprotern, Die Moloffer öftlich von ben Thesprotern und fublich bis jum Amprafifchen Bufen, Die Atintaner in ber wilben Gebirgsgegend an ber Grenze zwischen Epiros und Makedonien (zwischen ben Fluffen Apfos und Aoos), bie Barauaer am obern Nove im Gebirge, bie Drefter (eigentlich ein Makebonischer Stamm) in bem Lanbftriche welcher jest Caftoria beißt, nach Arnold in ben Candauischen Gebirgen, nicht weit von ber in ben Romerzeiten berühmten via Egnatia.

- 81 οί μετά τούτων ] Arnold scheint barunter mit Recht Beriofen ber Leufadier und Anaftorier ju verfteben, abnlich ben gupμοροι ber Thebaer (4, 93, 4). Es habe faum eine Stadt in Griechenland gegeben, fagt er, bie nicht ihre Berioten gehabt, b. h. eine abhangige, in ben Dorfern ober kleinen Stabten bes Gebietes lebende Bevolferung, bestehend in ben Nachkommen ber alten Einwohner ber Gegend, in frater angesiedelten Fremden, von ben Nachbarftammen eingewanderten Barbaren, freigelaffenen Sclaven und allen ben verschiedenen Glementen jener gemischten Bevolferung welche in ben Dligarchieen ben Demos bilbete. Und Leufas fei ehebem, und mahricheinlich bis jum Beloponnefischen Kriege, ein oligarchischer Staat gewesen.
- Dan bente fich bier bie ergahlten Borgange in folgenber Beife: Die Beloponneffer fegelten lange ber Rufte bee Beloponnes aus bem Rorinthifden Bufen binaus (παραπλέοντας Etw του κόλπου), um jenfeit ber Rhien nach Afarnanien überzufeten. Sie hatten die Nacht im Safen von Batra jugebracht, mas fie ben Athenern vergebens ju verbergen gefucht hatten (oux Elador runtos ύφορμισάμενοι). Als fie baher von Batra aus überfegen wollten, eilte Phormion, ber eben auf biefen Augenblick gewartet hatte, von Chaltis herbei, traf mitten auf ber Ueberfahrt mit ihnen gufammen und gweng fie gum Rampfe. — Die Genitive opar nouelout-

rws und διαβαλλόντων find gebraucht in Beziehung auf die Barticipia αντιπαραπλέοντας αὐτούς und τοὺς Δθηναίους προσπλέοντας, nicht in Beziehung auf εωρων und κατείδον, welches hier bem Gebanken nach secundare Begriffe sind.

- 3. Krimos], is ex Oeniadis, quo eum se recepisse c. 82 84 audivimus, haud dubie Leucadem se contulerat, aut a classe Oeniadas praetervecta receptus erat. Poppo.
- 1. ξυμβούλους] Solche Begleiter zu Rath und Aufsicht, die 85 hier zum ersten Male (nämlich im Peloponnesischen Kriege) geschickt werden, dem ausziehenden Feldherrn zuzuordnen wurde seit des Kösnigs Agis undefriedigender Heerführung gegen Argos Gefes (Thuk. 6, 63). Den Agis begleiteten deren zehn; den Afwochos hater elf (Thuk. 8, 39. 43). Früher waren nur einzelne Fälle der Art vorzgekommen, vergl. Plut. Perikl. C. 22. Thuk. 3, 76. S. Wachsmuth Hell. Alterth. 1 S. 691 f.

4. Der specielle Grund ber Feinbschaft zwischen Andonia und Athen schein barin gelegen zu haben, baß ein beträchtlicher Theil ber Burger von Kydonia Aeginetische Rolonisten waren die sich Ol. 65, 2 baselbst niedergelassen hatten (Gerod. 3, 59, 1—3). Bergl. Miller Aeginet. p. 113.

νπο ἀπλοίας | Wenn die Praposition acht ist, kann ἀπλοία nur die in der Ueberschung ausgedrückte Bedeutung "Windstille" haben. Da jedoch, wie Voppo nicht ohne Grund bemerkt, die Athener, die sich auf den Kriegeschiffen mehr der Kuder als der Segel bedienten, sich wohl durch Windstille nicht aushalten ließen, und da 8, 99, 3 ἀπλοία sicher die durch Sturme bewirkte Hindeuteng der Kahrt bedeutet, so dürfte vielleicht das zweite önd mit schlechteren Handschre, zu tilgen und nad ἀπλοίας dann als Erklarung von ἀνέμων aufzusaffen sein. Dieser Ausweg scheint wes nigstens natürlicher als mit Krüger in ὑπ' ἀνέμων ein Glossem zu vermuthen.

1. οὐχὶ δικαίαν κτέ.] Bortlich: enthält burchaus nicht 87 als eine gerechte Folgerung bie geschehene Einschucht er rung, b. h. aus ber, wenn auch verlornen Seeschlacht barf Riesmand mit Recht schließen daß wir eingeschüchtert sind. Ich nehme εκφοβ. als Prateritum.

2. της γνώμης κτέ] Gut Krüger: ,, von ber Gefinnung bas nicht burch Gewalt, Tapferfeit ber Feinde, Befiegte b. h. bie Gesinnung, ber Muth, insofern er nicht — gebrochen ift. Der Accusativ ift zu benten wie in την γνώμην αμβλύνομα»."

3. τοῦ παρά πολύ] Am einfachsten scheint es mir mit 89 Göller aus tem Borigen προσενωημένα hingugubenfen. So 8, 41, 1 τὸ ἐς Χίον sc. πλεῖν; anterer Art aber ift das von Krus ger noch verglichene τῷ παρ ἐλπίδα 4, 62, 2. 7, 66, 3, wobei man nicht ein bestimmtes Berbum aus bem Busammenhang ers

- gangen tann. Boppo will entweder medogerer hinzudenken ober co maga mode subftantivifch nehmen, was Beibes nach meinem Dafürs halten einen fehr ungeschickten Gebanken gabe.
- 1. η τη κατά λόγον παρασμευή Der Sinn ist wehl: als weil unsere Rustung im (rechten) Berhaltniß (zu ber ihrigen) stünde. κατά λόγον scheint etwa den Sinn von αντιπάλω, εκ τοῦ του zu haben. Wie Krügers Uebersehung: "wegen der ihrer Berechnung vorliegenden Streitfrafte" zu κατά λόγον stimmen soll, ist mir untar.
- 6. deauroopal] Das wirkliche Umwenden ber Schiffe konnte nur in einem weiteren Raume ftattfinden; im engen Raume hingegen war nur die draxpovois möglich, ein Ruckzug bei welcher ber Schiffes dem Feinde zugewendet blieb.
- 90 1. end rhy kaurar urk.] Der Braposition ent hier die Bebeutung von naga (welches schlechtere handschriften, wohl sicher als Correctur, haben) zu geben dürfte nicht nöthig sein. Die Beloponnesser, will Thusdoes sagen, suhren nach dem Hasen hineim— nicht in der Richtung nach Naupastos hin, sondern nach ihrem Lande zu, worin freilich indirect auch liegt: an ihrem Lande entlang. Wenn Arnold unter yhr kaurar Kringer nach entstang. Wenn Arnold unter yhr kaurar Kringer, sorinth, Sikvon und Bellene versteht, woher die Nehrzahl der Spisse gewesen, so schem hat dereits Boppo entgegengescht: "(ei) nec verda kaurar, proquidus kroor br exspectes, savent, nec daec et aga... d Oogalar, parum apte dicta, si Peloponnesii cursum palam illuc direxerint."
  - 2. πλέοντα τον έπίπλουν] Trot bes zur Entschuldigung angeführten τῷ φελίφ ἐπίπλφ und bes befannten Ciceronianischen tanti belli impetus navigavit (de imp. Cn. Pomp. § 34) fann ich nicht glauben daß unsere. Stelle ächt sei und wurde ehne Bedenken Krüger's und Dobree's Conjectur πλέοντες aufgenommen haben, wenn biefelbe nicht einen lästigen Pleonasmus gabe.
  - 4. is the edouywolar] Dies ift nicht die offene See (außershalb des Meerbufens), sondern die Gegend bei Naupaftos, die hier edouywola genannt wird im Gegensat zu dem engen Raum in welchem fich die 9 anderen, einerfeits vom Ufer und anderestits von den Beloponnestern eingeschlossen Athenischen Schiffe befanden.
- 91 2. περί ήν φθάσασα] Diese Menbung scheint mir nicht harter als andere pragnante oder brachylogische Ausbrücke beren sich Chutybives bedient, wie 2, 4, 2 στυρακίω χρησάμενος ές τον μοχλόν. 2, 76, 1 Ευντεκμηράμενοι ύπο το χώμα. Die Ausbeger weisen φθάνεων είς τω aus Arrian. Anab. 6, 7, 2 und έπά τω aus Appian. Spr. 36 nach. Auch fonnte περί ήν έμβάλλεω verbunden werden, wozu Krüger mit Muchficht auf 92, 2 mehr hinneigt. Der

į.

Busat nace negenleisass aber mochte fich auch baburch als ein Gloffem charatterifiren bag in einer handschr. nas deanleisass febt.

- 3. ag... rang diegetegar] Der Relativsat hangt von rie 92 roonis ab und vertritt die Stelle bes Genitivs, so viel als ran rem ag... Bergl. 2, 40, 4. 2, 65, 7 und daselbst Boppo und Kruger.
- 2. Enei ove' nei.] Die Institive hangen von dem aus 98 neoodonia for vorschwebenden Begriff eronector ab, sind also etwas anderer Art als die in der oratio obliqua nach relativen Conjunctionen und Pronominibus oft gebrauchten Institive, (worüber Matth. Gr. § 538, Krüger Gr. § 5. 4 N. 9.), die Thurdvides an solgenden Stellen hat: nach öre 2, 102, 4, nach et 4, 98, 3, nach öre und oc 5, 46, 3 (wenn man nicht hier lieber eine Bermischung zweiten Structuren annehmen will), nach dem Pron. relat. 1, 91, 4. 6, 25, 2. 2, 13, 4. 2, 24, 2. 5, 63, 3: 6, 24, 3. 6, 64, 5. 8, 2, 1. 8, 48, 5. 8, 72, 2.
- 3. neloi] Daß die von Ropps und Krüger wiederholte Be 94 hauptung Wasie's, Thuspbices habe nie neloi nogevoras in dem Sinne von nela nogevoras gesagt, falsch ist zeigt 7, 75, 7 nelovs te dri rausaur nogevouervous (von Arnold citirt), eine Stelle die um so mehr geeignet ist in der unfrigen neloi zu schützen, als dort wie hier von Leuten die Rede ist welche eigenschich Sees manner sind, aber durch besondere Umstände veranlaßt als Fußganger marschiven. Ich sehe daher durchaus keinen Grund von der Lesart der meisten und besten handschriften abzugehen.

Asuerwer abgreef Die Schliegung geschah burch eine Rette; f. Leafe Athen p. 338 f. Der Beiraeus bestand aus brei Safen; f. bie Rote ju 1, 93, 5.

1. Zeralung | Neber ihn aussührlich Gail bei Boppo 1, 2 95 p. 408 ff. Sein Bater war Teres (Thut. 2, 29), sein Bruber Sparbakos (2, 101. 4, 101), bessen Sohn Seutstes ber Rachfolger bes gegen die Triballer 424 gefallenen Sitalles warb (4, 101), Eine von bes Sitalles Schwestern war vermählt an den Abhertten Nymphoboros (Thuk. 2, 29. Herod. 7, 137), eine andere war die Mutter des Stythenkönigs Ottamasabes (Herod. 4, 80).

Negdinuar] Dieser Perdiffas, bes Alexandros Sohn, aus bem Hause ber Temeniben, hatte viele Fehden mit seinen Berswandten. Seinen Brnber Philippos, der den nördlichen Theil Matedoniens beherrschte (2, 100, 2), hatte er daraus vertrieben. Dieser muß sich jum Sitalfes begeben haben, aber dort bereits vor Ol. 87, 4 gestorben sein, da hier Sitalfes nicht ihn, sondern seinen Sohn Ampntas als Prafendenten mit sich suhrt. Ferner vertrieh Berdiffas auch seinen Bruder Alletas aus bessen Dertschaft

gewöhnlichen neoosevas gebraucht, führt Poppo an daß das Fehlen des Dativs anstößig sein wurde, und daß Dionys. Ant. p. 2044 driff und Appian. Köm. Gefch. 6, 23 ffr in einer gleichen Phrase gebrauchen, nicht aber fes. Die Stellen des Dionys. und Appian beweisen gar nichts, erstens weil nicht einmal ausgemacht ist daß se eine Rachahmung des Thushvides enthalten, zweitens weil, wenn sie nachgeahmt sind, man aus ihnen ebensogut beweisen könnte daß hier der Indicativ, nicht der Optativ gestanden habe. Endlich was den von Poppo vermisten Dativ zu zes betrifft, so scheint mir die auch mit dem Dativ ziemlich auffallende Phrase zu zohwara zes avre duch das Weglassen bestelben nicht auss fallender zu werden.

5. οὐ μέν κτέ.] Die Uebersetzung folgt in bieser sehr versichieben erklärten und wohl durch die Schuld des Berkassers selbst etwas dunkel gebliebenen Stelle der Aufsaffung von Poppo, Göller und Arnold, welche doch die natürlichste sein dürfte.

- 99 Ueber die Geographie und die Bolferschaften Makedoniens f. die bei Poppo citirten Schriften von Gatterer, Leake und Muller.
  - 2. Πωρικός κόλπος] ,, Κόλπον non solum maris sinum vocari, sed etiam terrae sinum seu gremium, convallem inter montes sitam, exemplis Xenoph. Hist. 6, 5, 17. Aristoph. Av. 1094 et pluribus demonstrat Bloomf." Poppo.
- 100 1. 'Aoχέλασς] Nach Ullrich Beitr. S. 145 ff. ist biese Stelle von Thukybibes spater, und zwar höchft wahrscheinlich erst nach bem 399 erfolgten Tobe des Archelaos, nachgetragen worden.

  ολτώ] S. die Note zu E. 95, 1.
- 3. τῷ μὴ σκεδάννυσθαι] Göller nimmt als Subject zu σκεδάννυσθαι die Inseln und übersett: "indem sie nicht zers streut liegen". Allein diese Erslärung läßt sich weder sprachlich noch sachlich rechtfertigen. Die Worte können nur die von Boppo und Krüger angenommene Bedeutung haben: da durch daß der Schlamm sich nicht frei ausbreitet oder auseinanderz getrieben wird. So ausgesaßt erscheint der Dativ noch immer erträglicher als das von drei Handschriften gebotene ro μή, welches in der Bedeutung wore μή zu nehmen wohl die Stellung der Worte hindert, oder als der von Poppo früher vermuthete Genitiv τοῦ μή, der sonst der kuthdides immer die Bedeutung der Absicht, nicht die der Folge hat. Die Lage der Inseln (παραλλάξ και οὐ κατὰ στοῖχον κείμεναι) ist so zu denken:

## Thukydides'

Geschichte.

bes

## peloponnesischen Ariegs.

Griechisch und beutsch

mit

fritifchen und erflarenben Anmertungen.

Drittes Buch.

**Leipzig,** Berlag von Bilbelm Engelmann. 1852.

# "是不是这种的一个意

# The Art of the Market

1,77 3 1 1974 J

.

#### Inhalt bes britten Buches.

Auch biefes Buch umfaßt brei Rriegsjahre, bas vierte, funfte unb sechste. Im vierten Sommer (428) fallen bie Beloponnefier zum britten Rale in Attifa ein (Cap. 1). Rurg barauf fallt Lesbos von Aiben ab, mit Ausnahme Dethymne's. Die Athener fenben eine Flotte gegen bie Jufel (2-6). Desgleichen gegen Deniaba und Leufas (7). In: zwischen begeben fich bie von Dentilene nach Sparta geschickten Gefandten, ber Aufforberung ber Lakebamonier gemaß, nach Olympia, halten bafelbft eine Rebe, worauf bie Mytilenaer ale Bunbesgenoffen ber Beloponneffer aufgenommen werben (8-15). Die Athener beunruhigen mit 100 Schiffen bie Ruften bes Beloponnes (16). Sie befigen bamale bie meiften und iconften Schiffe (17). 3m Spatfommer ichiden fie ben Baches mit Berftartungen nach Mytilene. Diefer folieft bie Stabt ein (18). 3m folgenden Winter fclagen fich 220 Mann ber belagerten Blatder burch und entfommen nach Athen 19-24). Salathos wird von ben Lakedamoniern nach Mytilene gesandt und ermuthigt bie Ginwohner gum Ausharren (25). - Im fünften Sommer finbet ein vierter Ginfall ber Beloponnefier in Attita fatt (26). Mytilene ergiebt fich, in Folge eines Aufftandes ber Bolfspartei, ben Athenern (27. 28). Die 40 Beloponnefischen Schiffe unter Alfibas fommen zu fpat und fegeln beshalb nach Jonien (29-32), wohin fie Paches verfolgt (33), welcher Rotion erobert (34) und bann, nach Lesbos jurudgefehrt, ben Salathos, fowie gegen 1000 Mytilender als Gefangene nach Athen ichiat (35). Die Athener befchließen nicht nur biefe, fonbern fammtliche erwachfene Dhtilenaer mannlichen Gefchlechts zu tobten, bereuen jedoch am folgenden Tage biefen Befchlug und halten noch eine Bolfeversammlung (36), in welcher Rleon für (37-40), Diobotos gegen bie Aufrechthaltung bes erften Beidluffes fpricht (41-48) und ber Borfchlag bes letteren burchgeht (49). Go werben nur bie von Baches geschickten hauptschulbigen bin-

gerichtet, Lesbos aber burch anderweitige Magregeln geftraft (50). Drauf zieht Rifias gegen bie Infel Minog, befestigt fie und laft eine Befatung barauf gurud (51). Ingwifden wirt Blataa burch hunger gewungen fich ten Lafebamoniern zu ergeben. Es werten aus Sparta funf Ranner gesandt um über bas Schickfal ter Blatger zu enticheiten (52). Rach einer Rete ber Blataer (53-59) unt einer Gegenrete ter Debaer (60-67) werben bie Erftern fammtlich getobtet, tie Statt wird ein Jahr nachber tem Erbboben gleich gemacht (65). Die Late: bamonier wollen nach Kerfpra, wo Barteinnruben ausgebrochen fint. fegeln (69). In einem Aufftante flegt tie Bollspartei, ju teren Un: terfidung ber Athener Rifoftratos mit 12 Schiffen aus Rampattos herbeitommt (70-75). Balb langt auch tie Beloponnefifche Flotte unter Allibas an, befiegt bie Rerthraer und Athener, entfernt fich aber, als bie Antunft von 60 anderen Athenischen Schiffen fignelifirt wird (76-50). Die Oligarden werben von ber Bolfspartei in Rertera granfam gemorbet (81). Sieran fnupft Thufvbibes eine allgemeine Schilberung ber Partellampfe und ihres bemoralifirenden Ginfinfice (82-64). Die ent: Aohenen Rerfpräer bebrangen bie Stadt (85). Bu Ende bes Sommere senden die Athener 20 Schiffe unter Laches und Chardabes nach Sicilien (86). Im folgenden Binter bricht bie Beft von neuem in Athen aus (87). Die Athener in Sicilien und die Rheginer gegen bie Infein bes Reolos, boch ohne Erfolg (88). - Im fechften Sommer fom: men wieberholte Erbbeben por, bie auch auf die Reerftromungen ein: wirfen (89). Die Athener in Sicilien erobern mit ihren Berbunteten Mpla und Meffene (90). 30 Athenifche Schiffe fegeln um ben Beloponnes, 60 werben, jeboch ohne Erfolg, gegen Delos gefchickt (91). Die Lakebamonier grunden bas Trachinische Berafleia (92. 93). mofthenes gieht gegen Leufas und Die Actolex, wird aber gefchlagen 194-98). Die Athener in Sicilien fegeln gegen Lotri (99). Ein An: ichlag ber Aetoler und Lafebamonier gegen Rampaltos wirb vereitelt (100. 102). Im folgenden Binter unternehmen die Athener in Sicilien wieber einige fleine Buge (103). Delos wird gereinigt (104). Die Ampralioter und Belopouneffer gieben unter Gurplochos gegen bas Am: philodifde Argos, erleiden aber von ben Afarnanern unter Demofthenes blutige Rieberlagen (105-114). In Sicilien fommt Bythoboros als Rachfolger bes Laches an (115). Der Netna fpeit Feuer (116).

## Prittes Buch.

#### ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΙΡΑΦΗΣ Γ.

1 Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου θέρους Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἄμα τῷ σίτῷ ἀκμάζοντι ἐστράτευσαν ἐς τὴν Ἀττικήν ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Αρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου, Αακεδαιμονίων βασιλεύς. καὶ ἐγκαθεζόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν καὶ προσβολαί, ὥσπερ εἰώθεσαν, ἐγίγνοντο τῶν Ἀθηναίων ἱππέων ὅπη παρείκοι, καὶ τὸν πλεῖστον ὅμιλον τῶν ψιλῶν εἰργον τὸ μὴ προεξιόντας τῶν ὅπλων τὰ ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν. ἐμμείναντες δὲ χρόνον οὖ εἰχον τὰ σιτία ἀνεχώρησαν καὶ διελύθησαν κατὰ πόλεις.

Μετὰ δὲ τὴν ἐσβολὴν τῶν Πελοποννησίων εὐθὺς Λέσβος πλὴν Μηθύμνης ἀπέστη ἀπ' Αθηναίων, βουληθέντες μὲν καὶ πρὸ τοῦ πολέμου, ἀλλ' οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐ προσεδέξαντο, ἀναγκασθέντες δὲ καὶ ταύτην τὴν ἀπόστασιν πρότερον ἢ διενοοῦντο ποιήσασθαι. τῶν τε γὰρ λιμένων τὴν χῶσιν καὶ τειχῶν οἰκοδόμησιν καὶ νεῶν ποίησιν ἐπέμενον τελεσθῆναι, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου ἔδει ἀφικέσθαι, τοξότας τε καὶ σῖτον, καὶ') ἃ μεταπεμπόμενοι ἦσαν. Τενέδιοι γάρ, ὄντες αὐτοῖς διάφοροι, καὶ Μηθυμναῖοι καὶ αὐτῶν Μυτιληναίων ἰδίᾳ ἄνδρες κατὰ στάσιν, πρόξενοι Αθηναίων, μηνυταὶ γίγνονται τοῖς Αθηναίοις ὅτι ξυνοικίζουσί τε τὴν Λέσβον ἐς τὴν Μυτιλήνην βία καὶ τὴν παρασκευὴν ἄπασαν μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ Βοιωτῶν ξυγγενῶν ὄντων ἐπὶ ἀπο-

<sup>1)</sup> k [καί]; doch vergl. ausser anderen 6, 71 τά τε άλλα καὶ σῖτον καὶ ὅσων ἔδε.

### Thukydides III.

Im folgenden Sommer zogen die Peloponnester und ihre Ber- 1 indeten zur Zeit des reifenden Getraides nach Attifa; es führte e aber Archidamos, des Zeuridamos Sohn, König der Lakedamosier. Und indem sie sich festsehen, verheerten sie das Land; und geschahen, wie gewöhnlich, Angrisse von der Athenischen Reiterei, o sich Gelegenheit darbot, und diese hielt größtentheils den haufen er Leichtbewassneten ab vom Lager aus vorzurüden und die Umsigend der Stadt zu schädigen. Rachdem sie nun so lange geblieben s sie Mundvorrath hatten, kehrten sie heim und giengen aus nander in die einzelnen Städte.

Sogleich nach bem Ginfall ber Beloponneffer aber fiel Lesbos, 2 ifer Methomne, von Athen ab. Sie hatten es zwar icon vor em Rriege gewollt, allein bie Latebamonier batten fie nicht aufgeommen, indeg auch ben jegigen Abfall waren fie genothigt eber, is fie beabfichtigten, auszufutun. Sie warteten namlich barauf if bie Einbammung ber ber Bau ber Mauern und bie erftellung ber Schiffe bet werbe, sowie auf alles bas as aus bem Bonte follte, Bogenichugen, Getraibe nb was fie fonft Denn bie mit ihnen ents 2 veiten Tenebier er und einige ber Mptilender lbft, Staatsge , machten auf eigene Sand, nes Barteigm tern Angeige bag Lesbos mit lewalt in im Ginverftanbniffe mit ben afetamon' en Bootern bie gange Bor-

στάσει επείγονται και εί μή τις προκαταλήψεται ήδη, στε-8 ρήσεσθαι αὐτοὺς Λέσβου. Οἱ δ' Αθηναῖοι (ήσαν γὰρ τεταλαιπωρημένοι ὑπό τε τῆς νόσου καὶ τοῦ πολέμου ἄρτι καθισταμένου και ακμάζοντος) μέγα μεν ξογον ήγοῦντο είναι Αξοβον προσπολεμώσασθαι, ναυτικόν ξγουσαν και δύναμιν άπεραιον, παι ούκ άπεθεγοντο τὸ πρώτον τὰς κατηγορίας, 2 μείζον μέρος νέμοντες τῷ μὴ βούλεσθαι άληθῆ είναι ἐπειδή μέντοι και πέμψαντες πρέσβεις οὐκ ἔπειθον τοὺς Μυτιληναίους τήν τε ξυνοίκισιν 1) και την παρασκευήν διαλύειν, δείσαντες προχαταλαβείν ξβούλοντο. και πέμπουσιν ξξαπιναίως τεσσαράκοντα ναύς, αι έτυγον περί Πελοπόννησον παρεσχευασμέναι πλείν. Κλείππίδης δε ο Δεινίου τρίτος αὐ-3τὸς Εστρατήγει. Εσηγγέλθη γὰρ αὐτοῖς ώς εξη Απόλλωνος Μαλόεντος έξω της πόλεως έορτή, εν ή πανδημελ Μυτιληναΐοι ξορτάζουσι, και ξιπίδα είναι ξπειγθέντας ξπιπεσείν ἄφνω, καὶ ἦν μὲν ξυμβή ἡ πείρα, - εὶ δὲ μή, Μυτιληναίοις είπειν ναύς τε παραδούναι και τείχη καθελείν, μή πειθομένων δε πολεμείν. και αί μεν νήες ώχοντο τας δε των Μυτιληναίων δέκα τριήρεις, αθ έτυχον βοηθοί παρά σφας κατά τὸ ξυμμαχικόν παρούσαι, κατέσχον of Αθηναίοι καί 4 τους ανδρας έξ αυτών ές φυλακήν έποιήσαντο. τοις δε Μυτιληναίοις ανήρ έχ των Αθηνών διαβάς ές Ευβοιαν και πεζή ξηλ Γεραιστόν έλθών, όλκάδος άναγομένης ξπιτυγών, πλώ χρησάμενος και τριταίος έκ των Αθηνών ές Μυτιλήνην άφιπόμενος αγγελλει τὸν ξπίπλουν. οἱ δὲ οὖτε ἐς τὸν Μαλόεντα εξήλθον τά τε άλλα των τειχών και λιμένων περί τα ήμι-4 τέλεστα φραξάμενοι ξφύλασσον. Και οί Αθηναίοι οὐ πολύ υστερον καταπλεύσαντες ώς ξώρων, ἀπήγγειλαν μέν οί στρατηγοί τὰ ἐπεσταλμένα, οὐκ ἐσακουόντων δὲ τῶν Μυτιληναίων ές πόλεμον καθίσταντο. απαράσκευοι δε οί Μυτιληναΐοι και έξαίφνης άναγκασθέντες πολεμεῖν ἔκπλουν μέν τινα ξποιήσαντο των νεών ώς ξπί ναυμαχία όλίγον πρό τοῦ 2 λιμένος, ξπειτα καταδιωγθέντες ύπο των Αττικών νεών λόγους ήδη προσέφερον τοῖς στρατηγοῖς βουλόμενοι τὰς ναῦς το παραυτίκα, εί δύναιντο, ομολογία τινί επιεικεῖ απο-

b) g und der Vulg. ξυνοίκησες, zwar mit den meisten Hdschrr, doch wegen ξυνοικίζουσε (2, 2) nicht wahrscheinlich.

bereitung jum Abfall eifrig betrieben werbe; und wenn man nicht jest gleich ihnen zuvorfame, fo werbe Athen Lesbos verlieren. Athener aber, welche fomobl burch bie Rranfheit ale burch ben eben im vollen Bange befindlichen und fraftig geführten Rrieg bebranat waren, hielten es fur gefährlich fich an Lesbos, welches eine Flotte und eine unversehrte Dacht befaß, einen ineuen Keind guquaiehn und nahmen anfänglich bie Anflagen gar nicht an, indem fie ihrem Buniche bag es nicht wahr fei mehr Gewicht einraumten; ale fie 2 jeboch auch burch abgeschickte Gefanbte Die Mptilenger nicht babinbrachten bie Concentrirung und die Ruftung aufzugeben, geriethen fie in Rurcht und wollten ihnen guvorfommen. Sie ichidten glie ploslich 40 Schiffe ab, welche ben Beloponnes zu umfegeln bestimmt waren und die Rleibbites, bes Deinias Sobn, nebft zwei Anberen commanbirte. Es 3 mar ihnen namlich gemelbet baf außerhalb ber Stabt ein Reft bes Avollon Malveis ftattfande, an welchem fammtliche Mytilenger Theil nahmen, und es fiehe zu hoffen bag fie, fich beeilend, biefelben ploblich überfallen fonnten, und wenn ber Berfuch gelange - aut; wo nicht, fo mußten fie ben Whtilenaern befehlen Die Schiffe ausguliefern und bie Dauern niebergureißen, weigerten fie fich aber, ben Rrieg beginnen. Und biefe Schiffe nun giengen ab: bie 10 Mytilenaifchen Trieren aber welche fich bem Bunbesvertrage gemäß ale Contingent bei ibnen befanden bielten die Athener gurud und brachten bie Rannschaft berfelben in Gewahrsam. Den Dentilenaern 4 aber melbete Semand ber aus Athen nach Guboa übergefest und au Rug nach Beraftos gegangen mar. bort ein abgebenbes Sanbelefchiff traf, bie Fahrt benutte und fo in brei Tagen von Athen nach Mytilene fam, bas herannahen ber Flotte. Go famen biefe bem Maloeis beraus und bewachten bas Uebrige. fie um bie balbvollendeten Theile ber Mauern und nachbem Safen Beriverrungen angebracht batten. Als nun bies bie nicht 4 viel fpater eingelaufenen Athener faben, melbeten bie Relbherrn bas ihnen Aufgetragene, ba aber bie Deptilender nicht barauf borten, Indem aber bie Mptilenaer ungerüftet fdritten fie jum Rriege. und fo ploblich jum Rriege gezwungen waren, fuhren fie zwar mit ben Schiffen wie ju einer Seefchlacht ein wenig por ben Safen beraus, bann aber, von ben Attischen Schiffen verfolgt, fnupften 2 fie gleich Unterhandlungen an mit ben Felbherren, ba fie fur jest, wo möglich, burch einen glimpflichen Bertrag fich bie Schiffe vom

βοηθηχότες ήδη, τὸ δὲ περὶ τὰ στρατόπεδα οὐ πολὺ κατεῖχον οἱ Αθηναῖοι, ναύσταθμον δὲ μᾶλλον ἡν αὐτοῖς πλοίων καὶ ἀγορᾶς ἡ Μαλία. καὶ τὰ μὲν περὶ Μυτιλήνην οὕτως ἐπολεμεῖτο.

- Κατά δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ θέρους τούτου Αθηναῖοι καί ες Πελοπόννησον ναυς απέστειλαν τριάκοντα και Άσώπιον τον Φορμίωνος στρωτηγόν, κελευσάντων Ακαρνάνων τῶν Φορμίωνός τινα σφίσι πέμψαι ἢ υίὸν ἢ ξυγγενῆ ἄρχοντα. και παραπλέουσαι αί νηες της Λακωνικής τὰ ἐπιθαλάσσια 2χωρία ξπόρθησαν. Επειτα τὰς μέν πλείους ἀποπέμπει τῶν νεων πάλιν επ' οίκου ο Ασώπιος, αυτός δ' έχων δώδεκα άφιχνείται ές Ναύπαχτον, και υστερον Ακαρνάνας άναστήσας πανδημεί στρατεύει έπ' Ολνιάδας και ταίς τε ναυσί κατά τον Αχελφον έπλευσε και ο κατά γην στρατός εδήου την 3 χώραν. ώς δ' οὐ προσεχώρουν, τὸν μέν πεζὸν ἀφίησιν, αὐτὸς δὲ πλεύσας ἐς Δευκάδα καὶ ἀπόβασιν ἐς Νήρικον ποιησάμενος άναχωρων διαφθείρεται αὐτός τε καὶ τῆς στρατιας τι μέρος υπό των αυτόθεν τε ξυμβοηθησάντων καί φρουρών τινων όλίγων. και υστερον ύποσπόνδους τούς νεχρούς αποπλεύσαντες οι Αθηναΐοι παρά των Λευκαδίων ξχομίσαντο.
- Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πρώτης νεὼς ἐκπεμφθέντες Μυτιληναίων πρέσβεις, ὡς αὐτοῖς οἱ Αακεδαιμόνιοι εἰπον 'Ολυμπίαζε παρεῖναι, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι ἀκούσαντες βουλεύσωνται, ἀφικνοῦνται ἐς τὴν 'Ολυμπίαν' ἢν δὲ 'Ολυμπίας ἢ Δωριεὺς 'Ρόδιος τὸ δεύτερον ἐνίκα. καὶ ἐπειδὴ μετὰ τὴν ἑορτὴν κατέστησαν ἐς λόγους, εἰπον τοιάδε.
- 9 "Τὸ μὲν καθεστὸς') τοῖς Ελλησι νόμιμον, ὧ ἄνδρες Αακεδαιμόνιοι καὶ ξύμμαχοι, ἴσμεν' τοὺς γὰρ ἀφισταμένους ἔν τοῖς πολέμοις καὶ ξυμμαχίαν τὴν πρὶν ἀπολείποντας οἱ δεξάμενοι, καθ' ὅσον μὲν ὡφελοῦνται, ἐν ἡδονἢ ἔχουσι, νομίζοντες δὲ εἶναι προδότας τῶν πρὸ τοῦ φίλων χείρους ঽἡγοῦνται. καὶ οὐκ ἄδικος αὕτη ἡ ἀξίωσίς ἐστιν, εἰ τύχοιεν πρὸς ἀλλήλους οἶ τε ἀφιστάμενοι καὶ ἀφ' ὧν διακρίνοιντο

<sup>2)</sup> p καθεστώς nach den meisten Hdschrr., jedoch mit der Bemerkung: "Praestare tamen videri formam καθεστός evicit Schneid.

hatten in nicht weiter Ausbehnung die Athener inne, als Sammelplat aber für die Schiffe und Lebensbedürsniffe diente ihnen mehr Malea. So ward der Krieg bei Mytilene geführt.

Um biefelbe Beit in biefem Sommer ichidten bie Athener auch 7 nach bem Beloponnes 30 Schiffe und als Anführer ben Afovios. bes Bhormion Sohn, ba bie Afarnaner gebeten hatten ihnen 3emanben aus ber Familie bes Phormion, entweber einen Sobn ober einen Bermanbten beffelben, als Befehlshaber ju fchicken. beim Borüberfegeln vermufteten biefe Schiffe bie Ruftenorte von Latonita. Darauf fandte Afopios bie Dehrgahl ber Schiffe wieber 2 nach Saufe, er felbft aber gieng mit zwolfen nach Raupattos und jug fpater, nachbem er bie fammtlichen Afarnaner aufgehoten, gegen Deniaba und fegelte mit ben Schiffen ben Acheloos binauf, und Die Ruftruppen perheerten bas Land. Da aber Die Stadt fich nicht 3 ergab, entließ er bas Fugvolf, fegelte felbft nach Leufas, machte eine Landung bei Meritos, ward aber auf bem Rudguge felbft, fowie ein Theil bes Beeres von ben berbeigeeilten Bewohnern Diefer Gegend und von einigen wenigen Befagungstruppen niebergemacht. Und frater erhielten bie Athener, nachdem fie fich von ber Rufte entfernt batten, in Wolge eines Bertrags ibre Tobten von den Leufabiern jurud.

Die auf bem ersten Schiffe abgeschickten Gesandten ber Mytile: 8 naer aber kamen, ba ihnen die Lakedamonier riethen sich zu Olympia einzusinden, damit auch die anderen Bundesgenossen sie hören und sich berathen möchten, nach Olympia; es war aber diejenige Olympiade in welcher der Rhodier Dorieus zum zweiten Male siegte. Und nachdem sie nach dem Feste zu Berathungen zusammengetreten waren, sprachen sie also.

"Die unter ben hellenen geltende Sitte, Manner von Lakeba, 9 mon und Bundesgenoffen, kennen wir: namlich die in den Kriegen Abfallenden und die frühere Bundesgenoffenschaft Berlaffenden werden von den fle Aufnehmenden gern gesehen, insofern diese Bortheil davon haben, weil fle aber für Berrather ihrer früheren Freunde gelten, werden fle für schlechter gehalten. Und diese Ber urtheilung ift nicht ungerecht, falls die Abfallenden und die von

ad Plat. III. p. 85 sq. Cf. Buttm. Gr. max. II § 114. p. 158. ed. I (p. 208 ed. Lob.) \*\*."

lou per ti pring ortes mi etrola, ertinatos de ti naρασχευή και δυνάμει, πρόφασίς τε έπιεικής μηδεμία ύπάρχοι τῶς ἐποστάσεως. ὁ ἡμιν καὶ Αθηναίοις οὐκ ἡν. μηδέ τω γείρους δόξωμεν είναι εί έν τι είρηνη τιμώμενοι ὑπ' αὐτών 10 by tois dervois agretaneda. Heol yao tou dizalou zal άρετης πρώτον, άλιως τε και ξυμμαγίας δεόμενοι, τούς Ιόνους ποιησόμεθα, είδοτες ούτε αιλίαν ίδιώταις βέβαιον γυγγομένην ούτε κοινωνίαν πόλεσιν ές ούδεν, ελ μη μετ' δοετής δοχούσης ές αἰλήλους γίγνοιντο και ταλλα διιοιότοοποι elev. Ly yao to diallaccorte the grains zai al diagropai Tuy Lover zasiotarrai. quir de zai Asgraiois Eumuagia εγένετο πρώτον απολιπόντων μέν ύμων έχ του Μηδιχού πολέμου, παραμεινάντων δὲ έχείνων πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τών 2 ξογων. Εύμμαγοι μέντοι έγενομεθα ούχ έπὶ καταδουλώσει των Έλληνων Αθηναίοις, αλλ' Επ' Ελευθερώσει από του Μήδου τοις Ellησι. και μέγοι μέν από του ίσου ήγουντο, προθύμως εξπόμεθα. Επειδή δε έωρωμεν αὐτούς την μέν του Μήδου έχθραν ανιέντας, την δε των ξυμμάχων δού-3 Leger Emayouerous1), où adeeis er quer. advrator de όντες χαθ' εν γενόμενοι δια πολυψηφίαν αμύνεσθαι 2) of Εύμμαγοι έδουλώθησαν πλην ήμων χαί Χίων ήμεις δέ αὐτόνομοι δη όντες και έλεύθεροι τῷ ὀνόματι ξυνεστρατεύσαμεν. και πιστούς οὐκετι είχομεν ήγεμόνας Αθηναίους, παραδείγμασι τοῖς προγιγνομένοις χρώμενοι οὐ γάρ εἰχὸς ἡν αύτους ους μέν μεθ' ήμων ένσπονδους εποιήσαντο χαταστρέψασθαι, τους δε υπολοίπους, εξποτε ἄρα εδυνήθησαν. 11 μη δράσαι τούτο. Καὶ εί μεν αὐτόνομοι ετι ήμεν απαντες, βεβαιότεροι αν ήμιν ήσαν μηδέν νεωτεριείν υποχειρίους δε έγοντες τούς πλείους, ήμιν δε από του ίσου διιλούντες γαλεπώτερον είχότως ξμελλον οίσειν χαὶ πρὸς τὸ πλεῖον ήδη είχον του ήμετέρου έτι μόνου άντισουμένου, άλλως τε κα οσφ δυνατώτεροι αὐτοὶ αὐτῶν ἐγίρνοντο καὶ ἡμεῖς ἐρημό-2 τεροι. τὸ δὲ ἀντίπαλον δέος μόνον πιστὸν ἐς ξυμμαγίαν

<sup>1)</sup> Mehrere Gelehrte vermuthen ἐπειγομένους, was einen schärferen Gegensatz zu ἀνιέντας geben würde.

<sup>2)</sup> b g k ἀμύνασθαι gegen die besten Hdschrr.

welchen fie fich trennen an Gennnung und Boblwollen gleich, an Mitteln und Macht einander ebenburtig find und feine gerechte Beranlaffung jum Abfall porliegt; mas aber bei une und ben Athenern nicht gutraf. Und mogen wir Niemandem ichlechter erfcheinen, wenn wir, im Frieden von ihnen geehrt, in ber Gefahr pon ihnen abfallen. Denn über bie Billigfeit und Rechtlichfeit 10 werben wir, jumal ba wir um Bunbesgenoffenschaft bitten, querft reben, wohl wiffend bag weder eine Freundschaft unter Gingelnen noch eine Bemeinschaft unter Staaten in irgend einem Bezuge bauerhaft ift, wenn fie nicht unter vorausgefester gegenfeitiger Reblichkeit geschloffen wird, und fie nicht im Uebrigen gleichartig find: benn in ber Bericbiebenbeit ber Gefinnung beruht auch ber Bwiefvalt im Sandeln. Bwifchen une aber und ben Athenern wurde ber Bund anfangs gefchloffen, ale ihr aus bem Mebifchen Rriege ausschiedet, jene aber zu ben noch rudftandigen Thaten ausharrten. Reboch murben wir Bundesgenoffen nicht gur Unterjochung ber Bel- 2 lenen unter bie Athener, fonbern gur Befreiung ber Bellenen von bem Meber. Und folange fie als Gleichberechtigte uns anführten, folgten wir willig; ale wir aber faben wie fie in ber Reinbichaft gegen ben Meber lau murben und bie Knechtung ber Bunbesgenoffen herbeiführten, maren wir nicht mehr furchtlos. Beil aber 3 Die Bundesgenoffen wegen ihrer Stimmenverschiedenheit unfabia waren vereinigt fich zu wehren, wurden fie unterjocht, außer uns und ben Chiern; wir aber, bem Ramen nach felbständig und frei, nahmen an ihren Feldzugen Theil. Und jest hatten wir zu ben Athenern als Fuhrern fein Bertrauen mehr, indem wir bie fruheren Borgange ale marnende Beisviele batten; benn es war nicht mabriceinlich bag fie, bie biejenigen welche fie mit uns in ben Bund aufgenommen hatten unterjochten, ben noch übrigen nicht, wenn fie nur einmal fonnten, bies auch thun follten. Und wenn wir 11 noch Alle felbständig gemefen maren, fo batten wir eine großere Burafchaft gehabt bag fie feine Neuerungen machen murben : ba fie aber Die Dehraahl ale Unterworfene beberrichten, mit une bagegen als Gleichberechtigten verfehrten, fo mußten fie natürlich, ba fogar in Berhaltniß zu ber fich bereits fügenden Mehrzahl unfer Staat noch allein als gleichberechtigter fich hielt, bas hochft ungern febn, um fo mehr je machtiger fie gegen fruber und je einsamer wir murben. Die auf Machtgleichheit beruhende Rurcht aber ift allein 2

ό γὰρ παραβαίνειν τι βουλόμενος τῷ μὰ προέχων ἄν ἐπελdeir anorgeneral. abrovouol re theig dauer od di' allo τι ή δουν αὐτοῖς ές τὴν ἀργὴν εὐπρεπεία τε λόγου καὶ γνώune uallor luodo à loyvoe tà monvuera la alvero zataληπτά. ἄμα μέν γὰρ μαρτυρίο έχρουντο μη αν τούς γε **Ισοψήφους αποντιις, εί μή τι ήδίπουν οις έπήεσαν, ξυστρα**τεύειν. Εν τῷ αὐτῷ δὲ καὶ τὰ κράτιστα ἐπί τε τοὺς ὑποδεεστέρους πρώτους ξυγεπήγον και τὰ τελευταία λιπόντες του αλλου περιηρημένου ασθενέστερα ξμελλον έξειν. εί δέ άφ' ήμων ήρξαντο, έχόντων έτι των πάντων αὐτών!) τε Ισγύν και ποὸς ο τι γρή στήναι, οὐκ αν ὁμοίως έγειρώ-3 σαντο. τό τε ναυτικόν ήμων παρείχε τινα φόβον μή ποτε παθ' Εν γενόμενον η ύμιν η άλλφ τω προσθέμενον πίνδυνον σφίσι παράσχη· τὰ δὲ καὶ ἀπὸ θεραπείας τοῦ τε κοινοῦ αὐτῶν καὶ τῶν ἀεὶ προεστώτων περιεγιγνόμεθα. οὐ μέντοι έπὶ πολύ γ' αν έδοχουμεν δυνηθήναι, εὶ μὴ ὁ πόλεμος ὅδε 12 zartery, napadelyuasi zowueros rois es robs allove. Tis our aury \$\dagger^2\$) wella tylyrero \$\dagger\$ thev-topla neury, to \$\dagger^2\$ naga γνώμην αλλήλους υπεδεχόμεθα, καλ οί μεν ήμας εν τῷ πολέμφ δεδιότες έθεράπευον, ήμεις δε έχείνους εν τη ήσυχία το αφτο ξποιούμεν. ο τε τοις άλλοις μάλιστα εύνοια πίστιν βεβαιοί, ήμιν τούτο ὁ φόβος έχυρὸν παρείχε, δέει τε τὸ 2 πλέον ή φιλία κατεγόμενοι ξύμμαχοι ήμεν και οποτέροις θάσσον παράσγοι ασφάλεια θάρσος, ούτοι πρότεροί τι καί παραβήσεσθαι έμελλον. ώστε εί το δοχούμεν άδιχείν προαποστάντες δια την έχείνων μέλλησιν των ές ήμας δεινών, αὐτοι ούχ άνταναμείναντες σαφώς είδεναι εί τι αύτών έσται, ούχ όρθώς σχοπεί. εὶ γὰρ δυνατοί ήμεν έχ τοῦ ἴσου χαὶ αντεπιβουλεύσαι, και αντιμελλησαί τι3) έδει ήμας έκ του

<sup>1)</sup> p2 αύτῶν ohne Angabe von Gründen. Richtig bemerkt Krüger: "αὐτῶν ist nicht possessiver sondern Subjectsgenitiv: εἰ πάντες αὐτοὶ ἰσγύν εἰγον."

<sup>2)</sup> bi g mit der Vulg. und fast allen Hdschrr. ἡ φωλία, wegen des Sinnes und wegen der Stellung von πιστή nicht gut. g setzt nach ἐγίγγετο ein Fragezeichen.

<sup>3)</sup> Ueber die Varianten s. die Note.

eine Burgichaft fur ein Bunbnig; benn wer eine Uebertretung begeben will, wird baburch abgeschreckt bag er ale ein nicht Ueberlegener angreifen murbe. Und felbftanbig murben wir aus feinem anberen Grunde gelaffen ale infofern ihnen gum Behuf ber Berrichaft burch icon flingende Borte und eber auf bem Bege fluger Politik als ber Bewalt die Begemonie erreichbar erschien. Denn jugleich benutten fie une ale Beugnig, bag wenigstene bie gleiches Stimmrecht Befitenden nicht wiber ihren Willen mit zu Relbe giehn murben, wenn nicht bie gegen welche fie gogen fich in Etwas ver-Bugleich aber führten fie auch bie Dachtigften gangen hatten. querft gegen bie Schmacheren, und jene bis gulest übriglaffend, gebachten fie, nachbem bie Uebrigen übermaltigt maren, in ihnen um fo machtlofere Gegner ju finden. Satten fie bagegen mit une ben 3 Anfang gemacht, ba Alle noch felbft Rraft und Staaten an bie fie fich anschließen fonnten hatten, fo wurden fie fie nicht fo leicht bezwungen haben. Auch unfere Flotte verurfacte ihnen einige Beforgniß bag fie einft vereinigt, entweder mit euch ober einem an-Deten Staate fich verbindend, ihnen Gefahr bringen tonne; jum Theil aber retteten wir une auch burch Achtungebezeigungen gegen ihren Staat und die jebesmaligen Saupter. Bedoch glaubten wir es nicht mehr lange zu vermogen, wenn nicht biefer Rrieg ausgebrochen ware, intem wir bas Berfahren gegen bie Uebrigen als marnenbes Beisviel hatten. Bas also war bas für eine zuverlässige 12 Freundichaft ober Freiheit, in ber wir uns unfrer Befinnung qu= witer einander ehrten, und jene une im Rriege aus Furcht aufmertfam behandelten, wir aber jenen im Frieden daffelbe thaten? und mabrent bei Anderen befonders bas Bohlwollen bie Treue befestigt, machte bei une bie Rurcht biefelbe bauerhaft, und burch Beforgnif mehr ale burch Freundschaft gefeffelt, maren wir Bun-Desgenoffen; und welchen von Beiben fruher Sicherheit Ruth ac 2 ben marte, Die gedachten auch querft bas Bundnig qu übertreten. Benn baber Jemand glaubt, wir handelten unrecht baran bag wir icon vorher abgefallen find, weil jene mit ben Reindfeligfeiten gegen uns noch zogerten, und wir nicht auch unferfeits abwarteten ficher zu erfahren ob etwas bavon geschehen werbe, so betrachtet er bie Sache nicht richtig. Denn wenn wir im Stande waren, gleicherweise auch Nachstellung mit Nachstellung zu vergelten, fo mußten wir auch Bogerung ber Bogerung entgegenfeten; ba aber

öpolov [ka' kelvois elvai]. ka' kelvois de örvos del tob kalpelpelv zad kg' halv elvai del tò appaubracon.

"Totaétas Exortes noogástis zai altías, à laxidaμόνιοι και ξύμμαχοι, απέστημεν, σασείς μέν τοις ακούουσι grara is elzotus esparauer, izaras de huas ezarozioan χαὶ πρὸς ἀσιτάλειαν τινα τρέψαι, βουλομένους μέν χαὶ πάlai, ore eri er if elogry Eneuvauer is quas nepi ano-2 στάσεως, ύμων δε ού προσδεξαμένων πωλυθέντας νύν δε ξπειδή Βοιωτοί προθχαλέσαντο, εὐθύς ὑπηχούσαμεν, καί ξυομίζομεν αποστήσεσθαι διπλην απόστασιν, από τε των Ελλήνων μη ξύν κακώς ποιείν αὐτούς μετ' Αθηναίων, άλλά ξυνελευθερούν, από τε Αθηναίων μη αιτοί διασθαοήναι 3 υπ' έχείνων εν υστέρω, αλλά προποιήσαι. ή μέντοι απόστασις ήμων θασσον γεγένηται και απαράσκευος. ή και μαλλον χρή ξυμμάχους δεξαμένους ήμας δια ταχέων βοήθειαν αποστελλειν, ενα φαίνησθε αμύνοντές τε οις δεί και έν τω 4 αὐτῷ τοὺς πολεμίους βλάπτοντες. καιρὸς δὲ ὡς οὖπω ποότερον. νόσφ τε γάρ έφθάραται Αθηναίοι και χρημάτων δαπάνη, νήξη τε αύτοις αι μέν περί την ύμετξοαν είσιν. αί δ' έφ' ήμιν τετάχαται, ώστε ούχ είχος αὐτούς περιουσίαν νεών έχειν, ην ύμεις έν τῷ θέρει τῷδε ναυσί τε και πεζώ αμα επεσβάλητε το δεύτερον, άλλ' η ύμας ούχ αμυγούνται 5 έπιπλέοντας ή απ' αμφοτέρων αποχωρήσονται. νομίση τε μηδείς άλλοτρίας γης πέρι οίχειον χίνδυνον έξειν. ο γάρ δοπεί μαπράν ἀπείναι ή Λέσβος, την ωφελίαν αὐτῷ έγγύθεν παρέξει. οὐ γὰρ ἐν τῆ ἀττική ἔσται ὁ πόλεμος, ώς τις οξεται, άλλα δι' ην ή Αττική ωφελείται. έστι δε των χρημάτων από των ξυμμάχων ή πρόσοδος, και έτι μείζων έσται, εί ήμας καταστρέψονται ούτε γαν αποστήσεται άλλος τά τε ημέτερα προσγενήσεται, πάθοιμέν τ' αν δεινό-6 τερα ή οί πρίν δουλεύοντες. βοηθησάντων δε ύμων προθύμως πόλιν τε προσλήψεσθε ναυτικόν έχουσαν μέγα, ούπερ ύμιν μάλιστα προσδεί, και Αθηναίους έξον καθαιρήσετε ύφαιρούντες αὐτῶν τοὺς ξυμμάχους (θρασύτερον γὰρ πᾶς in ihrer hant immer tae Angreifen liegt, fo muß auch in unfrer hant tas Borberabwebren liegen.

"Aus folden Beranlaffungen unt Grunten, ihr Lafetamonier 18 unt Bunteegenoffen, fielen wir ab, teutlich genug fur tie borenten um zu erfennen bag wir geziement bantelten, unt geeignet uns in Rurcht au feten und auf unfere Sicherheit bebacht au machen. ba wir es icon langft verbatten, als wir, nech mabrent tes frietens, wegen tes Abfalls ju euch ichidten, aber, weil ihr uns nicht annahmet, baran gebintert wurten; jest aber, ta une bie 2 Booter aufforderten, gaben wir ihnen fogleich Gebor und glaubten tag wir einen toppelten Abfall begeben murben, von ben bellenen, fie nicht mit ben Athenern ju migbanteln, fontern mitzubefreien, und von ben Athenern, um nicht felbft von ihnen frater erbrudt ju werten, fontern ihnen juvorzufommen. Inzwischen ift unfer Abfall 3 ju fchnell und unvorbereitet geschen; weshalb ibr um fo mehr uns als Bundesgenoffen aufnehmen und eiligft ein Bulfecorre abfenden mußt, bamit ibr zeiget bag ibr bem ber es bebarf belfet und tem Reinte ichatet. Der Beitpunkt aber ift gunftig wie nie vor: 4 ber. Denn einmal find bie Athener burch bie Beft und burch Gelbaufwand gefdwächt, fotann liegt ihre Flotte theils bei eurem gante, theils ift fie gegen une aufgestellt, fo baß fie mabricheinlich feinen Ueberfluß an Schiffen haben, wenn ihr in tiefem Sommer jum ameiten Dale mit Flotte und Landbeer augleich einfallet, fonbern fie entweder euern Seeangriff nicht abwehren ober von une Beiben abrieben werten. Auch mag Niemand glauben, er werbe bamit 5 für ein fremtes Land fich in verfonliche Gefahr begeben. mem Lesbos fern zu fein fcheint, bem wird es ben Rugen in ber Rabe gemabren. Denn nicht in Attifa wird ter Rriegeschauplan fein, wie Mancher glaubt, fontern in tem Lande aus welchem Attifa feinen Bortheil gieht. Diefer besteht aber in ber Einnahme ber Gelber von ben Bundesgenoffen und tiefe wird noch größer fein. wenn fie uns unterjochen werben; benn nicht nur wird fein Inberer mehr abfallen, fontern auch bas Unfrige wird noch bazus fommen, und wir wurden ein viel harteres Loos baben als bie porber Befnechteten. Steht ihr uns aber fraftig bei, fo merbet 6 ibr erftens einen Staat mit einer bebeutenben Seemacht gewinnen. beren ihr ja fo febr bedurfet, und zweitens bie Athener leichter bezwingen, indem ihr ihnen bie Bundesgenoffen entzieht (benn Beber

τις προσχωρήσεται), τήν τε αλτίαν αποφεύξεσθε ήν είχετε μή βοηθείν τοῖς ἀφισταμένοις. ήν δ' έλευθεροῦντες φαί14 νησθε, τὸ πράτος τοῦ πολέμου βεβαιότερον Εξετε. Δίσχυνθέντες οὐν τάς τε τῶν Ἑλίήνων ες ὑμᾶς ἐλπίδας καὶ Δία τὸν Ὀλύμπιον, ἐν οὖ τῷ ἰερῷ ἴσα καὶ ἰκέται ἐσμέν, ἐπαμύνατε Μυτιληναίοις ξύμμαχοι γενόμενοι, καὶ μή προησθεί) ἡμᾶς, ἰδιον μὲν τὸν κίνθυνον τῶν σωμάτων παραβαλλομένους, κοινήν δὲ τὴν ἐκ τοῦ κατορθώσαι ὡφελίαν ἄπασι δώσοντας, ἔτι δὲ κοινοτέραν τὴν βλάβην, εὶ μἡ πεισθέντων ὑμῶν σφαλησόμεθα. γίγνεσθε δὲ ἄνδρες οῖουσπερ ὑμᾶς οἱ τε Ἑλληνες ἀξιοῦσι καὶ τὸ ἡμέτερον δέος βούλεται."

15 Tourita utr of Mutchyreios elnor, of de Auxedusμόνιοι και οι ξύμμαχοι έπειδή ήκουσαν, προσδεξάμενοι τούς λόγους ξυμμάγους τε τούς Λεσβίους ξποιήσαντο και την ξ την Αττικήν εσβολήν τοῖς τε ξυμμάγοις παρούσι κατά τάγος Emontor lever le tor laduor tois die necesse me mornaiμεγοι, και αύτοι πρώτοι άφικοντο, και όλκούς παρεσκεύαζον τών γεών έν τῷ ἰσθμῷ ώς ὑπεροίσοντες ἐκ τῆς Κορίγθου ές την πρός Αθήνας θάλασσαν και ναυσί και πείο αμα ξπιόντες, και οι μεν προθύμως ταυτα ξποασσον οι δε ällor ξύμμαγοι βραδέως τε ξυνελέγοντο και έν καρποῦ 16 ξυγχομιδή ήσαν καὶ άρρωστία τοῦ στρατεύειν. Αλσθόμενοι δε αύτούς οί Αθηναΐοι διά κατάγνωσιν άσθενείας συών παρασκευαζομένους, δηλώσαι βουλόμενοι ότι οὐκ δρθώς byvinager, all' olot te eloi un rivovites to ent Aegsw γαυτικόν και τὸ ἀπὸ Πελοποννήσου ἐπιὸν ὁαδίως ἀμύγεσθαι. Επλήρωσαν ναύς έχατον ξοβάντες αὐτοί τε πλην ίππέων χαί πενταχοσιομεδίμνων και οί μέτοικοι, και παρά τον Ισθμόν άναγαγόντες επίδειξίν τε εποιούντο και αποβάσεις της Πε-2 λοποννήσου ή δοχοί αὐτοίς. οἱ δὲ Δαχεδαιμόνιοι ὁρώντες πολύν τὸν παράλογον τά τε ὑπὸ τῶν Αεσβίων δηθέντα ήγουντο οὐπ ἀληθή καλ ἄπορα νομίζοντες, ώς αὐτοῖς καλ οί ξύμμαγοι αμα οὐ παρήσαν καὶ ήγγελλοντο καὶ αί περί την Πελοπόννησον τοιάχοντα νήες των Αθηναίων την

<sup>1)</sup> b g a πρόησθε

wird dann mutbiger üch ench anichtiesen), und ühr werbet ench von dem Berwurfe reinigen ber an ench hasische, das ühr den Absallenden nicht beinkebet. Wenn ühr aber als Bestrier anstretet, do wird ench die siegeriche Beenrügung des Krieges beito gewisser sein. Also aus Achtung vor den auf ench gesetzten hossungen der helt Iemen und vor dem Odwupischen Zens, in dessen hossigstumme wir gleich Schupskehenden und besinden, siehet den Austienäern dei als ihre erstäute Bundesgenossen und opfert und nicht aus, die wir die persönliche Gesahr als unsere eigene wagen, den Bortheil des Sieges aber als einen gemeinsamen mit Allen theilen werden, als einen noch gemeinsameren aber den Rachtheil, wenn wir durch eure Weigerung unterliegen werden. Zeiget ench als solche Männer wie hellas ench verlangt und unsere Besergnis wünscht."

So sprachen tie Mytilenaer. Die Lasedimenier und ihre Ber: 15 bunbeten aber giengen, als fie es angehort hatten, auf bie Untrage ein, machten bie Lesbier ju Bunbesgeneffen, befahlen, um ben Ginfall in Attifa ju machen, ben annefenten Berbunteten mit zwei Drittheilen nach bem Juhmos zu marichiren, famen felbft guerft bort an und beidafften auf bem Iftimos bebemgichinen fur Die Schiffe um biefelben von Rorinth nach bem Reere bei Athen ju transportiren und gleichzeitig mit Klotte und Landbeer angugreifen. Und fie nun betrieben bies eifrig; Die übrigen Berbunbeten aber versammelten fich langiam und waren mit bem Ginbringen bes Getraides befchäftigt und hatten nicht Luft jum Relbbienft. Als aber bie Athener inne wurden bag jene wegen ber bei ihn en 16 vorausgeseten Schwäche fich rufteten, bemannten fie, um ju beweisen bag fie fich eine faliche Anficht gebildet batten, fie vielmehr im Stanbe feien, ohne bie Rlotte bei Lesbos vom Rlede au bewegen, fich auch gegen bie vom Beloponnes ber angreifente leicht ju vertheibigen, 100 Schiffe, indem theils fie felbft. mit Ausnahme ber Ritter und ber Bentafofiomebimnen, theils bie Retofen fie bes ftiegen. und bann an bem Ifthmos entlang fegelnb, liegen fie ihre Dacht sehen und machten Landungen im Beloponnes wo es ihnen gut bunfte. Als nun bie Lafebamonier biefe farte 2 Enttaufdung faben, bielten fie bas von ben Lesbiern Gefagte fur unwahr, und weil fie bie Umftande für gefährlich erachteten, ba fich ihnen auch zugleich bie Bunbesgenoffen nicht einfanten und bie Nachricht fam tag tie 30 Attifchen Schiffe am Beloponnes ihre

περιοιχίδα αὐτῶν πορθοῦσαι, ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου. ὕστερον δὲ ναυτικόν παρεσκεύαζον ὅ τι πέμψουσιν ἐς τὴν Αέσβον
κατὰ πόλεις ἐπήγγελλον τεσσαράκοντα νεῶν πλῆθος καὶ
ναύαρχον προσέταξαν Ἀλκίδαν, ὅς ἔμελλεν ἐπιπλεύσεσθαι.
ἀνεχώρησαν δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖρι ταῖς ἐκατὸν ναυσίν, ἐπειδὴ
καὶ ἐκείνους εἰδον.

Καὶ κατά τὸν χρόνον τοῦτον δυ αί νῆες ἔπλεον ἐν τοῖς 17 πλείσται δή νήες αμ' αὐτοῖς ἐνεργοί κάλλει ἐγένοντο, παραπλήσιαι δὲ καὶ ἔτι πλείους ἀρχομένου τοῦ πολέμου. τήν τε νὰο Άττικὴν καὶ Εὔβοιαν καὶ Σαλαμίνα έκατὸν ἐφύλασσον και πεοί Πελοπόννησον έτεραι έκατον ήσαν, χωρίς δέ αί περί Ποτίδαιαν και έν τοῖς άλλοις χωρίοις, ώστε αί πασαι αμα εγίγνοντο εν ένι θέρει διακόσιαι και πεντήκοντα. 2 και τὰ χρήματα τοῦτο μάλιστα ὑπανάλωσε μετὰ Ποτιδαίας. τήν τε γάρ Ποτίδαιαν δίδραγμοι όπλιται έφρούρουν (αύτῷ γάρ και ύπηρετη δραχμήν ελάμβανε της ήμερας), τρισχίλιοι μέν οι πρώτοι, ών ούκ ελάσσους διεπολιόρκησαν, έξακόσιοι δε και χίλιοι μετά Φορμίωνος, οι προαπηλθον νήές τε αί πασαι τον αὐτον μισθον ἔφερον. τὰ μέν οὖν χρήματα οὕτως ύπαναλώθη τὸ πρώτον, και νῆες τοσαῦται δὴ πλεῖσται ξπληοώθησαν.

18 Μυτιληναΐοι δε κατά τον αὐτον χρόνον ον οι Δακεδαιμόνιοι περί τον Ισθμον ήσαν έπι Μήθυμναν ώς προδιδομένην ξοτράτευσαν κατά γην αὐτοί τε καὶ οἱ ἐπίκουροι. και προσβαλόντες τη πόλει, έπειδη ού προύχώρει ή προσεδέγοντο, απήλθον ξπ' Αντίσσης και Πύρρας και Έρξσου 1), και καταστησάμενοι τὰ εν ταῖς πόλεσι ταύταις βεβαιότερα και τείχη κρατύναντες διὰ τάχους ἀπηλθον ἐπ' οἴκου. 2 έστράτευσαν δε και οι Μηθυμναϊοι άναγωρησάντων αὐτῶν έπ' Άντισσαν· και έκβοηθείας τινός γενομένης πληγέντες ύπό τε των Αντισσαίων και των ξπικούρων απέθανόν τε πολλοί και άνεχώρησαν οί λοιποί κατά τάχος. οί δὲ Αθηναίοι πυνθανόμενοι ταύτα, τούς τε Μυτιληναίους τῆς γῆς πρατούντας και τούς σφετέρους στρατιώτας ούν έκανούς όντας εξογειν, πεμπουσι περί το φθινόπωρον ήδη άρχόμενον Πάχητα τὸν Ἐπιχούρου στρατηγὸν καὶ χιλίους ὁπλίτας

<sup>1)</sup> b g 'Eęśσσου, zwar mit den meisten Handschrr., doch s. Dindorf in Steph. Thes. unt. d. W.

Umgegend verwüsteten, kehrten fie nach hause zurud. Spater aber rüsteten sie eine Flotte um sie nach Lesbos zu senden, sorderten, auf die einzelnen Städte vertheilt, eine Anzahl von 40 Schiffen und gaben ihnen zum Anführer den Alkidas, welcher den Seezug machen sollte. Es zogen sich aber auch die Athener mit den 100 Schiffen zurud, als sie dies von jenen sahen.

Um biese Zeit nun, wo biese Schiffe auf ber Fahrt begriffen 17 waren, hatten sie mit am meisten burch treffliche Beschaffenheit brauchbare Schiffe zusammen, eben so viele aber, ja noch mehr zu Anfange bes Krieges. Denn Attisa, Euböa und Salamis bewachsten bamals 100, um ben Peloponnes standen andere 100, außerdem aber die bei Potida und an den anderen Platen, sodas es zussammen gleichzeitig in einem Sommer 250 waren. Und das 2 zehrte nachst Potida vorzugsweise die Gelder allmälig auf. Denn Potida belagerten Hopliten mit 2 Drachmen Löhnung (tenn jeder erbielt für sich und seinen Diener eine Drachme täglich), zuerst 3000, und nicht weniger führten die Belagerung zu Ende, dann noch 1600 unter Phormion welche vorher wiederabzogen; und die sämmtlichen Schiffe erhielten benselben Sold. So wurden denn die Geldmittel gleich ansangs allmälig aufgezehrt, und so viele Schiffe waren die meisten die bemannt wurden.

Die Mytilender aber, sie selbst und ihre Hulfsvolfer, machten 18 um dieselbe Zeit wo die Lakedamonier am Isthmos waren einen Feldzug zu Lande gegen Methymne, wo sie auf Berrath rechneten. Und da der Angriss auf die Stadt nicht den gehossten Ersolg hatte, so zogen sie ab nach Antissa, Phyrrha und Eresos, ordneten die Berhältnisse in diesen Städten dauerhafter, verstärkten die Mauern und kehrten dann schnell nach haufe zuruck. Nach ihrem Abzuge 2 aber rückten auch die Methymnaer vor Antissa, und von den Antissarund deren hulfstruppen bei einem von diesen gemachten Ausfall geschlagen, kamen Viele um und die Uebrigen zogen sich eilig zurück. Als aber die Athener ersuhren daß die Mytilenaer das Land beherrschten und ihre Truppen nicht im Stande sein sie Caran zu hindern, schiesten sie, es war schon um den Ansang des Spätherbstes, den Paches, des Episturos Sohn, als Feldherrn und

- 3 έαυτῶν. οἱ δὲ αὐτερέται πλεύσαντες τῶν νεῶν ἀφικνοῦνται καὶ περιτειχίζουσι Μυτιλήνην Εν κύκλφ ἀπλῷ τείχει · φρούρια δὲ ἔστιν οἰ¹) ἐπὶ τῶν καρτερῶν ἐγκατφκοδόμηται. καὶ ἡ μὲν Μυτιλήνη κατὰ κράτος ἤδη ἀμφοτέρωθεν καὶ ἐκ γῆς καὶ ἐκ θαλάσσης εἔργετο καὶ ὁ χειμών ἤρχετο γίγνεσθαι.
- 19 Προσδεόμενοι δε οι Αθηναίοι χοημάτων ες την πολιορχίαν και αὐτοι εσενεγκόντες τότε πρώτον εσφοράν διακόσια τάλαντα εξέπεμψαν και επί τοὺς ευμμάχους ἀργυρολόγους ναῦς δώδεκα καὶ Αυσικλέα πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν. 2ὁ δὲ ἄλλα τε ἡργυρολόγει καὶ περιέπλει, καὶ τῆς Καρίας ἐκ Μυοῦντος ἀναβὰς διὰ τοῦ Μαιάνδρου πεδίου μέχρι τοῦ Σανδίου λόφου, ἐπιθεμένων τῶν Καρῶν καὶ Αναιιτῶν, αὐτός τε διαφθείρεται καὶ τῆς [ἄλλης] 2) στρατιᾶς πολλοί.
- Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμώνος οἱ Πλαταιῆς (ἔτι γὰρ ἐπο-20 λιορχούντο ύπὸ τῶν Πελοπογνησίων καὶ Βοιωτῶν) ἐπειδή τῷ τε σίτφ ἐπιλιπόντι ἐπιέζοντο καὶ ἀπὸ τῶν Αθηνῶν ούδεμία έλπις ην τιμωρίας ούδε άλλη σωτηρία εφαίνετο, ξπιβουλεύουσιν αὐτοί τε καὶ Αθηναίων οἱ ξυμπολιορχούμενοι πρώτον μέν πάντες έξελθεῖν καὶ ὑπερβῆναι τὰ τείχη τῶν πολεμίων, ην δύνωνται βιάσασθαι, ξσηγησαμένου την πείραν αὐτοῖς Θεαινέτου τε τοῦ Τολμίδου, ἀνδρὸς μάντεως, καὶ 2 Εὐμολπίδου3) τοῦ Δαϊμάχου, ος καὶ ἐστρατήγει· ἔπειτα οί μέν ήμίσεις απώχνησαν πως τον χίνδυνον μέγαν ήγησαμενοι, ές δε άνδρας διαχοσίους χαι είχοσι μάλιστα ενέμειναν τη εξόδω εθελονταί τρόπω τοιώδε. κλίμακας εποιήσαντο Ισας τῷ τείχει τῶν πολεμίων· ξυνεμετρήσαντο δὲ ταῖς ἐπιβολαϊς τῶν πλίνθων, ή ἔτυχε πρὸς σφᾶς οὐκ ἐξαληλιμμένον 3 τὸ τεῖχος αὐτῶν. ἡριθμοῦντο δὲ πολλοί ἄμα τὰς ἐπιβολὰς καλ ξμελλον οι μέν τινες άμαρτήσεσθαι, οι δε πλείους τεύξεσθαι του άληθους λογισμού, άλλως τε και πολλάκις ἀριθμοῦντες καὶ ἄμα οὐ πολύ ἀπέχοντες, ἀλλὰ δαδίως καθορωμένου ές ο εβούλοντο τοῦ τείχους. την μεν οὐν ξυμμέτρησιν τῶν κλιμάκων οῦτως ἔλαβον, ἐκ τοῦ πάχους τῆς

<sup>1)</sup> b2 a k y aus einigen schlechten Hdschrr.

<sup>2)</sup> So p2 k, weil ἄλλης in einigen guten Hdschrr. fehlt.

<sup>3)</sup> So p k mit mehreren, freilich fast nur schlechteren Hdschr.,

1000 eigene Hopliten ab. Rachbem biese als Selbstruberer ber 3 Schiffe die Fahrt gemacht, langten fie an und umschloffen Mytilene im Kreise mit einer einsachen Mauer. Es wurden aber an einigen Bunkten an ben Besestigungen auch Caskelle angebaut. So ward nun Mytilene bereits von zwei Seiten, vom Lande und von ber See her, gewaltsam eingeschloffen, und jest begann ber Winter.

Da nun die Athener Gelb zur Belagerung bedurften und jest 19 zum erften Male 200 Talente als Bermögenssteuer selbst eingezahlt hatten, schickten sie auch zu ben Gerbundeten 12 Schiffe um Gelber einzutreiben und ben Lysiklas nebst vier Anderen als Anführer. Dieser aber trieb erst an anderen Orten ein und fuhr umber, und 2 zog dann auch von Mous in Karien die Maandrische Chene bis zum Sandischen Hügel hinauf, ward aber hier von den Karern und Anaiten angegriffen und nebst einem großen Theile seines Geeres niedergemacht.

In bemfelben Winter faßten bie Blatger (benn fie murben noch 20 immer belagert von ben Belovonneffern und Bootern), ale fie burch ben ihnen ausgehenben Mundvorrath in Roth geriethen und feine Ausficht auf Bulfe von Seiten Athens war noch eine andere Rettung fich zeigte, fie felbft fowie bie mitbelagerten Athener, ben Entichluß, anfange, fammtlich einen Ausfall ju machen und bie Mauern ber Reinde ju überfteigen, wenn fie fich burchichlagen tonnten - ein Anschlag ten ihnen Theanetos, bes Tolmibes Sohn, ein Bahrfager, und Eumolpibes, bes Daimachos Sohn, ber auch Feldherr mar, eingegeben hatten; hernach aber trat bie Balfte boch 2 jaghaft jurud, weil fie bie Gefahr fur ju groß hielten, inbes gegen 220 Mann beharrten freiwillig bei bem Ausbruch, auf folgente Beife. Sie machten fich Leitern fo boch wie bie Dauer ber Reinde; biefe aber magen fie nach ben Lagen ber Badfteine, ba wo die Mauer nach ihnen ju nicht überftrichen war. Es gablten 3 aber Biele jugleich bie Lagen, und tabei mochten gwar Danche fich verfeben. Die Deiften aber mußten bie mabre Bablung treffen. um fo mehr ba fie oft gablten und zugleich nicht weit entfernt maren, fondern ben Theil ber Mauer nach welchem fie binwollten leicht überfaben. Alfo die Abmeffung ber Leitern bewirften fie auf Diefe Beife, inbem fie aus ber Dide bes Badfteins bas Dag abb g a mit zwei guten Εὐπομπίδου, die übrigen und die Vulgate Εὐπολπίδου.

21 πλίνθου εἰχάσαντες τὸ μέτρον. Τὸ δὲ τεῖχος ἢν τῶν Πελοποννησίων τοιόνδε τῆ οἰχοδομήσει. εἰχε μὲν δύο τοὺς περιβόλους, πρός τε Πλαταιῶν καὶ εἴ τις ἔξωθεν ἀπ' Ἀθηνῶν ἐπίοι, διεῖχον δὲ οἱ περιβολοι ἐκκαιδεκα πόδας μάλισια ἀπ' ἀλλήλων. τὸ οὖν μεταξὺ τοῦτο, οἱ ἐκκαιδεκα πόδες, τοῖς φύλαξιν οἰκήματα διανενεμημένα ψικοδόμητο, καὶ ἢν ξυνεχῆ ὥστε ἔν φαίνεσθαι τεῖχος παχὺ ἐπάλξεις ἔχον ἀμ-2 φοτέρωθεν. διὰ δέκα δὲ ἐπάλξεων πύργοι ἢσαν μεγάλοι καὶ ἐσοπλατεῖς τῷ τείχει, διήκοντες ἔς τε τὸ ἔσω μέτωπον αὐτοῦ καὶ οἱ αὐτοὶ καὶ τὸ ') ἔξω, ὥστε πάροδον μὴ εἰναι παρὰ πύργον, ἀλλὰ δι' αὐτῶν μέσων διήεσαν. τὰς οὖν νύκτας, ὁπότε χειμών εἴη νοτερός, τὰς μὲν ἐπάλξεις ἀπέλειπον, ἐκ δὲ τῶν πύργων, ὄντων δι' ὀλίγου καὶ ἄνωθεν στεγανῶν, τὴν φυλακὴν ἔποιοῦντο. τὸ μὲν οὖν τεῖχος ῷ περιεφρουροῦντο οἱ Πλαταιῆς τοιοῦτον ἢν.

Οἱ δ', ἐπειδὴ παρεσκεύαστο αὐτοῖς, τηρήσαντες νύκτα γειμέριον υδατι και αμα ασέληνον εξήεσαν ήγουντο δε οξπερ και της πείρας αίτιοι ήσαν. και πρώτον μέν την τάφρον διέβησαν ή περιείγεν αὐτούς, ἔπειτα προσέμιξαν τῷ τείγει τών πολεμίων λαθόντες τούς φύλακας, ανά τὸ σκοτεινόν μέν οὐ προϊδόντων αὐτῶν, ψόφο δὲ τῷ ἐκ τοῦ προσιέναι αύτους άντιπαταγούντος του άνέμου ου κατακουσάντων 2 αμα δὲ καὶ διέγοντες πολύ ἤεσαν, ὅπως τὰ ὅπλα μὴ προυόμενα πρός άλληλα αζοθησιν παρέχοι. ήσαν δε εύσταλείς τε τη όπλίσει και τον άριστερον πόδα μόνον ύποδεδεμένοι ἀσφαλείας Ένεκα της πρός τον πηλόν. κατά οὐν μεταπύργιον προσέμισγον πρός τας επάλξεις, είδότες δτι ερημοί είσι, πρώτον μέν οί τας κλίμακας φέροντες, καὶ προσέθεσαν Επειτα ψιλοί δώδεκα ξύν ξιφιδίω και θώρακι ανέβαινον, ών ήγειτο Αμμέας ὁ Κοροίβου και πρώτος ανέβη. 3 μετά δε αὐτὸν οι επόμενοι εξ εφ' εκάτερον τῶν πύργων άνεβαινον. Επειτα ψιλοί άλλοι μετά τούτους ξύν δορατίοις έχώρουν, οίς ετεροι κατόπιν τὰς ἀσπίδας ἔφερον, ὅπως ξχείνοι δάον προσβαίνοιεν, και ξμελλον δώσειν δπότε πρός τοις πολεμίοις είησαν. ώς δε άνω πλείους έγενοντο, ήσθοντο

<sup>&#</sup>x27;) b g a ès τό gegen die meisten und besten Hdschrr., k [ès] τό. Nothwendig ist die Wiederholung des Artikels nicht.

icatten. Die Befestigung ber Beloponnefter war aber ihrem Bane 21 nach alfo beschaffen. Sie hatte ber Ringmauern zwei, sowohl nach Blataa gu ale auch werm Jemand von außen von Athen ber angriffe, es waren aber biefe Ringmauern ungefahr 16 Ruf pon einander entfernt. Diefer Bwifchenraum nun, Die 16 guß, mar als unter bie Befatung vertheilte Wohnungen bebaut, und biefe biengen gufammen, fobag es als eine einzige, auf beiben Seiten mit Bruftwehren verfebene biete Mauer erfcbien. Rach ie 10 Bruft- 2 wehren ftanden große und mit ber Dauer gleichbide Thurme, bie fowohl bis zur inneren Front als auch zugleich bis zur außeren bindurchreichten, fodag ein Durchgang neben einem Thurme nicht möglich war, fonbern man mitten burch fie gieng. Bahrent ber Rachte nun, wenn regnerisches Unwetter mar, verließen fie bie Bruftwehren und verfaben bie Bache von ben nicht weit aus einander flebenden und von oben bebectten Thurmen. So nun war bie Befestigung beschaffen, burch welche bie Blataer umschloffen waren.

Diefe warteten nun, als fie ihre Borbereitungen vollendet bat= 22 ten, eine regnerifd : fturmifde und maleich monbideinlofe Racht ab und brachen aus; poran aber giengen biejenigen welche bie Urheber Und zuerft überschritten fie ben Graben bes Unichlags waren. welcher fie umgab. bann naberten fie fich ber Mauer ber Feinbe, unbemerkt von ben Bachpoften, bie in bem bunfelen Raume nicht por fich faben und, weil ber Bind bas aus ihrem Beranruden entftebenbe Beraufd übertonte, aud nichte borten : qualeich giengen 2 fie auch in großer Entfernung von einander, bamit bie Schilber nicht an einander ftogen und fie verrathen mochten. Sie waren aber leicht gerüftet und nur am linken Rufe beschuht wegen bes feften Auftretens im Rothe. In einem Raume amifchen zwei Thurmen nun giengen fie an bie Bruftwehren beran, wiffend bag fie unbefest feien, und zwar zuerft bie welche bie Leitern trugen und legten fie an; bann fliegen 12 Leichtbewaffnete mit einem turgen Schwerte und einem Banger hinauf, bie Ammeas, bes Rorobos Sohn, führte, ber querft hinaufftieg. Nach ibm aber fliegen bie 3 ihm Rolgenden hinauf, je 6 auf einen ber beiben Thurme. Dann famen nach biefen andere Leichtbewaffnete mit Spiegen, benen Inbere, bamit jene leichter binanfteigen fonnten, bie Schilber binten nachtrugen und reichen follten, wenn fie an ben Feinden maren. Da, ale fcon Mehrere oben maren, mertten es bie Dachthabenben

οί έχ τών πύργων φύλαχες κατέβαλε γάρ τις τών Πλαταιών άγτιλαμβανόμενος από των ξπάλξεων περαμίδα, η πεσούσα 4 ψόφον1) εποίησε. και αὐτίκα βοὴ ἢν2), τὸ δὲ στρατόπεδον έπλ τὸ τείχος ώρμησεν οὐ γὰρ ἤδει ὅ τι ἦν τὸ δεινὸν σχοτεινής νυκτός και χειμώνος όντος, και αμα οί έν τη πόλει των Πλαταιών υπολελειμμένοι έξελθόντες προσέβαλον τώ τείχει τῶν Πελοποννησίων ἐκ τουμπαλιν  $\hat{\eta}^3$ ) οἱ ἀνδρες αὐτων ύπερέβαινον, όπως ηκιστα πρός αὐτούς τὸν νοῦν ἔγοιεν. έθορυβούντο μέν ούν κατά χώραν μένοντες, βοηθείν δέ οὐδείς ἐτόλμα ἐχ τῆς αὐτῶν ) φυλακῆς, ἀλλ' ἐν ἀπόρω ἦσαν 5 ελχάσαι τὸ γιγγόμενον. καὶ οἱ τριακόσιοι αὐτών, οἶς ἔτέτακτο παραβοηθείν εί τι δέοι, έχώρουν έξω ) τοῦ τείχους πρός την βοήν. φρυατοί τε ήρουτο ές τας θήβας πολέμιοι. παρανίσγον δε και οι έκ της πόλεως Πλαταιής από τοῦ τείγους φρυκτούς πολλούς πρότερον παρεσκευασμένους ές αὐτὸ τοῦτο, ὅπως ἀσαφη τὰ σημεῖα της φρυκτωρίας τοῖς πολεμίοις ή και μή βοηθοῖεν, άλλο τι νομίσαντες τὸ νωνόμενον είναι η τὸ ον, πρίν σφων οι ανθρες οι εξιόντες διαφύνοιεν και τοῦ ἀσφαλοῦς ἀντιλάβοιντο.

Οί δ' ὑπερβαίνοντες τῶν Πλαταιῶν ἐν τούτω, ὡς τί ποῶτοι αὐτῶν ἀναβεβήχεσαν καὶ τοῦ πύργου έκατέρου τοὺς φύλακας διαφθείραντες έκεκρατήκεσαν, τάς τε διόδους των πύργων ένστάντες αὐτοὶ ἐφύλασσον μηδένα δι' αὐτῶν ἐπι-2βοηθείν, και κλίμακας προσθέντες από του τείχους τοις πύργοις και ξπαναβιβάσαντες ανδρας πλείους, οι μέν από των πύογων τους επιβοηθούντας και κάτωθεν και άνωθεν είργον βάλλοντες, οί δ' έν τούτφ οί πλείους πολλάς προσθέντες κλίμακας αμα και τας επάλξεις απώσαντες δια του 3 μεταπυργίου ὑπερέβαινον. ὁ δὲ διαχομιζόμενος ἀεὶ Ιστατο έπι του χείλους της τάφρου και έντευθεν ετόξευόν τε και ημόντιζον, εξ τις παραβοηθών παρά τὸ τείχος χωλυτής

b k aus einer guten Hdschr. δοῦποτ.
 p<sub>1</sub> βοήτ nach einigen guten Handschrr., weniger passend. Vier schlechtere Hdschir. haben blos βοή.

<sup>3)</sup> So die Vulg. und die meisten Hdschrr.; bpgak mit einigen Hdschrr. 7. S. die Note zu 1, 60, 2.

<sup>\*)</sup> So b2 a p2 mit fünf guten Hdschrr.; die übrigen Hdschrr. und Ausgg. härter έαυτων.

auf ben Thurmen; namlich ein Blatder warf einen Biegel an bem er fich anbielt berab, und biefer verursachte burch feinen Rall ein Betofe. Und alebald entftand ein Gefdrei und bas Beer fturgte 4 auf die Mauer: benn es mufite bei ber Dunkelbeit ber Racht und bem Unwetter nicht, welches bie Gefahr fei, auch maren augleich bie in ber Stadt gurudgelaffenen Blatder hinausgezogen und hatten bie Mauer ber Belovonneffer von ber entgegengefesten Seite, als wo bie Ihrigen überftiegen, angegriffen, bamit bie Reinde auf jene am wenigften aufmertiam murben. Sie maren nun, an ihrem Blate bleibend, in larmender Unruhe, aber von feinem Bachpoften ju Gulfe ju eilen magte Diemand, fonbern fie maren rathlos fich ben Borfall zu beuten. Und die 300 berfelben welche ben Ber 5 fehl hatten zu Gulfe zu eilen, wenn es irgend nothig fei, rudten aus ber Mauer binaus nach bem Gefdrei bin und Reinbe-melbenbe Feuerfignale murben nach Theben erhoben; es gaben aber baneben auch bie Blataer in ber Stadt von ber Mauer berab viele icon vorber eben zu biefem Zwecke vorbereitete Reuerfignale, bamit bie Beichen ber Signalifirung ben Reinben unverftanblich feien und fe. in ber Deinung, ber Borfall fei etwas Unberes ale er war, nicht at Bulfe gogen, bis ihre Leute bie ben Ausfall machten entfommen maren und bas Weite gewonnen batten.

Unterbeffen hielten bie beim Uebersteigen begriffenen Platder, 23 als die ersten von ihnen hinauf waren und sich, nachdem sie die Bachthaltenden niedergehauen, beider Thurme bemäcktigt hatten, die Durchgänge der Thurme, sich dort aufstellend, selbst besetzt, sods Niemand durch dieselben zu hulfe kommen konnte, und nachdem 2 sie vor der Mauer Leitern an die Thurme gelegt und mehr Leute hinausgebracht hatten, wehrten die Einen die Herzueilenden, auf die sie von unten und oben schossen, von den Thurmen ab, die Anderen aber, die Mehrzahl, stiegen unterdessen, nachdem sie zusgleich viele Leitern angelegt und die Brustwehren abgerissen, durch den Raum zwischen den Thurmen über. Seder der durchkam 3 stellte sich dann auf dem Rande des Grabens auf und von da schossen sie und warsen Spieße, wenn Zemand längs der Mauer

<sup>5)</sup> Mehrere Hdschrr., darunter einige der besten  $\xi \xi \omega \theta \omega \nu$ , pa  $\xi \xi \omega \left[ \theta \omega \right]$ .

γίγνοιτο τῆς διαβάσεως. ἐπεὶ δὲ πάντες διεπεπεραίωντο, οι ἀπὸ τῶν πύργων χαλεπῶς οι τελευταιοι καταβαίνοντες ἔχώρουν ἐπὶ τὴν τάφρον, καὶ ἔν τούτῳ οι τρικόσιοι αὐτοις ἐπεψέροντο λαμπάδας ἔχοντες. οι μὲν οὖν Πλαταιῆς ἐκείνους ἑώρων μᾶλλον ἐκ τοῦ σκότους ἐστῶτες ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς τάφρου, καὶ ἔτόξευόν τε καὶ ἔσηκόντιζον ἔς τὰ γυμνά, αὐτοὶ δὲ ἐν τῷ ἀφανει ὄντες ἦσσον διὰ τὰς λαμπάδας καθεωρῶντο, ὥστε φθάνουσι τῶν Πλαταιῶν καὶ οι ὕστατοι διαβάντες τὴν τάφρον, χαλεπῶς δὲ καὶ βιαίως κρύσταλλός τε γὰρ ἔπεπήγει οὐ βέβαιος ἐν αὐτῆ ὥστ' ἔπελθεῖν, ἀλλ' οἰος ἀπηλιώτου ἢ βορέου ὑδατώδης μᾶλλον, καὶ ἡ νὺξ τοιούτῳ ἀνέμῳ ὑπονειφομένη πολὺ τὸ ὕδωρ ἐν αὐτῆ ἔπεποιήκει, ὅ μόλις ὑπερέχοντες ἔπεραιώθησαν. ἐγένετο δὲ καὶ ἡ διάφευξις αὐτοῖς μᾶλλον διὰ τοῦ χειμῶνος τὸ μέγεθος.

Όρμήσαντες δε από της τάφρου οι Πλαταιης εχώρουν άθρόοι την ές Θήβας φέρουσαν όδον, εν δεξιά έχοντες το τοῦ Ανδροκράτους ήρωον, νομίζοντες ηκιστα σφάς ταύτην αὐτοὺς ὑποτοπῆσαι τραπέσθαι τὴν ἐς τοὺς πολεμίους καὶ αμα έώρων τοὺς Πελοποννησίους την πρός Κιθαιρώνα καὶ Λουός κεφαλάς την έπ' Αθηνών φέρουσαν μετά λαμπάδων και έπι μέν εξ ή έπτα σταδίους οι Πλαταιής την έπι των Θηβών εγώρησαν, έπειθ' ύποστρέψαντες ήεσαν την πρός τὸ όρος φέρουσαν ὁδὸν ἐς Ἐρύθρας 1) καὶ Ύσιάς, παι λαβόμενοι των δρών διαφείνουσιν ές τας Αθήνας, ανδρες δώδεχα χαὶ διαχόσιοι ἀπὸ πλειόνων είσι νάο τινες αὐτῶν ος απετράποντο ές την πόλιν ποιν ύπερβαίνειν, είς δ' έπί 3 τη έξω τάφρω τοξότης ελήφθη. οι μέν οὐν Πελοποννήσιοι πατά χώραν έγένοντο της βοηθείας παυσάμενοι οί δ' έχ της πόλεως Πλαταιης των μέν γεγενημένων είδότες οὐδέν, των δὲ ἀποτραπομένων σφίσιν ἀπαγγειλάντων ώς οὐδείς περίεστι, κήρυκα ξκπέμψαντες, ξπεί ήμερα ξγένετο, ξοπένδοντο αναίρεσιν τοῖς νεχροῖς, μαθόντες δὲ τὸ αληθὲς ἐπαύσαντο. οἱ μὲν δὴ τῶν Πλαταιῶν ἄνδρες οῦτως ὑπερβάντις ξσώθησαν.

¹) b<sub>1</sub> p<sub>1</sub> a mit mehreren der besten Hdschrr.  $^{2}E_{\ell}v\vartheta_{\ell}\acute{a}\varsigma$ . Doch für  $^{2}E_{\ell}\dot{v}\vartheta_{\ell}a\varsigma$  "Göttling Accentl. S. 112. Spitzner zu Hom. II.  $\beta$ . 499" (Poppo Goth. Ausg.).

ju bulfe fam und ben Uebergang binbern wollte. Rachbem aber Alle hinübergelangt waren, giengen biejenigen bie von ben Thurmen als bie Letten mubiam berabftiegen nach bem Graben, und in biefem Augenblide brangen bie 300, Fadeln tragend, auf fie ein. Blatger nun, auf bem Ranbe bes Grabens flebenb, faben jene von ber Dunkelbeit aus beffer und icoffen und marfen mit Sveeren nach ben nicht gebectten Theilen berfelben, fie felbft aber murben, im Dunkeln ftebend, wegen ber Fadeln um fo weniger gefeben, fobag auch bie letten ber Blataer noch guvor ben Graben paffirten, wiewohl mubiam und vom Reinde gebrangt; benn es mar 5 Gis auf bemfelben gefroren, nicht feft genug um barüberzugeben, fonbern mafferig, wie es vielmehr beim Dit : als beim Rordwinde au fein pflegt, und bie Racht, bei foldem Binbe Schneegeftober bringend, hatte bas Baffer in bemfelben groß gemacht, welches fie taum überragten, indem fie burchgiengen. Es gelang ihnen aber bas Entfommen wegen ber Grofe bes Unwetters befto eber.

Bon bem Graben aufbrechend folugen nun die Blatger bereint 24 bie nach Theben führenbe Strafe ein, gur rechten bas Beroon bes Undrofrates behaltend, weil fie meinten, man werbe am wenigften vermuthen bag fie bie in Reinbesland führenbe Strafe gewählt batten; und zugleich faben fie wie bie Beloponnefier auf ber über ben Ritharon und Dryceffenhala nach Athen führenben Strafe nachseten. 6 sber 7 Stabien nun marschirten bie Blatger auf 2 ber Strafe nach Theben fort, bann wendeten fie fich und nahmen ben auf bas Gebirge führenden Weg nach Erpthra und Spfia, und nachdem fie bie Berge gewonnen, entfamen fie nach Athen, 212 Dann von ber urfprunglich größeren Bahl; benn Ginige von ihnen waren vor bem leberfteigen wieber in die Stadt gurudgefehrt unb e in Bogenichus mar an ber außeren Grabenfeite gum Gefangenen gemacht worben. Die Belovonneffer nun tamen nach ihrem Stand: 3 orte gurud, nachbem fie bie Berfolgung aufgegeben; Die Blatger in ber Stadt aber, bie von bem Befchehenen nichts wußten . fonbern von ben Umgefehrten bie Delbung erhalten hatten baß feiner mehr am Leben fei, ichickten, ale es Tag warb, einen Berold bingus und wollten fur bie Tobten bie Bestattung erbitten, ale fie aber ben mabren Bergang erfuhren, ftanben fie ab. Go maren benn bie Manner von Blataa übergestiegen und retteten fich.

25 Έχ, δὲ τῆς Λαχεδαίμονος τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος τελευτῶντος ἐχπέμπεται Σάλαιθος ὁ Λαχεδαιμόνιος ἐς Μυτιλήνην τριήρει. καὶ πλεύσας ἐς Πύρραν καὶ ἔξ αὐτῆς πεζῆ κατὰ χαράδραν τινά, ἦ ὑπερβατὸν ἢν τὸ περιτείχισμα, διαλαθών 2 ἐσέρχεται ἐς τὴν Μυτιλήνην, καὶ ἔλεγε τοῖς προέδροις ὅτι ἐσβολή τε ἄμα ἐς τὴν Ἀττικὴν ἔσται καὶ αἱ τεσσαράκοντα νῆες παρέσονται ἃς ἔδει βοηθήσαι αὐτοῖς, προαποπεμφθῆναί τε αὐτὸς τούτων ἕνεκα καὶ ἄμα τῶν ἄλλων ἐπιμελησόμενος. καὶ οἱ μὲν Μυτιληναῖοι ἐθάρσουν τε καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἡσσον εἰχον τὴν γνώμην ῶστε ξυμβαίνειν. ὅ τε χειμών ἐτελεύτα οὖτος, καὶ τέταρτον ἔτος τῷ πολέμφ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουχυδίδης ξυνέγραψεν.

Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου θέρους οἱ Πελοποννήσιοι ἐπειδή 26 τας ές την Μυτιλήνην δύο και τεσσαράκοντα ναυς απέστειλαν έγοντα Αλείδαν, δε ην αὐτοῖς ναύαργος, προστάξαντες. αὐτοὶ ἐς τὴν Αττικήν καὶ οἱ ξύμμαγοι ἐσέβαλον, ὅπως οἱ Αθηναίοι αμφοτέρωθεν θορυβούμενοι ήσσον ταις ναυσίν ές 2 την Μυτιλήνην καταπλεούσαις Επιβοηθήσωσιν1). ήγειτο δέ της ξοβολης ταύτης Κλεομένης ύπλο Παυσανίου του Πλειστοάνακτος υξέος βασιλέως όντος και νεωτέρου έτι. πατρός δὲ ἀδελφὸς ών. ἐδήωσαν δὲ τῆς Δττικῆς τά τε πρότερον τετμημένα [καί] ) εξ τι ξβεβλαστήκει, και όσα έν ταῖς ποίν 3 έσβολαϊς παρελέλειπτο και ή έσβολή αυτη χαλεπωτάτη έγένετο τοῖς Αθηναίοις μετά τὴν δευτέραν. ἐπιμένοντες γάρ αει από της Λέσβου τι πεύσεσθαι των νεών έργον ώς ήδη πεπεραιωμένων έπεξηλθον τὰ πολλά τέμνοντες. ὡς δ' οὐδίν απέβαινεν αὐτοῖς ὧν προσεθέγοντο καὶ ἐπελελοίπει ὁ σῖτος, άνεγώρησαν και διελύθησαν κατά πόλεις.

27 Οἱ δὲ Μυτιληναῖοι ἐν τούτῳ, ὡς αι τε νῆες αὐτοῖς οὐχ ἦκον ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου, ἀλλὰ ἐνεχοόνιζον, καὶ ὁ σῖτος ἐπελελοίπει, ἀναγκάζονται ξυμβαίνειν πρὸς τοὺς Ἀθηναίους διὰ τάδε. ὁ Σάλαιθος καὶ αὐτὸς οὐ προσδεχόμενος ἔτι τὰς ναῦς ὁπλίζει τὸν δῆμον πρότερον ψιλὸν ὄντα²) ὡς ἐπεξιὼν

<sup>1)</sup> b mit zwei mittelmässigen Hdschrr. ἐπιβοηθήσουσιν.

<sup>2)</sup> L. Dindorf will \*ai tilgen, und alle neueren Herausgeber klammern.es ein; retten könnte man es nur durch die in der Note zu 1, 50, 4 angegebene Erklärung.

Aus Lakedimon aber ward zu Ende bestelben Winters ber Las 25 febamonier Salathos auf einer Triere nach Mytilene geschickt. Und nachdem er nach Byrtha geschifft und von da zu Fuß in einem Flußbette, wo die Befestigung übersteigbar war, unbemerkt weiterges gangen war, kam er nach Mytilene hinein, und eröffnete nun den 2 Borsitenden, daß gleichzeitig ein Einfall in Attisa statischen und die 40 Schisse welche ihnen zu hülfe ziehen sollten ankommen würden, er sei dieserhalb vorausgeschickt, auch um zugleich die übrigen Anordnungen zu tressen. Da fasten die Mytilenäer wieder Muth und bachten weniger darauf sich mit den Athenern zu verstragen. Jeht endete dieser Winter und endete das vierte Jahr dieses Krieges welchen Thutydides beschrieb.

Im folgenden Sommer aber fielen bie Beloponneffer, nach: 26 bem fie ben Alfidas, welcher bei ihnen Flottenführer war, mit ben nach Mytilene bestimmten und jest unter feinen Befehl gestells ten 42 Schiffen abgefandt hatten, nebft ihren Bunbesgenoffen in Ats tifa ein, bamit bie Athener, von beiben Seiten beunruhigt, um fo weniger gegen bie nach Mytilene fegelnben Schiffe gieben mochten. Es leitete aber biefen Ginfall fur ben Baufanias, bes Bleiftoanax 2 Sobn, welcher Ronia, aber noch zu jung mar, feines Baters Bruber Rlevmenes. Sie verbeerten aber von Attifa nicht nur bie fruher vermufteten Theile, namlich wenn etwas wieder gefproßt hatte, fondern auch Alles mas bei ben fruberen Ginfallen übergangen worben mar; und biefer Ginfall murbe nach bem zweiten 3 am brudenbiten fur bie Athener. Denn inbem fie immer barauf warteten von Lesbos eine Unternehmung ber Rlotte, Die fie bereits übergefest glaubten, ju erfahren, burchjogen fie vermuftenb bie meiften Begenben. Als aber nichts von bem was fie erwarteten erfolgte und der Mundvorrath ausgegangen mar, jogen fie ab und giengen flattemeife aus einanber.

Inzwischen sahen fich bie Dhytilenaer, ba bie Schiffe vom Be- 27 loponnes nicht ankamen, sonbern fich verspäteten und die Lebens: mittel ausgegangen waren, genothigt fich mit den Athenern zu verstragen aus folgenden Grunden. Salathos, ber nun die Flotte ebenfalls nicht mehr erwartete, gibt dem früher leichtbewaffneten

<sup>3)</sup> Drei Hdschrr., darunter die beiden besten, haben όντα nicht; p [όντα]. Dann wäre diese Stelle den zu 1, 49, 4 citirten gleich.

επιγενέσθαι αν τινα σφίσι πολέμιον καλ ήμων ή άλκη τυγχάνει μάλιστα οὐσα. εἰκὸς δὲ καλ τὸ πεζὸν αὐτων κατ' 2οἰκίας ἀμελέστερον ὡς κεκρατηκότων διεσπάρθαι. εἰ οὐν προσπέσοιμεν ἄφνω τε καλ νυκτός, ἐλπίζω μετὰ τῶν ἔνδον, εἰ τις ἄρα ἡμῖν ἐστιν ὑπόλοιπος εὕνους, καταληφθήναι ἀν τὰ πράγματα. καλ μὴ ἀποκνήσωμεν τὸν κίνδυνον, νομίσαντες οὐκ ἄλλο τι εἰναι τὸ καινὸν τοῦ πολέμου ἢ τὸ τοιοῦτον, ὁ εἰ τις στρατηγὸς ἔν τε αὐτῷ φυλάσσοιτο καλ τοῖς πολεμίοις ἐνορῶν ἐπιχειροίη, πλεῖστ' ἀν ὀρθοῖτο."

Ο μέν τοσαύτα είπων ούκ ἔπειθε τον Αλκίδαν. άλλοι δέ τινες των ἀπ' Ἰωνίας φυγάδων και οι Λέσβιοι ξυμπλέοντες παρήνουν, επειδή τουτον τον κίνδυνον φοβείται, των ξν Ίωνία πόλεων καταλαβείν τινα η Κύμην την Αλολίδα, οπως εκ πόλεως δρμώμενοι την Ιωνίαν αποστήσωσιν (ελπίδα δ' είναι οὐδενὶ γὰρ ἀχουσίως ἀφίγθαι), καὶ τὴν πρόσοδον ταύτην μεγίστην οὐσαν Αθηναίων εν'1) ὑφέλωσι καὶ αμα, 2 ην εφορμώσιν, αὐτοῖς δαπάνη [σφίσι] γίγνηται πείσειν τε οξεσθαι και Πισσούθνην ώστε ξυμπολεμείν. ὁ δὲ οὐδὲ ταῦτα ξνεδέγετο, άλλα το πλείστον της γνώμης είγεν, ξπειδή της Μυτιλήνης ὑστερήκει, ὅτι τάχιστα τῆ Πελοποννήσω πάλιν 32 προσμίζαι. Άρας δὲ ἐχ τοῦ Ἐμβάτου παρέπλει καὶ προσχών Μυοννήσω τη Τηίων τους αλγμαλώτους ους κατά πλούν ελήφει απέσφαξε τούς πολλούς, και ές την Έφεσον καθορμισαμένου αὐτοῦ Σαμίων τῶν ἐξ Αναίων ἀφιχόμενοι πρέσβεις έλεγον οὐ καλῶς τὴν Ελλάδα έλευθεροῦν αὐτόν, εἰ ανδρας διέφθειρεν ούτε χείρας ανταιρομένους ούτε πολεμίους, Αθηναίων δε ύπ' ανάγχης ξυμμάχους εξ τε μή παύσεται, όλίγους μέν αὐτὸν τῶν έχθοῶν ἐς φιλίαν προσάξεσθαι, πολύ 2 δε πλείους των φίλων πολεμίους έξειν. και ὁ μεν επείσθη τε και Χίων ἄνδρας δσους είχεν έτι ἀφηκε και των άλλων τινάς δρώντες γάρ τας ναύς οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἔφευνον, άλλα προσεχώρουν μαλλον ώς Αττικαίς και έλπίδα οὐδὲ τὴν

<sup>1)</sup> Ueber die kritischen Schwierigkeiten s. die Note.

zur See ganz besonders, wo jene gar nicht glauben daß sich ihnen einer seindlich nahen könne, und wo gerade unsere Stärke ist; wahrssicheinlich wird aber auch ihr Fußvolk wie nach gewonnenem Siege sorgloser in den Häusern zerstreut sein. Wenn wir nun plödlich und bei Nacht sie überstelen, so glaube ich könnten wir in Bersbindung mit denen drinnen, wenn doch noch mancher uns Wohlzgesinnte übrig ist, der Dinge Meister werden. Und laßt uns nicht zurückbeben vor der Gefahr, überzeugt daß nichts Anderes das Ueberraschende im Kriege ist als ein solcher Fall, den ein Feldherr, um am meisten Ersolge zu haben, dei sich selbst verhüten und bei bessen Wahrnehmung auf Seiten des Keindes er angreisen muß."

So fprach biefer, ohne jeboch ben Alfibas ju überzeugen. 31 Einige Antere aber von ben Flüchtlingen aus Jonien und bie mits fahrenben Lesbier forderten ibn auf, ba er biefe Gefahr icheue. eine ber Jonischen Stabte an fich zu bringen ober bas Meolische Ryme, bamit fie von einer Stadt als Stukpunkt aus Sonien jum Abfall brachten (bagu fei aber hoffnung; benn Niemanbem fei ihre Anfunft unerwunfcht) und biefe größte Ginnahme ben Athe nern abschnitten und biefelben jugleich, wenn fie bann blodirten, Gelbausgaben zu machen hatten; auch glaubten fie ben Biffuthnes 2 ebenfalls jur Theilnahme am Rriege bewegen ju fonnen. Er gieng aber auch hierauf nicht ein, fonbern neigte fich am meiften zu bem Entichluffe, ba er fur Mptilene einmal ju fpat gefommen fei, fo fchnell als möglich ben Beloponnes wieber zu erreichen. Er brach 32 nun von Embaton auf und fuhr lange ber Rufte bin ; und nachs bem er bei Monnefos auf Teos gelandet, ichlachtete er bie meiften ber auf ber Kahrt gemachten Gefangenen. Als er bann nach Erbefos por Anter gegangen mar, famen Gefanbte ber Samier aus Unag und fagten, er befreie Bellas nicht auf die rechte Art, wenn er Manner tobte, bie weber eine Sand gegen ihn erhoben noch Reinbe maren, fondern nothgebrungen Athens Bunbesgenoffen; und wenn er bas nicht einstelle, fo werbe er wenige feiner Reinde gur Freundfchaft befehren, befto mehr feiner Freunde aber zu Reinben befommen. Da ließ er fich bebeuten und gab bie Chier welche er 2 noch hatte frei, sowie einige Andere; benn wenn bie Menschen bie Schiffe faben, floben fie nicht, fonbern fchloffen fich ihnen vielmehr als vermeintlichen Attifchen an und batten nicht bie geringfte Ahnung Thufobides. III.

ἐλαχίστην είχον μή ποτε Αθηναίων τῆς θαλάσσης χρατούντων ναῦς Πελοποννησίων εἰς Ἰωνίαν παραβαλείν.

Απὸ δὲ τῆς Ἐφέσου ὁ Αλκίδας ἔπλει κατὰ τάγος καὶ 22 φυγήν ξποιείτο. ὤφθη γάρ ὑπὸ τῆς Σαλαμινίας καὶ Παράλου έτι περί Κλάρον 1) όρμων (αί δ' ἀπ' Αθηνων έτυγον πλέουσαι), και δεδιώς την δίωξιν ξπλει διά του πελάγους ώς γη έχούσιος οὐ σχήσων άλλη η Πελοποννήσω. τῷ δὲ Πάγητι και τοῖς Αθηναίοις ήλθε μέν και ἀπὸ τῆς Ἐρυθραίας 2 άγγελία, άφικνείτο δε και πανταχόθεν άτειχίστου γάρ ούσης της 'Ιωνίας μέγα τὸ δέος έγένετο μη παραπλέοντες οἱ Πελοποννήσιοι, εί και ως μη διενοούντο μένειν, πορθώσιν αμα προσπίπτοντες τὰς πόλεις. αὐτάγγελοι δ' αὐτὸν ἰδοῦσαι 3 εν τη Κλάρω ή τε Πάραλος και ή Σαλαμινία ξωρασαν. ὁ δὲ ύπο σπουδής εποιείτο την δίωξιν· και μέχρι μεν Πάτμου2) της νήσου επεδίωξεν, ώς δ' οὐκέτι εν καταλήψει εφαίνετο, ξπανεγώρει. κέρδος δὲ ἐνόμισεν, ἐπειδή οὐ μετεώροις περιέτυχεν, ότι οὐδαμοῦ ξγκαταληφθεῖσαι ήναγκάσθησαν στρατόπεδον3) ποιείσθαι και φυλακήν σφίσι και ξφόρμησιν πα-\$4 ρασχείν. Παραπλέων δὲ πάλιν ἔσχε καὶ ἐς Νότιον τὸ Κολοφωνίων, οξ κατώκηντο Κολοφώνιοι της άνω πόλεως · ξαλωχυίας ὑπὸ Ἰταμάγους καὶ τῶν βαρβάρων κατὰ στάσιν ιδία\*) ἐπαχθέντων· ἐάλω δὲ μάλιστα αὕτη ὅτε ἡ δευτέρα 2 Πελοποννησίων ξσβολή ές την Αττικήν ξγίγνετο. Εν οὖν τῷ Νοτίω οἱ καταφυνόντες καὶ κατοικήσαντες αὐτόθι αὐθις στασιάσαντες, οί μεν παρά Πισσούθνου επιχούρους Άρχάδων τε χαι των βαρβάρων ξπαγόμενοι έν διατειγίσματι είγον και των έκ της άνω πόλεως Κολοφωνίων οι μηδίσαντες ξυνεσελθόντες επολίτευον, οι δε ύπεξελθόντες τούτους καλ 3 όντες φυγάδες τὸν Πάχητα ἐπάγονται. ὁ δὲ προκαλεσάμενος ές λόγους Ίππίαν τὸν έν τῷ διατειχίσματι Αρχάδων ἄρχοντα, ώστε ην μηδέν ἀρέσκον λέγη, πάλιν αὐτὸν καταστήσειν ές τὸ τεῖχος σῶν καὶ ὑγιᾶ, ὁ μὲν ἐξῆλθε παρ' αὐ-

<sup>1)</sup> pı b "Ικαζον und nachher 'Ικάρφ nach Poppo's früherer Conj., die er in der 2ten Ausgabe selbst aufgibt.

<sup>2)</sup> Fast alle Hdschrr. und die Vulg. Λάτμου, aber eine Insel dieses Namens kommt sonst nirgends vor.

<sup>2)</sup> Die Hdschr., ausser vier oder fünf guten, und die Vulgate στρατόπεδόν τε, kaum angemessen; p1 a στρατόπεδόν [τε].

bavon baß, ba Athen bas Meer beherrschte, jemals Beloponnefische Schiffe nach Jonien übersehen wurden.

Bon Ephefos aber fegelte Alfibas eilig ab und begab fich auf 33 bie Wlucht; er ward namlich, als er noch bei Rlarps lag, von ber Salaminia und ber Baralos (biefe waren gerabe von Athen unterwegs) gefeben, und bie Berfolgung fürchtent fegelte er mitten burch bas Deer, um freiwillig an feinem anderen ganbe angulegen als am Beloponnes. Dem Baches aber und ben Athenern fam awar auch von Erpthra Rachricht, es gieng ihnen aber auch von allen Seiten folche ju; benn ba Jonien feine befestigten Stabte 2 batte, fo mar bie Beforanif groß bag bie Belovonneffer, wenn fie auch begungeachtet nicht zu bleiben beabsichtigten, boch auf einer Ruftenfahrt zugleich bie Stabte überfallen und plunbern mochten. Rachbem jene nun die Baralos und bie Salaminia gefeben hatten, überbrachten fie felbft bie Delbung bavon. Baches aber ftellte eifrig 3 bie Berfolgung an; und bis jur Infel Batmos fente er nach. als aber bas Einholen nicht mehr moglich ichien, fehrte er wieber um. Er hielt es aber. ba er fie nicht auf bobem Reere getroffen batte. für einen Gewinn bag fie nirgends eingeholt eine fefte Bofition qu nehmen und ihm eine Bewachung und Blodabe ju verurfachen genothigt wurben. Als er nun wieder langs ber Rufte binfuhr, 34 landete er auch in ber Rolophonischen Stadt Rotion, mo fich Ros lophonier niebergelaffen hatten, als bie lanbeinwarts gelegene Stabt von dem Itamanes und ben in einem Barteifampfe einseitig berbeigerufenen Barbaren eingenommen mar; fie marb aber ungefähr eingenommen, ale ber zweite Ginfall ber Beloponnefier in Attita ftattfand. In Notion hatten nun die babin Geflüchteten und bas 2 felbft Angefiedelten fich abermals entzweit, und die Ginen hatten vom Biffuthnes Arfabifche und barbarifche Solbner herbeigezogen, Die fie in einer Weste batten, sowie auch von ben Rolophoniern aus ber oberen Stadt bie Medisch : Befinnten miteingezogen waren und ale Burger bafelbit lebten, Die Anderen aber maren bor biefen entwichen und riefen ale Mlüchtlinge ben Baches berbei. Diefer 3 forberte nun ben Sippige, ben Anführer ber in ber Fefte liegenben Artader, ju einer Besprechung auf, unter ber Bufage ihn, wenn ibm feine Borfcblage nicht gefielen, unverfehrt und gefund wieber

<sup>4)</sup> Sog ak nach Krügers Conj., vergl. 3, 2, 2. b p mit den Hdschrr.

τόν, ὁ δ' ἐκεῖνον μὲν ἐν φυλακῆ ἀδέσμφ είχεν, αὐτὸς δὲ προσβαλών τῷ τειχίσματι ἐξαπιναίως καὶ οὐ προσδεχομένων αἰρεῖ, τούς τε Ἀρκάδας καὶ τῶν βαρβάρων ὅσοι ἐνῆσαν ἐσακρθείρει καὶ τὸν Ἱππίαν ὕστερον ἐσαγαγών ὥσπερ ἐσπείσατο, ἐπειδὴ ἔνδον ἢν, ξυλλαμβάνει καὶ κατατοξεύει. Κολοφωνίοις δὲ Νότιον παραδίδωσι πλὴν τῶν μηδισάντων. καὶ ὕστερον Ἀθηναῖοι οἰκιστὰς πέμψαντες κατὰ τοὺς ἑαυτῶν νόμους κατῷκισαν τὸ Νότιον, ξυναγαγόντες πάντας ἐκ τῶν πόλεων, εἴ πού τις ἢν Κολοφωνίων.

35 'Ο δὲ Πάχης ἀφικόμενος ἐς τὴν Μυτιλήνην τήν τε Πύρραν καὶ Ἐρεσον παρεστήσατο, καὶ Σάλαιθον λαβὼν ἐν τῆ πόλει τὸν Λακεδαιμόνιον κεκρυμμένον ἀποπέμπει ἐς τὰς Αθήνας καὶ τοὺς ἐκ τῆς Τενέδου Μυτιληναίων ἄνδρας ἄμα οῦς κατέθετο καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτῷ αἴτιος ἐδόκει εἰναι τῆς ἀποστάσεως ἀποπέμπει δὲ καὶ τῆς στρατιᾶς τὸ πλέον. τοῖς δὲ λοιποῖς ὑπομένων καθιστατο τὰ περὶ τὴν Μυτιλήνην καὶ τὴν ἄλλην Λέσβον ἢ αὐτῷ ἐδόκει.

Αφικομένων δε των ανδρών και του Σαλαίθου οι Αθηγαΐοι τὸν μέν Σάλαιθον εὐθὺς ἀπέχτειναν, ἔστιν ἃ παρεγόμενον τά τ' άλλα και άπὸ Πλαταιῶν (ἔτι γὰρ ἐπολιορχοῦντο) 2 απάξειν Πελοποννησίους περί δε των ανδρων γνώμας ξποιούντο, και ύπο δργής ξθοξεν αύτοις ού τους παρόντας μόνον αποκτείναι, αλλά και τούς απαντας Μυτιληναίους . οσοι ήβωσι, παϊδας δὲ καὶ γυναϊκας ἀνδραποδίσαι, ἐπικαλούντες τήν τε άλλην απόστασιν ότι οὐκ αργόμενοι ώσπερ οί ἄλλοι ἐποιήσαντο, και προσξυνεβάλετο 2) οὐκ ἐλάχιστον της δομής αι Πελοποννησίων νήες ες Ιωνίαν εχείνοις βοηθοί 3 τολμήσασαι παρακινδυνεύσαι. οὐ γὰρ ἀπὸ βρακείας διανοίας ξδόχουν την απόστασιν ποιήσασθαι. πεμπουσιν οθν τοιήση ώς Πάχητα ἄγγελον τῶν δεδογμένων, κατὰ τάχος κελεύοντες διαγρήσασθαι Μυτιληναίους και τῆ ύστεραία μετάνοιά τις εύθυς ήν αὐτοῖς καὶ ἀναλογισμός ώμον το βούλευμα καὶ μέγα εγνώσθαι, πόλιν όλην διαφθείραι μάλλον ή οὐ τοὺς 4 αλτίους. ώς δ' ήσθοντο τοῦτο τῶν Μυτιληναίων οἱ παρόν-

<sup>2)</sup> So p<sub>1</sub> b g a mit den besten Hdschrr., p<sub>2</sub> mit einigen Hdschrr. προσξυνεβάλοντο, k mit der Vulg. ohne handschriftliche Auctorität προσξυνελάβοντο. S. die Note.

in die Feste zu bringen, und jener kam zu ihm heraus — da beshält er ihn in milbem Gewahrsam zurud, greist selbst ploglich und unerwartet die Feste an, nimmt sie ein und tödtet die Arkader und Barbaren so viele darin waren; und den Hippias bringt er später, 4 wie er versprochen hatte, wieder hinein, läßt ihn aber, als er drinnen ist, ergreisen und niederschießen. Den Kolophoniern aber, mit Ausschluß der Medisch Sesinnten, übergibt er Rotion. Und später schiedten die Athener Gründer einer Kolonie dahin und richsteten Rotion als Niederlassung nach ihren Gesesen ein, nachdem sie, wenn irgendwo einer der Kolophonier war, Alle aus den Städten zusammengesübrt hatten.

Nach Mytilene zurückgefehrt unterwarf sich Baches Byrrha 35 und Eresos, und ba er bes Lakedamonier Salathos ber in der Stadt verstedt war habhaft geworden, sendet er ihn nach Athen nebst ben Rytilenaern aus Tenedos welche er dorthin gebracht hatte, und wer sonst ihm Urheber des Absalls zu sein schien; auch vom Geere sendet er den größeren Theil fort. Wit den Uebrigen aber zurückbleibend gestaltete er die Berhältnisse in Nytilene und Lesbos überhaupt wie es ihm gut dunkte.

Als nun jene Manner und Salathos angekommen waren, 36 todteten bie Athener ben Salathos fofort, obwohl er mancherlei verfprach, unter Anderem bag er von Blataa (benn es warb noch immer belagert) die Belovonneffer abziehen wolle: wegen ber Uebri- 2 gen aber berathichlagten fie und beichloffen aus Erbitterung, nur bie Anwesenden, sondern auch bie gesammten Detilenger bie mannbar feien zu tobten. Beiber und Rinder aber zu Sclaven gu machen, indem fie ihnen theils ben Abfall überhaupt gum Berbreden anrechneten, weil fie ibn, nicht wie bie Uebrigen in Abbangigfeit gehalten, gemacht hatten, theils trug auch ber Umftand nicht bas Wenigfte zu ber Aufregung bei bag bie Beloponnefifche Rlotte ibnen zu Gulfe nach Jonien überzuseten gewagt hatte; benn nun 3 fcbienen fie nicht in Folge eines ploglichen Entschluffes ben Abfall gemacht zu haben. Gie fenden alfo eine Triere gum Baches als Neberbringerin ber Beschluffe, mit bem Befehl eiligft bie Mptile: naer zu vernichten. Um folgenden Tage aber ftellte fich ihnen fvaleich Reue und bie Ermagung ein bag ber gefaßte Beschluß, eine gange Stadt und nicht vielmehr bie Schulbigen gu vernichten, wilb und entfeslich fei. Als aber bies bie anwesenden Befandten ber 4

τες πρέσβεις και οι αὐτοῖς τῶν Αθηναίων ξυμπράσσοντες, παρεσκεύασαν τοὺς ἐν τέλει ῶστε αὐθις γνώμας προθείναι και ἔπεισαν ὁἄον, διότι και ἐκείνοις ἔνδηλον ἢν βουλόμενον τὸ πλέον τῶν πολιτῶν αὐθις τινας σφίσιν ἀποδοῦναι βουδεύσασθαι. καταστάσης δ' εὐθὺς ἔκκλησίας ἄλλαι τε γνῶμαι ἀφ' ἐκάστων ἐλέγοντο και Κλέων ὁ Κλεαινέτου, ὅσπερ και τὴν προτέραν ἐνενικήκει ὥστε ἀποκτεῖναι, ὧν και ἔς τὰ ἄλλα βιαιότατος τῶν πολιτῶν τῷ τε δήμφ παρὰ πολὺ ἐν τῷ τότε πιθανώτατος, παρελθών αὐθις ἔλεγε τοιάδε.

,,Πολλάκις μεν ήδη έγωγε και άλλοτε έγνων δημοκοατίαν 37 ότι αδύνατόν έστιν έτερων άρχειν, μάλιστα δ' έν τη νῦν ύμετέρα περί Μυτιληναίων μεταμελεία. διά γάρ το καθ' πιιέραν άδεες και άνεπιβούλευτον πρός άλλήλους και ές τούς 2 ξυμμάγους τὸ αὐτὸ έγετε, καὶ ὅ τι ἄν ἢ λόγω πεισθέντες ύπ' αὐτῶν ἀμάρτητε η οίκτω ἐνδῶτε, οὐκ ἐπικινδύνως ἡγεῖσθε ες ύμας και ούκ ες την των ξυμμάχων χάριν μαλακίζεσθαι, οὐ σχοποῦντες ὅτι τυραννίδα ἔχετε τὴν ἀρχὴν καὶ πρός ξπιβουλεύοντας αὐτούς καὶ ἄκοντας ἀρχομένους ). οὐκ εξ ων αν χαριζησθε βλαπτόμενοι αὐτοὶ ακροώνται ύμων, άλλ' έξ ών αν τσχύι μαλλον η τη ξαείνων εύνοία περιγέ-3 νησθε. πάντων δε δεινότατον εί βέβαιον ήμιν μηδεν καθεστήξει ών αν δόξη πέρι, μηδε γνωσόμεθα ότι χείροσι νόμοις αχινήτοις γρωμένη πόλις χρείσσων έστιν ή χαλώς έγουσιν άχύροις, άμαθία τε μετά σωφροσύνης ώφελιμώτερον ή δεξιότης μετά ακολασίας, οι τε φαυλότεροι των ανθρώπων πρός τούς ξυνετωτέρους ώς έπλ το πλείον αμεινον ολκούσι τας 4 πόλεις. οι μέν γὰρ τῶν τε νόμων σοφώτεροι βούλονται φαίνεσθαι των τε άελ λεγομένων ές τὸ ποινόν περιγίγνεσθαι, ώς εν άλλοις μείζοσιν ούκ αν δηλώσαντες την γνώμην, και έκ του τοιούτου τὰ πολλά σφάλλουσι τὰς πόλεις. 5 οί δ' απιστούντες τη έξ2) έαυτών ξυνέσει αμαθέστεροι μέν

<sup>1)</sup> b k p2 of oux gegen fast alle Hdschrr., p1 g a [of] oux. S. die Note.

<sup>2)</sup> p<sub>1</sub> h τῆ ἐαυτῶν mit mehreren Hdschrr., p<sub>2</sub> k τῆ [ἐξ] ἐαυτῶν. Der gewähltere Ausdruck mit der Präposition (vergl. 2, 39, 1 τῷ ἀφ' ἡμῶν εὖψύχω) ist wohl für ächt zu halten; doch ist vielleicht ἐξ αὐτῶν zu lesen, da mehrere Hdschrr. αὐτῶν haben.

Mytilender und die sie unterstügenden Athener merkten, bearbeiteten sie die Behörden daß sie noch einmal eine Berathung anordneten; und sie bewogen sie um so leichter dazu, als es auch diesen klar war daß die Mehrzahl der Burger wünschte, man möge eine zweite Berathung gestatten. Als nun sogleich eine Bolksversammlung zu: 5 sammengetreten war, wurden theils andere Ansichten von den Einzelnen ausgesprochen, theils trat auch Kleon, des Kleanetos Sohn, derselbe welcher den früheren Beschluß, sie zu tödten, durchgesett hatte, ein Mann der auch in den übrigen Beziehungen der gewaltsthätigste unter allen Bürgern war und damals bei weitem am meissten das Bertrauen des Bolkes genoß, wiederum auf und sprach also.

"Schon oft zwar erkannte ich auch fonft bag eine Demokratie 37 unfabig ift über Unbere ju berrichen, am meiften aber an eurer jetigen Reue in Bezug auf Die Mbtilenger. Denn wegen eurer Unbeforgtheit und Arglofigfeit im taglichen Berfehr mit einander begt ihr biefelbe auch gegen bie Berbundeten, und ihr bebenfet 2 nicht bag, fo oft ihr entweder burch Borte von ihnen überrebet fehlet ober aus Mitleiben nachgebet, biefe Beichheit, ohne euch ben Dant ber Bunbesgenoffen zu erwerben, gefährlich fur euch ift, ba ihr nicht ermaget bag bie Berrichaft welche ihr befitt eine Gewaltberrichaft ift und geubt wird gegen Menschen bie euch nachstellen und nur widerstrebend fich beherrichen laffen : benn nicht nach Daggabe beffen mas ihr ihnen ju eurem eigenen Schaben an Boblthaten erweiset gehorchen fie euch, fondern bemgemaß bag ihr mehr burch Macht als burch ihr Boblwollen Die Oberhand behaltet. Am allergefährlichften aber ift es, wenn une nichts mehr von 3 bem worüber wir Beschluß gefaßt feststehn wird und wir nicht erfennen werden bag ein Staat mit ichlechten, aber unantaftbaren Befeten beffer baran ift als mit auten, aber nicht befolgten, und Bilbungsmangel bei Befcheibenheit heilfamer ift als Intelligens bei Bugellofigfeit, und bie ichlichteren Denichen in Bergleich ju ben einfichtevolleren in ber Regel beffer ihre Staaten regieren. Denn 4 biefe wollen immer weifer fein ale bie Befete und bie gum Gemeinwohl abgegebenen Meinungen beherrichen, ale ob es feine bedeutenderen Anlaffe gabe ihre Ginficht ju zeigen, und burch folches Berfahren richten fie mehrentheils die Staaten ju Grunde; Die aber 5 ihrer eigenen Ginficht mißtrauen, befcheiben fich unweifer gu fein

τῶν νόμων ἀξιοῦσιν είναι, ἀδυνατώτεροι δὲ τοῦ καλῶς εἰπόντος μέμψασθαι λόγον, κριταὶ δὲ ὄντες ἀπὸ τοῦ ἴσου
μᾶλλον ἢ ἀγωνισταὶ ὀρθοῦνται τὰ πλείω. ῶς¹) οὖν χρὴ
καὶ ἡμᾶς ποιοῦντας μὴ δεινότητι καὶ ξυνέσεως ἀγῶνι ἐπαιρομένους παρὰ δόξαν τῷ ὑμετέρῳ πλήθει παραινεὶν.

,, Έγω μέν ουν ὁ αὐτός είμι τῆ γνώμη και θαυμάζω μέν των προθέντων αύθις περί Μυτιληναίων λέγειν καί γρόνου διατριβήν ξαποιησάντων, δ ξστι πρός των ήδικηκότων μαλλον (ὁ νὰρ παθών τῷ δράσαντι ἀμβλυτέρα τῆ ὀργή έπεξέργεται, αμύνασθαι δε τῷ παθεῖν ὅτι ἐγνυτάτω κείμενον αντίπαλον ον μάλιστα την τιμωρίαν αναλαμβάνει), 2 θαυμάζω δε και δστις έσται ο άντερων και άξιώσων άποφαίνειν τὰς μέν Μυτιληναίων ἀδικίας ἡμιν ωφελίμους οὔσας, τας δ' ήμετέρας ξυμφοράς 2) τοῖς ξυμμάχοις βλάβας καθισταμένας. και δήλον ετι ή τῷ λέγειν πιστεύσας τὸ πάνυ δοχούν ανταποφήναι ώς ούκ έγνωσται αγωνίσαιτ' αν, ή κέρδει ξπαιρόμενος τὸ εὐπρεπές τοῦ λόγου ξκπονήσας παρά-3 γειν πειράσεται. ή δε πόλις έκ των τοιωνδε αγώνων τα μέν άθλα έτέροις δίδωσιν, αὐτή δὲ τοὺς χινδύνους ἀναφέρει. αίτιοι δ' ύμεις κακώς άγωνοθετούντες, οίτινες είώθατε θεαταί μέν των λόγων γίγνεσθαι, απροαταί δε των ξογων, τὰ μέν μέλλοντα ἔργα ἀπὸ τῶν εὖ εἰπόντων σχοποῦντες ὡς δυνατά γίγνεσθαι, τὰ δὲ πεπραγμένα ἤδη, οὐ τὸ δρασθὲν πιστότερον όψει λαβόντες η τὸ ακουσθέν, από των λόνω 4 καλώς Επιτιμησάντων και μετά καινότητος μέν λόγου άπατᾶσθαι ἄριστοι, μετὰ δεδοχιμασμένου δὲ μὴ ξυνέπεσθαι έθέλειν, δούλοι όντες των αξί ατόπων, ύπερόπται δὲ των είωθότων, και μάλιστα μέν αὐτὸς είπεῖν ἕκαστος βουλόμενος δύνασθαι, εί δὲ μή, ἀνταγωνιζόμενοι τοῖς τοιαῦτα λέ-5 γουσι μή υστεροι ακολουθήσαι δοκείν τη γνώμη, όξεως δε τι λέγοντος προεπαινέσαι και προαισθέσθαι τε πρόθυμοι

<sup>1)</sup> g mit der Vulg. und fast allen Hdschrr. ώς, davor ein Komma setzend, mit Fritzsch. ad Luc. p. 199. Wegen ως οὖν verweist Poppo auf Heindorf zum Protag. § 44. Bornem. zu Xen. Memor. 3, 1, 4; Krüger auf seine Gramm. § 25, 10. A. 6.

<sup>2)</sup> p schiebt nach ξυμφοράς mit zwei Hdschrr. [οὐ] ein, k τὰ δ' ἡμέτερα ξύμφορα nach eigener Conj. S. die Note.

als die Gesetze und unfähiger bes trefflichen Redners Wort zu tas bein, und indem sie vielmehr unparteissche Beurtheiler als Wettkämpfer sind, haben sie die größeren Erfolge. So nun mussen auch wir handeln und nicht durch unsere Redesertigkeit und durch den Wettkampf der Klugheit angespornt dem Bolke gegen eigene Ueberzeugung Rath ertheilen.

"3d nun meinestheils bin noch berfelbe in meiner Anficht 38 und wundere mich über bie welche noch einmal über bie Dhtilenaer zu reben angeordnet und fomit eine Bergogerung veranlaßt haben. was mehr ben Schulbigen gunftig ift (benn fo verfährt ber Beleibigte gegen ben Thater mit abgeftumpfterem Borne. wenn bagegen bie Rache ber Beleibigung fo nabe als möglich folgt, ubt fie als entsprechenbe Bergeltung am ftrengften bie Strafe aus), ich 2 wundere mich aber auch über jeben ber bagegen fprechen und fich getrauen wird zu beweifen bag bie Berbrechen ber Mutilenaer uns nutlich find und unfere Unfalle fich ben Bunbesgenoffen ale Nach-Und offenbar mußte er entweber, auf feine Rebes theile ermeisen. aabe vertrauend, fich anstrengen zu beweisen bag bas allaemein Unerfannte nicht als foldes angenommen ift, ober er wirb, von Bewinnsucht getrieben, euch burch eine ichon flingende Rebe bie er ausgearbeitet hat ju verführen fuchen. Bei folchen Bettfampfen 3 aber gibt ber Staat bie Rampfpreise Anberen, felbft aber nimmt er bie Befahren auf fich. Die Urfache aber bavon feib ibr, inbem ihr bie Rampfordnung ichlecht handhabt, die ihr gewohnt feib Bufchauer ber Borte und Gorer ber Thaten au fein, Die funftigen Thaten mit ben Augen ber geschickt Rebenben als ausführbar, bas ichon Bollbrachte aber, inbem ihr bas Gethane auf bas Beugnif eures Gefichts nicht fur guverlaffiger annehmt als bas Behorte, mit ben Augen ber mit Worten es geschickt Tabelnben betrachtet, und por: 4 trefflich geeignet bei Reuheit ber Darftellung getäuscht zu werben. nicht aber bei einem bewährten Bortrage willig zu folgen. Sclaven jedes Abenteuerlichen und Berachter bes Gewohnten. Menichen von benen jeter am liebsten felbft reben zu fonnen municht und bie, wenn bas nicht angeht, mit ben Soldes Bortragenben wetteifernb babin ftreben nicht ben Schein zu haben, ale folgten fie erft bintennach mit ihrer Ginficht, fontern ale hatten fie, wenn Jemand 5 Etwas icharffinnig fagt, es icon vorher gebilligt, Denichen bie fich Muhe geben bas mas man fagt vorherzumerfen und trage find

[είναι]') τὰ λεγόμενα χαλ προνοῆσαι βραδεῖς τὰ ἐξ αὐτῶν ἀποβησόμενα· ζητοῦντές τε ἄλλο τι, ὡς εἰπεῖν, ἢ ἐν οἰς ζῶμεν, φρονοῦντες δὲ οὐδὲ περλ τῶν παρόντων ἰχανῶς· ἀπλῶς τε ἀχοῆς ἡδονῆ ἡσσώμενοι χαλ σοφιστῶν θεαταῖς ἐοικότες χαθημένοις μᾶλλον ἢ περλ πόλεως βουλευομένοις.

.. Ων ένω πειρωμένος αποτρέπειν ύμας αποφαίνω Μυτιληναίους μάλιστα δή μίαν πόλιν ήδικηκότας ύμας. Εγώ γάρ, οξτινές μέν μη δυνατοί φέρειν την υμετέραν άρχην η οίτινες ύπὸ τῶν πολεμίων ἀναγχασθέντες ἀπέστησαν. Συγ-2 γνώμην έχω· νήσον δε οίτινες έχοντες μετά τειχών και κατά θάλασσαν μόνον φοβούμενοι τοὺς ἡμετέρους πολεμίους, έν ω και αύτοι τριήρων παρασκευή ούκ αφρακτοι ήσαν πρός αὐτούς, αὐτόνομοί τε οἰχοῦντες καὶ τιμώμενοι ἐς τὰ πρώτα ύφ' ήμῶν τοιαῦτα εἰργάσαντο, τί ἄλλο οὖτοι ἢ ἐπεβούλευσαν τε χαι ξπανέστησαν μαλλον ή απέστησαν (απόστασις μέν νε τῶν βίαιον τι πασχόντων ἐστίν), ἐζήτησάν τε μετὰ τῶν 3πολεμιωτάτων ήμας στάντες διαφθείραι; χαίτοι δεινότερόν έστιν ή εί καθ' αύτους δύναμιν κτώμενοι άντεπολέμησαν. παράδειγμα δε αὐτοῖς οὕτε αἱ τῶν πέλας ξυμφοραὶ εγένοντο, οσοι αποστάντες ήδη ήμων έχειραθησαν, ούτε ή παροῦσα εὐδαιμονία παρέσχεν όχνον μὴ έλθεῖν ἐς τὰ δεινά. γενόμενοι δε πρός το μέλλον θρασείς και ελπίσαντες μαπρότερα μέν της δυνάμεως, ελάσσω δε της βουλήσεως, πόλεμον ήραντο, λοχύν άξιώσαντες τοῦ δικαίου προθείναι 4 εν ω γαρ ωήθησαν περιέσεσθαι, επέθεντο ήμιν ούκ άδικούμενοι. είωθε δε των πόλεων αίς αν μαλιστα και δι' ελαγίστου ἀπροσδόχητος εὐπραξία ἔλθη, ἐς ὕβριν τρέπειν τὰ δὲ πολλά κατά λόγον τοῖς ἀνθρώποις εὐτυχοῦντα ἀσφαλέστερα η παρά δόξαν και κακοπραγίαν, ώς είπειν, δάον απωθούν-5 ται η εὐδαιμονίαν διασώζονται. χρην δε Μυτιληναίους καλ πάλαι μηθέν διαφέροντας 2) των άλλων ύφ' ήμων τετιμήσθαι, και ούκ αν ές τόδε εξύβρισαν. πέφυκε γαο και άλλως άν-

<sup>1)</sup> So k nach Poppos Conj. Von βουλόμενος kann wohl εἶναν keinesfalls abhängig sein — man müsste denn mit Arnold annehmen, dass statt βουλόμενος etwa οἵτινες εἰώθατε vorgeschwebt habe.

<sup>2)</sup> Einige Hdschrr. διαφερόστως, von mehreren Gelehrten empfohlen, doch nicht nothwendig, s. Krügers Note.

bie Folgen beffelben vorherzuerkennen; die eine andere Welt, so zu sagen, suchen als in welcher wir leben, aber nicht einmal über das Borliegende hinlanglich klar urtheilen; die unbedingt der Luft des Hörens ergeben find und mehr unthätig dasitsenden Zuschauern der Sophisten gleichen als über das Staatswohl berathenden Männern.

"Indem ich euch bies abrugemobnen fuche, erflare ich bag bie 39 Mytilender euch bas größte Unrecht, mas ein Staat fann, jugefügt haben. Denn fur bie welche, nicht fabig unfere Berrichaft ju ertragen, ober für bie welche, vom Reinde gezwungen, abfielen habe ich Bergeihung; bie aber im Befit einer noch burch Reften 2 geschütten Infel und nur ju Baffer unfere Reinde fürchtenb, mabrend fie auch felbft burch eine Rriegsmacht von Trieren woblgefichert gegen biefelben waren, ferner in einer felbftanbigen Stellung und von une porzugemeise geehrt Solches ausführten: mas anderes thaten bie ale fie ftellten une nach und machten einen Anfall viels mehr benn einen Abfall (Abfall geht ja von ben Gewalt Leib enben aus) und fuchten, auf Die Seite unfrer Tobfeinde tretenb. une zu vernichten? Und boch ift bas arger, ale wenn fie fur fich 3 Dacht gewinnend bie Baffen gegen uns erhoben hatten. Warnung aber bienten ihnen weber bie Schicfale ihrer Nachbarn, Die bereits von une abgefallen waren und wieder unterworfen wurben, noch hat ihr gegenwärtiger Boblftand fie bedenklich gemacht fich in die Befahr ju fturgen; fonbern mit Bertrauen auf Die Bufunft erfüllt und hoffnungen, hoher als ihre Dacht, boch noch immer fleiner als ihr Bunich, begent hoben fie ben Rampf an, indem fie fich nicht entblobeten bie Bewalt bem Recht voranguftellen; benn fobald fie alaubten bag fie obfiegen wurden, griffen 4 fie, ohne verlett ju fein, une an. Diejenigen Staaten aber benen im bochften Grabe und binnen furgefter Beit unerwartetes Boblergeben ju Theil wurde pflegt baffelbe jum Uebermuth ju treiben; bie meiften Buftanbe find ficherer, wenn fie nach vernünftiger Berechnung, ale wenn fie wiber Erwarten fich fur bie Denichen gludlich gestalten; und Unglud wehren fie, fo zu fagen, leichter ab ale fie Boblftand lange bewahren. Bir batten bie Diptilenaer 5 icon langft nicht hoher ale bie Anderen ehren follen, und fie murben nicht bis zu biefem Uebermuth ausgeartet fein; benn auch fonft



θρωπος τὸ μὲν θεραπεῦον ὑπερφρονεῖν, τὸ δὲ μὴ ὑπεῖχον θαυμάζειν. πολασθήτωσαν δέ καλ νύν άξιως της άδικίας, και μή τοις μέν όλίγοις ή αίτία προστεθή, τον δέ δήμον 6 anolionte. navtes yap quiv') ye ouolus Enterto, ols y' ξξήν ώς ήμας τραπομένοις 2) γῦν πάλιν εν τη πόλει είναι. άλλά τὸν μετά τῶν όλίγων χίνδυνον ἡγησάμενοι βεβαιότερον Ευγαπέστησαν. τών τε ξυμμάγων σπέψασθε εί τοῖς τε άναγχασθείσιν ύπό των πολεμίων χαι τοίς έχουσιν άποστάσι ràs auràs limitas mooghigere, riva olegde overva où pouγεία προφάσει αποστήσεσθαι, όταν ή κατορθώσαντι έλευθί-Τρωσις ή ή σφαλέντι μηθέν παθείν ανήπεστον; ήμιν δε ποὸς έπάστην πόλιν αποπεπινθυνεύσεται τά τε γρήματα και αί ψυγαί, και τυχόντες μέν πόλιν έφθαρμένην παραλαβόντες της ξπειτα προσόδου, δι' ην Ισγύομεν, το λοιπάν στερήσεσθε, σφαλέντες δε πολεμίους πρός τοῖς ὑπάργουσιν Εξοmer, zal or ypóror tois rur zadestrizósi dei erdpois ardίστασθαι, τοῖς οἰπείοις ξυμμάχοις πολεμήσομεν.

Ο ,,Ούπουν δεί προθείναι) είπιδα ούτε λόγφ πιστήν ούτε χρήμασιν ώντιήν, ώς ευγγνώμην άμαρτείν άνθρωπένως λήφονται. άποντες μέν γάρ ούπ εβλαφαν, εἰδότες δὲ ἐπεβούλευσαν εὐγγνωμον δ' ἐστὶ τὸ ἀπούσιον. ἐγώ μὲν οὐν παὶ τότε πρώτον παὶ νῦν διαμάχομαι μὴ μεταγνώναι ὑμᾶς τὰ προδεδογμένα, μηδὲ τρισὶ τοις ἀξυμφορωτάτοις τῆ ἀρχῆ, 2 οἶπτφ παὶ ἡδονή λόγων παὶ ἐπιειπεία, ἀμαρτάνειν. ἔλεός τε γὰρ πρὸς τοὺς ὁμοίους δίπαιος ἀντιδίδοσθω παὶ μὴ πρὸς τοὺς οῦτ' ἀντοιπτιοῦντας ἐξ ἀνάγπης τε παθεστώτας ἀεὶ πολεμίους· οῖ τε τέρποντες λόγφ ὁμτορες ἔξουσι παὶ ἐν ἄἰλοις ἐλάσσοσιν ἀγώνα, παὶ μὴ ἐν ἡ μὲν πόλις βραχέα ἡσθείσα μεγάλα ζημιώσεται, αὐτολ δὲ ἐπ τοῦ εὐ εἰπεῖν τὸ παθείν βεὐ ἀντιλήψονται· παὶ ἡ ἐπιείπεια πρὸς τοὺς μελλοντας ἐπιτηδείους παὶ τὸ λοιπόν ἔσεσθαι μαὶλον δίδοται ἡ πρὸς

<sup>1)</sup> a ὑμῖν mit den meisten Handschrr.; allein es folgt sagleich ἡμᾶς.

<sup>2)</sup> So p k mit einigen, auch guten Handschrr.; die ührigen Hüscher. und Ausgg. τρεπομένοις, weniger sinngemäss.

<sup>3)</sup> So b a p2 k mit einigen der besten Helschre.: p1 g mit der Vulg. neoodeäras.

ift es ja bes Menichen Ratur ben um Bunft Bublenben zu verach: ten, ben nicht Beichenben bagegen zu bewundern. Rogen fie aber auch jest noch ihres Berbrechens murbig bestraft werben, und moge man nicht ber Minbergabl allein bie Schuld aufburben, bas Bolf bagegen freifprechen. Denn Alle baben uns ja gleichmäßig anges 6 griffen, mabrent es ihnen boch frei fant fich an une zu wenden und jest wieder in ber Stadt ju fein; aber weil fie bie mit ber Minderaabl au magende Gefahr fur ficherer hielten, fielen fie mit Und bedenket, wenn ihr gegen bie vom Reinde gezwungenen und gegen die freiwillig abfallenden Bunbesgenoffen biefelben Strafen anwenden werbet, von wem glaubt ihr bag er nicht unter einem nichtigen Bormanbe abfallen werbe, fobalb ibm entweber beim Gelingen Befreiung ober beim Diflingen fein unerfeslicher Berluft bevorfteht? Wir bagegen werben bann gegen jeben einzelnen Staat 7 unfer Gelb und unfer Leben aufs Spiel gefest haben. Und erreichen wir unferen 3med. fo werben wir ben Staat im Buftanbe ber Berftorung wieber übernehmen und ber ferneren Ginnahme. burch welche wir machtig find, funftigbin beraubt fein, miggludt es une aber, fo werden wir neue Reinde zu ben alten haben und mabrend wir ben jest ichon erflarten Reinden entgegentreten mußten, werben wir mit ben eigenen Bunbesgenoffen Rrieg führen.

"Daher muffen wir ihnen weder auf Redegewandtheit fich 40 ftubenbe noch burch Belb zu erfaufenbe Soffnung erweden baf fie Bergeibung wie fur ein Bergeben menichlicher Schwäche erhalten Denn nicht unvorfablich ichabeten fie, fonbern wiffentlich ftellten fie nach; verzeihlich ift aber nur bas Unvorfapliche. 3ch meinestheils nun fampfe jest, wie bamals querft, bafur bag ibr ben fruheren Befchlug nicht abanbert, und nicht von ben brei ber Berrichaft unzuträglichften Dingen, Mitleiben, Behagen an Reben und Milbe, euch ju Fehlern verleiten laffet. Denn Mitleiben ift 2 man perpflichtet gegen bie Gleichbenkenben ju üben, aber nicht gegen bie welche es nicht wiederuben werden und immer aus Rothmenbigfeit erflarte Feinde find; ferner bie burch bas Bort ergogenben Rebner werben auch in anderen minter wichtigen Dingen einen Tummelplat finden und mogen ibn nicht ba fuchen wo ber Staat nach fleiner Freude großes Leid erfahren, fie felbft aber burch icone Reben icone Belohnungen einernten werben; endlich bie Dilbe 3 läßt man beffer benen angebeiben welche auch funftig wohlgefinnt

τοὺς ὁμοίους1) τε καὶ οὐδὲν ἦσσον πολεμίους ὑπολειπομένους. εν δε ξυνελών λέγω· πειθόμενοι μέν εμοί τά τε δίχαια ές Μυτιληναίους και τὰ ξύμφορα αμα ποιήσετε, αλλως δὲ γνόντες τοῖς μὲν οὐ χαριεῖσθε, ὑμᾶς δὲ αὐτοὺς μᾶλλον δικαιώ-4 σεσθε. εί γαρ ούτοι δρθώς απέστησαν, ύμεζς αν ού γρεών ἄργοιτε, εὶ δὲ δὴ καὶ οὐ προσῆκον δμως ἀξιοῦτε τοῦτο δρᾶν, παρά τὸ εἰχός τοι καὶ τούσθε ξυμφόρως δεῖ κολάζεσθαι, η παύεσθαι της άργης και έκ τοῦ ακινδύνου ανδραγαθίζεσθαι. τη τε αὐτη ζημία άξιώσατε άμύνασθαι και μή άναλγητότεροι οί διαφεύνοντες των επιβουλευσάντων φανήναι, ενθυμηθέντες α είχος ην αύτους ποιήσαι χρατήσαντας υμών 2) άλλως 5 τε και προϋπάρξαντας άδικίας. μάλιστα δε οί μη ξύν προφάσει τινὰ κακῶς ποιοῦντες ἐπεξέρχονται καὶ διόλλυνται<sup>3</sup>) τον κίνδυνον ύφορωμενοι τοῦ ύπολειπομένου έχθροῦ · ὁ γὰρ μή ξὺν ἀνάγκη τι παθών χαλεπώτερος διαφυγών τοῦ ἀπὸ 6 της έσης έχθρου. μη ούν προδόται γένησθε ύμων αὐτων, γενόμενοι δ' ότι εγγύτατα τη γνώμη του πάσχειν και ώς ποὸ παντὸς αν ετιμήσασθε αὐτοὺς χειρώσασθαι, νῦν ἀνταπόδοτε μή μαλακισθέντες πρός το παρον ) αὐτίκα, μηδέ τοῦ ξπικρεμασθέντος ποτὲ δεινοῦ άμνημονοῦντες. κολάσατε δὲ ἀξίως τούτους τε καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις παράδειγμα σαφες καταστήσατε, δς αν αφιστηται, θανάτω ζημιωσόμενον. τόδε γαο ην γνωσιν, ήσσον των πολεμίων αμελήσαντες τοις ύμετέροις αὐτῶν μαχεῖσθε ξυμμάχοις."

41 Τοιαῦτα μὲν ὁ Κλέων εἶπε. μετὰ δ' αὐτὸν Διόδοτος ὁ Εὐχράτους, ὅσπερ καὶ ἐν τῆ προτέρα ἐκκλησία ἀντέλεγε μάλιστα μὴ ἀποκτεῖναι Μυτιληναίους, παρελθών καὶ τότε ἔλεγε

τοιάδε.

42 ,,Οὖτε τοὺς προθέντας τὴν διαγνώμην αὖθις περὶ Μυτιληναίων αἰτιῶμαι οὖτε τοὺς μεμφομένους μὴ πολλάχις περὶ τῶν μεγίστων βουλεύεσθαι ἐπαινῶ, νομίζω τε ) δύο τὰ ἐναντιώτατα εὐβουλία εἰναι, τάχος τε καὶ ὀργήν, ὧν τὸ

2) bι g k ἡμῶν gegen die besten Hdschrr.
 3) k klammert καὶ διόλλυνται ein; s. d. Note.

<sup>1)</sup> k klammert όμοίους τε καί ein, wohl ohne Grund. Thiersch vermuthete όμοίως τε καί.

k klammert παρόν ein, das Poppo hiulänglich rechtfertigt.
 b g a k mit der Vulg. δέ gegen die besten Hdschrr.

fein werben als benen bie fich gleich bleiben und nicht weniger als Keinde verharren. Aufammenfaffent aber fage ich bas Gine: folgt ihr mir, fo werbet ihr jugleich bas Gerechte gegen bie Drtilenaer und bas euch Butragliche thun, beschließt ihr aber anders, fo werbet ihr, ohne ben Dank jener euch ju verbienen, euch felbft vielmehr verurtheilen. Denn wenn jene mit Recht abgefallen finb. 4 fo murbet ihr ohne Befugnig herrichen. Wenn ihr aber, wiewohl ohne Berechtigung, boch ju berrichen verlangt, fo mußt ihr gegen bie Billigfeit auch jene, wie es portheilhaft ift, bestrafen, ober bie Berrichaft aufgeben und in gefahrlofer Rube ben Biebermann fvielen. Alfo entschließt euch fie mit berfelben Strafe zu guchtigen und euch, die ihr ber Gefahr entronnen feib, nicht unempfindlicher gu zeigen als bie welche euch nachstellten, bedenfend mas fie mahr= icheinlicher Beife gethan haben wurden, wenn fie euch beffegt hatten. jumal ba fie ben Unfang bes Unrechts gemacht. Am weiteften aber 5 geben biejenigen bie ohne Grund Jemanden migbanbeln, und fie fonnen es nicht ertragen bie von bem übrig gelaffenen Feinde bros benbe Gefahr ju fürchten; benn ber ohne Roth Beleibigte ift, wenn er bavon fam, erbitterter ale ber gleich foulbige Reinb. Berbet baber nicht Berrather an euch felbft, fonbern indem ihr 6 euch im Beifte in bie möglichfte Rabe bes Leibens verfest und wie ihr Alles barum gegeben haben wurdet fie ju überwältigen, vergeltet ihnen jest und laßt euch nicht erweichen burch bie Rudficht auf bas augenblicklich Borliegenbe noch vergeffet bie einft über euch schwebende Gefahr. Go ftrafet benn biefe nach Berbienft und ftellt bamit auch ben anbern Bunbesgenoffen eine beutliche Barnung auf bag mer abfällt, mit bem Tobe beftraft werben wirb. Denn wenn fie bas wiffen, fo werbet ihr weniger bie Feinbe ju vernachs lässigen brauchen um mit euern eigenen Bunbesgenoffen zu fampfen."

So fprach Rleon. Nach ihm aber trat Diobotos, bes Cufrates 41 Sohn, ber ichon in ber ersten Bersammlung vorzüglich fich bagegen erflart hatte bie Mutilenaer zu tobten auf. und fprach also.

"Weber tabele ich die welche nochmals die Beschlugnahme über 42 bie Mytilenaer vorgelegt haben, noch lobe ich die welche es mißsbilligen daß man wiederholt über die wichtigften Dinge berath, sons bern ich meine daß zwei Dinge ber Mohlberathenheit am hinderslichten sind. Eile und Leibenschaft, von benen jene mit Unverftand,

μέν μετά άνοιας φιλεί γίγνεσθαι, τό δε μετά άπαιδευσίας 2 και βραγύτητος γνώμης. τούς τε λόγους δατις διαμάγεται μη διδασχάλους των πραγμάτων γίγνεσθαι, η άξύνετός έστιν η ίδια τι αὐτῷ διαφέρει ἀξύνετος μέν, εὶ ἄλλω τινὶ ἡγεῖται περί του μελλοντος δυνατόν είναι και μή εμφανούς φράσαι, διαφέρει δ' αὐτῷ, εὶ βουλόμενός τι αἰσχρον πεῖσαι εὐ μέν είπειν ούκ αν ήγειται περί του μή καλού δύνασθαι, εὐ δέ διαβαλών έκπληξαι αν τούς τε άντερουντας και τούς άκου-3 σομέγους, γαλεπώτατοι δε και οι επί γρήμασι προσκατηγορούντες επίδειξίν τινα. 'εί μέν γάρ άμαθίαν πατητιώντο, ό μή πείσας άξυνετώτερος αν δόξας είναι ιη άδικώτερος άπεγώρει άδικίας δ' επιφερομένης πείσας τε υποπτος γίγνεται 4 καλ μή τυχών μετά άξυνεσίας καλ άδικος. ή τε πόλις οὐκ ωφελείται έν τῷ τοιῷθε. φόβω γὰρ ἀποστερείται τῶν ξυμβούλων. και πλείστ' αν ορθοίτο αδυνάτους λέγειν έγουσα τούς τοιούτους των πολιτών ελάγιστα γάρ αν πεισθείησαν δ άμαρτάνειν. γρη δε τον μεν άγαθον πολίτην μη εκφοβούντα τους αντερούντας, αλλ' από του Ισου φαίνεσθαι αμεινον λέγοντα, την δε σώφρονα πόλιν τω τε πλείστα εὐ βουλεύοντι μη προστιθέναι τιμήν, άλλα μηδ' έλασσοῦν τῆς ὑπαρχούσης, και τον μη τυχόντα γνώμης ούχ όπως ζημιούν, άλλα μηδ' άτιμάζειν. ουτω γάρ ο τε κατορθών ηκιστα αν έπι τῷ 1) έτι μειζόνων άξιοῦσθαι παρά γνώμην τι και πρός χάριν λέγοι, ο τε μή επιτυχών δρέγοιτο τῷ αὐτῷ, χαριζόμενός τι2) 48 και αὐτός, προσάγεσθαι τὸ πληθος. Ων ήμεις τάναντία δρώμεν, και προσέτι ήν τις και ύποπτεύηται κέρδους μέν ένεκα τὰ βέλτιστα δ' διως λέγειν, φθονήσαντες τῆς οὐ βεβαίου δοχήσεως των περδών την φανεράν ώφελίαν της πό-2 λεως άφαιρούμεθα. καθέστηκε δε τάγαθα άπο τοῦ εὐθέος λεγόμενα μηδέν άνυποπτότερα είναι των κακών, ώστε δείν όμοίως τόν τε τὰ δεινότατα βουλόμενον πείσαι ἀπάτη προς-

<sup>2)</sup> Alle besten Hdschrr. ἐπὶ τό, vielleicht richtig, obwohl sonst von Thuk. beim Infinitiv nicht so gebraucht.

<sup>2)</sup> k klammert ohne triftigen Grund χαριζόμενός τι ein.

biefe aber mit Bilbungelofigfeit und Schmache ber Ginfict verbunden zu sein pflegt. Und wer es hartnactig bestreitet bag bie 2 Rebe bie Echrerin bes Sanbelne fei, ber ift entweber unvernünftig ober perfonlich intereffirt babei; unvernunftig namlich, wenn er es für möglich halt burch ein anderes Mittel über bas Beporftebenbe und noch Unklare fich ju außern, perfonlich intereffirt aber, wenn er, etwas Schimpfliches ju rathen beabfichtigent, über bas nicht Rühmliche wo nicht aut reben, fo boch aut verleumben und baburch bie Begenrebner fowie bie Buborer einschuchtern zu fonnen glaubt. Am gefährlichsten aber find bie welche noch obenein Andern eine 3 Brunfrede fur Gelb Schuld geben. Denn murfen fie Unfunde vor, fo murbe ber welcher nicht überzeugt mit bem Rufe eines mehr Einfichtslofen als Unredlichen abtreten; ba aber Unredlichkeit vorgeworfen wirt, fo ericeint er, wenn er überzeugt, verbachtig, und wenn er nichts burchfest, neben ber Ginfichtelofigfeit auch unredlich. Auch ber Staat hat bei einem folden Berfahren feinen 4 Rugen; benn burch Ginschüchterung wird er ber Berather beraubt. Und er murte fich am besten fteben, wenn bie fo beschaffenen Burger fcblechte Rebner waren; benn bas Bolf wurde bann am wenigften überredet werden Rebler zu machen. Es follte aber ber gute 5 Burger nicht bie Gegenrebner einschüchternb, fonbern unter gleichen Bebingungen bas Beffere rathend guftreten, und ber vernünftige Staat follte bem ber meift gute Rathichlage gibt zwar nicht neue Ehre zutheilen, aber ihn auch in feiner erworbenen nicht fcmalern, fowie ben welcher feine Unficht nicht burchaefest nicht nur nicht beftrafen, fonbern nicht einmal verunehren. Denn bann murbe am wenigsten ber gludliche Rebner, um noch größerer Auszeichnungen gemurbigt zu werben, gegen feine Ueberzeugung und nach Bunft Etwas fagen, noch murbe ber nicht gludliche banach trachten, burch baffelbe Mittel, nämlich ebenfalls nach Gunft rebend, bas Bolf fur fich ju gewinnen. Bon alle bem thun wir bas Gegentheil, und 43 überdies wenn Jemand vertachtigt wird Bewinnes halber wenn auch noch fo gute Borfchlage zu machen, fo feben wir fcheel wegen bes unverburgten Scheines bes Bewinnes und laffen uns ben offens baren Bortheil bes Staates entgehen. Ja es ift fo weit getom= 2 men bag bas Gute, gerabe berausgefagt, um nichts unverbachtiger ift als bas Schlechte, fo baß es auf gleiche Beije fur ben welcher bas Berberblichfte annehmbar machen will nothig ift, burch Lauάγεσθαι το πλήθος και τον τα άμεινω λέγοντα ψευσάμενον πιστον γενέσθαι. μόνην τε πόλιν δια τας περινοίας εὐ ποιῆσαι εκ τοῦ προφανοῦς μὴ εξαπατήσαντα ἀδύνατον 3 ὁ γὰρ διδοὺς φανερῶς τι ἀγαθὸν ἀνθυποπτεύεται ἀφανῶς πη πλέον εξειν. χρὴ δὲ πρὸς τὰ μέγιστα και εν τῷ τοιῷδε ἀξιοῦν τι¹) ἡμᾶς περαιτέρω προνοοῦντας λέγειν ὑμῶν τῶν δι' ὀλίγου σκοπούντων, ἄλλως τε και ὑπεύθυνον τὴν παραι-(4 νεσιν ἔχοντας πρὸς ἀνεύθυνον τὴν ὑμετέραν ἀχρόασιν. εὶ γὰρ δ. τε πείσας και ὁ ἐπισπόμενος ὁμοίως ἐβλάπτοντο, σωφρονέστερον αν ἐχρίνετε νῦν δὲ πρὸς ὀργὴν ἥντινα τύχητε ἔστιν ὅτε σφαλέντες τὴν τοῦ πείσαντος μίαν γνώμην ζημιοῦτε και οὐ τὰς ὑμετέρας αὐτῶν, εὶ πολλαὶ οὐσαι ξυνεξήμαρτον.

- .. Έγω δε παρήλθον ούτε άντερων περί Μυτιληναίων ούτε κατηγορήσων. οὐ γὰρ περί τῆς ἐκείνων ἀδικίας ἡμῖν ὁ ἀγών, εί σωφρονούμεν, άλλα περί της ήμετέρας εύβουλίας. ήν τε γὰρ ἀποφήνω πάνυ ἀδικοῦντας αὐτούς, οὐ διὰ τοῦτο καὶ άποχτείναι χελεύσω, εί μη ξυμφέρον ήν τε και έχοντάς τι 2 ξυγγνώμης, έαν2), εί τῆ πόλει μὴ ἀγαθὸν φαίνοιτο. νομίζω δε περε του μελλοντος ήμας μαλλον βουλεύεσθαι ή του παρόντος. και τουτο ο μάλιστα Κλέων Ισχυρίζεται, ες το λοιπόν ξυμφέρον έσεσθαι πρός το ήσσον αφίστασθαι θάνατον ζημίαν προθείσι, και αὐτὸς περί τοῦ ές τὸ μέλλον καλώς ξγούτος άντισγυριζόμενος τάναντία γιγνώσχω. καὶ οὐκ άξιω ύμας τω εύπρεπεί του έχείνου λόγου το χρήσιμον του 3 ξμοῦ ἀπώσασθαι. δικαιότερος γὰρ ὢν αὐτοῦ ὁ λόγος πρὸς την νῦν ὑμετέραν ὀργην ἐς Μυτιληναίους τάχα ἂν ἐπισπάσαιτο ήμεις δε ού δικαζόμεθα πρός αὐτούς, ώστε των διπαίων δείν, αλλά βουλευόμεθα περί αὐτῶν, ὅπως χρησίμως ξξουσιν.
- 45 ,, Έν οὖν ταῖς πόλεσι πολλῶν θανάτου ζημία πρόκειται καὶ οὖκ ἴσων τῷδε, ἀλλ' ἐλασσόνων ἁμαρτημάτων· ὅμως δὲ τῆ
  - 1) So p2 k nach der Vermuthung von Haase und Krüger; die übrigen Ausgg. und die Hdschrr. ἀξιοῦντι, was vorzüglich wegen des attributiven Zusatzes τοιῷδε verwerslich ist.
  - 2) Eine gute Hdschr. εχοντας und η̈ν, alte übrigen und die Ausgaben εχοντες und slev; s. die Note.

ichung bas Bolf ju gewinnen, als für ben welcher bas Beffere vorschlägt, burch Lugen fich Glauben zu verschaffen. Und unfer Staat ift ber einzige bei bem es wegen feiner Ueberflugheit unmoglich ift ihm auf offenem Wege, ohne Taufdung, eine Bobltbat gu . erweifen: benn mer offen etwas Gutes barbietet wird bafur beara: 3 wohnt beimlich irgendwie Ruten ju fuchen. Es ziemt fich aber baß wir in Bezug auf bie bochften Intereffen, felbft unter folchen Umftanben, die Forberung an une machen, weiter in die Bufunft blickend zu reben ale ihr bie ihr in furger Reit erwäget, um fo mehr ba wir für unser Rathgeben verantwortlich find gegenüber euerem unverantwortlichen Buboren. Denn hatten ber Urheber eines 4 Borfchlags und ber Buftimmenbe gleichen Nachtheil, fo murbet ihr befonnener beschließen; jest aber bestraft ihr in ber erften beften Aufwallung, wenn ihr einmal Ungluck gehabt, allein bie Anficht bes Urhebers und nicht euere eigenen, wenn biefe in großer Angahl mitaeirrt baben.

"3ch aber trat auf weber um in Betreff ber Mytilender ju 44 widersprechen noch um fie anzuklagen. Denn nicht um ihre Schuld handelt es fich uns, wenn wir befonnen find, fonbern um unfere beilfame Beichlugnahme. Denn erflare ich meinerfeits bag fie febr schuldig find, fo werde ich barum nicht auch rathen fie zu tobten, wenn es nicht auträglich ift; und erflare ich anderfeits bag fie einige Entschuldigung haben, barum nicht, fie ungestraft zu laffen, wenn es fur ben Staat nicht heilfam fich zeigen follte. 3ch meine aber, unfere 2 Berathung gilt mehr ber Bufunft als ber Gegenwart. Und in bem mas Rleon gang befonbere verfichert, es werbe fur bie Rolgezeit, bamit weniger Abfalle vortamen, von guter Birtung fein, wenn ihr ben Tob als Strafe bestimmtet, bin ich, indem ich gleichfalls über bas für bie Bufunft Bweckmäßige eine Gegenverficherung ausipreche, ber entgegengesetten Deinnng. Und ich muniche bag ibr wegen ber Scheinbarfeit feiner Rebe nicht bie Ruplichfeit ber meinigen gurudweifet. Denn ba feine Rebe mehr ben Rechtspuntt 3 hervorhebt, fo mochte fie bei euerem jegigen Borne gegen bie Dhytilenaer euch leicht gewinnen; wir führen ja aber feinen Rechteftreit mit ihnen, fo bag wir bes Rechts bedurften, fonbern berathen über fie, wie fie une nuglich fein werben.

,,Es fteht nun in ben Staaten auf Bieles bie Tobesftrafe, 45 auch auf Berbrechen bie biefem nicht gleich, fonbern geringer finb;

**Ελπίδι** ξπαιρόμενοι χινδυνεύουσι, χαὶ οὐδείς πω χαταγνοὺς έαυτου μη περιέσεσθαι τω έπιβουλεύματι ηλθεν ές το δεινόν. πόλις τε ἀφισταμένη τίς πω ήσσω τη δοχήσει έγουσα την παρασχευήν 2 ή ολχείαν ή άλλων ξυμμαγία τούτο έπεγείρησε; πεσύχασί τε απαντες και ίδια και δημοσία άμαρτάνειν, και οὐκ ἔστι νόμος δστις απείρξει τούτου, έπελ διεξεληλύθασί γε δια πασών τών ζημιών οι άνθρωποι προστιθέντες, εξ πως ήσσον άδιχοίντο ύπο των κακούργων, και είκος το πάλαι των μεγίστων άδιχημώτων μαλαχωτέρας χεῖσθαι αὐτάς, παραβαινομένων δὲ τῷ γρόνω ες τὸν θάνατον αξ πολλαὶ ἀνήχουσι καὶ τοῦτο όμως 3 παραβαίνεται. ἢ τρίνυν δεινότερον τι τρύτου δέος ευρετέρν έστιν ή τόδε γε οὐδεν επίσχει, άλλ' ή μεν πενία ἀνάγκη την τόλμαν παρέχουσα, ή δ' έξουσία υβρει την πλεονεξίαν και ωρονήματι, αί δ' άλλαι ξυντυχίαι δργή των άνθρώπων, ώς έχάστη τις κατέχεται υπ' άνηκέστου τινός κοείσσονος, έξά-4 γουσιν ές τούς χινδύνους. η τε έλπις χαι ό ξοως έπι παντί. ό μεν ήγούμενος, ή δ' εφεπομένη, και ό μεν την επιβολήν έκφροντίζων, ή δε την εύπορίαν της τύχης ύποτιθείσα πλείστα βλάπτουσι, και όντα άφανη κυείσσω έστι των δρωμένων δεινών. και ή τύχη ξπ' αὐτοῖς οὐδὲν ἔλασσον ξυμβάλλεται 5 ές τὸ ξπαίρειν άδοχήτως γάρ ξστιν ότε παρισταμένη χαί έχ των υποθεεστέρων χινθυνεύειν τινά προάγει και ούχ ήσσον τας πόλεις, δοω περί των μεγίστων, έλευθερίας η άλλων άργης, και μετά πάντων έκαστος άλογίστως έπι πλέον τι αύτον 1) εδόξασεν. άπλως τε άδύνατον και πολίης εψηθείας. δστις οίεται της ανθρωπείας φύσεως δρμωμένης προθύμως τι πράξαι αποτροπήν τινα έχειν η νόμων ίσχύι η άλλω τω δεινῶ.

46 ,,Οὔχουν χοὴ οὖτε τοῦ θανάτου τῆ ζημία ὡς ἐχεγγύῳ πισιεύσαντας χεῖρον βουλεύσασθαι, οὖτε ἀνέλπιστον καταστῆσαι τοῖς ἀποστᾶσιν ὡς οὐχ ἔσται μεταγνῶναι καὶ ὅτι ἐν

<sup>1)</sup> g p2 αὐτῶν mit den besten Hdschrr., jedoch ziemlich unklar und dem wegen μετὰ πάντων ἕκαστος sehr angemessenen αὐτόν nachstehend.

bennoch von hoffnung verleitet magen fie bie Gefahr, und noch Riemand fdritt zu einem Berbrechen ber von fich felbft bie folechte Reinung gehabt hatte, er werbe mit feinem Anschlage nicht burchfommen. Und welche abfallende Stadt hat je biefen Schritt ge than, wenn fie eine ihrer Schabung nach ju geringe, fei es eigene, fei es burch Berbinbung mit anberen verftartte. Dacht batte? Sind boch Alle von Ratur fo beschaffen bag fie im Brivat : unb 2 Staateleben fich vergeben, und fein Gefet gibt es welches bas von abhalten wirb, benn bie Menfchen haben ja alle Strafen ber Reihe nach angewandt, um wo möglich weniger von ben Bofewichtern beeintrachtigt zu werben. Und mabricheinlich maren fie vor Altere fur bie größten Bergebungen milber, ba aber Uebertres tungen portamen, find mit ber Beit bie meiften bis gur Tobesftrafe geftiegen; und bies wird bennoch übertreten. Entweber muß man 3 alfo ein wirksameres Abichreckungsmittel als biefes erfinden, ober bies wenigstens hemmt nichte, fonbern es reißen - bie Armuth baburch bag fie burch Roth bie Bermegenheit, bie Dachtfulle bas burch bag fie burch lebermuth und Stoly bie Berrichfucht erzeugt, bie übrigen Buftanbe endlich burch bie Leibenschaften ber Denfchen, je nachbem jeder einzelne von einem unwiderftehlichen, machtigeren Etwas beherricht wird, ju ben Gefahren fort. Und hoffnung und 4 Begierbe, biefe vorangebenb, jene nachfolgenb, biefe ben Anfchlag erfinnent, jene ben Boridub bes Aufalles porquefetent, ichaben bei jebem Dinge am meiften, und obwohl unfichtbar, find fie machtiger ale bie ine Auge fallenben Uebel. Auch bas Glud tragt nachft biefen nicht weniger jum Berleiten bei; benn inbem es zuweilen 5 unverhofft beispringt, verführt es Manchen auch bei ungureichenden Rraften eine Gefahr zu magen, und gange Staaten um fo mehr, ale es fich ba um bie bochften Intereffen, um Freiheit ober Beberrs foung Anterer handelt und in Berbinbung mit Allen jeder Gingelne fich unüberlegter Beise bebeutent ju boch anschlägt. folechterbinge unmöglich ift es und verrath große Ginfalt, wer entweber burch bie Macht ber Gesette ober burch irgend ein anberes Schreckmittel bie menschliche Ratur, wenn fie etwas muthig auszus führen ftrebt, bavon abhalten zu fonnen meint.

"Daher burfen wir weber auf die Tobesftrafe als eine Burge 46 ichaft gebende vertrauend einen ichlechten Befdluß faffen, noch ben Abgefallenen die hoffnung rauben bag ihnen Gelegenheit fein werbe

βραγυτάτφ την άμαρτίαν καταλύσαι. σκέψασθε γάρ δτι νύν μέν, ήν τις και ἀποστάσα πόλις γνῷ μὴ περιεσομένη, έλθοι αν ες ξύμβασιν δυνατή ούσα έτι την δαπάνην αποδουναι 2 και τὸ λοιπὸν ὑποτελεῖν: ἐκείνως δὲ τίνα οἴεσθε ἥντινα οὐκ αμεινον μέν η νυν παρασκευάσασθαι, πολιορκία τε παρατενεῖσθαι ές τοὖσγατον, εὶ τὸ αὐτὸ δύναται σχολή καὶ ταχὺ Ευμβήναι: ἡμῖν τε πῶς οὐ βλάβη δαπανάν καθημένοις διὰ τὸ ἀξύμβατον, καὶ ἢν Ελωμεν πόλιν, ἐφθαρμένην παραλαβεῖν και της προσόδου το λοιπον απ' αυτης στέρεσθαι: Ισγύ-3 ομεν δε πρός τους πολεμίους τῷδε. ώστε οὐ δικαστάς ὄντας δει ήμας μαλλον των έξαμαρτανόντων ακριβείς βλάπτεσθαι ή όραν όπως ές τὸν ἔπειτα χρόνον μετρίως χολάζοντες ταις πόλεσιν έξομεν ές χρημάτων λόγον Ισχυούσαις χρησθαι, καί την φυλακην μη από των νόμων της δεινότητος αξιούν 4 ποιείσθαι, άλλ' άπὸ τῶν ἔργων τῆς ἐπιμελείας. οὖ νῦν τάναντία δρώντες, ήν τινα ελεύθερον και βία άρχόμενον εlκότως πρός αὐτονομίαν ἀποστάντα γειρωσώμεθα, χαλεπῶς ολόμεθα χρηναι τιμωρείσθαι. χρή δὲ τοὺς έλευθέρους οὐκ αφισταμένους σφόδρα κολάζειν, άλλα πρίν αποστήναι σφόδρα φυλάσσειν και προκαταλαμβάνειν όπως μηδ' ές ξπίνοιαν τούτου ζωσι, χρατήσαντάς τε ότι ξπ' ξλάγιστον την αλτίαν ξπιωέρειν.

47 , Υμεῖς δὲ σκέψασθε ὅσον ἄν καὶ τοῦτο ἀμαρτάνοιτε Κλέωνι πειθόμενοι. νῦν μὲν γὰρ ὑμῖν ὁ δῆμος ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν εὕνους ἐστὶ καὶ ἢ οὐ ξυναφίσιαται τοῖς ὀλίγοις ἢ, ἐὰν βιασθῆ, ὑπάρχει τοῖς ἀποστήσασι πολέμιος εὐθύς, καὶ τῆς ἀντικαθισταμένης πόλεως τὸ πλῆθος ξύμμαχον ἔχον2 τες ἐς πόλεμον ἐπέρχεσθε. εἰ δὲ διαφθερεῖτε τὸν δῆμον τῶν¹) Μυτιληναίων, ὃς οὔτε μετέσχε τῆς ἀποστάσεως, ἐπειδή τε ὅπλων ἐκράτησεν, ἐκών παρέδωκε τὴν πόλιν, πρῶτον μὲν ἀδικήσετε τοὺς εὐεργέτας κτείνοντες, ἔπειτα καταστήσετε τοῖς

<sup>1)</sup> b τον gegen die besten Hdschrr., auch nicht sinngemäss, da nicht als Gegensatz der Demos irgend eines andern Staates gedacht werden kann.

ihren Sinn ju anbern und in möglichft furger Frift ihre Schulb ju tilgen. Denn bebenfet bag jest, wenn eine wirklich abgefallene Stadt einfabe bag fie nicht burchfommen werbe, fie eine Cavitulation eingehen murbe in bem Buftanbe mo fie noch fabig ift bie Rriegotoften gu erstatten und fur bie Rolgezeit Tribut gu gablen: in jenem Ralle aber, von welcher Stadt glaubt ihr baf fie fich 2 nicht beffer als jest ruften und burch Belagerung fich bis aufs Meußerfte erschöpfen laffen werbe, wenn fpat ober raich capis tuliren gleich gilt? Die follte es aber fur uns nicht nachtheilig fein, ftillliegend, weil feine Aussohnung ju Stande tommt, Gelb aufzuwenden, und wenn wir bann eine Stadt erobern, eine an Grunde gerichtete ju übernehmen und für bie Folgezeit ber Ginnahme aus ihr beraubt ju fein? Wir find aber gegen bie Reinbe bieburch gerade fart. Rolalich muffen wir nicht fowohl baburch bag 3 wir ju ftrenge Richter ber Fehlenben find uns felbft Schaben jugieben, ale vielmehr babin feben bag wir, maßig ftrafenb, von ben Stabten als folden bie in Betracht bes Gelbpunttes noch fraftig find Nuten gieben fonnen, und fie nicht burch Strenge ber Gefete fonbern burch Sorgfalt in unferm Sanbeln zu huten fuchen. Diefem jest entgegengefest handelnb, glauben wir, wenn wir einen 4 freien und gewaltsam beherrichten, baber febr naturlich im Streben nach Selbständigfeit abfallenden Staat unterjocht haben, harte Strafen anwenden ju muffen. Bir follten aber bie Freien nicht wenn fie abfallen icharf zuchtigen, fonbern ehe fie abfallen icharf buten und im Boraus uns ihrer verfichern, bamit fie gar nicht einmal auf ben Bebanten baran tamen, und nachdem wir fie übermaltigt, bie Schuld möglichft Benigen aufburben.

"Ihr aber erwäget, wie sehr ihr auch in die ser Beziehung 47 sehlen wurdet, wenn ihr dem Kleon folgtet. Jest nämlich ift uns in allen Staaten die Bolkspartei gunftig gefinnt und nimmt entweder nicht Theil an dem Absall der Oligarchen, oder, wenn sie gezwungen wird, steht sie den Urhebern des Absalls sogleich seindlich gegenüber, und so habt ihr die Bolkspartei des sich auslehnenden Staates zur Bundesgenossen, wenn ihr zum Kampse ziehet. Wenn ihr aber die Bolkspartei von Mytilene, welche nicht Theil 2 nahm an dem Absall und, sobald sie in Besit von Wassen gelangt war, und freiwillig die Stadt übergab, vertisgen werdet, so werdet ihr erstens ein Unrecht begehn, indem ihr eure Boblthäter tödtet,

δυνατοίς των ανθρώπων ο βούλονται μαλιστα αφιστάντες γαρ τὰς πόλεις τὸν δημον εὐθὺς ξύμμαχον έξουσι προδειξάντων ύμων την αὐτην ζημίαν τοῖς τε ἀδιχοῦσιν όμοίως 3 κείσθαι και τοίς μή. δεί ) δε και εί ήδικησαν μη προσποιεῖσθαι. ὅπως ὁ μόνον ἡμῖν ἔτι ξύμμαχόν ἐστι μὴ πολέμιον γένηται. και τοῦτο πολλῷ ξυμφορώτερον ἡγοῦμαι ἐς τὴν κάθεξιν της άρχης, έκόντας ημάς άδικηθηναι η δικαίως οθς μή δεί διαφθείραι και τὸ Κλέωνος τὸ αὐτὸ δίκαιον και ξύμφορον τῆς τιμωρίας οὐχ εύρίσκεται ἐν αὐτῷ δυνατὸν ὃν 48 αμα γίγνεσθαι. Ύμεις δε γνόντες αμείνω τάδε είναι και μήτε οίχτφ πλέον νειμαντες μήτ' έπιειχεία οίς οὐδὲ ἐνώ έω προσάγεσθαι, απ' αὐτων δὲ των παραινουμένων πείθεσθέ μοι Μυτιληναίων ους μέν Πάχης απέπεμψεν ώς αδιχούντας χρίναι χαθ' ήσυχίαν, τούς δ' άλλους έαν ολχείν. τάδε γὰρ ἔς τε τὸ μέλλον ἀγαθὰ καὶ τοῖς πολεμίοις ήδη φοβερά δστις γάρ εὐ βουλεύεται πρὸς τοὺς ἐναντίους πρείσσων έστιν η μετ' ξργων ισχύος ανοία επιών."

49 Τοιαύτα δὲ ὁ Διόδοτος εἰπε. ἡηθεισῶν δὲ τῶν γνωμῶν τούτων μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς ἀλὶήλας οἱ Δθηναὶοι ἡλθον μὲν ἐς ἀγῶνα ὅμως τῆς δόξης καὶ ἐγένοντο ἐν τῆ χειροτονία ἀγχώμαλοι, ἐκράτησε δὲ ἡ τοῦ Διοδότου. καὶ τριήρη εὐθὺς ἄλλην ἀπέστελλον, κατὰ σπουδήν, ὅπως μὴ ψθασάσης τῆς προτέρας ¹) εὕρωσι διεφθαρμένην τὴν πόλιν προεῖχε δὲ ἡμέρα 2 καὶ νυκτὶ μάλιστα. παρασκευασάντων δὲ τῶν Μυτιληναίων πρέσβεων τῆ νηὶ οἶνον καὶ ἄλφιτα καὶ μεγάλα ὑποσχομένων, εἰ φθάσαιεν, ἐγένετο σπουδὴ τοῦ πλοῦ τοιαύτη ὥστε ἤσθιόν τε ἄμα ἐλαύνοντες, οἴνφ καὶ ἐλαίφ ἄλφιτα πεφυραμένα, καὶ οἱ 3 μὲν ὕπνον ἡροῦντο κατὰ μέρος, οἱ δὲ ἤλαυνον. κατὰ τύχην δὲ πνεύματος οὐδενὸς ἐναντιωθέντος καὶτῆς μὲν προτέρας νεὼς οὐ σπουδῆ πλεούσης ἐπὶ πρᾶγμα ἀλλόκοτον, ταύτης δὲ τοιούτφ τρόπφ ἐπειγομένης, ἡ μὲν ἔφθασε τοσοῦτον ὅσον Πάχητα ἀνεγνωχέναι τὸ ψήφισμα καὶ μέλλειν δράσειν τὰ δεδογμένα, ἡ

<sup>, 1)</sup> k nach eigener Conj. Edes. S. die Note.

<sup>2)</sup> S. die Note.

und aweitens werbet ihr ben Bornehmen unter ben Bewohnern bas verschaffen was fie vor Allem munichen: namlich fie werben, wenn fie bie Stabte jum Abfall verleiten, fofort bie Bolfevartei jur Berbundeten haben, nachdem ihr guvor gezeigt habt bag ben Schulbigen und ben Richtschuldigen ohne Unterschied biefelbe Strafe bestimmt fei. 3a wir muffen fogar, wenn fie fich vergiengen, es 3 ignoriren, bamit ber Theil ber noch allein unser Bunbesgenoffe ift nicht feinbfelig wirb. Denn ich balte es fur viel erfprieflicher aur Behauptung ber Berrichaft, freiwillig uns beeintrachtigen au laffen. als bem ftrengen Rechte gemäß biejenigen zu vertilgen beren Bers tilgung nicht frommt. Und fo findet fich bag Rleons vereinte Gerechtigfeit und 3wedmäßigfeit ber Strafe unmöglich barin jugleich vorhanden fein fann. 3hr aber, überzeugt baß meine Borichlage 48 bie befferen find, und weber bem Mitleiben noch ber Milbe au viel Ginfluß gestattend, burch bie auch ich euch nicht bestimmt zu feben wunsche, vielmehr in Rolae meiner Ermahnungen felbft, gebet mir Bebor, bag ihr biejenigen ber Mytilender welche Paches als Schulbige bergefandt bat in Rube richtet, bie Anderen aber mohnen laffet. Denn dies ift ebenfofebr fur Die Rufunft beilfam ale ben Reinben bereits jest furchtermedent; benn mer fich in Bezug auf Die Gegner wohl berath, ift beffer baran, ale wenn er in Unverftand mit thatlicher Gewalt ihnen entgegengebt."

So fprach Diodotos. Nachbem aber biefe beiben birect ents 49 gegengesetten Unfichten ausgesprochen waren, geriethen bennoch bie Athener in einen Wettfampf wegen bes Beschluffes, und bei ber Abstimmung standen fich beibe fast gleich, jedoch flegte bie bes Dios botos. Run ichicten fie fofort in Gile noch eine Triere ab. um nicht, wenn bie erftere fruher antame, bie Stadt vertilgt gu finden: fie war aber etwa um einen Zag und eine Nacht porque. Da nun 2 bie Mintilenaischen Gefandten fur bas Schiff Wein und Brob beichafft und eine große Belobnnng verfprochen batten, wenn fie feus ber antamen, fo gefchab die Fahrt mit folder Gile bag fie mabrend bes Ruberns mit Bein und Del eingerührtes Brod agen und Die Ginen abwechselnd ichliefen, Die Andern ruberten. Da nun jum 3 Glud fein Wind entgegen wehte und bas erfte Schiff nicht rafc fuhr ju einem fo unnaturlichen Beichafte, Diefes aber auf folche Weife fich beeilte, fo fam jenes nur foviel fruber an bag Baches eben ben Bolfebeichluß vorgelefen batte und bas Beichloffene que-Thufpbides III.

δ' ύστερα αὐτῆς ἐπικατάγεται καὶ διεκώλυσε μὴ διαφθείραι. παρὰ τοσούτον μὲν ἡ Μυτιλήνη ἦλθε κινδύνου.

- 50 Τοὺς ở ἄλλους ἄνθρας οὖς ὁ Πάχης ἀπέπεμψεν ὡς αἰτιωτάτους ὄντας τῆς ἀποστάσεως Κλέωνος γνώμη διέφθειραν οἱ Αθηναῖοι ἡσαν δὲ ὁλίγω πλείους χιλίων. καὶ ΜυΣτιληναίων τείχη καθεῖλον καὶ ναῦς παρίλαβον. ὕστερον δὲ φόρον μὲν οὐκ ἔταξαν Λεσβίοις, κλήρους δὲ ποιήσαντες τῆς γῆς πλὴν τῆς Μηθυμναίων τρισχιλίους, τριακοσίους μὲν τοῖς θεοῖς ἱεροὺς ἐξεῖλον, ἐπὶ δὲ τοὺς ἄλλους σφῶν αὐτῶν βκληρούχους τοὺς λαχόντας ἀπέπεμψαν οἶς ἀργύριον Λέσβιοι ταξάμενοι τοῦ κλήρου ἐκάστου τοῦ ἐνιαυτοῦ δύο μνᾶς φερειν αὐτοὶ εἰργάζοντο τὴν γῆν. παρίλαβον δὲ καὶ τὰ ἐν τῆ ἡπείρω πολίσματα οἱ Αθηναίοι ὅσων Μυτιληναῖοι ἐκράτονν, καὶ ὑπήκουον ὕστερον Αθηναίων. τὰ μὲν κατὰ Λέσβον οὕτως ἐγένετο
- 51 Έν δὲ τῷ αὐτῷ θέρει μετὰ τὴν Δέσβου άλωσιν Άθηναίοι Νικίου τοῦ Νικηράτου στρατηγούντος ἐστράτευσαν έπλ Μινώαν ) την νησον, η κείται πρό Μεγάρων έγρωντο δε αυτή πύργον ενοιποδομήσαντες οι Μεγαρής φρουρίω. 2 εβούλετο δε Νικίας την φυλακήν αὐτόθεν δι' ελάσσονος τοις Αθηναίοις και μή ἀπό τοῦ Βουδόρου και τῆς Σαλαμίνος είναι, τούς τε Πελοποννησίους, όπως μή ποιώνται έκπλους αὐτόθεν λανθάνοντες τριήρων τε, οίον και τὸ πρίν γενόμενον, και ληστών έκπομπαϊς, τοις τε Μεγαρεύσιν αμα 3 μηθέν έσπλείν. έλων ούν από της Νισαίας πρώτον δύο πύργω προέχοντε μηγαναίς έχ θαλάσσης και τὸν ἔσπλουν ές τὸ μεταξύ τῆς νήσου έλευθερώσας ἀπετείχιζε και τὸ έκ της ηπείρου, η κατά γέφυραν διά τενάγους επιβοήθεια ην τη νήσω οὐ πολύ διεχούση της ήπείρου. ώς δὲ τοῦτο έξειργάσαντο εν ήμεραις όλίγαις, υστερον δή και εν τη νήσφ τείχος έγκαταλιπών και φρουράν άνεχώρησε τῷ στρατῷ.

52 Υπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ θέρους τούτου καὶ οἱ Πλαταιῆς οὐκέτι ἔχοντες σῖτον οὐδὲ δυνάμενοι πολιορκεῖσθαι ξυνέβησαν τοῖς Πελοποννησίοις τοιῷδε τρόπω.

<sup>1)</sup> pı ba a Mirwar mit fast allen Hdschrr.; s. jedoch Göttling Acc. S. 139.

zuführen im Begriff stand: da traf auch das andere nach jenem ein und hinderte die Bertilgung. So knapp kan Mytilme neben der Gefahr vorbei.

Die anderen Manner aber welche Baches geschickt hatte als die 50 haupturheber des Absalls richteten die Athener nach dem Borschlage des Kleon hin; es waren ihrer etwas über 1000. Und die Mauern von Mytilene schlesten sie und übernahmen die Schiffe. Später 2 aber legten sie zwar einen Tribut den Lesbiern nicht aus, machten aber aus dem Lande, mit Ausnahme des Methymnässen, 3000 Loostheile, von denen sie 300 als den Göttern geweihte aussons berten, auf die übrigen aber aus ihrer Mitte die welche einen Anstheil erlooft hatten als Kleruchen schieften; diesen verpsichteten sich 3 nun die Lesbier Geld zu entrichten, sür jeden Loostheil jährlich 2 Minen, und bebauten dann selbst das Land. Auch die kleinen Städte auf dem Festlande über welche die Mytilenäer geboten übers nahmen die Athener, und diese gehorchten später den Athenern. So verliesen die Ereignisse auf Lesbos.

In bemfelben Sommer aber gogen bie Athener nach ber Ein- 51 nahme von Lesbos unter Anführung bes Difias, bes Counes bes Diferatos, gegen die Infel Minoa, welche vor Reggra liegt; bie Megareer hatten einen Thurm auf berfelben gebaut und gebrauchs ten fie ale Reftung. Rifias aber wollte bag bie Athener von bier 2 in geringerer Entfernung, und nicht von Buboron und Salamis Die Bache hielten, und daß bie Beloponneffer nicht unbemerft burch Aussendung von Trieren, wie bas ichon früher geschehen war, und von Seeraubern von borther Ausfalle machten, und jugleich ben Degarem nichts eingeführt werbe. Rachbem er nun guerft von \$ Rifaa dus zwei vorftebenbe Thurme burch Mafchinen von ber See feite genommen und bie Ginfahrt in ben Bwischenraum zwischen ber Infel freigemacht batte, folog er auch bie Seite nach bem Refts lande ju burch eine Mauer ab, mo auf einer Brude über eine feichte Stelle bie nicht weit vom Reftlande entfernte Infel bulfe erhalten fonnte. Rachbem fie bies in wenigen Tagen vollendet, fehrte er bann fpater, unter Burudlaffung einer Fefte und Befatung auf ber Infel, mit bem Beere gurud.

Um biefelbe Beit biefes Sommers kapitulirten auch bie Blataer, 52 ba fie keine Lebensmittel mehr hatten und bie Belagerung nicht mehr aushalten konnten, mit ben Beloponnefiern auf folgende Beise.

προσέβαλον αὐτών τῷ τείχει, οί δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀμόνεσθαι. 2 γγούς δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος ἄργον την ἀσθένειαν αὐτῶν βία μέν ούα εβούλετο έλειν (είρημένον γάρ ψν αύτφ έα Δακεδαίμονος, δπως, ελ σπονδαλ γίγνοιντό ποτε προς Αθηναίους και ξυγχωροίεν όσα πολέμω χωρία έχουσιν έκατεροι αποδίδοσθαι, μη ἀνάδοτος εξη ή Πλάταια ώς αὐτῶν ἐκόντων προσγωρησάντων), προσπέμπει δὲ αὐτοῖς κήρυκα λένοκτα. εξ βούλονται παραδούναι την πόλιν εχόντες τοις Λακεδαιμογίοις και δικασταϊς έκείνοις γρήσασθαι, τούς τε άδικους πολάζειν, παρά δίκην δε ουθένα. τοσαύτα μεν ο κήρυξ elney · of de (hour yap hon er to doserectute) nucedocur 3 την πόλιν. και τους Πλαταιέας έτρεφον οι Πελοποννήσιοι ήμερας τινάς, εν όσω οί εχ της Λακεδαίμονος δικασταί, πέντε ἄνδοες, ἀφίχοντο. Ελθόντων δε αὐτών κατηγορία μέν οὐδεμία προετέθη, ήρώτων δὲ αὐτοὺς ἐπικαλεσάμενοι τοσούτον μόνον, εί τι Αακεθαιμονίους και τους ξυμμάγους εν τω πολέμω τω χαθεστώτι άγαθόν τι ελργασμένοι εlgir. 4 οδ δ' έλεγον αλτησάμενοι μαχρότερα ελπείν και προτάξαντες σφών εύτων Αστύμαχον τε τον Ασωπολάου και Λάκωνα τον Λειμνήστου, πρόξενον όντα Λακεδαιμονίων. και έπελθόντες έλεγον τοιάδε.

58 ,, Την μέν παράδοσιν της πόλεως, ω Ααπεδαιμόνιοι, πιστεύσαντες ύμιν έποιησάμεθα, οὐ τοιάνδε δίπην οδόμενοι ὑφεξειν, νομιμωτέραν δε τινα έσεσθαι, καλ ἐν δικασταϊς οὐκ ἐν ἄλλοις δεξάμενοι, ωσθερ καλ ἐσμέν, γενέσθαι ἢ ὑμῖν, 2 ἡγούμενοι τὸ ἴσον μάλιστ' ἂν φερεσθαι. νῦν δὲ φοβούμεθα μὴ ἀμφοτέρων ἄμα ἡμαρτήκαμεν τόν τε γὰρ ἀγῶνα περλ τῶν δεινοτάτων είναι εἰκότως ὑποπτεύομεν καλ ὑμᾶς μὴ οὐ κοινοὶ ἀποβήτε, τεκμαιβόμενοι προκατηγορίας τε ἡμῶν οὐ προγεγενημένης ἢ χρὴ ἀντειπεῖν (ἀλλ' αὐτολ λόγον ἢτησάμεθα) τό τε ἐπερώτημα βραχὺ ὄν, ὧ τὰ μὲν ἀληθῆ ἀποκρίνασθαι ἐναντία γίγνεται, τὰ δὲ ψευδῆ ἔλεγχον ἔχει. 3 πανταχόθεν δὲ ἄποροι καθεστώτες ἀναγκαζόμεθα καλ ἀσφα-

Diefe griffen bie Mauer berfelben an, fie aber tonnten fie nicht bertheibigen. Da nun ber Latebamonifche Anfabrer ibre Comade 2 erfannte, wollte er mit Gewalt bie Stadt nicht nehmen (benn bas war ibm von Lafebamon aus aufgetragen, bamit, wenn einmal ein Friedensvertrag mit ben Athenern zu Stanbe fame und man bie gegenseitige Burutigabe ber im Rriege eroberten Blate ftipulirte, Blataa als eine freiwillig ju ihnen getretene Stabt nicht herausgegeben zu werben brauche), er fanbte ihnen aber einen Berold gu und ließ ihnen fagen, ob fie bie Stadt freiwillig ben Lafebamoniern übergeben und biefelben zu Richtern nehmen wolls ten, und bag man bie Schulbigen bestrafe, gegen bas Recht aber Riemanden. Go fprach ber Berolb; jene aber (benn fie waren fcon in ber außerften Entfraftung) übergaben bie Stadt. Und 3 Die Beloponneffer ernahrten nun bie Blatder einige Tage lang, bis Die Richter aus Lakebamon, funf Manner, ankamen. Rach ber Anfunft berfelben aber wurde gar feine Anflage vorgelegt, fondern fie richteten, nachbem fie bie Blatder hatten vorforbern laffen, blos bie Rrage an fie, ob fie etwa ben Lafebamoniern und beren Berbunbeten in bem gegenwärtigen Rriege irgent einen Dienst geleiftet hatten. Diefe abet redrten, nachbem fie fich bie Erlaubnif eine 4 langere Rebe gu halten erbeten und als Wortführer ben Aftymaches, des Aspolaos Sohn, und ben Lakon, des Aeimneftos Sohn, welcher Brorenos ber Lakebamonier war, aufgestellt hatten. biefe traten por und fprachen alfo.

"Wir übergaben die Stadt, Lafedamonier, auf euch vertrauend, 58 indem wir nicht glaubten daß wir einen folchen Proces bestehen sollten, sondern daß es ein gesehmäßigeret sein werde, und indem wir nur darauf eingiengen, nicht vor anderen Richtern als vor euch, wie es denn auch der Fall ist, zu stehen, in der Meinung so am ersten Billigkeit zu sinden. Zest aber fürchten wir Beides 2 zugleich versehlt zu haben; denn wir ahnen mit Grund, einmal daß der Gegenstand der Berhandlung das harteste ist, und dann daß ihr euch nicht unparteissch zeigen möchtet, was wir sowohl daraus schließen daß feine Anklage gegen uns stattgehabt hat der wir widerssprechen sollten (sondern wir haben selbst uns das Wort erbeten), als auch daraus weil die Frage so kurz ist, bei der die wahre Beantwortung uns nachtheilig ist, die Lüge aber sich selbst widers legt. Bon allen Seiten aber rathlus geworden, sind wir genöthigt 3

Moreson danes einen etwintur zu undoneienn und pus duch habeds dogos mis dil dyonom atrian an unpangon de il Liegin, surigeos du fir. quienos le égu que mois rois tailors met à mertion appores nes pès outes alliques emesenelmentor menteidre en grandor dre margegreg. ga. ban de nooc eddorer nerra leieferen, mit delemer ough un noomuseryvorres quair rès èperès quants eines ruis émerteur eynique erro monte, eile un ellos guper alcores en 54 der ruguerer zuiere zufrerumebe. Henegoueres De baus à éyoure dixena mois re ra Ondaiar dangaga mi le bais tous allows Elligras, tor et despusuéron exigerque nomeouste mi neiter nuperouste. Quier yan neds to Logrque to Borye, el ti Arridamovious un tous Eumusyous dy to nolly post dyelor nenogeneuer. Et mer ús noleulous lourate, oun aduniosa imas mi ei nusorus, glious de roulzorres eurous auequerers malior rous fair Linistoatensarias. ta 6' er tij elogry zad noos tor Mijdor άγαθοί γεγενήμεθα, την μέν οὐ λύσαντες νον πρότεροι, τῷ δε ξυνεπιθέμενοι τότε ες ελευθερίαν της Ελλάδος μόνοι Βοιωτών. παι γαρ ήπειρωταί τε όντες έναυμαγήσαμεν έπ' Αρτειισίω, μάχη τε τη έν τη ήμετέρα γη γενομένη παρεγε-3νόμεθα ύμιν τε και Παυσανία. εξ τε τι άλλο κατ' έκείνον τον γρόνον έγένετο ξπικίνουνου τοις Ελίησι, πάντων παρά δύναμιν μετέσχομεν. και υμίν, ο Ακκεδαιμόνιοι, ίδία, δτεπερ δή μέγιστος φόβος περιέστη την Σπάρτην μετά τὸν σεισμόν των ές Ίθωμην Είλωτων αποστάντων, το τρίτον μέρος ήμων αύτων έξεπεμυαμεν ές επικουρίαν ών ούκ είκὸς ἀμνημονείν.

<sup>55 ,,</sup> Καὶ τὰ μὲν παλαιὰ καὶ μέγιστα τριοῦτοι ἡξιώσαμεν εἶναι, πολέμιοι δὲ ἔγενόμεθα ὕστερον. ὑμεῖς δὲ αἴτιοι δεομένων γὰρ ξυμμαχίας ὅτε Θηβαῖοι ἡμᾶς ἔβιάσαντο, ὑμεῖς ἀπεώσασθε καὶ πρὸς ἠθηναίους ἔκελεύετε τραπέσθαι ὡς

und balten es für ficherer, nachbem wir Etwas gefprochen, bie Gefahr zu beftehen; benn bie nicht gehaltene Rebe fonnte ben alfo Gestellten ben Bormurf quaichen baff, wenn fie gehalten morben mare, fle Rettung gebracht baben murbe. Schwierig aber ift es für uns auch, außer allem Anderen, euch zu überzeugen. Denn 4 maren wir einander unbefannt, fo murben wir burch Beibringung von Beugniffen bie ihr nicht kenntet Bortheil gewinnen; jest aber wird Alles ju Biffenben gesprochen fein, und wir fürchten, nicht daß ihr, im Boraus gegen uns von ber Anficht befangen, unfere Berbienfte feien geringer als bie eurigen, une bies jum Berbrechen machet, fonbern bag wir Anberen zu Gefallen in eine bereits ents ichiebene Untersuchung gezogen werben. Dennoch aber wollen 54 wir, unter Anführung ber Rechtfertigungegrunde welche wir fowohb hinfichtlich ber Bermurfniffe mit ben Thebaern als auch por euch. ben übrigen Bellenen, haben, unfere geleifteten Dienfte in Erinnerung bringen und euch ju überzeugen berfuchen. Wir antworten nämlich auf jene furze Frage, ob wir ben Lafebamoniern und ihren Bers bunbeten in bem gegenwärtigen Rriege einen Dienft erwiesen bas ben, bag ihr, wenn ihr uns wie Feinde fragt, gwar nicht unterftust, aber auch nicht beeintrachtigt worben feib, wenn ihr uns aber ale Freunde ansehet, ihr felbft bie ihr une befriegt habt in viel höherem Grabe ichulbig feib. Bahrent bes Frietens aber und 2 gegen ben Deber geigten wir und mader, ba wir jenen nicht querft brachen, und biefen bamale allein unter ben Bovtern mitangriffen." Denn obwohl Festlandsbewohner, fampften wir Bei Artemifion gur See, und in ber in unferem ganbe gelieferten Schlacht fanben wir ju euch und bem Baufanias; und mas fonft Gefahrvolles von ben 3 Bellenen zu jener Beit unternommen ift, an Allem betheiligten wir uns über unfere Rrafte. Und euch inebefondere, ihr gafebamonier, fanbten wir, ale ber größte Schreden Sparta umfleng nach bem Erbbeben, mo bie Beloten abfielen und fich nach Ithome marfen, ein Drittheil von une ju Gulfe aus; bies burft ihr nicht veraeffen.

"So ruhmen wir uns in ben einstmaligen und wichtigsten An= 55 gelegenheiten gewesen zu sein, Feinde wurden wir erft fpater. Ihr aber seib baran Schuld; benn ba wir um Bundniß baten, als die Thebaer uns Gewalt anthaten, wiefet ihr uns ab und hießet uns nach Athen gehn, bas ja so nahe ware, während ihr so fern

έγγυς όντας, ύμων δε μακράν αποικούντων. Εν μέντοι τω πολέμφ οὐδὰν ἐπηρεπέστερον ὑπὸ ἡμῶν οὔτε ἐπάθετε οὔτε ξμελλήσατε. εὶ δ' ἀποστηναι Αθηναίων οὐκ ήθελήσαμεν 2 ύμων κελευσάντων, οὐκ ἡδικοῦμεν καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἐβοήθουν ήμεν έγαντία Θηβαίοις ότε ύμεις απωχνείτε, και προδούναι αὐτοὺς οὐκέτι ην καλόν, ἄλλως τε καὶ οῦς εὖ παθών τις και αὐτὸς δεόμενος προσηγάγετο ξυμμάχους και πολιτείας μετέλαβεν, λέναι δε ές τὰ παραγγελλόμενα είκος ήν προθύμως. α δε εκάτεροι εξηγείσθε τοις ξυμμάχοις, ούχ οι επόmeyor attrol et to my xalos espare1), all' of ayovtes ext τὰ μὴ ὀρθῶς ἔχοντα.

.. Θηβαῖοι δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἡμᾶς ἡδίκησαν, τὸ δὲ τελευταίον αὐτολ ξύνιστε, δι' απερ καλ τάδε πάσχομεν. πόλιν γαρ αὐτοὺς τὴν ἡμετέραν καταλαμβάνοντας έν σπονδαίς και προσέτι ιερομηνία όρθως ετιμωρησάμεθα κατά τὸν πασι νόμον καθεστώτα, τον ξπιόντα πολέμιον δσιον είναι αμύνεσθαι, και νῦν οὐκ ᾶν εἰκότως δι' αὐτοὺς βλαπτοίμεθα. 2 εὶ γὰρ τῷ αὐτίκα χρησίμ $\mathbf{φ}$  ὑμῶν τε καὶ ἐκείνων πολεμί $\mathbf{φ}^2$ ) τὸ δίκαιον λήψεσθε, τοῦ μέν ὀρθοῦ φανεῖσθε οὐκ άληθεῖς πριταί όντες, τὸ δὲ ξυμφέρον μᾶλλον θεραπεύοντες. καίτοι εί νῦν ὑμῖν ὡψέλιμοι δοχοῦσιν είναι, πολύ καὶ ἡμεῖς καὶ οί αλλοι Ελληνες μαλλον τότε ότε έν μείζονι κινδύνφι ήτε. νύν μέν γάρ έτέροις ύμεῖς ἐπέρχεσθε δεινοί. ἐν ἐκείνο δὲ τῷ καιρῷ, ὅτε πᾶσι δουλείαν ἐπέφερεν ὁ βάρβαρος, οίδε 3 μετ' αὐτοῦ ήσαν. καὶ δίκαιον ἡμῶν τῆς νῦν ἁμαρτίας, εἰ ἄρα ἡμάρτηται, ἀντιθεϊναι τὴν τότε προθυμίαν, καὶ μείζω τε πρός ελάσσω ευρήσετε και εν καιροίς οίς σπάνιον ήν των Έλλήνων τινὰ ἀρετήν τῆ Εξρξου δυνάμει ἀντιτάξασθαι. ξπηνούντό τε μαλλον οι μή τὰ ξύμφορα πρός την ξφοδον αύτοις 3) ασφαλεία πράσσοντες, εθέλοντες δε τολμαν μετά 4 χινδύνων τὰ βέλτιστα. ὧν ἡμεῖς γενόμενοι καὶ τιμηθέντες ές τὰ πρώτα νῦν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς δέδιμεν μη διαφθαρώμεν,

2) k πολεμίως nach eigener Conj. Einige schlechte Hdschrr. lassen vorher té aus.

<sup>1)</sup> Bekk. Anecd. I p. 143 δδράτο, was schon Reiske vermuthete, ansprechend.

<sup>3)</sup> be pe a k αύτοῖς, die übrigen mit allen Hdschrr., wie es scheint, avrois.

wohntet. Dennoch habt ihr während des Krieges einen beträchtlichen Schaden von uns weder schon erlitten noch waret ihr damit
bedroht. Wenn wir aber nicht auf euern Besehl von den Athenern
abfallen wollten, so waren wir nicht im Unrecht; denn jene stans 2
ben uns gegen die Thebder bei, als ihr zagend es ablehntet, und
sie im Stich zu lassen ware jest nicht mehr ehrenhaft gewesen,
zumal da man nach empfangenen Bohlthaten und nach seinem
eigenen Bunsche sie zu Bundesgenossen gewonnen und ihr Bürgerrecht erhalten hatte, vielmehr forderte die Billigkeit freudig ihren
Besehlen nachzusommen. Worin ihr Beide aber als Führer den
Bundesgenossen vorangehet, da sind nicht die Nachfolgenden Schuld,
wenn ihr etwas Unrühmliches thatet, sondern die zu dem Unrechten
Kührenden.

"Die Thebaer aber fügten uns zwar auch viel anderes Unrecht 56 gu, bas Lette aber fennet ihr felbft, Dinge berentwegen wir eben in biefer Lage finb. Denn ale fie unfere Stadt im Frieden und noch bagu an einem Reiertage überftelen, guchtigten wir fie von Rechts wegen nach bem anerfannten Grundfate bag es unbebentlich ift ben angreifenden Reind abzuwehren, und jest wurden wir alfo unbillig ihretwegen geftraft werben. Denn wenn ihr nach euerem augen- 2 blicklichen Rugen und ber Reindschaft jener Die Gerechtigkeit meffen wollt, fo merbet ibr nicht als mabrheitliebenbe Richter bes Rechten, fonbern vielmehr als Diener bes Bortheils ericbeinen. Und boch, wenn fie jest euch nutlich ju fein fcheinen, fo waren wir und die anderen Bellenen es bamals noch viel mehr, als ihr in größerer Befahr waret. Denn jest greifet ihr Andere brobend an; in jener Beit aber, ale ber Barbar Allen Rnechtschaft brachte, mas ren biefe mit ihm. Und es ift billig unferem jegigen Rehler, wenn 3 benn gefehlt worben ift, bie bamalige hingebung gegenüberzustellen, und ihr werbet jene größer als biefen finden, und bas in Beiten wo es eine Seltenheit war bag ber Bellenen Giner ber Dacht bes Berres Bravheit entgegenftellte, und biejenigen mehr als jest gelobt wurden welche nicht auf bem ficheren Wege bas ihnen gegen ben Angriff Bortheilhafte thaten, fonbern unter Gefahren bas Gemeinnutlichfte zu magen fich entschloffen. Da wir zu biefen gehörten 4 und auf bas Sochfte geehrt wurden, fürchten wir jest wegen beffelben Benehmens zu Grunde gerichtet zu werden, weil wir lieber

καίτοι γρη ταύτα περί των αύτων ομοίως φαίνεσθαι γιγνώσχοντας και τὸ ξυμφέρον μὴ ἄλλο τι νομίσαι, ἢ τών ξυμμάγων τοις άγαθοις δταν άελ βέβαιον την γάριν της άρετης έχουσι') και τὸ παραυτίκα που ύμιν') ώφελιμον καθιστήται. 57 "Προσχέψασθέ τε ότι νῦν μέν παράδειγμα τοῖς πολλοίς των Ελλήνων ανδραγαθίας νομίζεσθε εί δε περί ήμων γνώσεσθε μή τὰ εἰχότα, (οὐ γὰρ ἀφανῆ κρινείτε την δίκην τήνδε, ξπαινούμενοι δε περι οὐδ' ἡμῶν μεμπτῶν) ὁρᾶτε όπως μη ούκ αποδέξωνται ανδρών αγαθών πέρι αὐτούς άμείνους όντας άπρεπές τι ξπιγνώναι, οὐδὲ πρὸς ίεροῖς τοῖς κοινοίς σχύλα ἀπὸ ἡμῶν τῶν εὐεργετῶν τῆς Ελλάδος ἀνα-2 τεθήναι. δεινόν δε δόξει είναι Πλάταιαν Δακεδαιμονίους πορθήσαι, και τούς μέν πατέρας άναγράψαι ές τον τρίποδα τον εν Δελφοίς δι' αρετήν την πόλιν, ύμας δε και έκ παντὸς τοῦ Ελληνικοῦ πανοικησία διὰ Θηβαίους έξαλεῖψαι. 3 ές τούτο γαρ δή ξυμφοράς προκεγωρήκαμεν, οίτινες Μήδων τε πρατησάντων ἀπωλλύμεθα3) και νῦν ἐν ὑμῖν τοῖς πρίν φιλτάτοις Θηβαίων ήσσώμεθα καλ δύο άγώνας τούς μεγίστους ύπέστημεν, τότε μέν, την πόλιν εί μη παρέδομεν, λιμφ 4 διαφθαρήναι, νῦν δὲ θανάτου χρίνεσθαι 1). χαλ περιεώσμεθα έχ πάντων Πλαταιής οι παρά δύναμιν πρόθυμοι ες τούς "Ελληνας έρημοι και ατιμώρητοι" και ούτε των τότε ξυμμάχων ωφελεί οὐδείς, ύμεις τε, ω Λακεδαιμόνιοι, ή μόνη 58 έλπίς, δέδιμεν μη οὐ βέβαιοι ήτε. Καίτοι άξιουμέν γε καί θεών ένεκα τών ξυμμαχικών ποτέ γενομένων και της άρετης της ές τους Ελληνας καμφθηναι υμάς και μεταγνώναι εί τι ύπὸ Θηβαίων έπείσθητε, τήν τε δωρεάν άνταπαιτήσαι αὐτούς μή πτείνειν ους μή ύμιν πρέπει, σώφρονά τε άντι αλσχράς πομίσασθαι χάριν, παλ μή ήδονην δόντας άλλοις 2 κακίαν αὐτοὺς ἀντιλαβεῖν βραχὺ γὰρ τὸ τὰ ἡμέτερα σώ-

<sup>1)</sup> So g nach Heilmanns Conj., die übrigen Ausgg. mit den Hdschrr. Eywos.

<sup>2)</sup> bi p a ήμῖν gegen die besten Hdschrr., und, wie ich glaube, auch gegen den Sinn.

<sup>3)</sup> be mit der Vulg. und fast allen Hdschrr. ἀπολλύμεθα, jedoch haben ein Paar der besten Hdschrr. richtig das Impersect.

<sup>4)</sup> So die neueren Ausgg. mit drei guten Hdschrr.; die übrigen θανάτου δίκη κρίνεσθαι.

bem Rechte gemäß die Athener als bem Bortheil gemäß euch wählten. Und boch folltet ihr zeigen baß ihr über dieselben Dinge auch bassfelbe urtheilet und für das Bortheilhafte nichts Anderes halten, als wenn das euch irgendwo augenblicklich Nügliche sich so gestaltet baß ihr dabei gegen bie wackeren Bundesgenossen die Externtlichkeit für ihre Berdienste flets fest bewahrt.

"Bebenfet auch zuvor bag ihr jest ben meiften ber Bellenen 57 ale Rufter von Bieberteit geltet; werbet ihr aber über une Ungebührliches beschließen, fo fehet ju (benn ihr werbet bas Urtheil nicht als ein verborgenes fällen, fonbern als Bielbelobte über uns bie wir auch nicht tabelnewerth find), ob fie es wohl billigen wers ben bag über tuchtige Manner anbere noch tuchtigere etwas ungiemliches beschloffen und bag in ben National : Seiligthumern ein uns, ben Bobltbatern von Bellas, abgenommener Raub aufgeftellt wurde. Grafflich aber wird es ericheinen bag Lafebamonier Blataa 2 gerftorten, und mabrent eure Bater ben Ramen ber Statt um ihrer Tapferfeit willen auf ben Dreifuß zu Delphi eingraben ließen, ibr fie gar aus ber gangen Bellenischen Welt um ber Thebaer willen von Grund aus vertilgtet. Denn auf biefer Stufe bes Unglude 3 find wir angelangt! Erft wurden wir, ale bie Deber fiegreich vordrangen, ju Grunde gerichtet, und fest unterliegen wir por euch, einft unferen besten Freunden, ben Thebaern und hatten zwei ber bochften Gefahren ju beftehn, vor Rurgem, wenn wir bie Stabt nicht übergaben, Sungere ju fterben, jest aber jum Lobe verurtheilt gu werben. So find wir Blatder, bie wir uns über unfere 4 Rrafte fur bie Bellenen aufopferten, verlaffen und hulflos jest aus Allen ausgestoßen, und von ben bamaligen Berbunbeten fieht uns feiner bei, und von euch, ihr Lafebamonier, unferer einzigen Soffnung, fürchten wir daß ihr nicht fest bleibet. Gleichwohl bitten 58 wir euch, sowohl um ber Gotter willen bie einft unferes Bunbes Beugen waren als auch megen unferer Berbienfte gegen bie Bellenen, euch beugen ju laffen und eure Deinung ju anbern, wenn ihr etwa von ben Thebaern ichon überrebet murbet, und von ihnen bie Wegengefälligfeit ju verlangen, bag fie nicht ben Tob berer forbern bie euch zu tobten nicht ziemt, einen anftanbigen Danf anftatt eines fdimpflichen zu ernten und nicht Anderen einen Bunfch befriebigend euch felbft einen ichlechten Ramen bafur gugugiehn; benn ein 2

ματα διαφθείραι, Επίπονον δε την δύσκλειαν αὐτοῦ ἀφανίσαι. οὐχ ἐχθροὺς γὰρ ἡμᾶς εἰχότως τιμωρήσεσθε, ἀλλ' εύνους, κατ' ανάγκην πολεμήσαντας. ώστε καλ τών σωμάτων άδειαν ποιούντες δαια αν δικάζοιτε και προγοούντες ότι έχόντας τε ελάβετε καλ χείρας προϊσχομένους (ὁ đề νόμος τοις Ελλησι μη ατείνειν τούτους). Ετι δε και εὐεργέτας 3 νενενημένους δια παντός. ἀποβλέψατε γαρ ες πατέρων των ύμετέρων θήκας, ους αποθανόντας ύπο Μήδων και ταφέντας εν τη ημετέρα ετιμώμεν κατά έτος εκαστον δημοσίς ξοθήμασί τε και τοῖς άλλοις νομίμοις, όσα τε ή γη ήμων άνεδίδου ώραζα, πάντων άπαργας ξπιφέροντες, εύνοι μέν έχ φιλίας χώρας, ξύμμαχοι δε όμαίχμοις ποτε γενομένοις. ών ύμεις τούναντίον αν δράσαιτε, μη όρθως γνόντες. 4 σχέψασθε δέ Παυσανίας μέν γὰρ ἔθαπτεν αὐτοὺς νομίζων έν γη τε φιλία τιθέναι και παρ' ανδράσι τοιούτοις. ύμεις δε εί πτενείτε ήμας και γώραν την Πλαταιίδα Θηβαίδα ποιήσετε, τί άλλο ή έν πολεμία τε καλ παρά τοῖς αὐθένταις πατέρας τούς ύμετέρους και ξυγγενείς ατίμους γερών ών νῦν Ισγουσι καταλείψετε; πρός δὲ καὶ γῆν ἐν ή ήλευθερώθησαν οί Ελληνες δουλώσετε, ίερά τε θεών οίς εὐξάμενοι Μήδων έχράτησαν έρημοῦτε, και θυσίας τας πατρίους των έσαμένων1) και κτισάντων άφαιρήσεσθε.

59 , Οὐ πρός τῆς ὑμετέρας ὐόξης, ὧ Δακεθαιμόνιοι, τάθε, οὖτε ἐς τὰ κοινὰ τῶν Ἑλλήνων νόμιμα καὶ ἐς τοὺς πρυγόνους ἀμαρτάνειν οὖτε ἡμᾶς τοὺς εὐεργέτας ἀλλοτρίας ἕγεκα ἔχθρας μὴ αὐτοὺς ἀδικηθέντας διαφθεῖραι, φείσασθαι δὲ καὶ ἐπικλασθῆναι τῆ γνώμη οἴκτφ σώφρονι λαβόντας, μὴ ὧν πεισόμεθα μόνον δεινότητα κατανοοῦντας, ἀλλ' οἰοί τε ἄν ὄντες πάθοιμεν καὶ ὡς ἀστάθμὴτον τὸ τῆς ξυμφορᾶς 2 ὧτινί ποτ' ἂν καὶ ἀναξίφ ξυμπέσοι. ἡμεῖς τε, ὡς πρέπον ἡμῖν καὶ ὡς ἡ χρεία προάγει, αἰτούμεθα ὑμᾶς θεοὺς τοὺς ὁμοβωμίους καὶ κοινοὺς τῶν Ἑλλήνων ἐπιβοώμενοι πεῖσαι τάδε²), προφερόμενοι ὅρκους οῦς οἱ πατέρες ὑμῶν ὧμοσαν

<sup>1)</sup> So a mit zwei oder drei Hdschrr., p g mit den Palatinus (worin jedoch εἰσαμέτων) εἰσάμετων, die übrigen mit der Vulg. und den meisten Hdschrr. ἐσσαμένων, was Homerische Form ist.

<sup>2)</sup> k klammert πείσαν τάδε ein.

Leichtes ift es unfere Leiber au vernichten, aber mubevoll ben ichlimmen Nachruf bavon auszulofchen. Denn nicht Reinde werbet ibr in une bestrafen - bas mare recht -. fonbern Boblaefinnte. bie nothgebrungen fampften. Daber murbet ihr gemiffenhaft richten, wenn ihr une fowohl verfonliche Sicherheit gewährtet als auch fonft fur une forgtet, weil wir une freiwillig und mit flebend erhobenen Sanden ergaben (es ift aber ber Brauch bei ben Bellenen folde nicht au tobten), ferner auch euch immerbar aute Dienfte geleiftet haben. Denn blidet nur bin auf bie Graber eurer Bater. 3 bie wir, als fie von ben Debern getobtet und in unferem Lande begraben waren, alljabrlich von Staate wegen ehrten burch Rleiber und bie fonftigen üblichen Gaben, und ihnen bie Erftlinge von alle bem mas unfer gand ber Sabreszeit gemäß erzeugte barbrachten. als Boblwollenbe Dannern aus Freundeslande und als Bunbesgenoffen ben einstigen Baffengefahrten. Sievon aber murbet ibr jest bas Gegentheil thun, wenn ihr einen ungerechten Spruch fälltet. Bebenfet: Baufanias ließ fie begraben, in ber Deinung 4 fie in Kreundeslande und unter befreundeten Mannern zu beftatten : ibr aber, wenn ihr une tobten und bas Blataifche Land qu einem Thebaifchen machen werbet, was andere werbet ihr bamit thun als eure Bater und Bermandten, bagr ber Weftehren bie fie jest geniefen . in Reindesland und bei ibren Morbern gurudlaffen? überbies aber werbet ibr auch ein Land in welchem bie Sellenen befreit murben fnechten, Die Tempel ber Gotter au benen betent fie bie Meber besiegten veroben und bie beimischen Dufer ben Grundern und Stiftern entreißen.

"Richt bient es zu euerem Ruhme, ihr Latedamonier, gegen 59 bie nationalen Grundfate ber Gellenen und gegen die Borfahren zu sundigen, und und, eure Bohlthater, um fremder Feindschaft willen, ohne selbst verlett zu sein, zu vertilgen, vielmehr Schonnung zu üben, euer Gemuth erweichen zu lassen durch besonnenes Mitseid und zu bedenken nicht allein die Furchtbarkeit dessen was wir erleiden werden, sondern was für Manner es treffen wurde und wie unberechendar es ift, wem das Unglud dereinst auch ohne seine Schuld zustoßen mag. So bitten wir euch denn, wie es uns 2 geziemt und wie die Noth uns antreibt, unter Anrusung der auf denselben Altaren verehrten und nationalen Götter der Gellenen daß sie euch hiezu vermögen, unter Borhaltung der von eueren

μη άμνημονείν Ιχέται γιγνόμεθα ύμων των πατρώων τάσων, και ξπικαλούμεθα τούς κεκμηκότας ) μη γενέσθαι ύπο Θηβαίοις, μηθέ τοις έχθίστοις φίλτατοι όντες παραδοθήναι. ήμερας τε αναμιμιήσχομεν έχείνης ή τα λαμπρότατα μετ' αὐτῶν πράξαντες νῦν εν τῆδε τὰ δεινότατα χινδυνεύομεν 3 παθείν. ὅπερ δὲ ἀναγκαϊόν τε καὶ χαλεπώτατον τοῖς ὧδε έγουσι, λόγου τελευτάν, διότι και του βίου ὁ κίνδυνος ξγγύς μετ' αὐτοῦ, παυόμενοι λέγομεν ήδη ότι οὐ Θηβαίοις παοίδομεν την πόλιν (είλόμεθα γαρ αν πρό γε τούτου το alσγίστω όλεθρω λιμώ τελευτήσαι), ύμιν δε πιστεύσαντες προσήλθομεν. και δίκαιον, εί μη πείθομεν, ες τὰ αὐτὰ καταστήσαντας τον ξυντυχύντα κίνδυνον έασαι ήμας αὐτοὺς 4 έλέσθαι. Επισχήπτομέν τε αμά μη Πλαταιής όντες οι ποοθυμότατοι περί τοὺς Ελληνας γενόμενοι Θηβαίοις τοῖς ἡμεν έγθίστοις έχ των ύμετέρων χειρών και της ύμετέρας πίστεως έκεται όντες, ω Δακεθαιμόνιοι, παραδοθήναι, γενέσθαι δέ σωτήρας ήμων και μή τους άλλους Ελληνας έλευθερούντας ημάς διολέσαι."

60 Τοιαύτα μέν οἱ Πλαταιῆς εἶπον. οἱ δὲ Θηβαῖοι δείσαντες πρὸς τὸν λόγον αὐτῶν μὴ οἱ Λακεδαιμόνιοἱ τι ἔνδῶσι, παρελθόντες ἔφασαν καὶ αὐτοὶ βούλεσθαι εἰπεῖν, ἔπειδὴ καὶ ἐκείνοις παρὰ γνώμην τὴν αὐτῶν μακρότερος λόγος ἐδόθη τῆς πρὸς τὸ ἔμώτημα ἀποκρίσεως. ὡς δ' ἐκέλευσαν, ἔλεγον τοιάδε.

61 ,, Τούς μέν λόγους οὐχ ἄν ἦτησάμεθα εἰπεῖν, εὶ καὶ αὐτοὶ βραχέως τὸ ἔρωτηθὲν ἀπεχρίναντο καὶ μὴ ἔπὶ ἡμᾶς τραπόμενοι κατηγορίαν ἔποιήσαντὸ καὶ περὶ αὐτῶν ἔξω τῶν προκειμένων καὶ ἄμα οὐθὲ ἦτιαμένων πολλὴν τὴν ἀπολογίαν καὶ ἔπαινον ὧν οὐθεὶς ἔμέμψατο. νῦν θὲ πρὸς μὲν τὰ ἀντειπεῖν θεῖ, τῶν θὲ ἔλεγχον ποιήσασθαι, ἵνα μήτε ἡ ἡμετέρα αὐτοὺς κακία ὡφελῆ μήτε ἡ τούτων θόξα, τὸ δ' ἀληθὲς 2περὶ ἀμφοτέρων ἀκούσαντες κρίνητε. ἡμεῖς θὲ²) αὐτοῖς διάφοροι ἐγενόμεθα πρῶτον ὅτι ἡμῶν κτισάντων Πλάταιαν

<sup>1)</sup> So p mit wenigen Hdschrr.; die übrigen Ionisch κικμηῶτας, wie C. 58, 4 ἐσσαμένων.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) k  $\dot{\sigma}_{1}$  nach eigener Conj., wie auch 1, 37, 2, wohl an beiden Stellen nicht nöthig.

Batern geschworenen Gibe, biefe nicht ju vergeffen, fleben ju euch bei ben Grabern eurer Bater um Schut und rufen bie Entichlafenen an, baß wir nicht in bie Banbe ber Thebaner tommen und als ibre beften Freunde nicht ihren Tobfeinden überliefert werben. mahnen wir an jenen Tag an welchem wir mit ihnen bie glangenoften Thaten vollbracht haben, um nun am beutigen in Gefahr au fcmeben bas Entfenlichfte au erleiben. Indem wir aber fcbließen, 3 . was ebenfo nothwendig als ichrecklich für Danner in folder Lage ift, nämlich bie Rebe zu endigen, weil bamit auch bie Gefahr bes Lebens nabe tritt, erflaren wir jest noch bag wir nicht ben The baern bie Stadt übergaben (benn anstatt beffen batten mir es porgezogen ben ichmählichsten Untergang, ben Sungeretob, ju finden), fonbern auf euch vertrauend famen. Und es ift billig bag ibr, wenn wir euch nicht rubren, une wieber in bie urfprungliche Lage verfeget und une bie une begegnenbe Gefahr felbft mablen laffet. beschworen wir euch bag wir, bie Blatger, bie am meiften Singebung für die Bellenen bewiesen haben, nicht ben Thebaern, unferen Tobfeinben, aus eueren Sanben und euerem Schute, Schutflebenbe, o ihr Lakebamonier, überliefert werben mogen, fonbern bag ihr unfere Retter werbet und, bie ihr bie übrigen Bellenen befreiet, nicht uns vernichtet."

So sprachen die Plataer. Die Thebart aber welche fürchteten, 60 bie Lakebamonier möchten untet bem Eindrucke dieser Rede milber gestimmt werden, traten auf und erklärten gleichfalls reden zu wollen, da auch jenen, ihrem Borschlage zuwider, eine längere Rede als die Antwort auf die Frage gestattet worden sei. Als man sie nun dazu aufforderte, sprachen sie also.

"Wir wurden nicht um das Wort gebeten haben, wenn auch 61 sie kurz die vorgelegte Frage beantwortet und nicht, sich gegen uns wendend, eine Anklage vorgebracht hatten, sowie hinsichtlich ihrer selbst, abschweisend von dem vorliegenden Gegenstande und zugleich wegen nicht einmal gemachter Beschuldigungen, eine lange Bertheibigung und Lobpreisung von Dingen die Niemand getadelt hat. Jest aber mussen wir dem einen Bunkte widersprechen, den anderen aber untersuchen, damit weder unsere Schlechtigkeit noch ihr Ruhm ihnen nute, sondern ihr, nachdem ihr über Beides die Wahrheit vernommen, das Urtheil fället. Wir haben uns aber zuerst darum 2 mit ihnen entzweit, weil sie, nachdem wir Plataa und zugleich

ύστερον της άλλης Βοιωτίας και άλλα χωρία μετ' αὐτης, α ξυμμίκτους άνθρώπους Εξελάσαντες ξοχομεν, οὐκ ήξίουν οὖτοι, ώσπερ ἐτάχθη τὸ πρώτον, ήγεμονεύεσθαι ὑφ' ἡμῶν, ἔξω δὲ τῶν άλλων Βοιωτῶν παραβαίνοντες τὰ πάτρια, ἐπειδη προσηναγκάζοντο, προσεχώρησαν πρὸς Αθηναίους καὶ μετ' αὐτῶν πολλὰ ἡμᾶς ἔβλαπτον, ἀνθ' ὧν καὶ ἀντέπασχον.

.. Επειδή δε και!) ο βάρβαρος ήλθεν επί την Ελλάδα, 62 φασί μόνοι Βοιωτών ου μηδίσαι, και τούτω μάλιστα αὐτοί τε αγάλλονται και ήμας λοιδορούσιν. ήμεις δε μηδίσαι μέν αὐτούς οὐ φαμέν διότι οὐδ' Αθηναίους, τῆ μέντοι αὐτή ίδεα υστερον Ιόντων Αθηναίων έπι τους Ελληνας μόνους 2 αὖ Βοιωτῶν ἀττικίσαι, καίτοι σκέψασθε ἐν οῖω εἰδει ἐκάτεροι ήμων τουτο έπραξαν. ήμιν μέν γαρ ή πόλις τότε ξτύγγανεν ούτε κατ' όλιγαρχίαν Ισόνομον πολιτεύουσα ούτε κατά δημοκρατίαν όπερ δέ έστι νόμοις μέν και τῷ σωφρονεστάτω ξναντιώτατον, ξυγυτάτω δὲ τυράννου, δυναστεία 3 ολίγων ανδρών είχε τα πράγματα. και ούτοι ίδίας δυνάμεις ελπίσαντες έτι μαλλον σχήσειν, εί τὰ τοῦ Μήδου πρατήσειε, κατέχοντες Ισχύι τὸ πλήθος ἐπηγαγοντο αὐτόν καὶ ἡ ξύμπασα πόλις ούχ αὐτοχράτωρ οὖσα ξαυτής τοῦτ' ἔπραξεν, οὐδ' ἄξιον αὐτῆ ὀνειδίσαι ὧν μη μετὰ νόμων ημαρτεν. 4 έπειδή γούν ο τε Μήδος απήλθε και τούς νόμους έλαβε, σχέψασθαι χρή Αθηναίων υστερον επιόντων τήν τε άλλην Ελλάδα και την ημετέραν χώραν πειρωμένων ύφ' αύτοῖς ποιείσθαι και κατά στάσιν ήδη εχόντων αὐτης τὰ πολλά, εί μαγόμενοι εν Κορωνεία και γικήσαντες αὐτούς ήλευθερώσαμεν την Βοιωτίαν και τους άλλους νῦν προθύμως ξυνελευθερουμεν, εππους τε παρέχοντες και παρασκευήν δσην ούκ άλλοι των ξυμμάχων. και τὰ μέν ές τὸν μηδισμὸν τοσαῦτα ἀπολονούμεθα.

68 , Ως δὲ ὑμεῖς μᾶλλόν τε ἠδικήκατε τοὺς Ελληνας καὶ ἀξιώτεροι ἐστε πάσης ζημίας, πειρασόμεθα ἀποφαίνειν. ἐγένεσθε ἐπὶ τῆ ἡμετέρα τιμωρία, ὡς φατέ, Ἀθήναίων ξύμ-2 μαχοι καὶ πολῖται. οὐκοῦν χρῆν τὰ πρὸς ἡμᾶς μόνον ὑμᾶς ἐπάγεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ξυνεπιέναι μετ' αὐτῶν ἄλλοις,

<sup>1)</sup> k klammert zai ein, was in einigen schlechten Hdschrr. fehlt.

andere nach Bertreibung ber gemischten Bewohner eingenommene Orte später als das übrige Bootien gegründet hatten, sich weigerten, wie es doch anfänglich bestimmt war, unsere hegemonie anzuerkennen, sich vielmehr, da sie dazu zwangsweise angehalten wurden, von den übrigen Bootern gesondert und der Batersitte unzgetreu, den Athenern anschlossen und mit diesen uns viel schadeten, wofür sie denn Bergeltung empsiengen.

"Als bann auch ber Barbar nach Sellas fam, behaupten fie 62 allein unter ben Bootern nicht Mebifch gefinnt gewesen ju fein, und beffen ruhmen fie fich am meiften und ichmaben babei une. Bir aber fagen baß fie beehalb nicht Mebifch gefinnt waren, weil auch bie Athener es nicht waren, bag fie aber auf biefelbe Beife fpater, ale bie Athener gegen bie Bellenen gogen, abermale allein von ben Bootern Attifch gefinnt waren. Und boch mußt ihr ers 2 magen, in wie verschiedener Stellung wir Beibe bies thaten. Denn unfere Stadt lebte bamale weber in einer gleichberechtigten Dligarchie noch in Demokratie; fonbern, mas bas gerabe Gegentheil ber Befete und bes Bernunftigen ift und bem Thrannen am nachften fieht, eine Gewaltherrichaft weniger Ranner befag bie Dacht. Und biefe, weil fie noch mehr Brivatmacht zu erhalten hofften, wenn 3 ber Meber obflege, jogen, bas Bolt mit Gewalt nieberhaltend, ihn berbei : baber hatte bie Gefammte Stabt nicht freie Selbfibestimmung. als fie bies that, und fie verbient nicht Bormurfe fur Rehler Die fie in einem gefetlofen Buftanbe begieng. Benigftene nachbem ber 4 Meder abgezogen war und wir bie gefetliche Berfaffung erhielten, ba mußt ibr aufeben, als bie Athener fpater angriffen und fowohl bas übrige Bellas als auch unfer Land fich ju unterwerfen verfuchten und in Rolge von Barteiung icon ben größten Theil beffelben befagen, ob wir ba nicht burch bie Schlacht und ben Sieg bei Ros roneig Bootien befreiten und bie Uebrigen jest eifrig mitbefreien. indem wir Bferbe und Rriegsmacht, fo viel wie fein anderer Bunbesftaat, ftellen. Go viel jur Rechtfertigung hinfichtlich unferer Mebifden Gefinnung.

"Daß aber ihr mehr gegen die Gellenen verschuldet habt und 68 jeber Strafe wurdiger feid, werden wir jest zu beweisen versuchen. Ihr wurdet, wie ihr sagt, behufs unferer Bestrafung Bundesges noffen und Burger von Athen. Also mußtet ihr sie boch nur gegen 2 uns herbeirusen und nicht mit ihnen Andere angreisen, was ihr

ύπάρχον γε ύμιν, εί τι και ἄκοντες προσήγεσθε ύπ' Άθηναίων. της των Λακεδαιμονίων τωνδε ήδη έπι τω Μήδω ξυμμαχίας γεγενημένης, ην αὐτοὶ μάλιστα προβάλλεσθε. ξανή 1) γε ην 'μάς τε ύμων αποτρέπειν καί, το μέγιστον, 3 αθεως παρέχειν βουλεύεσθαι. αλλ' έκόντες και ου βιαζόμενοι έτι είλεσθε μαλλον τὰ Αθηναίων. και λέγετε ώς αλσχρον ήν προδούναι τους εύεργέτας πολύ δέ γε αλσχιον και άδικώτερον τους πάντας Ελληνας πιταπροδούναι, οίς ξυνωμόσατε, η Αθηναίους μόνους, τούς μέν καταδουλουμέ-4 νους την Ελλάδα, τους δε ελευθερούντας. και ούκ ίσην αὐτοῖς τὴν χάριν ἀνταπέδοτε οὐδὲ αἰσχύνης ἀπηλλανμένην. ύμεις μέν γαρ αδικούμενοι αὐτούς, ώς φατέ, ἐπηγάγεσθε, τοίς δε άδιχοῦσιν άλλους ξυνεργοί κατέστητε. καίτοι τάς ομοίας χάριτας μη άντιδιδόναι αίσχρον μαλλον ή τάς μετά δικαιοσύνης μέν δωειληθείσας, ές αδικίαν δε αποδιδομένας. 64 Δηλόν τε ξποιήσατε οὐδὲ τότε τῶν Ελλήνων ενεκα μόνοι ού μηδίσαντες, άλλ' ότι οὐδ' Αθηναΐοι, ύμεῖς δὲ τοῖς μέν ταὐτὰ βουλόμενοι ποιεῖν, τοῖς δὲ τὰναντία. καὶ νῦν ἀξιοῦτε, άφ' ών δι' έτερους εγένεσθε άγαθοί, από τούτων ώφελεισθαι. 2 άλλ' οὐκ εἰκός ωσπερ δε Αθηναίους εῖλεσθε. ξυναγωνίζεσθε, και μή προφέρετε την τότε γενομένην ξυνωμοσίαν ώς χρη απ' αὐτης νῦν σώζεσθαι. ἀπελίπετε γάρ αὐτὴν και παραβάντες ξυγκατεδουλοῦσθε μᾶλλον Αλγινήτας και άλλους τινάς των ξυνομοσάντων η διεκωλύετε, και ταῦτα ούτε ακοντες έχοντές τε τούς νόμους ούσπες μέχρι του δεύρο καλ οὐδενὸς ὑμᾶς βιασαμένου, ὥσπερ ἡμᾶς. τὴν τελευταίαν τε πρίν περιτειχίζεσθαι πρόκλησιν ές ήσυχίαν ήμῶν2), ώστε 3μηδ' ετέροις³) ἀμύνειν, οὐχ εδέχεσθε. τίνες ᾶν οὖν⁴) ὑμῶνδικαιότερον πασι τοῖς Ελλησι μισοῖντο, οἵτινες ξπὶ τῶ ξχείνων χαχῷ ἀνδραγαθίαν προύθεσθε; καὶ ἃ μέν ποτε χρηστολ έγενεσθε, ώς φατέ, οὐ προσήχοντα νῦν επεδείξατε, ἃ

b a μηδετέροις, doch jenes, wiederholt von Thukydides gebraucht, in einigen guten Hdschrr.

\*) b gimit den besten Hdschrr. ohne ov, was kaum entbehrlich ist; p a [ov.].

<sup>)</sup> k ( $\eta$ ) ixar $\eta$  ye nach Reiske's Conj. S. jedoch unsere Note zu C. 37, 2.

<sup>2)</sup> So viele, darunter die besten Hdschrr., passender, wie mir scheint, als die Lesart der übrigen und der Ausgg. δμών.

ja hattet vermeiben tonnen, wenn ihr etwa auch wiberftrebend von ben Athenern angetrieben wurdet, ba bas Bundnif ber Lafebamonier gegen ben Debet bereits geftiftet mar, auf bas ihr felbft euch fo febr beruft; bies mar ftarf genug um uns von euch abzuwehren und - bas Bichtiafte - um euch ju geftatten furchtlos eure Magregeln zu nehmen. Aber freiwillig und nicht mehr bebrangt, 3 mabltet ibr bie Bartei ber Athener. Und ibr faat, es murbe icanbe ... lich gemefen fein eure Boblthater ju verrathen; gewiß viel fcanblicher und ungerechter aber war es bie gefammten Bellenen, mit benen ihr burch Gibe verbunden waret, ju verrathen als die Athener allein, bie Bellas unteriochten, mabrend iene es befreiten. Und ihr erwieset ihnen einen nicht gleichen noch von Schande freien 4 Gegendienft; benn ihr rieft fie, ba ihr Unrecht littet, wie ihr fagt, berbei, ihnen aber murdet ihr, ba fie Anderen Unrecht tha: ten. Mithelfer. Und boch ift es vielmehr ichimpflich aleichmaßigen Dank nicht abzustatten ale benjenigen unerwiedert zu laffen . ben man zwar mit Gerechtigfeit ichulbig geworben ift, aber nicht andere ale jur Unterftusung einer Ungerechtigfeit abtragen fann. So habt ihr bewiefen bag ihr auch bamale nicht um ber Bellenen 64 willen bie einzigen nicht Debischgefinnten waret, fondern weil auch bie Athener es nicht waren, und weil ihr biefen gleich, den Anberen aber entgegen handeln wolltet. Und jest machet ihr Anfpruche barauf bag euch bas zu gut gerechnet werbe worin ihr Anderer wegen euch mader bemiesen habt. Aber bas ift nicht billig; wie 2 ihr bie Athener vorgezogen habt, fo fampfet nur jest an ihrer Seite und berufet euch nicht auf bas bamals geschloffene Bunbnig, als mußtet ihr in Folge beffelben jest Rettung finden; benn ibr verließet es und mit Uebertretung beffelben halfet ihr die Aegineten und einige andere ber Berbunbeten vielmehr unterjochen als ihr es bindertet, und bas nicht unfreiwillig, fondern im Befite ber gefetlichen Berfaffung bie ihr bis heute noch habt und ohne bag euch, wie une, Jemand zwang. Auch auf die lette, bor ber Umichliegung . an euch ergangene Aufforderung jum Frieden, unter ber Bedingung daß ihr keinen von beiden Theilen unterftuttet, gienget ihr nicht ein. Wer follte nun wohl mit größerem Rechte ben Bellenen ver-3 haßt fein als ihr die ihr jum Unglude berfelben Biederfeit jur Schau truget? Und worin ihr euch einft rechtschaffen gezeigt, bas war - ihr habt es jest bewiesen - nicht euer Gigenthum, was

δε ή φύσις ἀει εβούλετο, εξηλέγχθη ες το ἀληθές· μετὰ γὰο Αθηναίων ἄδικον ὁδὸν εόντων εχωρήσατε. τὰ μεν οὖν ες τὸν ἡμέτερον τε ἀκούσιον μηδισμόν καὶ τὸν ὑμέτερον εκούσιον ἀττικισμὸν τοιαῦτα ἀποφαίνομεν.

... Α δε τελευταϊά φατε άδικηθηναι (παρανόμως γάρ ελ-65 **Θείν** ήμας εν σπονδαίς και εερομηνίαις επι την υμετέραν πόλιν), οὐ νομίζομεν οὐδ' ἐν τούτοις ὑμῶν μᾶλλον ἁμαρτείν. εί μεν γαρ ήμεις αὐτοί πρός τε την πόλιν ελθόντες λμαγόμεθα και την νην έδηουμεν ώς πολέμιοι. άδικουμεν. εί δὲ ἄνδρες ὑμῶν οἱ πρῶτοι καὶ γρήμασι καὶ γένει, βουλόμενοι τῆς μὲν ἔξω ξυμμαχίας ὑμᾶς παῦσαι, ἐς δὲ τὰ ποινὰ τών πάντων Βοιωτών πάτρια καταστήσαι, ξπεκαλέσαντο έχόντες, τι αδιχούμεν; οι γαρ αγοντες παρανομούσι μαλλον 2 τῶν ἐπομένων. ἀλλ' οὖτ' ἐκεῖνοι, ὡς ἡμεῖς κρίνομεν, οὖθ' ήμεις. πολιται δε όντες ωσπεο ύμεις και πλείω παραβαλλόμενοι, τὸ ξαυτών τείχος ανοίξαντες και ές την αύτών πόλιν φιλίως, οὐ πολεμίως χομίσαντες έβούλοντο τούς τε ὑμῶν γείρους μηχέτι μαλλον γενέσθαι, τούς τε άμείνους τὰ άξια έγειν, σωφρονισταί όντες της γνώμης και των σωμάτων την πόλιν ούχ άλλοτριούντες, άλλ' ές την ξυγγένειαν οίχειούντες, έγθρους οὐδενὶ καθιστάντες, ἄπασι δ' όμοίως ένσπόνδους. 66 Τεχμήριον δε ώς οὐ πολεμίως επράσσομεν οὔτε γαρ ήδιχήσαμεν οὐδένα, προείπομέν τε τὸν βουλόμενον κατὰ τὰ πάντων Βοιωτών πάτρια πολιτεύειν λέναι πρός ήμας. καλ ύμεζε ἄσμενοι γωρήσαντες καλ ξύμβασιν ποιησάμενοι τὸ μέν πρώτον ήσυχάζετε, υστερον δε κατανοήσαντες ήμας όλίγους όντας, εί άρα και έδοκουμέν τι άνεπιεικέστερον πράξαι οὐ μετά τοῦ πλήθους ὑμῶν¹) ἐσελθόντες, τὰ μὲν ὁμοῖα ούπ ανταπέδοτε ήμιν, μήτε νεωτερίσαι έργω, λόγοις τε 2 πείσειν ώστε έξελθείν, Επιθέμενοι δε παρά την ξύμβασιν, οθς μέν εν χερσιν απεκτείνατε, ούχ όμοιως αλγούμεν (κατά νόμον γὰρ δή τινα ἔπασχον), οθς δὲ γεῖρας προϊσγομένους

<sup>&#</sup>x27;) Die besten Hdschrr. ήμῶν mit ganz anderem, schwerlich statth tem Sinne.

aber eure Ratur ftets munichte, trat in feiner wahren Gestalt ans Licht; benn mit ben Athenern, ba fle ben Weg der Ungerechtigseit wandelten, feib ihr gegangen. Solches erklaren wir sowohl him sichtlich unferer unfreiwilligen Meberfreundschaft als hinsichtlich eurer freiwilligen Athenerfreundschaft.

Was aber bas lette vorgebliche Unrecht gegen euch betrifft, 65 baß wir wiberrechtlich im Frieden und jur Feftzeit gegen eure Stadt gezogen feien, fo glauben wir felbft barin nicht mehr als ihr gefehlt ju haben. Denn falle wir von felbft gegen eure Stadt gogen und fampften und bas Land wie Reinde verheerten, find wir fdulbig; wenn aber bie erften Ranner an Bermogen und Stand unter euch, in ber Abficht euch von ber auswärtigen Berbindung abzugiehn und zu ber paterlanbifden gemeinen Sache ber gesammten Bootier gurudguführen, uns von freien Studen berriefen, wiefern find wir bann ichulbig? Denn bie Fuhrenden hanbeln mehr widerrechtlich als bie Rolgenben. Allein, wie wir ur 2 theilen, weber fle noch wir; fonbern Burger wie ihr und mehr aufe Spiel fegend, wollten fie, ale fie ihre Mauern offneten und une in ihre Stadt als Freunde, nicht als Feinde einließen, daß bie Schlechteren von euch nicht noch folechter wurden und Die Befferen bie ihrer murbige Stellung erhielten, worin fie ale gugelnbe genter eurer Gefinnung handelten und bie Stadt ber Berfonen nicht bes raubten, sondern fie bem Stammvolle wieder einverleibten, fie Diemanbem ju Reinben, fonbern Allen ohne Unterfchieb ju Berbunbeten machten. Jest ein Beweis bag wir nicht feinbselig ver- 66 fuhren: wir haben namlich Riemandem Leides jugefügt, fonbern verfundet, wer nach ber Baterfitte aller Booter leben wolle, moge Und ihr famet willig und fcbloffet einen Bertrag au uns treten. und hiertet euch anfänglich ruhig, fpater aber, als ihr unfere ge ringe Bahl wahrnahmet, vergaltet ihr uns nicht, wenn wir etwa ja etwas Unfreundlicheres gethan zu haben ichienen bag wir nicht mit Bewilligung ber Debraahl von euch eingezogen maren. Gleiches mit Gleichem, mas barin bestanden haben murbe feine Reinbfeligfeiten zu begehen, fonbern uns burch Borftellungen gum Abzug gu bewegen; vielmehr griffet ihr gegen ben Bertrag uns an, und bie 2 ihr nun ba im Sandgemenge erschluget, bie betrauern wir nicht fo febr (benn biefe traf ihr Schickfal nach einem gewiffen Recht), aber bag ihr anch biejenigen, welche; bie Sanbe emporhoben und

καλ ζωγρήσαντες ύποσχόμενοι τε ήμιν ύστερον μή κτενείν παρανόμως διεφθείρατε, πως οὐ δεινά εἰργασθε; και ταῦτα τρεῖς ἀδικίας ἐν ὀλίγφ πράξαντες, τήν τε λυθεῖσαν ὁμολογίαν και τῶν ἀνδρῶν τὸν ὕστερον θάνατον και τὴν περι αὐτῶν ἡμῖν μὴ κτείνειν ψευσθεῖσαν ὑπόσχεσιν), ἢν τὰ ἐν τοῖς ἀγροῖς ὑμῖν μὴ ἀδικῶμεν, ὅμως φατὲ ἡμᾶς παρανομῆσαι και αὐτοι ἀξιοῦτε μὴ ἀντιδοῦναι δίκην. οὕκ²), ἤν γε οὐτοι τὰ ὀρθὰ γιγνώσκωσι. πάντων δὲ αὐτῶν ἕνεκα κολασθήσεσθε.

,, Καὶ ταῦτα, ω Λακεδαιμόνιοι, τούτου ένεκα ἐπεξήλθο-67 μεν και ύπερ ύμων και ήμων, ενα ύμεις μεν ειδήτε δικαίως αὐτῶν καταγνωσόμενοι, ἡμεῖς δὲ ἔτι ὁσιώτερον τετιαωρημένοι. και μή παλαιάς άρετάς, εί τις άρα και έγένετο, άκούοντες επικλασθήτε, ας χρή τοις μέν άδικουμένοις επικούρους είναι, τοις δε αίσχρόν τι δρώσι διπλασίας ζημίας, ότι ούχ 2ξα προσημόντων άμαρτάνουσι, μηθε όλοφυρμώ και οίκτω ωωελείσθωσαν, πατέρων τε τάπους των ύμετέρων ξπιβοώμενοι καλ τὰν συρετέραν ξρημίαν. και γάρ ήμεις άνταποφαίνομεν πολλώ δεινότερα παθούσαν την ύπο τούτων ήλικίαν ήμων διεφθαρμένην, ών πατέρας οἱ μὲν πρός ὑμᾶς τὴν Βοιωτίαν άγοντες ἀπέθανον εν Κορωνεία, οι δε πρεσβύται λελειμμένοι καλ ολκίαι ξρήμοι πολλώ δικαιοτέραν ύμων έκετείαν ποιούνται 3 τούσδε τιμωρήσασθαι. οίκτου τε άξιώτεροι τυγγάνειν οί άπρεπές τι πάσχοντες των άνθρώπων οι δε δικαίως, ώσπερ οίδε, τὰ έναντία έπιχαρτοι είναι. και την νῦν έρημιαν δι' έμυτούς έχουσι τούς γάρ άμείνους ξυμμάχους έχόντες παρηνόμησάν τε οὐ προπαθόντες ὑφ' ἡμῶν, ἀπεώσαντο. μίσει δε πλέον ή δίκη κρίναντες και ούκ άνταποδόντες νύν την ίσην τιμωρίαν έννομα γάρ3) πείσονται και ούχι έκ μάχης χείρας προϊσχόμενοι, ώσπερ φασίν, άλλ' άπο ξυμ-4 βάσεως ες δίχην σωᾶς αὐτοὺς παραθόντες, ἀμύνατε οὐν, ώ

<sup>1)</sup> b mit guten Hdschrr. ὑπόθεσιν, der Bedeutung wegen nicht passend.

<sup>2)</sup> b oùx ŋv, g oùx, ŋv. Den Accent verlangen die Grammatiker; auf die Hdschrr. ist hierin wenig zu bauen, doch wird aus einigen der Accent angemerkt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) b τεμωρίαν (Εννομα γὰρ πείσονται), α τεμωρίαν, Εννομα γὰρ πείσονται, g τεμωρίαν (Εννομα γὰρ) πείσονται. S. die Note.

bie ihr zu Gefangenen machtet und die nicht zu töbten ihr fpater versprachet, widerrechtlich getöbtet habt, wie habt ihr daran nicht Gräfliches gethan? Und noch dazu, nachdem ihr in kurzer Feift. ein dreifaches Berbrechen begangen, die Berletzung des Bertrages, die spätere Ermordung der Männer und das Nichthalten des uns in Bezug auf sie gegebenen Bersprechens, sie nicht zu tödten, wenn wir euch das auf dem Lande Besindliche nicht schauptet ihr bennoch, wir hatten widerrechtlich gehandelt und beansprucht euerseits ungestraft zu bleiben. Nicht so, wenn andere diese das rechte Urtheil fällen; sundern aller dieser Dinge wegen werdet ihr bestraft werden.

"Und bies haben wir, ihr Lafebamonier, fomohl in euerem als 67 in unferem Intereffe bargelegt, bamit ihr wiffet bag ihr fie mit Recht verurtheilen werbet, wir aber baf wir eine noch erlaubtere Rache an ihnen genommen haben werben. Alfo laffet nicht alte Berbienfte, wenn benn ja ein folches vorhanden war, anhörend euch erweichen, Berbienfte bie mohl ben Beeintrachtigten gum Bortheile gereichen muffen, ben icanblich Sanbelnben aber gur boppelten Strafe, weil biefe bann ihrer Natur zuwider fich vergeben, noch 2 mogen fie burch Sammern und Rlagen einen Bortheil geminnen. indem fie über die Graber eurer Bater und ihre eigene Gulflofigfeit fchreien. Denn auch wir erheben bie Begenklage bag unfere von biefen erichlagene Jugend weit Aergeres erlitt, beren Bater theils, Bootien euch gewinnent, bei Roroneig fielen, theils als Greife gurudgelaffen find und ihre Saufer verobet feben und baber ben viel gerechteren Bittruf an euch ergeben laffen, an Diefen Rache gu Mitleid zu finden find biejenigen Menfchen murbiger 3 benen etwas Ungebuhrliches widerfahrt; benen aber ihr Recht gefchieht, wie biefen, Die muffen im Gegentheil Schabenfreube erregen. Und in der jegigen Gulflofigfeit befinden fie fich durch eigene Schuld; benn bie befferen Bunbesgenoffen haben fie vorfaplich gurudgeftofen. Ungefeplich handelten fie, nicht von une guvor beeintrachtigt, fonbern mehr vom Saffe als vom Rechte geleitet und ohne baß fie jest ichon bie entiprechenbe Strafe bafur erhalten haben; benn ihr Schickfal wird fie von Rechts wegen treffen und nicht ale bie nach einer Schlacht flebend bie Banbe erhoben, wie fie vorgeben, fonbern ale bie nach einem Bertrage fich einem Rechteverfahren geftellt haben. Schuget alfo, ihr Lafetamonier, jugleich bas von 4

πές

os.

ź,

καλ ζωγφήσαντες υποσχόμενοι τε ήμιν παρανόμως διεφθείρατε, πῶς οὐ δεινί τρεῖς ἀδικίας ἐν ὀλίγω πράξαντες, τήν καὶ τῶν ἀνδρῶν τὸν ἄστερον θάι ἡμιν μή κτείνειν ψευσθείσαν ὑ ἀγροῖς ὑμιν μή ἀδικῶμεν, ὅν καὶ αὐτοὶ ἀξιοῦτε μὴ ἀντιδοῖ τὰ ὀρθὰ γιγνώσκωσι πάντ

α ούσα γιγνωσχωσι πάι 67 ,, Καὶ ταῦτα, ω Λαχε μεν καὶ ὑπὲο ὑμῶν καὶ αὐτῶν κατα;νωσόμενο, νοι. καὶ μὴ παλαιὰ τες ἐπικλασθῆτε, ἐἰναι, τοὶς ὅἐ αὐ 2ἐκ προσηκόντε ώψελείσθωσα καὶ τὴν σφι πολλῷ ὅἐ διεφθαρ ἄγοντε καὶ οὐ 3 τούσ

υπο τώνδε

πούδοτε χάφιν

τώνδε λόγοις

σι παφάδειγμα

ων, ών άγαθών

ποτανομένων δε

γιγονται. άλλ

πλαιώσαντες πυρέ

πον τις έπ' άδίχοις

.: de Laxebainovioi . . . ૧ હહુઈ છેલ્લ દુક્લા કો . . . . υ ασι, διότι τον · .; zera ras nakaie; , - 31. Xúzery zaí öte1) : ... ήγούμενοι τζ . . . . αὐτῶν κακῶ; . . . . τα μαγαγόντες και . . . . . . . . . απάγοντες . . . . . σίων. Αθηναίων ..... yvraina; de . . . . τινα Θηβαίοι 😁 , Ευσαν Ενοιχείν ... Tarar êx two Gene-:... .. ... ιον διαχοσίων · : .: . zer zai ärwber. . · II. .. r. .. wr Exproarto. 

ς ε levt den ganzen Sats

το το ξοτεφον πφό του

το ξέναν κατ' έκείνα.

πουν έκοπονοδον ήδη

. Befet ber Bellenen und gemabret qualeich uns. 'chandelt find, eine gerechte Gunft fur ben bes igen wir nicht um ihrer Reben willen por bern ftellet ben Bellenen ein Beifviel auf 5 in ben Wettfampf rufen wollet, fonbern wenn fie rechtschaffen find, eine furge Angeige jegen, wenn fie ju Bergebungen werben, mit . Reben nicht ale Berbullungen bienen fonnen. ic an ber Spike Stehenben es machen, wie ihr ient. immarifch gufammenfaffent in Bezug auf Alle einen Spruch wird feltener Jemand bei ungerechten Thaten icone Borte .11."

So fprachen bie Thebaer. Die Lafebamonischen Richter aber, 68 welche ber Anficht waren, ihre Frage, ob fie mabrent bes Rrieges von jenen einen Dienft erhalten hatten, werbe bem Rechte gemäß fein, weil fie jene ja boch nicht blos in ber früheren Beit aufges forbert hatten, gemäß ben alten von Baufanige nach ber Debergeit geschloffenen Bertragen fich rubig gu verhalten, fonbern auch bamale ale jene frater bie vor ber Ginichließung ihnen gemachte Borftellung, gemäß jenen Bertragen neutral ju bleiben, nicht beachtet hatten, fie alfo ber Meinung waren, von jenen Unrecht erlitten zu haben als fie wegen ihres nicht beachteten gerechten Berlangens bereits ber Bertragspflichten entbunden gewesen, ließen noch einmal jeden Einzelnen vor fich tommen und legten ihnen bie nämliche Frage vor, ob fie ben Lafebamoniern und ihren Berbundeten mabrend bes Rrieges einen Dienft erwiesen hatten, fuhrten fie bann, wenn fie bas verneinten, ab und tobteten fie und machten mit Reinem eine Ausnahme. Sie morbeten aber Blataer 2 felbft nicht weniger ale 200, Athener 25, welche mitbelagert worben waren; bie Beiber aber machten fie ju Sclavinnen. Die Stadt gaben bann bie Thebaer etwa ein Sahr lang gum Bewohnen Degarifden Burgern bie in einem Barteifampfe vertrieben maren und . benjenigen Blataern bie es mit ihnen haltend noch übrig waren; fpater aber riffen fie biefelbe bis auf ben Grund nieber und bauten neben bem Beratempel ein Frembenhaus von 200 Fuß im Quabrat, ringeum Bimmer unten und oben enthaltend, und gebrauchten bagu Die Dacher und Thuren ber Blatger; und von bem Uebrigen mas 3 fich von ehernen und eifernen Gerathichaften innerhalb ber Dauer Thutybides III.

8

Αακεδαιμόνιοι, και τῷ τῶν Ἑλλήνων νόμῳ ὑπὸ τῶνδε παραβαθέντι, και ἡμιν ἄνομα παθοῦσιν ἀνταπόδοτε χάριν δικαίαν ὧν πρόθυμοι γεγενήμεθα, και μὴ τοῖς τῶνδε λόγοις δπεριωσθῶμεν ἐν ὑμιν, ποιήσατε δὲ τοῖς Ἑλλησι παράδειγμα οὐ λόγων τοὺς ἀγῶνας προθήσοντες ἀλλ' ἔργων, ὧν ἀγαθῶν μὲν ὄντων βραχεῖα ἡ ἀπαγγελία ἀρκεῖ, ἁμαρτανομένων δὲ λόγοι, ἔπεσι κοσμηθέντες προκαλύμματα γίγνονται. ἀλλ' ἢν οἱ ἡγεμόνες, ὥσπερ νῦν ὑμεῖς, κεφαλαιώσαντες πρὸς τοὺς ξύμπαντας διαγνώμας ποιήσησθε, ἦσσόν τις ἐπ' ἀδίκοις ἔργοις λόγους καλοὺς ζητήσει."

Τοιαύτα δὲ οἱ Θηβαῖοι εἶπον. οἱ δὲ Δακεδαιμόνιοι 68 δικασταί νομίζοντες το ξπερώτημα σφίσιν όρθως έξειν, εί τι έν τῷ πολέμφ ὑπ' αὐτῶν ἀγαθὸν πεπόνθασι, διότι τόν τε άλλον γθόνον ήξίουν δηθεν αὐτούς κατά τὰς παλαιὰς Παυσανίου μετά τὸν Μῆδον σπονδάς ἡσυχάζειν καὶ ὅτε¹) υστερον α πρό του περιτειγίζεσθαι προείγοντο αὐτοις, χοινούς είναι κατ' έκεινα, ώς ούκ έδέξαντο, ήγούμενοι τή ξαυτών δικαία βουλήσει<sup>2</sup>) ξκοπονδοι ήδη ὑπ' αὐτών κακώς πεπονθέναι, αὐθις τὸ αὐτὸ ενα εκαστον παραγαγόντες καὶ ξρωτώντες, εί τι Λακεδαιμονίους καλ τούς ξυμμάγους άγαθόν έν τῷ πολέμφ δεδρακότες εἰσίν, ὁπότε μὴ φαῖεν, ἀπάγοντες 2 απέχτεινον και έξαιρετον εποιήσαντο οὐδένα. διέωθειραν δὲ Πλαταιών μέν αὐτών οὐα ξλάσσους διακοσίων. Δθηναίων δέ πέντε και είκοσιν, οι ξυνεπολιορχούντο γυναϊκας δέ ηνδοαπόδισαν. την δε πόλιν ενιαυτόν μεν τινα Θηβαίοι Μεγαρέων ανδράσι κατα στάσιν ξεπεπτωκόσι καλ δσοι τα σφέτερα φρονούντες Πλαταιών περιήσαν ξδοσαν ξνοικείν: υστερον δε καθελόντες αὐτὴν ες ξύαφος πάσαν εκ τών θεμελίων φικοδόμησαν πρός τῷ Ἡραίφ καταγώγιον διακοσίων ποδών, πανταχή κύκλω ολκήματα έγον κάτωθεν και άνωθεν, και όροφαϊς και θυρώμασι τοῖς των Πλαταιών έγρήσαντο. 3 και τοῖς ἄλλοις ἃ ην έν τῷ τείχει ἔπιπλα, χαλκὸς καὶ σίδηρος.

2) a klammert τη δαυτών δικαία βουλήσει ein.

<sup>1)</sup> a klammert ὅτε ein; s. die Note. g ändert den ganzen Satz nach eigener Conj. sehr willkürlich so: καὶ ὅτε ὕστερον πρὸ τοῦ περιτειχίζεσθαι προείγοντο αὐτοῖς, κοινοὺς εἶναι κατ' ἐκεῖνα, ἄ οὐκ ἐδέξαντο, ὡς τῆ ἐαυτῶν δικαία βουλήσει ἔκοπονδοι ἤδη, ἡγούμενοι ὑπ' αὐτῶν κακῶς κτέ.

biesen übertretene Geset der Gellenen und gewähret zugleich uns, da wir ungesehlich behandelt find, eine gerechte Gunft für den bewiesenen Eiser, und mögen wir nicht um ihrer Reden willen vor euch verstoßen werden, sondern stellet den Gellenen ein Beispiel auf 5 daß ihr nicht Reden in den Wettsampf rusen wollet, sondern Thaten, von denen, wenn sie rechtschaffen sind, eine kurze Anzeige genügt, denen dagegen, wenn sie zu Bergehungen werden, mit Phrasen gezierte Reden nicht als Berhüllungen dienen können. Aber wenn die an der Spige Stehenden es machen, wie ihr setzt, daß ihr summarisch zusammenkassend in Bezug auf Alle einen Spruch fället, so wird seltener Jemand bei ungerechten Thaten schöne Worte suchen."

So fprachen bie Thebaer. Die Lafebamonischen Richter aber, 68 welche ber Anficht maren, ihre Frage, ob fie mabrend bes Rrieges von jenen einen Dienft erhalten hatten, werbe bem Rechte gemäß fein, weil fie jene ja boch nicht blos in ber früheren Beit aufges forbert hatten, gemäß ben alten von Baufanias nach ber Debergeit geschloffenen Bertragen fich rubig gu verhalten, fonbern auch bamals als jene frater bie vor ber Ginfchliegung ihnen gemachte Borftellung, gemäß jenen Bertragen neutral au bleiben, nicht beachtet hatten, fie alfo ber Meinung waren, von jenen Unrecht erlitten zu haben ale fie wegen ihres nicht beachteten gerechten Berlangens bereits ber Bertragspflichten entbunden gewesen, ließen noch einmal jeden Gingelnen por fich tommen und legten ihnen bie nämliche Frage vor, ob fie ben Lakebamoniern und ihren Bers bunbeten mabrent bes Rrieges einen Dienft erwiefen hatten, fubrten fie bann, wenn fie bas perneinten, ab und tobteten fie und machten mit Reinem eine Ausnahme. Sie morbeten aber Blatder 2 felbft nicht weniger als 200, Athener 25, welche mitbelagert worben maren: bie Beiber aber machten fie ju Sclavinnen. gaben bann bie Thebaer etwa ein Jahr lang jum Bewohnen Degarifden Burgern bie in einem Barteifampfe vertrieben maren und . benjenigen Blataern bie es mit ihnen haltend noch übrig waren; fpater aber riffen fie biefelbe bis auf ben Brund nieber und bauten neben bem Beratempel ein Frembenhaus von 200 Rug im Quabrat, ringeum Bimmer unten und oben enthaltenb, und gebrauchten bagu bie Dacher und Thuren ber Blataer: und von bem Uebrigen mas 3 nich von ebernen und eifernen Gerathichaften innerhalb ber Dauer

κλίνας κατασκευάσαντες ἀνέθεσαν τῆ Ηρα, καὶ νεων έκατόμποδον λίθινον ἀκοδόμησαν αὐτῆ. τὴν δὲ γῆν δημοσιώσαντες ἀπεμίσθωσαν ἐπὶ δέκα ἔτη, καὶ ἐνέμοντο Θηβαῖοι σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ ξύμπαν περὶ Πλαταιῶν οἱ Λακεδαιμόνιοι οῦτως ἀποτετραμμένοι ἐγένοντο Θηβαίων ἕνεκα, νομίζοντες ἐς τὸν πόλεμον αὐτοὺς ἄρτι τότε καθιστάμενον ἀφελίμους εἰναι. καὶ τὰ μὲν κατὰ Πλάταιαν ἔτει τρίτφ καὶ ἐνενηκοστῷ ἐπειδὴ Λθηναίων ξύμμαχοι ἐγένοντο οῦτως ἐτελεύτησεν.

69 Αί δὲ τεσσαράχοντα νῆες τῶν Πελοποννησίων αὶ Λεσβίοις βοηθοὶ ἐλθοῦσαι, ὡς τότε φεὐγουσαι διὰ τοῦ πελάγους ἔχ τε τῶν Αθηναίων ἐπιδιωχθεῖσαι καὶ πρὸς τῆ Κρήτη χειμασθεῖσαι καὶ ἀπ' αὐτῆς σποράδες πρὸς τὴν Πελοπόννησον κατηνέχθησαν, καταλαμβάνουσιν ἐν τῆ Κυλλήνη τρισκαίδεκα¹) τριήρεις Λευκαδίων καὶ Αμπρακιωτῶν καὶ Βρασίδαν τὸν 2 Τέλλιδος ξύμβουλον Αλκίδα ἐπεληλυθότα. ἐβούλοντο γὰρ οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὡς τῆς Λέσβου ἡμαρτήκεσαν, πλέον τὸ ναυτικὸν ποιήσαντες ἐς τὴν Κέρκυραν πλεῦσαι στασιάζουσαν, δώδεκα μὲν ναυσὶ μόναις παρόντων Αθηναίων περὶ Ναύπακτον, πρὶν δὲ πλέον τι ἐπιβοηθῆσαι ἐκ τῶν Αθηνῶν ναυτικόν, ὅπως προφθάσωσι καὶ παρεσκευάζοντο ὅ τε Βρασίδας καὶ ὁ Αλκίδας πρὸς ταῦτα.

70 Ο γὰρ Κερχυραίοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ ο αἰχμάλωτοι ἡλθον αὐτοῖς ο ἐκ τῶν περὶ Ἐπίδαμνον ναυμαχιῶν, ὑπὸ Κορινθίων ἀφεθέντες, τῷ μὲν λόγῳ ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς προξένοις διηγγυημένοι, ἔργῳ δὲ πεπεισμένοι Κορινθίοις Κέρχυραν προσποιῆσαι. καὶ ἔπρασσαν οὖτοι ἔκαστον τῶν πολιτῶν μετιόντες, ὅπως ἀποστήσωσιν Αθηναίων τὴν πόλιν. 2 καὶ ἀφικομένης Αττικῆς τε νεῶς καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀγουσῶν καὶ ἐς λόγους καταστάντων ἐψηφίσαντο Κερχυραίοι Αθηναίοις μὲν ξύμμαχοι εἰναι κατὰ τὰ ξυγκείμενα, Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ὥσπερ καὶ πρότερον. καὶ ἡν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Αθηναίων καὶ τοῦ δήμου προειστήκει, ὑπάγουσιν αὐτὸν οὖτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην, λέγοντες Αθη3 ναίοις τὴν Κέρχυραν κατασουλοῦν. ὁ θὲ ἀποφυγών ἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας, φάσχων

1) b a τρεωτκαίδεκα mit sehr wenigen Handschrr., wohl nicht grammatisch, k τρεῖς καὶ δέκα gegen die Handschrr.

vorfand ließen sie Ruhebetten anfertigen und weihten sie ber Hera, sowie sie berselben auch einen steinernen 100 Fuß großen Tempel bauten. Das Gebiet aber machten sie zum Staatsgut und verpachteten es auf 10 Jahre, und die Thebäer bebauten es. Aber auch im Allgemeinen, kann man sagen, waren die Lakedamonier hinsichtlich der Platäer um der Thebäer willen so abgeneigt geworden, indem sie meinten daß diese zu dem damals eben bestehenden Kriege nühlich seien. So endeten die Angelegenheiten von Blatäa im 93sten Jahre nach dem mit Athen geschlossenen Bundnisse.

Die 40 Schiffe ber Beloponnefier aber welche ben Lesbiern zu 69 hulfe gesegelt waren trasen, als sie bamals burch bas Meer sies hend, von den Athenern verfolgt und bei Kreta von einem Sturm überfallen und von da aus vereinzelt nach dem Peloponnes gestrieben waren, in Kyllene 13 Schiffe der Leukadier und Amprasioter an und den Brasidas, des Tellis Sohn, der als Nathgeber zum Alfidas gekommen war. Nämlich die Lakedamonier wollten, als 2 sie Lesbos versehlt hatten, mit verstärkter Flotte nach dem in Parsteikampfen liegenden Kerkyra segeln, da die Athener nur mit 12 Schiffen bei Naupaktos anwesend waren, um zuvorzukommen ehe eine größere Flotte aus Athen zu ühnen stieße; und es trasen Brassidas und Alfidas zu diesem Zwecke Borkehrungen.

Die Rerfpraer nämlich lagen in Barteifampfen, feitbem bie in 70 ben Seefdlachten bei Evibamnos gemachten Rriegsgefangenen von ben Rorinthiern freigelaffen und zu ihnen gurudgefehrt maren, vorgeblich aus eine Burgichaft von 800 Talenten welche bie Staate: gaftfreunde für fie gestellt hatten, in Bahrheit aber überrebet ben Rorinthiern Rerfpra ju gewinnen. Und biefe arbeiteten, jeben einzelnen ber Burger angebenb, babin, ben Abfall bes Staates von ben Athenern zu bewirfen. Und als ein Attisches und ein Rorin= 2 thisches Schiff mit Befandten angelangt und lettere in Unterhandlungen getreten maren, beichloffen bie Rerfpraer mit ben Athenern im Bunde ju bleiben gemäß bem Bertrage, mit ben Beloponneffern aber in Freundschaft wie früher. Run mar Beithias freiwilliger Brorenos ber Athener und Rubrer ber Bolfevartei; biefen gieben baber jene Manner vor Gericht, indem fie ihn beschulbigten bag er Rerfpra ben Athenern unterthan mache. Da er jedoch freigesprochen 3 ward, flagt er jur Bergeltung bie funf reichften Manner von jenen

τέμγειν γάρακας έκ τοῦ τε  $\Deltaιος$  τοῦ $^1$ ) τεμένους καὶ τοῦ Άλχινου. ζημία δε χαθ' εχάστην χάραχα επέχειτο στατήρ. δωλόντων δε αὐτῶν και πρός τὰ ίερὰ ίκετῶν καθεζομένων διά πληθος της ζημίας, δπως ταξάμενοι άποδώσιν, δ Πειθίας (ἐτύγχανε γάο καὶ βουλης ών) πείθει ώστε τῷ νόμφ 4 γρήσασθαι. οἱ δ' ἐπειδή τῷ τε νόμφ ἐξείργοντο καὶ ἄμα Επυνθάνοντο τὸν Πειθίαν, ξως ἔτι βουλῆς ἐστι, μέλλειν τὸ πλήθος αναπείσειν τους αυτούς Αθηναίοις φίλους τε και έχθρούς νομίζειν, ξυνίσταντό τε καλ λαβόντες έγχειρίδια έξαπιναίως ες την βουλην εσελθόντες τόν τε Πειθίαν πτείνουσι και άλλους των τε βουλευτών και ιδιωτών ες έξήκοντα. οί δέ τινες της αὐτης γνώμης τῷ Πειθία όλίγοι ές την Άτ-71 τικήν τριήρη κατέφυγον έτι παρούσαν. Δράσαντες δε τούτο καλ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους είπον ὅτι ταῦτα καλ βέλτισια είη και ηκιστ' αν δουλωθείεν υπ' Αθηναίων, τό τε λοιπόν μηθετέρους θέχεσθαι άλλ' ή μιζ νηλ ήσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ήγεισθαι. ώς δε είπον, και επικυρώσαι ηνάγκασαν την γνώμην. πέμπουσι δέ καὶ ές τὰς Αθήνας εύθυς πρέσβεις περί τε των πεπραγμένων διδάξοντας ώς ξυνέφερε και τους έκει καταπεφευγότας πείσοντας μηδέν άνεπιτήδειον πράσσειν, όπως μή τις Επιστροφή γενηται. 72 Έλθόντων δε οί Αθηναίοι τούς τε πρέσβεις ώς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες και δσους ξπεισαν κατέθεντο ές Δίγιναν.

Έν δε τούτφ τῶν Κερχυραίων οι ἔχοντες τὰ πράγματα ελθούσης τριήρους Κορινθίας και Λακεδαιμονίων πρέσβεων επιτίθενται τῷ δήμφ και μαχόμενοι ενίκησαν. ἄφικομένη; δε νυκτὸς ὁ μεν δῆμος ες τὴν ἀκρόπολιν και τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει και αὐτοῦ ξυλλεγεις εδρύθη και τὸν 'Υλλαϊκὸν λιμένα είχον' οι δε τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὖπερ οι πολλοι ῷκουν αὐτῶν, και τὸν λιμένα τὸν πρὸς δαὐτῆ και πρὸς τὴν ἤπειρον. Τῆ δ' ὑστεραία ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα και ες τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς

<sup>1)</sup> b g und die Vulg. ohne Artikel (a klammert ihn ein), gegen die meisten und besten Hdschrr. Vergl. C. 81, 4 ἐν τοῦ Διοτίσον τῷ ἰιρῷ.

an, indem er angibt, fie ließen aus bem Saine bes Beus und bem bes Alfinus Beinvfähle bauen; es fant aber auf jeben Bfabl ein Golbftud Strafe. Rachbem fie nun foulbig erflart waren und fich wegen ber Große ber Gelbbuffe Bulfe flebend in ben Tempeln . nieberfetten, um biefelbe in Friften abtragen au burfen, fest es Beithias (er gehörte namlich auch jum Rathe) burch bag man bem Gefete feinen Lauf laßt. Sie aber. ba ibnen burch bas Befes 4 feine Friftzahlungen gestattet murben und fie zugleich erfuhren baß Beithias, fo lange er noch im Rathe fine, bas Bolf bagu bewegen wolle bie Freunde und Reinde ber Athener auch als bie feinigen anzusehn, verschworen fich, brangen mit Dolden bewaffnet plotlich in ben Rath ein und tobteten fowohl ben Beithias als auch andere ber Rathemitglieder und gegen 60 Brivatleute: nur einige wenige Barteigenoffen bes Beithias flüchteten fich auf bie noch anwesende Attische Triere. Nachdem jene nun bies ausgeführt und die Rer- 71 fpraer jusammenberufen hatten, fagten fie bag bies bas Befte fei und fie nun am wenigsten von ben Athenern gefnechtet werben murben. und funftig follten fie, fich rubig verhaltend, teinen von beiben Theilen gulaffen, außer mit einem Schiffe, eine größere Angahl aber als feindlich betrachten. So wie fie fprachen, gwangen fie bas Bolf auch biefen Borfchlag ju beftätigen. Gie fcidten aber auch nach Athen fofort Gefandte bie theils über tas Borges fallene ihrem Intereffe gemäß bort Bericht erstatten, theile Die borts hin Geflüchteten überreben follten nichts Unliebfames zu unternehmen, bamit nicht eine Gegenummalzung erfolge. Als aber biefe 72 angekommen waren, nahmen bie Athener nicht nur bie Gefandten ale Unruheftifter, fondern auch alle biejenigen welche von biefen gewonnen waren fest und brachten fie nach Megina.

Inzwischen aber griffen diesenigen welche in Kerfyra die Macht in handen hatten, nachdem eine Korinthische Triere und Lakedamos nische Gesandte gekommen waren, die Bolkspartei an und siegten im Rampse. Und als die Nacht kam, flüchtete sich die Bolkspartei auf die Burg und die hohen Punkte der Stadt, schaarte sich das selbst und setzte sich fest, hatte auch den Hullischen hasen innez die Gegner aber nahmen den Markt in Besit, wo die meisten von ihnen wohnten, und den an benfelben grenzenden, nach dem Festzlande zu liegenden hasen. Am folgenden Tage lieferten sie sich 78 ein kleines Scharmügel, und beibe Parteien schickten auf dem Lande

δούλους παρακαλούντές τε καλ έλευθερίαν ὑπισχνούμενοι. και τῷ μέν δήμφ τῶν οἰκετῶν τὸ πληθος παρεγένετο ξύμμαγον, τοῖς δ' έτέροις έχ τῆς ἡπείρου ἐπίχουροι ὀκτακόσιοι. 74 Διαλιπούσης δ' ήμερας μάγη αυθις γίγνεται, και γικά ό δημος γωρίων τε Ισγύι και πλήθει προέγων αι τε νυναϊκές αὐτοῖς τολμηρῶς ξυγεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰχιῶν τῷ κεράμφ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν Θόρυβον. 2 γενομένης δε της τροπής περί δείλην οψίαν δείσαντες οί δλίγοι μη αὐτοβοεὶ ὁ δημος τοῦ τε νεωρίου ποατήσειεν ξπελθών και σφάς διαφθείρειεν, ξμπιπράσι τάς οίκίας τάς έν χύχλω τῆς ἀγορᾶς χαὶ τὰς ξυνοιχίας, ὅπως μὴ ἡ ἔφοδος, φειδόμενοι ούτε οίχείας ούτε άλλοτρίας, ώστε καλ γρήματα πολλά έμπόρων κατεκαύθη καλ ή πόλις έκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρήναι, εί ἄνεμος ξπεγένετο τη φλογί ξπίφορος ξς 3 αὐτήν. και οι μεν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἐκάτεροι ἡσυγάσαντες την νύχτα εν φυλαχή ήσαν και ή Κορινθία γαυς τοῦ δήμου πεπρατηπότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οί πολλοί ές την ήπειρον λαθόντες διεχομίσθησαν.

75 Τη δ' επιγιγνομένη ημέρα Νικόστρατος ο Διιτρέφους. Αθηναίων στρατηγός, παραγίγνεται βοηθών εχ Ναυπάχτου δώδεχα γαυσί και Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις. ξύμβασίν τε έπρασσε και πείθει ώστε ξυγχωρήσαι αλλήλοις δέκα μέν ἄνδρας τοὺς αλτιωτάτους χρίναι, οδ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ' άλλους οίχειν σπονδάς πρός άλλήλους ποιησαμένους καί πρός Αθηναίους ώστε τούς αὐτούς έχθρούς και φίλους νο-2 μίζειν. και ὁ μέν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι: οί δε του δήμου προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μέν ναῦς τῶν αὐτοῦ1) σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἡσσόν τι ἐν κινήσει ώσιν οι εναντίοι, τσας θε αύτοι πληρώσαντες έχ σιιών αύτων ξυμπεμψειν. και ό μεν ξυνεχώρησεν, οί δε τους έχθρους πατέλεγον ές τὰς ναῦς. δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς Αθήνας αποπεμφθώσι καθίζουσιν ές τὸ τῶν Διοσκούρων²) ίερόν. 3 Νιχόστρατος δε αὐτοὺς ἀνίστη τε και παρεμυθείτο. ώς δ' ούκ ξπειθεν, ο δημος οπλισθείς ξπί τη προφάσει ταύτη.

<sup>1)</sup> pr mit mehreren Hdschrr., auch einigen guten, autou.

<sup>2)</sup> b a k Διοσκόρων mit zwei Hdschrr., doch auch 4, 110, 1 haben alle Hdschrr. ου.

umber, indem fie bie Sclaven aufriefen und ihnen Freiheit verfprachen : und fur Die Bolfepartei ftellte fich Die Raffe ber Sclaven ale Mitfampfer ein, fur bie Anderen aben 800 Golbner vom Reft-Rach Berlauf eines Tages aber fam es abermals jum Rampf, 74 und die Bolfspartei fiegte; ba fie fowohl burch die Westigfeit ihrer Stellung ale burch die Daffe überlegen mar; und die Beiber halfen ibnen muthig, indem fie pon ben Saufern berab mit ben Biegeln marfen und ihrer Natur gum Tros ben garm aushielten. Als nun 2 am fpaten Rachmittag bie Rieberlage erfolgt mar, flecten bie Bornehmen, fürchtent, bas Bolf mochte fich im Sturme ber Schiffs: werfte burch einen Angriff bemachtigen und fie felbit zu Grunte richten, Die Baufer ringeum am Marfte und bie Ramiliengebaube, bamit ber Bugang unmöglich fei, in Brand, indem fie babei mes ber ein eigenes noch ein frembes verschonten, fobag auch viele Raufmanneguter verbrannten und die gange Stadt Befahr lief vertilgt ju werben, wenn ju ber Rlamme ein nach ber Stadt bin wehender Bind gefommen mare. Diefe nun ftanden vom Rampfe 3 ab, hielten fich beiberfeits rubig und waren bie Racht über auf ihrer but; bas Rerinthische Schiff aber machte fich, als bas Bolf gefiegt hatte, beimlich bavon, und bie meiften ber Goloner wurden unbemerft nach bem Westlande binübergebracht.

Am folgenden Tage aber fam Nifostratos, bes Diitrephes Sohn, 75 Relbherr ber Athener, aus Nauvaftos mit 12 Schiffen und 500 Meffenischen Sopliten Gulfe bringend berbei, bewerfftelligte eine Uebereinfunft und bewog fie fich mit einander babin zu einigen daß fie 10 Manner, Die Sauptanstifter, richten follten, Die aber bie Sache nicht abwarteten, bag bagegen bie Uebrigen wohnen blieben, nachbem fie untereinander einen Friedenevertrag gemacht, fowie auch mit ben Athenern, fotag die Feinde und Freunde biefer auch Die ihrigen fein follten. Als er Dies bewertstelligt hatte, wollte er 2 absegeln; die Saupter ter Bolfspartei aber überrebeten ihn ihnen funf feiner Schiffe gurudaulaffen, bamit bie Beaner um fo weniger fich regen mochten, fie wollten bafür eine gleiche Angahl bemannen und ihm mitfenden. Dies bewilligte er, fie aber hoben ihre Begner für biefe Schiffe aus. Da biefe nun fürchteten nach Athen geschickt gu werben, fo festen fie fich in bem Tempel ber Dicefuren nieber. Difostratos aber hieß fie aufsteben und ermuthigte fie. Als fie ihm 3 aber nicht folgten, bewaffnete fich bas Bolf unter biefem Borwande,

και γενόμενα άθρόαι αι νήες αμα τον ξπιπλουν τοις Αθηναίοις ξποιούντο. οι δ' ύπεχώρουν ήδη πρύμναν κρουόμενοι και αμα τάς των Κερκυραίων ξβούλοντο προκαταφυγείν ότι μάλιστα, ξαυτών σχολή τε ύποχωρούντων και πρός σφάς τεταγμένων των ξναντίων. ή μέν οὐν ναυμαχία τοιαύτη γενομένη ξτελεύτα ξς ήλιου δύσιν.

79 Καὶ οἱ Κερχυραῖοι δείσαντες μή σφίσιν ἐπιπλεύσαντες επί την πόλιν ώς χρατούντες οί πολέμιοι ή τούς έχ της νήσου άναλάβωσιν η και άλλο τι νεωτερίσωσι, τούς τε έκ της νήσου πάλιν ) ξε τὸ Ἡραιον διεχόμισαν καὶ τὴν πόλιν ἐφύλασσον. οι δ' επί μεν την πόλιν ούκ ετόλμησαν πλεύσαι κρατούντες τη ναυμαχία $^2$ ), τρισκαίδεκα δέ $^3$ ) ναῦς ἔχοντες τῶν Κερκυραίων απέπλευσαν ές την ήπειρον δθενπερ ανηγάγοντο. 2 τη δ' ύστεραία έπι μέν την πόλιν οὐδεν μαλλον επέπλεον. καίπερ εν πολλή ταραχή και φόβω όντας και Βρασίδου παοαινούντος, ώς λέγεται, Άλκιδα, Ισοψήφου δε ούκ όντος. ξπί δὲ τὴν Λευκίμμην\*) τὸ ἀκρωτήριον ἀποβάντες ξπόρθουν 80 τους άγρους. Ο δε δήμος των Κερχυραίων εν τούτω περιδεής γενόμενος μη επιπλεύσωσιν αι νηες, τοις τε ικέταις ήεσαν ες λόγους και τοις άλλοις όπως σωθήσεται ή πόλις. καί τινας αὐτῶν ἔπεισαν ές τὰς ναῦς ἐσβῆναι· ἐπλήρωσαν 2 γαρ δμως τριάχοντα ). οί δὲ Πελοποννήσιοι μέχρι μέσου ήμερας δηώσαντες την γην απεπλευσαν, και ύπο νύκτα αὐτοις ξφρυκτωρήθησαν έξήκοντα νηες Αθηναίων προσπλέουσαι άπὸ Λευκάδος : ας οι Αθηναίοι πυνθανόμενοι την στάσιν και τὰς μετ' Αλκίδου ναῦς ἐπὶ Κέρκυραν μελλούσας πλεῖν απέστειλαν και Εύρυμέδοντα τον Θουκλέους στρατηγόν.

81 Οι μεν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυχτὸς εὐθυς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ' οἴκου παρὰ τὴν γῆν και ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι τάς τε Αττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰγομένας,

k klammert κρατοῦντες τῷ ναυμαχία als Glossem ein.
 b g a k mit der Vulg. τρεῖς δὲ καὶ δέκα, gegen die meisten und besten Hdschrr.

Die meisten Hdschrr. und fast alle gute πάλαι, jedoch sinnwidrig.

<sup>\*)</sup> b Δευκίμνην wie 1, 30, 4 und sonst.

und indem so die Schiffe fammtlich vereinigt waren, segelten sie gleichzeitig auf die Athener zu. Diese wichen aber jest, ohne umzuwenden, zuruck und bezweckten zugleich daß, mahrend sie sich langsam zuruckzögen und die Feinde ihnen gegenüberständen, die Schiffe der Kerkpräer einen möglichst großen Borsprung auf der Flucht gewinnen möchten. Nach solchem Berlause endete diese Seefchlacht bei Sonnenuntergang.

Und die Rerfpraer welche furchteten, bie Feinte mochten als 79 Sieger ihnen gegen bie Stabt beranfegeln und entweber bie ponter Insel wegholen ober auch fonft bie Rube ftoren, brachten bie von ter Infel wieder in ben Beratemvel berüber und bemachten Die Stadt. Bene aber, obmobl Sieger in ber Seefchlacht, magten nicht gegen bie Ctabt ju fegeln, fonbern fuhren, 13 Rerfpraifche Schiffe mit fich nehmend, nach bem Westlande ab, von wo fie ausgelaufen waren. Am folgenden Tage aber fegelten fie ebenfor 2 wenig gegen die Stadt, obgleich biefelbe in großer Befturgung und Angft war und Brafibas, wie man fagt, bem Alfibas bazu rieth. jedoch nicht aleiche Stimme mit ihm hatte; fonbern fie landeten auf bem Borgebirge Leufimme und verwüfteten bie Aeder. Ingmis 80 ichen trat die Bolfspartei ber Rertyraer, in der Angft, Die Schiffe mochten heransegeln, mit ben Schutflebenben und ben Uebrigen in Unterhandlung, wie bie Stadt gerettet werben fonne. Und einige berfelben bewogen fie auf die Schiffe zu geben. Denn fie bemannten tropbem' 30. Die Beloponnefier aber, nachdem fie bis gur Ditte 2 bes Tages bas Land verheert, fegelten ab, und gegen bie Racht hin murten ihnen 60 heransegelnbe Schiffe ber Athener von Leufas aus fignalifirt, welche bie Athener, auf Die Nachricht von bem Barteis fampfe und ber beabsichtigten Kahrt ber Flotte bes Alfidas nach Rerfpra, unter Anführung des Gurymedon, bes Sohnes bes Thufles, abgesendet hatten.

Die Beloponnefier nun begaben fich sogleich in ber Racht eilig 81 auf die Seimfahrt langs ber Rufte; und nachdem fie die Schiffe über ben Ifthmos von Leufas gebracht, um nicht herumschiffend gesehen zu werden, suhren fie ab. Die Rertyraer aber, als fie inne wurden daß die Attischen Schiffe heransegelten und die der

<sup>5)</sup> Die Vulg. fügt hinzu προσδεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν, was in den besten Hdschrr. fehlt und bei h g a k eingeklammert ist.

λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ές την πόλιν ήγαγον πρότερον ξΕω όντας, και τὰς ναῦς περιπλεῦσαι κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ξς τὸν Υλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσω περιεκομίζοντο, τῶν ἐγθρῶν 2 εξ τινα λάβοιεν, ἀπέχτεινον και έχ των νεών δσους ἔπέισαν ξοβήναι εκβιβάζοντες ἀπεχρώντο1), ες τὸ "Ηραιόν τε ελθόντες τών έχετων ώς πεντήχοντα άνδρας δέχην ύποσγείν ξπεισαν καὶ κατέννωσαν πάντων θάνατον, οί δὲ πολλοὶ τῶν ἰκετῶν. δσοι οθα ξπείσθησαν, ώς ξώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειραν αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγ-3 γοντο, οί δ' ώς ξχαστοι έδύγαντο άνηλοῦντο. ἡμέρας τε έπτα, ας αφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ξξήκοντα ναυσί παρέμεινε, Κερχυραΐοι σφών αὐτών τοὺς έχθροὺς δοκοῦντας είναι εφόνευον, την μεν αίτιαν επιφεροντες τοις τον δημον καταλύουσιν, απέθανον δέ τινες και ίδιας έγθρας ένεκα, και άλλοι γρημάτων σωίσιν δωειλομένων ύπο των λαβόντων. 4 πασά τε ίδεα κατέστη θανάτου, και οἶον φιλεῖ εν τῷ τοιούτω γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅ τι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. γάρ πατήρ παϊδα απέχτεινε και από των ίερων απεσπώντο και πρός αὐτοῖς έκτείνοντο, οί δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες εν τοῦ Διονύσου τῷ ίερῷ ἀπέθανον.

82 Οὕτως ὡμὴ στάσις προὐχώρησε, καὶ ἔδοξε μᾶλλον, διότι ἐν τοῖς πρώτη ἐγένετο· ἐπεὶ ὕστερόν γε καὶ πᾶν ὡς εἰπεῖν τὸ Ἑλληνικὸν ἐκινήθη, «διαφορῶν οὐσῶν ἐκαστικχοῦ τοῖς τε τῶν δήμων προστάταις τοὺς Ἀθηναίους ἐπάγεσθαι καὶ τοῖς ὀλίγοις τοὺς Αακεδαιμονίους, καὶ ἐν μὲν εἰρήνη οὐκ ἄν ἐχόντων πρόφασιν οὐδ' ἐτοίμων παρακαλεῖν αὐτούς· πολεμουμένων δὲ καὶ ξυμμαχίας ἅμα ἐκατέροις τῆ τῶν ἐναντίων κακώσει καὶ σφίσιν αὐτοῖς ἐκ τοῦ αὐτοῦ προσποιήσει ἡαδίως αἱ ἐπαγωγαὶ τοῖς νεωτερίζειν τι βουλομένοις Ἐπορίζοντο. 2καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ ἀεὶ ἐσόμενα, ἕως ἄν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλ-

<sup>1)</sup> b k mit fast allen Hdschrr. und der Vulg. ἀπεχώρησαν, a † ἀνεχρήσαντο†. S. die Note.

Feinde abgezogen maren, führten bie bisher außerhalb liegenben Meffenier in die Stadt, und nachdem fie ben Schiffen welche fie bemannt hatten ben Befehl ertheilt nach bem Spllaifden Safen berum ju fegeln, tobteten fie, mabrend biefe berumfuhren, jeben beffen fie von ihren Reinden habhaft murben; und biefenigen melde 2 fie überredet hatten bie Schiffe ju besteigen thaten fie beim Ausichiffen ab, bann giengen fie in ben Bergtempel, überrebeten pon ten Schutflebenden etwa 50 fich einem Berichte zu unterziehen und verurtheilten fie fammtlich jum Tobe. Die Dehrzahl ber Schutflebenden aber, welche fich nicht batten überreben laffen, brachten fich, ba fie fahen mas geschab, felbft gegenseitig gleich in bem Beiligthume um, auch an ben Baumen erbangten fich Ginige. Ans bere gaben fich ben Tod wie feber fonnte. Und fieben Tage bin- 3 burch, fo lange ber angelangte Eurymebon mit ben 60 Schiffen bort blieb, mordeten bie Rerfpraer Alle bie fie fur ihre Reinde bielten, indem fie die Anflage gwar nur gegen bie welche bie Bolfeherrichaft fturgen wollten erhoben, es murben aber Ginige auch aus Brivatfeindschaft getodtet und Andere, weil fie Belber ausstehen hatten, von ihren Schuldnern. Und jede Tobesart murbe 4 angewendet und Alles was in einem folden Buftande zu gefcheben pflegt trug fich ju, und noch mehr. Denn ber Bater tobtete ben Sobn und aus ben Beiligthumern wurden fie geschleppt und bei benfelben getobtet, ja Ginige wurden fogar im Tempel bes Dionpfos eingemauert und farben barin.

In solcher Wildheit steigerte sich ber Parteifampf und er er: 82 schien um so wilder, weil er mit der erste war; denn später freilich wurde, so zu sagen, die ganze hellenische Welt erschüttert, indem überall Berwürfnisse stattsanden zwischen den Führern der Bolkspartei und den Oligarchen, sodaß jene die Athener, diese die Lases dämonier herbeizogen, und während sie im Frieden keinen Borswand und keine Neigung gehabt haben würden sie herbeizurusen, so wurden dagegen, als jene sich verseindeten, auch zugleich den Neuerungssüchtigen auf beiden Seiten leicht Anlässe zum herbeizziehen von Bundesgenossen, um den Gegner zu schwächen und sich selbst ebendadurch zu verstärken, dargeboten. Und es besiel die 2 Staaten im Parteisampse vieles und schweres Unglück, was zwar sets eintritt und stets eintreten wird, so lange die Menschennatur die nämliche bleibt, aber bald heftiger, bald gemäßigter und in Thurdies III.

ἄφρακτον, ήδιον διὰ τὴν πίστιν ξτιμωρείτο ἡ ἀπὸ τοῦ προφανούς, και τό τε άσφαλές έλογίζετο και ότι άπάτη περιγενόμενος ξυνέσεως αγώνισμα προσελάμβανε. δαον δ οί πολλοί κακούργοι όντες δεξιοί κέκληνται η άμαθείς άγα-8 θοί, και τῶ μὲν αἰσγύνονται, ἐπὶ δὲ τῶ ἀνάλλονται, πάντων δ' αὐτῶν αἴτιον ἀργή ἡ διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτιμίαν. έκ δ' αὐτών καὶ ές τὸ φιλονεικεῖν καθισταμένων τὸ πρόθυμον. οι γαρ εν ταις πόλεσι προστάντες μετ' δνόματος Εχάτεροι εὐπρεπούς, πλήθους τε Ισονομίας πολιτικής χαι άριστοπρατίας σώφρονος προτιμήσει, τὰ μέν ποινά λόγφ θεραπεύοντες άθλα εποιούντο, παντί δε τρόπο άγωνιζόμενοι άλλήλων περιγίγνεσθαι ετόλμησάν τε τὰ δεινότατα, ξπεξήεσαν τε τας τιμωρίας έτι μείζους, ού μέγρι του δικαίου και τη πόλει ξυμφόρου προτιθέντες1), ές δε το έκατέροις που αξι ήδονην έχον δρίζοντες, και ή μετά ψήφου αδίκου καταγνώσεως ή γειρί κτώμενοι τὸ κρατείν έτοιμοι ήσαν την 9 αὐτίχα φιλογειχίαν ξχπιμπλάναι. ώστε εὐσεβεία μέν οὐδέτεροι ενόμιζον, εύπρεπεία δε λόγου οίς ξυμβαίη επιφθόνως Ι τι διαπράξασθαι, αμεινον ήχουον. τὰ δὲ μέσα τῶν πολιτῶν ύπ' αμφοτέρων η δτι ού ξυνηγωνίζοντο η φθόνω του περιείναι διεφθείροντο.

Οῦτω πᾶσα ἰδέα χατέστη χαχοτροπίας διὰ τὰς στάσεις τῷ Ἑλληνιχῷ, καὶ τὸ εὕηθες, οὖ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελασθὲν ἡφανίσθη, τὸ δὲ ἀντιτετάχθαι ἀλλήλοις τῆ γνώμη ἀπίστως ἐπὶ πολὺ διήνεγχεν · οὐ γὰρ ἢν ὑ διαλύσων οὕτε λόγος ἐχυρὸς οὕτε δρχος φοβερός, χρείσσους δὲ ὄντες ἄπαντες λογισμῷ ἐς τὸ ἀνέλπιστον τοῦ βεβαίου, μὴ 2 παθεῖν μᾶλλον προεσχόπουν ἢ πιστεῦσαι ἐδύναντο. καὶ οἱ φαυλότεροι γνώμην ὡς τὰ πλείω περιεγίγνοντο · τῷ γὰρ δεδίναι τό τε αὐτῶν ²) ἐνδεὲς καὶ τὸ τῶν ἐναντίων ξυνετόν,

<sup>1)</sup> k mit einer Hdschr. und Dionys. Hal. προστιθέστες, wohl richtig, da προτ. das Androhen der Strafen bezeichnet; a †προτιθέστες †.

<sup>2)</sup> So b g a p2 k nach Portus' Conj. p1 mit den Hdschrr. und er Vulg. αὐτῶν.

Belegenheit aber rachte fich ber welcher, wenn er Jemanben ungefchust fah, querft Muth gewann, lieber mit Benutung bes Bertrauens als mittels offenen Angriffes, und er brachte babei fowobl Die Sicherheit in Anfchlag als auch bag er burch Betrug obfiegent noch bagu ben Breis ber Rlugheit gewann. Beißen boch bie Deis ften lieber, wenn fie Schelme find, gewandt, ale, wenn ungeschickt, ehrlich, und bee Letteren ichamen, bee Erfteren rubmen fie fic. Un alle biefem ift aber bie aus Gigennut und Ehrgeig entspringende 8 herrichsucht Schuld, und hiernachft auch, indem fie in Streitsucht verfallen , ber leidenschaftliche Barteieifer. Denn die Barteiführer in ben Staaten machten beiberfeits unter einem iconflingenben Namen, theils einer politifchen Gleichberechtigung bes Bolfes, theils einer magvollen Ariftofratie ben Borgug gebend, bas Bemeinwefen, bem fie ju bienen porgaben, ju ihrem Rampfpreife, und burch jebe Art bes Rampfes einander ju überminden bemuht, magten fie bas Gräßlichfte und trieben bie Strafen immer bober, indem fie biefelben nicht innerhalb ber Grenzen bes Rechtes und bes Staatswohles auflegten, fondern nach bem mas eben für jebe Bartei Reis hatte bestimmten, und entweder durch Berurtheilung in ungerechter Abstimmung ober burch bie Rauft ben Sieg erringend, waren fie ftete bereit bie augenblickliche Streitsucht zu befriedigen. Daber galt 9 benn Gottesfurcht bei feiner Bartei, fonbern benen es gelang unter einem anständigen Scheine etwas auf eine haffenswurdige Art burchguführen, Die ftanden in befferem Rufe. Die neutralen Burger aber wurden von beiben Barteien, entweber weil fie nicht mitfampften ober weil man ihnen bas Durchtommen miggonnte, erbrücft.

So fam jede Art von Unsittlichkeit wegen der Parteikampfe in 88 Hellas auf, und die Herzenseinfalt, mit welcher der Edelfinn am meisten verbunden ift, wurde verlacht und verschwand, dagegen mißtrauischen Sinnes sich einander gegenüberzustehen, das ward in hohem Maße vorherrschend; denn dieses zu beseitigen war weder ein Versprechen sicher, noch ein Eid furchtbar genug, sondern Alle waren, indem sie sich, Angesichts der nicht mehr zu hossenden Zusverlässisseit, sicherer fühlten durch kalte Berechnung, mehr darauf bedacht keinen Schaden zu erleiden, als daß sie Vertrauen sassen konnten. Und gerade die weniger Klugen kamen in der Regel durch; 2. benn weil sie ihre eigene Schwäche und die Veinheit der Gegner

μή λόγοις τε ήσσους ώσι και έχ τοῦ πολυτρόπου αὐτών τῆς γνώμης φθάσωσι προεπιβουλευόμενοι, τολμηρῶς πρὸς τὰ ἔργα ἐχώρουν. οἱ δὲ χαταφρονοῦντες κᾶν προαισθέσθαι, καὶ ἔργφ οὐδὲν σφᾶς δεῖν λαμβάνειν ἃ γνώμη ἔξεστιν, ἄφρακτοι μᾶλλον διεφθείροντο.

[Εν1] δ' οὐν τῆ Κερχύρα τὰ πολλὰ αὐτῶν προετολμήθη, και όπόσα υβρει μεν αρχόμενοι τὸ πλέον η σωφροσύνη ύπο των την τιμωρίαν παρασχόντων οι άνταμυνόμενοι δράσειαν, πενίας δε της είωθυίας απαλλαξείοντές τινες, μάλιστα δ' αν δια πάθους ξπιθυμούντες τα των πέλας έχειν, παρά δίκην γιγνώσκοιεν, οί τε μή ξπὶ πλεονεξία, ἀπὸ ἴσου?) δε μάλιστα επιόντες, απαιδευσία δονής πλείστον εχωροό-2 μενοι ώμῶς καὶ ἀπαραιτήτως ἐπέλθοιεν. ξυνταραγθέντος τε τοῦ βίου ἐς τὸν καιρὸν τοῦτον τῆ πόλει καὶ τῶν νόμων πρατήσασα ή άνθρωπεία φύσις, είωθυῖα καὶ παρὰ τοὺς νόμους άδικείν, άσμένη εδήλωσεν άκρατης μεν όρχης ούσα, κρείσσων δε τοῦ δικαίου, πολεμία δε τοῦ προύγοντος οὐ γάρ αν του τε όσιου τὸ τιμωρείσθαι προύτιθεσαν του τε μη αδικείν το κερδαίνειν, εν ο μη βλάπτουσαν Ισχύν είγε 3 τὸ φθονείν. ἀξιούσι τε τοὺς χυινούς περί τῶν τοιούτων οί ανθρωποι νόμους, αφ' ων απασιν έλπις υπόκειται σφαλείσι καν αυτούς διασώζεσθαι, εν άλλων τιμωρίαις προκαταλύειν και μη υπολείπεσθαι, εί ποτε άρα τις κινδυνεύσας τινός δεήσεται αὐτῶν.]

85 Οι μεν οὖν κατὰ τὴν πόλιν Κερχυραῖοι τοιαύταις ὀργαῖς ταῖς πρώταις ἐς ἀλλήλους ἐχρήσαντο, καὶ ὁ Εὐρυμεδων καὶ οι Ἀθηναῖοι ἀπέπλευσαν ταῖς ναυσίν " ὕστερον δὲ οι φεύγοντες τῶν Κερχυραίων (διεσώθησαν γὰρ αὐτῶν ἐς πεντακοσίους) τείχη τε λαβόντες, ἃ ἢν ἐν τῆ ἠπείρω, ἐχράτουν τῆς πέραν οἰχείας γῆς καὶ ἔξ αὐτῆς ὁρμάμενοι ἐλήιζον³) τοὺς ἐν τῆ νήσω καὶ πολλὰ ἔβλαπιον, καὶ λιμὸς ἰσχυρὸς ἐγένετο

<sup>1)</sup> Ohne Klammern ist dies Cap. blos bei a. S. die Note.

<sup>2)</sup> Einige Hdschrr., darunter nur eine gute, τοῦ ἴσου; p [τοῦ] ἴσου.

<sup>2)</sup> So p mit den besten Hdschrr., wie auch 4, 41, 2; die übrigen Hdschrr. und Ausgg. εληίζοντο.

fürchteten, baß fie namlich mit Unterhandlungen nur verlieren und vermöge ber Geiftesgewandtheit der Anderen ein Opfer ihrer Sinsterlift werden wurden, schritten fie fuhn zur That. Die dagegen welche geringschähig meinten, sie wurden es schon vorher merken und man durfe nichts durch die That gewinnen wollen was man durch Klugheit gewinnen konne, kamen dann wehrlos besto leichster um.

[In Rerthra nun warb bas Meifte hievon querft verübt, fowohl 84 mas Diejenigen thaten, welche, früher mehr mit Uebermuth als mit Mäßigung von ben gur Rache Unlag Gebenben beberricht. Bers geltung übten, als auch mas Einige, Die fich ihrer gewohnten Armuth entledigen wollten und gang befonders leibenfchaftlich bas Bermogen ihrer Rebenmenichen ju befigen munichten, wider bas Recht beichloffen, endlich mas bie welche nicht um Bortheile au fuchen, fondern gang im Berbaltniffe ber Bleichheit angriffen, burch Nichtbeherrschung ihres Bornes fehr weit fortgeriffen, wild und uns erbittlich vollbrachten. Rachdem fo bie Lebensverhaltniffe in biefer 2 Beit im Staate erschüttert maren und bie menschliche Ratur, Die auch gegen die Gefete ju fundigen pflegt, fich über alle Gefete geftellt hatte, ba zeigte fie fich mit Freuben gugellos in ber Leibens ichaft, gleichaultig gegen bas Recht und feindlich allem Berporragenben; benn fonft murben fie nicht ben beiligften Bflichten bie Rache und ber Schulblofigfeit ben Bewinn porgezogen haben, in welchem Falle ber Reid nicht eine fo fcabliche Rraft gehabt hatte. So icheuen fich bie Menichen nicht bie über folche Dinge geltenben 3 allgemeinen Befete, burch bie Allen bie hoffnung gewährt ift im Unglud auch ihrerfeite gerettet zu werben, bei ber Rache an Unberen querft mit Fugen zu treten und fie nicht fortbesteben zu laffen für ben Kall bag Jemand einmal in ber Gefahr eines berfelben be-Dürfen follte.1

Solcher Art waren bie ersten Leibenschaftlichkeiten welche bie 85 Kerfyraer in ber Stadt gegen einander ausübten, und jest fegelten Eurymedon und die Athener mit der Flotte ab; spater aber nahmen die Flüchtlinge der Kerfyraer (es hatten sich namlich gegen 500 derselben gerettet) die Festungswerfe ein welche auf dem Festlande lagen, beherrschten das Kerfyra gehörige Gebiet daselbst, plunderten von diesem Stüspunkte aus die auf der Insel und thaten ihnen großen Schaden, und es entstand eine ftarke Hungersnoth in der Stadt.

2 εν τη πόλει. επρεσβεύοντο δε και ες την Λακεδαίμονα και Κόρινθον περί καθόδου και ώς οὐδεν αὐτοῖς επράσσετο, υστερον χρόνφ πλοῖα και επικούρους παρασκευασάμενοι διέβησαν ες την νήσον εξακόσιοι μάλιστα οι πάντες, και τὰ πλοῖα εμπρήσαντες, ὅπως ἀπόγνοια ἢ τοῦ ἄλλο τι ἢ κρατεῖν τῆς γῆς, ἀναβάντες ες τὸ ὅρος τὴν Ἰστώνην, τεῖχος ενοικοσομησάμενοι ἔφθειρον τοὺς εν τῆ πόλει και τῆς γῆς ἐκράτουν.

Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους τελευτώντος Αθηναΐοι είχοσι ναῦς 86 έστειλαν ές Σικελίαν και Λάγητα τον Μελανώπου στρατηγόν αὐτῶν καὶ Χαροιάδην τὸν Εὐφιλήτου. οἱ γὰρ Συρακόσιοι καλ Λεοντίνοι ές πόλεμον άλλήλοις καθέστασαν. Εύμμαγοι δὲ τοῖς μὲν Συρακοσίοις ἦσαν πλην Καμαριναίων αἱ ἄλλαι Δωρίδες πόλεις, αίπερ και πρός την των Δακεδαιμονίων τὸ πρώτον ἀρχομένου τοῦ πολέμου ξυμμαχίαν ἐτάγθησαν ού μέντοι ξυνεπολέμησάν νε· τοῖς δὲ Λεοντίνοις αἱ Χαλκιδικαὶ πόλεις καὶ Καμάρινα· τῆς δὲ Ἰταλίας Δοκοοὶ μέν Συρακοσίων ήσαν, 'Ρηγίνοι δέ κατά τὸ ξυγγενές Λεοντίνων. 2 ές οὖν τὰς Αθήνας πέμψαντες οἱ τῶν Λεοντίνων ξύμμαγοι κατά τε παλαιάν ξυμμαχίαν και δτι Ίωνες ήσαν, πείθουσι τούς Αθηναίους πέμψαι σφίσι ναύς ύπὸ γὰρ τῶν Συρακοσίων της τε γης εξργοντο και της θαλάσσης. και έπεμψαν οί Αθηναΐοι της μέν οίχειότητος προφάσει, βουλόμενοι δέ μήτε σίτον ες την Πελοπόννησον άγεσθαι αὐτόθεν, πρόπειραν τε ποιούμενοι εί σφίσι δυνατά εξη τά έν τη Σικελία πράγματα υποχείρια γενέσθαι. καταστάντες ουν ές Ρήγιον τῆς 'Ιταλίας τὸν πόλεμον ἐποιούντο μετά τῶν ξυμμάγων. και τὸ θέρος ἐτελεύτα.

87 Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἡ νύσος τὸ δεύτερον ἐπέπεσε τοῖς Ἀθηναίοις, ἐκλιποῦσα μὲν οὐδένα χρόνον τὸ παντάπασιν, ἐγένετο δέ τις ὅμως διακωχή. παρέμεινε δὲ τὸ μὲν ὕστερον οὐκ ἔλασσον ἐνιαυτοῦ, τὸ δὲ πρότερον καὶ δύο ἔτη, ὥστε Ἀθηναίων¹) γε μὴ εἰναι ὅ τι μᾶλλον²) ἐκά-2 κωσε τὴν δύναμιν. τετρακοσίων γὰρ ὁπλιτῶν καὶ τετρακισχιλίων οὐκ ἐλάσσους ἀπέθανον ἐκ τῶν τάξεων καὶ τριακοσίων

<sup>:</sup> a) So die meisten und besten Hdschrr. und alle neueren Ausgg. (a † 'Αθηναίων †). Die Vulg. 'Αθηναίους.

Auch ichickten fie Abgesandte nach Lakedamon und Korinth wegen 2 ihrer Rucklehr; da hier aber nichts erreicht wurde, verschafften fie fich in der Folgezeit Schiffe und Soldner und septen, in Allem etwa 600 Mann, nach der Insel über, dann verbrannten fie die Schiffe, damit fie keine andere Wahl hatten als fich des Landes zu bemachtigen, zogen auf den Berg Iftone, bauten eine Feste darauf, schabigten die in der Stadt und beherrschten das Land.

Bu Ende beffelben Sommers fchidten die Athener 20 Schiffe 86 nach Sicilien unter Anfibrung bes Laches, bes Sobnes bes Des lanopos, und bes Charcabes, bes Sobnes bes Enphiletos. Nams lich bie Spratoffer und Leontiner waren mit einander in Rrieg ver-Es ftanten aber auf ter Seite ber Sprafoffer bie übrigen Dorifchen Staaten, mit Ausnahme von Ramarina, Die auch gleich beim Beginn bes Rrieges fich bem Bunbe ber Lafebamonier angeichloffen, jedoch nicht Theil genommen hatten am Rampfe; auf Seiten ber Leontiner aber bie Chalfibifden Staaten und Ramarina; aus Italien bielten es die Lofrer mit ben Sprafoffern, Die Rheginer bagegen gemäß ber Stammbermanbtichaft mit ben Leontinern. Bundesaenoffen ber Leontiner fandten nun nach Athen theils wegen ber alten Bundesgenoffenschaft theils weil fie Joner maren, und rebeten ben Athenern au, ihnen Schiffe au ichicken; benn es marb ihnen von ben Sprakoffern Meer und Land gesperrt. Und bie Athe ner ichidten fie, vorgeblich amar wegen ber Bermanbtichaft, aber mit ber Abficht bag fein Getraibe von bott nach bem Belovonnes geführt werbe, und um einen vorläufigen Berfuch ju machen, ob Die Buftanbe in Sicilien ber Art maren um eine Unterwerfung au Rachdem fie nun zu Rhegion in Italien angelangt maren, begannen fie ben Rrieg nebft ihren Bunbesgenoffen. Und ber Sommer gieng ju Enbe.

Im folgenden Binter aber überfiel die Best Athen zum zweiten 87 Male, nachdem sie zwar nie ganz ausgesetzt hatte, aber es war boch einiger Stillstand gewesen. Sie dauerte aber das letzte Mal nicht kurzer als ein Jahr, das erste Mal aber sogar zwei Jahre, sodaß es nichts gibt was der Athener Macht mehr geschwächt hatte. Denn es ftarben nicht weniger als 4400 Hopliten aus Reihe und 2

<sup>\*)</sup> by a nach  $\mu \tilde{a} \lambda lov$  noch [ $\tau o \dot{\nu} \tau o v$ ]. Die meisten und besten Hdschrr, haben das Pronomen nicht.

ίππεων, τοῦ δὲ ἄλλου ὄχλου ἀνεξεύφετος ἀφιθμός. ἐγένοντο δὲ καὶ οἱ πολλοὶ τότε σεισμοὶ τῆς γῆς ἔν τε Ἀθήναις καὶ [ἐν]¹) Βὐβοία καὶ ἐν Βοιωτοῖς καὶ μάλιστα ἐν Ὀρχομενῷ τῷ Βοιωτίφ.

Και οί μέν εν Σικελία Αθηναίοι και 'Ρηγίνοι του αυ-88 τοῦ γειμώνος τριάχοντα γαυσί στρατεύουσιν έπὶ τὰς Αἰόλου νήσους καλουμένας. Θέρους γαρ δι' ανυδρίαν αδύνατα πν ξπιστρατεύειν. γέμονται δε Διπαραίοι αὐτάς, Κνιδίων αποικοι όντες. ολκούσι δ' έν μιζ των νήσων οὐ μεγάλη, καλείται δε Διπάρα· τας δε άλλας έκ ταύτης όρμωμενοι 2 γεωργούσι. Διδύμην και Στρογγύλην και 'Ιεράν. νομίζουσι δε οί επείνη ανθρωποι εν τη Γερά ως ο Ήφαιστος χαλπεύει, ότι την γύχτα φαίγεται πυρ άναδιδουσα πολύ και την ήμεοαν καπνόν. κείνται δε αί νησοι αθται κατά την Σικελών παλ Μεσσηνίων γην, ξύμμαχοι δ' ήσαν Συρακοσίων. μόντες δ' οἱ Αθηναίοι την γην, ώς οὐ προσεχώρουν, απέπλευσαν ές τὸ 'Ρήγιον. και ὁ γειμών ετελεύτα, πέμπτον έτος ετελεύτα τῷ πολέμφ τῷδε ον Θουχυδίδης ξυγέγραιψεν.

80 Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου θέρους Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαγοι μέγρι μέν του Ισθμου ήλθον ώς ές την Αττικήν ξοβαλούντες Αγιδος του Αρχιδάμου ήγουμένου, Λακεδαιμονίων βασιλέως, σεισμών δε γενομένων πολλών απετρά-2 ποντο πάλιν και οὐκ έγένετο έσβολή. και περί τούτους τοὺς χρόνους, των σεισμών κατεχόντων, της Εύβοίας έν 'Οροβίαις ή θάλασσα Επανελθούσα2) ἀπὸ τῆς τότε ούσης γῆς καὶ χυματωθείσα επήλθε της πόλεως μέρος τι, και το μέν κατέχλυσε, τὸ δ' ὑπεγόστησε, καὶ θάλασσα νῦν ἐστι πρότερον ούσα γη και ανθρώπους διέφθειρεν όσοι μη εδύναντο 3 φθηναι πρός τὰ μετέωρα ἀναθραμόντες. και περί Αταλάντην την έπι Λοκροίς τοις Όπουντίοις νήσον παραπλησία γίγνεται ξπίχλυσις, χαὶ τοῦ τε φρουρίου τών Αθηναίων παρείλε χαὶ δύο νεών ανειλχυσμένων την έτεραν χατέαξεν. έγενετο δέ καλ εν Πεπαρήθω κύματος επαναχώρησες τις, οὐ μεντοι ξπέχλυσε γε και σεισμός του τείχους τι κατέβαλε και τό

<sup>&</sup>quot;) So k, da in den besten Hdschrr. dies & nicht steht.

So p2 nach Haacke's Conj.; die übrigen mit den Hdschrr. ἐπελθοῦσα. (p1 a †ἐπελθοῦσα†). S. die Note.

Glieb und 300 Reiter, von ber übrigen Bolksmenge aber eine unberechenbare Bahl. Auch ereigneten fich in Athen, auf Guboa, in Botien und vorzüglich in bem Botifchen Orchomenos jene zahls reichen bamals eingetretenen Erbbeben.

Die Athener nun in Sicilien und bie Rheginer gogen in bem: 88 felben Winter mit 30 Schiffen gegen bie fogenannten Acolos : Infeln: benn im Sommer war es ber Seichtigfeit wegen unmöglich babin zu gieben. Es befigen biefelben aber Liparaer, eine Rolonie ber Anibier. Gie wohnen nur auf einer ber Infeln bie nicht groß ift und Lipara genannt wird, und bebauen von biefer als bem Sauptorte aus die übrigen. Dibpme, Stronaple und Siera. Die Menichen bort glauben aber baf auf Siera Berbaftos ichmiebe. 2 weil man baselbst mabrend ber Racht viel Reuer und mabrend bes Tages Rauch auffteigen fieht. Es liegen aber biefe Infeln bem Lante ber Sifeler und Deffenier gegenüber, und fie maren mit Sp-Nachdem nun die Athener bas Land vermuftet rafus verbundet. hatten, febrten fie, ba jene fich nicht ergaben, nach Rhegion gurud. Jest endigte ber Winter und endigte bas funfte Sahr biefes Rrieges welchen Thutybides beschrieb.

3m folgenden Sommer aber famen bie Beloponnefier mit ihren 89 Bundesgenoffen gwar bis gum Ifthmos um in Attita einzufallen, geführt von Agis, bes Archidamos Cohn, Ronige ber Latedamonier, fehrten aber, ba viele Erbbeben fich ereigneten, wieber um, und es fant fein Ginfall ftatt. Und um biefe Beit, mabrent bie Erb= 2 erschütterungen fortbauerten, brang ju Drobia in Guboa bas Deer, nachbem es von bein bamaligen Ufer gurudaetreten mar und fich in Bogen aufgethurmt hatte, in einen Theil ber Stadt, und theils bewirfte es eine Ueberschwemmung, theils aber flauete es wieber jurud, und fruher gewefenes Land ift jest Deer. Auch Menfchen Die nicht gur rechten Reit auf Die Boben eilen konnten verfcblang Und bei Atalante, ber bei ben Opuntifchen Lofrern liegenben 3 Infel, tam eine ahnliche Ueberfluthung vor, bie nicht nur von bem Fort ber Athener ein Stud megriß, fondern auch bas eine von zwei aufe Land gezogenen Schiffen gertrummerte. Desgleichen zeigte fich bei Beparethos ein Burudtreten ber Wogen, feboch überfdwemmten fie nicht; und ein Erbbeben fturate einen Theil ber Mauer, bas

- Απουτανείον και άλλας ολείας όλίγας. αίτιον δ' έγωγε νομίζω τοῦ τοιούτου, ή λαχυφότατος ὁ σεισμὸς έγένετο, κατὰ τοῦτο ἀποστέλλειν τε τὴν θάλασσαν καὶ έξαπίνης πάλιν ἐπισπωμένην βιαιότερον τὴν ἐπίκλυσιν ποιείν ἄνευ δὲ σεισμοῦ οὐκ μοι δοκεὶ τὸ τοιοῦτο ξυμβὴναι γενέσθαι.
- Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους ἐπολέμουν μὲν καὶ ἄλλοι, ώς έκαστοις ξυνέβαινεν, έν τη Σικελία και αυτοί οί Σικελιώται ξπ' άλλήλους στρατεύοντες και οί Αθηναίοι ξύν τοίς σφετέροις Ευμμάχοις. α δε λόγου μάλιστα ἄξια ἡ μετὰ τὼν Αθηναίων οι ξύμμαχοι ξπραξαν ή πρός τους Αθηναίους οί 2 αντιπολέμιοι, τούτων μνησθήσομαι. Χαροιάδου γαρ ήδη του Αθηγαίων στοατηγού τεθνηχότος υπό Συραχοσίων πολέμφ, Λάχης απασαν έχων των νεών την άρχην έστρατευσε 3 μετά τῶν ξυμμάχων ἐπὶ Μυλάς τὰς τῶν Μεσσηνίων. ἔτυχον δέ δύο φυλαί έν ταϊς Μυλαϊς των Μεσσηνίων φρουρούσαι καί τινα και ένεδοαν πεποιημέναι τοῖς ἀπό τών νεών. οί δε Αθηναίοι και οι ξύμμαχοι τούς τε έκ της ενέδρας τρέπουσι και διας θείρουσι πολλούς, και τῷ ἐρύματι προσβαλόντες ηνώγχασαν ὑμολογία τήν τε ἀχρόπολιν παραδούναι και έπι Μεσσήνην ξυστρατεύσαι. και μετά τουτο έπελθόντων οί Μεσσήνιοι των τε Αθηναίων και των ξυμμάχων προσεχώρησαν και αὐτοι όμήρους τε δόντες και τάλια!) πιστά παρασγόμενοι.
- 70 Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους οι Ἀθηναὶοι τριάχοντα μὲν γαῦς ἔστειλαν περὶ Πελοπόννησον, ὧν ἐστρατήγει Αημοσθένης τε ὁ Ἀλχισθένους καὶ Προκλῆς ὁ Θεοδώρου, ἑξήκοντα δὲ ἰς Μῆλον καὶ δισχιλίους οπλίτας, ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Νικίας ὁ Νικηράτου. τοὺς γὰρ Μηλίους ὄντας νησιώτας καὶ οὐτ ἐθέλοντας ὑπακούειν οὐδὲ ἐς τὸ αὐτῶν²) ξυμμαχικὸν ἰέναι ² ἐβωύλοντο προσαγαγέσθαι. ὡς δὲ αὐτοῖς διρουμένης τῆς γῆς οὐ προσεχώρουν, ἄραντες ἐκ τῆς Μήλου αὐτοὶ μὲν ἔπλευσαν ἐς Ἡρωπὸν τῆς πέραν γῆς²), ὑπὸ νύκτα δὲ σχόντες εὐθὺς ἔπορεύοντο οἱ ὁπλῖται ἀπὸ τῶν νεῶν πείζ ἐς Τάναγραν τῆς Ποιωτίας. οἱ δ' ἐκ τῆς πόλεως πανδημεὶ Ἀθηναὶοι, 'Ιπ

<sup>1)</sup> p2 tù ălia, wie an dieser Stelle fast alle Hdschrr.

<sup>2)</sup> k αὐτῶν, wenigstens nicht nothwendig.

Brytaneion und wenige andere Saufer nieber. Für ben Grund 4 von bergleichen halte ich Folgendes, daß, wo das Erdbeben fehr stark gewesen, es da das Meer zurückdrängte und dies dann ploglich wieder nachgezogen die Ueberfluthung gewaltsamer machte; ohne ein Erdbeben aber, glaube ich, wurde dergleichen nicht stattgefunden haben.

In bemfelben Sommer führten fowohl Andere in Sicilien Rrieg. 90 wie es bei ben Einzelnen fich fügte, als auch bie Sifelioten felbft. gegen einander gu Felde giebend, und bie Athener nebft ihren Berbundeten; ich werde aber hier nur bas ermahnen mas als bas Dentwurdigfte entweder bie Berbundeten mit ben Athenern ober bie Feinde gegen bie Athener aussuhrten. Nachdem nämlich ber Athe: 2 nische Relbherr Charoates von ben Sprafostern im Rriege getobtet war, jog Laches, ber nun ben gangen Dberbefehl über bie Flotte hatte, mit ben Berbunbeten gegen Myla, eine Stadt ber Meffenier. Es fanden aber zwei Abtheilungen Deffenier ale Befatung in 3 Dola, und fie hatten auch benen von ber Flotte einen Sinterhalt gelegt. Die Athener aber und ihre Berbundeten folugen nicht nur bie aus bem hinterhalt in die Flucht und tobteten Biele, fonbern griffen auch bas Bollwerf an und zwangen die Bewohner bie Burg auf einen Bertrag bin zu übergeben und mit gegen Deffene gu gieben. Darauf ergaben fich, ale bie Athener und ihre Berbunbeten anrudten, Die Deffenier gleichfalle, indem fie Beigeln ftellten und bie fonftigen Burgichaften leifteten.

In demselben Sommer aber sandten die Athener 30 Schiffe nach 91 bem Peloponnes, welche Demosthenes, bes Alfisthenes, und Brokles, bes Theodoros Sohn, befehligten, besgleichen 60 nach Melos mit 2000 Hopliten, diese aber besehligte Nifias, des Niferatos Sohn. Denn sie wollten die Melier welche Inselbewohner waren und ihnen nicht gehorchen noch in ihre Bundesgemeinschaft treten wollten dazu zwingen. Als dieselben aber trot der Berwüstung ihres Gebietes 2 sich nicht ergaben, brachen die Athener von Melos auf und segelten nach Oropos auf dem gegenüberliegenden Lande, nachdem sie aber am Abend gelandet, giengen die Hopliten sofort von den Schiffen zu Fuß nach Tanagra in Böotien. Die gesammten Athener aus

<sup>3)</sup> k Πειραϊκής für πέραν γής nach der Conj. von Cramer und Peyron, wie 2, 23, 2; a. die Note.

πονίκου τε τοῦ Καλλίου στρατηγοῦντος καὶ Εύρυμέδοντος τοῦ Θουκλέους, ἀπὸ σημείου ες τὸ αὐτὸ κατὰ γῆν ἀπήντων. 3 καὶ στρατοπεδευσάμενοι ταύτην τὴν ἡμέρων εν τῆ Τανάγρι εδήουν καὶ ενηυλίσαντο. καὶ τῆ ὑστεραία μάχη κρατήσαντες τοὺς ἐπεξελθόντας τῶν Ταναγραίων καὶ Θηβαίων τινὰς προσβεβοηθηκότας καὶ ὅπλα λαβόντες καὶ τροπαῖον στήσαντες ἀνεχώρησαν, οἱ μὲν ἐς τὴν πόλιν, οἱ δὲ ἐπὶ τὰς ναῦς. καὶ παραπλεύσας ὁ Νικίας ταῖς ἐξήκοντα ναυσὶ τῆς Λοκρίδος τὰ ἐπιθαλάσσια ἔτεμε καὶ ἀνεχώρησεν ἐπ' οἰκου.

Ύπὸ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον Λακεδαιμόνιοι Ἡράκλειαν 92 την εν Τοακίνι ) αποικίαν καθίσταντο από τοιασδε γνώμης. Μηλίης οι ξύμπαντες είσι μέν τρία μέρη, Παράλιοι, Ίερης, Τραχίνιοι τούτων δε οί Τραγίνιοι πολέμω εφθαρμένοι ὑπὸ Ολταίων ομόρων όντων, το πρώτον μελλήσαντες Αθηναίοις προσθείναι σφάς αὐτούς, δείσαντες δὲ μὴ οὐ σφίσι πιστοί ώσι, πέμπουσιν ές Λακεδαίμονα, έλόμενοι πρεσβευτήν Τι-2 σαμενόν. ξυνεπρεσβεύοντο δε αὐτοῖς και Δωριῆς, ή μητρόπολις των Λακεδαιμονίων, των αὐτων δεόμενοι ὑπὸ γὰο των Οίταιων και αὐτοι ειρθείροντο. ἀκούσαντες δε οί Δαπεδαιμόνιοι γνώμην είγον την αποικίαν έχπεμπειν. τοίς τε 3 Τραγινίοις βουλόμενοι και τοις Δωριεύσι τιμωρείν. και αμα του πρός Αθηναίους πολέμου καλώς αὐτοῖς ἐδόκει ἡ πόλις χαθίστασθαι· έπί τε γαρ τη Εύβοία ναυτικόν παρασχευασθηναι αν, ωστ' έχ βραχέος την διάβασιν γίγνεσθαι, της 4 τε έπλ Θράκης παρόδου χρησίμως έξειν. τό τε ξύμπαν **ω**ρμηντο τὸ γωρίον ατίζειν. πρώτον μέν ούν εν Δελφοί; τὸν θεὸν ἐπήροντο, κελεύοντος δὲ ἐξέπεμιψαν τοὺς οἰκήτορας αύτων τε και των περιοίκων, και των άλλων Έλλήνων τὸν βουλόμενον ξκέλευον ξπεσθαι πλήν?) Ίωνων και Άχαιῶν καὶ έστιν ών άλλων έθνων. ολεισταί δέ τρείς Λακεδαιμονίων 5 ήγήσαντο, Λέων και Αλκίδας και Λαμάνων, καταστάντες δε ετείχισαν την πόλιν έχ καινής, η νου 'Ηράκλεια καλείται.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diese sonst immer von Thukydides gebrauchte (3, 100, 2, 4, 78, 1, 5, 12, 5, 51, 1), hier auch von Poppo und Krüger gebilligte Bezeichnung habe ich in den Text gesetzt. b mit den meisten Hdschrr. und der Vulg. Teaxiviai, pg a k mit einigen schlechten Teaxivia, wie Diodor an swei Stellen sagt.

ber Stadt aber famen ihnen, geführt von hipponifos, des Kallias Sohn, und von Eurymedon, des Thukles Sohn, auf ein Zeichen nach demselben Orte zu Lande entgegen. Und nachdem sie ein Lager 3 aufgeschlagen, heerten sie diesen Tag über dei Tanagra und brachten die Nacht daselbst zu. Und am folgenden Tage bestegten sie in einem Tressen die ausgezogenen Tanagraer und einige zu Hulfe geeilte Thedaer, nahmen den Gesallenen die Wassen ab, errichteten ein Siegeszeichen und zogen sich dann zuruck, die Einen in die Stadt, die Anderen auf die Flotte. Und mit seinen 60 Schiffen längs der Kuste hinsegelnd verwüstete Nisias das Küstengebiet von Lostes und kehrte dann nach Haufe zuruck.

Um biefe Beit grundeten die Lakedamonier die Rolonie Serafleia 91 in Trachis in folgender Abficht. Die gesammten Melier gerfallen in brei Theile, Baralier, hiereer und Trachinier. Bon biefen fchickten die Erachinier, die von ihnen Grengnachbarn, ben Detaern. durch Rrieg gefdwächt fich zuerft ben Athenern hatten anschließen wollen, bann aber fürchteten, biefe mochten ihnen nicht guverlaffia fein, nach Lakebamon, indem fie bagu ben Tifamenos als Gefanbten mablten. Bugleich mit ihnen ichidten auch die Dorier, ber Dent= 2 terftaat ber Lafedamonier, einen Wefandten mit bemfelben Anliegen : benn auch fie hatten viel von ben Detaern ju leiben. Da nun bie Lakebamonier fie angehort hatten, befchloffen fie bie Rolonie entfenden, um fowohl ben Trachiniern ale ben Doriern Gulfe bringen. Und zugleich meinten fie, Die Stadt fei gunftig gelegen : für ben Rrieg gegen bie Athener; benn man tonne bort Begert Gubda eine Flotte ausruften, um aus geringer Entfernung Der Uebergang ju bewerfftelligen, auch fur ben Durchzug nach Thrafe werbe es portheilhaft fein. Rurg fie munichten eifrig ben Ort angubauen. Buerft nun befragten fie ben Gott in Delphi, und Diefer gurieth, fandten fie Die Roloniften, theils aus ihrer Ditte theile aus der Umgegend, aus und forberten auch von ben übrigen hellenen jeden der wolle auf fich anguschließen, mit Ausnahme Der Boner, ber Achaer und einiger anderen Bolferichaften. 218 Grun= der aber ftanden brei ber Lafedamonier an ber Spige, Leon, fibas und Damagon. Rachdem fie nun an Ort und Stelle ge: fommen, umgaben fie bie Stadt von Renem mit einer Mauer

<sup>2)</sup> b g mit einer guten Hdschr. πλήν γ'.

αμα τη ξω άρας επορεύετο ές την Αιτωλίαν. και αίρει τη πρώτη ήμερα Ποτιδανίαν και τη δευτέρα Κροκύλειον και τη τρίτη Τείχιον'), ξμενέ τε αὐτοῦ και την leiav is Εὐπάλιον 2της Λοχρίδος απέπεμψε την γαρ γνώμην είχε τάλλα καταστρεψάμενος ούτως έπὶ 'Οφιονέας, εὶ μὴ βούλοιτιο ξυγγωρείν, ές Ναύπακτον Επαναγωρήσας στρατεύσαι υστερον. τούς δε Αιτωλούς ούα ελάνθανεν αυτη ή παρασκευή ουτε ότε τὸ πρώτον Επεβουλεύετο, Επειδή τε ὁ στρατὸς Εσεβεβλήπει, πολλή γειολ ξπεβοήθουν πάντες, ώστε καλ οί ξσγατοι 'Οφιονέων οι πρός τον Μηλιακόν κόλπον καθήκοντες Βωμιής 97 καλ Καλλιής εβοήθησαν. Τώ δε Δημοσθένει τοιόνδε τι οί Μεσσήνιοι παρήνουν, όπεο και το πρώτον άναδιδάσκοντες αὐτὸν τῶν Αἰτωλῶν ὡς εἴη ὁαδία ἡ αιρεσις ἰέναι ἐχέλευον δτι τάχιστα έπλ τὰς χώμας καλ μη μένειν ξως αν ξύμπαντες άθοοισθέντες άντιτάξωνται, την δ' έν ποσίν άει πειρά-2 σθαι αίρειν. ὁ δὲ τούτρις τε πεισθείς και τῆ τύχη ελπίσας, δτι οὐδεν αὐτῷ ήναντιοῦτο, τοὺς Λοκροὺς οὖκ ἀναμείνας οθς αύτω έδει προσβοηθήσαι (ψιλών γάρ άκοντιστών ένδεής ην μάλιστα) έχώρει έπι Αίγιτίου, και κατά κράτος αίρεί ξπιών. ὑπέφευγον γὰρ οἱ ἄνθρωποι καὶ ἐκάθηντο ἐπὶ τῶν λόφων των ὑπὲρ τῆς πόλεως ' ἢν γὰρ ἔφ' ὑψηλῶν γωρίων 3 απέγουσα της θαλάσσης δγθοήχοντα σταθίους μάλιστα. οί δε Αιτωλοί (βεβοηθηχότες γαρ ήδη ήσαν επί το Αιγίτιον) προσέβαλλον τοῖς Αθηναίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις καταθέοντες από των λόφων αλλοι αλλοθεν και ξσηκόντιζον, και ότε μέν ξπίοι τὸ τῶν Αθηναίων στρατόπεδον, ὑπεγώρουν, ἀναγωρούσι δε επέχειντο και ήν επί πολύ τοιαύτη ή μάγη, διώξεις τε και ύπαγωγαί, έν οις άμφοτέροις ησσους ήσαν οί 98 Αθηναίοι. Μέχρι μέν ούν οί τοξόται είχον τε τὰ βέλη αὐτοίς και οιοί τε ήσαν χρησθαι, οί δέ?) άντείγον τοξευόμετοι γάρ οἱ Αἰτωλοὶ ἄνθρωποι ψιλοὶ ἀνεστέλλοντο Επειδή δε του τε τοξάργου αποθανόντος ούτοι διεσχεδάσθησαν zal αὐτοὶ ἐκεκμήκεσαν καὶ<sup>3</sup>) ἐπὶ πολὺ τῷ αὐτῷ πόνω ἔυνεγό-

<sup>1)</sup> pa mit einigen guten Hdschrr. Teczior, doch die Nomina propria haben bekanntlich oft einen anderen Accent als die gleichen Appellativa.

<sup>2)</sup> pr †oide†, aber die besten Heschre, richtig of de.

mit bem heere bie Nacht zugebracht, brach er am Morgen auf und marfchirte nach Aetolien. Und er eroberte am erften Tage Botibania, am zweiten Rrofpleion, am britten Teichion, blieb bafelbft und ichictte bie Beute nach Eupalion in Lofris; er hatte nämlich ben 2 Blan, nachbem er bas Uebrige unterworfen haben murbe, bann fpater, nach Raupaktos gurudgefehrt, gegen bie Ophioneer, wenn fie fich nicht fügen wollten, ju ziehen. Den Aetolern aber entgieng Diefer Anfchlag, ichon ale er querft gegen fie entworfen warb, nicht, und nachdem bas heer eingeruckt mar, eilten fie fammtlich mit ftarfer Mannichaft berbei, fobaf auch bie außerften ber Ophioneer, die fich nach bem Deliatischen Deerbusen zu erftreden, Die Bomieer und Rallieer, juzogen. Dem Demofthenes aber riethen die Deffenier 97 Folgendes, wie ichon anfangs: Indem fie ihm bewiesen wie leicht die Unterwerfung der Aetoler fei, empfahlen fie ihm möglichft fchnell gegen bie Fleden ju ruden und nicht ju marten, bis Alle fich versammelt und ihm entgegengeftellt hatten, fonbern gu verfuchen jeden ihm in ben Weg fommenten zu erobern. Theile bier: 2 burch überrebet, theils feinem Glude vertrauend, weil es ihm in feinem Stude entgegentrat, rudte er, ohne bie Lofrer abzumarten welche zu ihm ftogen follten (benn es fehlte ihm befonders an fpeerwerfenden Leichtbewaffneten), nach Aegition und eroberte es burch einen Sturmangriff. Denn bie Einwohner floben und festen fich auf ben Bugeln über ber Stadt feft; fie lag namlich in einer . hohen Gegend, ungefahr 80 Stabien vom Deere entfernt. Die 3 Aetoler aber (benn fie waren ichon nach Aegition zu Gulfe geeilt) griffen, von den Sugeln herablaufend, bald bier bald bort bie Athener und beren Berbuntete an, und fobald bas Beer ber Athes! ner anrudte, wichen fie jurud, wenn es fich aber jurudjog, lagen fie ihm auf ben Ferfen. Und ber Kampf war großentheils folder Art, Berfolgungen und rudgangige Bewegungen, und in beiben jogen bie Athener ben fürgeren. Go lange nun ihre Bogenichiten De Die nothigen Pfeile hatten und zu gebrauchen im Stanbe waren. widerftanden die Athener; benn durch die Bfeile wurden bie Actelen. als Leichtbewaffnete, gurudgetrieben; als aber ber Schutenanfutper fiel und biefe fich gerftreuten und bie Athener felbft, gar lange berte Die nämliche Anftrengung bedrängt, ermattet maren, Die Metolen

<sup>3)</sup> b klammert και, das schon Reiske tilgen wollte, εία; και μάλα, και πάνυ.

- 101 και Μενεδάϊος ') οι Σπαρτιάται. Ευλλεγέντος δε τοῦ στρατεύματος ες Δειφοὺς Επεκηρυκεύετο Εὐρύλοχος Λοκφοῖς τοῖς 'Οζόλαις · διὰ τούτων γὰρ ἡ ὁδὸς ἢν ες Ναύπακτον, και ἄμα τῶν Ἀθηναίων εβούλετο ἀποστῆσαι αὐτούς. ξυνέπρασσον δε μάλιστα αὐτῷ τῶν Λοκρῶν Ἀμφισσῆς, διὰ τὸ τῶν Φω-2 κέων ἔχθος δεδιότες · και αὐτοὶ πρῶτον δόντες ὁμήρους και τοὺς ἄλλους ἔπεισαν δοῦναι, φοβουμένους τὸν ἐπιόντα στρατόν, πρῶτον μεν οὐν τοὺς ὁμόρους αὐτοῖς Μυονέας (ταύτη γὰρ δυσεσβολώτατος ἡ Λοκρίς), ἔπειτα 'Ιπνέας και Μεσσαπίους και Τριταιέας και Χαλαίους και Τολοφωνίους και 'Ησσίους και Οἰανθέας. οὖτοι και ξυνεστράτευον πάντες. 'Ολπαῖοι δε ὁμήρους μεν ἔδοσαν, ἡκολούθουν δε οὖ και 'Υαῖοι οὐκ ἔδοσαν ὁμήρους πρεν αὐτῶν εἰλον κώμην Πόλιν ὄνομα ξγουσαν.
- 102 Έπειδή δε παρεσκεύαστο πάντα και τους όμήρους κατέθετο ές Κυτίνιον το Δωοικόν, έγώρει το στρατο έπλ την Ναύπακτον δια των Λοκρων, και πορευόμενος Οίνεωνα αίρει αὐτῶν και Εὐπάλιον· οὐ γὰρ προσεχώρησαν. γενόμενοι δ' έν τη Ναυπακτία, και οι Δίτωλοι αμα ήδη προσβεβοηθημότες, έδήσυν την γην και το προάστειον ατείχιστον ον είλον επί τε Μολύκρειον2) ελθόντες την Κορινθίων μέν 2 αποικίαν Αθηναίων δε ύπήκοον αξρούσι. Δημοσθένης δε ό Αθηναίος (έτι γαρ ετύγχανεν ων μετά τα έκ τῆς Αιτωλίας περί Ναύπακτον) προαισθόμενος τοῦ στρατοῦ καὶ δείσας περί αὐτῆς, Ελθών πείθει Ακαρνάνας, χαλεπώς διά την έχ της Λευχάθος άναγώρησιν, βοηθήσαι Ναυπάχτω. και πέμπουσι μετ' αὐτοῦ ἐπὶ τῶν νεῶν χιλίους ὁπλίτας, οἱ ἐσελ-**Φόντες** περιεποίησαν το χωρίον. δεινον γαρ ήν μη μεγάλου όντος τοῦ τείχους, όλίνων δὲ τῶν ἀμυνομένων, οὐκ ἀντίσχωσιν. 3 Εὐρύλογος δὲ καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ ὡς ἤσθοντο τὴν στρατιάν έσεληλυθυῖαν και άδύνατον ὂν την πόλιν βία έλειν, άνε-

<sup>2)</sup> So k nach Dindorf im Thes. Alle Hoscher. ausser der Vaticanischen, worin Μετέδαιος, haben Μετέδαιος; doch C. 109, 1 nur zwei Μετεδαίω, die übrigen Μετεδαίω. Die Form Μετεδαίος an beiden Stellen bei b p g a.

<sup>2)</sup> Die besten Hdschrr. hier Molingsov und so p; doch 2, 84, 3

Mafarios und Menebajos. Machbem nun bas beer ju Delphi 101 versammelt mar, fanbte Eurplochos einen Berold zu ben Dzolischen Lofrern; benn burch beren Land gieng ber Beg nach Raupattos. und zugleich wollte er fie gum Abfall von Athen bewegen. Ge arbeiteten ihm aber von ben Lofrern pornehmlich Die Amphiffeer in bie Sante, bie wegen ber Reinbichaft ber Photeer Beforaniffe begten : und nachdem fie felbft zuerft Beifeln geftellt, bewogen fie auch bie Unberen, bie bas berangiebenbe Beer fürchteten, folche gu ftellen. und gwar querft bie an fie grengenben Myoneer (benn hier ift Lofris 2 am unzuganglichften), bann bie Inneer, bie Deffavier, bie Eritdeer, bie Chalaer, die Tolophonier, die Beffier und die Deantheer. Diefe nahmen auch Alle am Buge Theil. Die Olpaer aber ftellten amar Beifeln, gogen jedoch nicht mit; und bie Spaer ftellten feine Beigeln, bis fie einen ihrer Fleden, mit Namen Polis, erobert batten.

Nachdem nun Alles vorbereitet war und Eurplochos bie Geifeln 102 nach bem Dorifden Rytinion hatte bringen laffen, jog er mit bem heere gegen Raupaftos burch bas Land ber Lofrer und eroberte auf bem Dariche Deneon und Eupalion; benn biefe hatten fich ihm nicht angeschloffen. Nachbem fie bann im Naupaftischen angelangt und zugleich bie Actoler bereite zu Gulfe gefommen waren. verheerten fie bas Land und nahmen die Borftadt, welche nicht be festigt war, ein; bann jogen fie vor Molyfreion, eine Rolome ber Rorinther, Die aber ben Athenern unterthan war, unt ernberten fie. Der Athener Demofthenes aber (benn er befant fid fert bem 2 Rudzuge aus Aetolien noch bei Naupaftos), ber vorber war 2mm Seere erfahren hatte und fur bie Stadt fürchtete, begat fic a zen Afarnanern und überredete fie, wiewohl bies fdwer hielt megen eines Abzuges von Leufas, Raupaftos ju Gulfe ju tommer. Int fe fenden ihm auf ben Schiffen 1000 Sopliten mit, meine meecen und ben Ort retteten; benn es ftand zu befürden 🛥 🏗 wohner bei bem großen Umfange ber Mauer uns ber There ber Bertheitiger fich nicht murben halten tonner = == lochos und bie Seinigen faben bag bas fer mer = = unmöglich mar bie Stadt mit Gewalt einemale

haben alle Hdschrr., wie es scheint.

Thufpbides. III.

χώρησαν οὐα ἐπὶ Πελοποννήσου, ἀλλὶ ἐς τὴν Αἰολίδα τὴν νῦν καλουμένην Καλυδώνα καὶ Πλευρώνα καὶ ἐς τὰ ταὐτη 4χωρία καὶ ἐς Πρόσχιον τῆς Αἰτωλίας. οἱ γὰρ Ἀμπρακιώται ἐλθόντες πρὸς αὐτοὺς πείθουσιν ώστε μετὰ σφῶν Ἀργει τε τῷ Ἀμφιλοχιῷ καὶ Ἀμφιλοχίᾳ τῆ ἄλλη ἐπιχειρῆσαι καὶ Ἀκαρνανίᾳ ἄμα, λέγοντες ὅτι ἢν τούτων κρατήσωσι, πᾶν τὸ ἡπειρωτικὸν Αακεδαιμονίοις ξύμμαχον καθεστήξει. καὶ ὁ μὲν Εὐρύλοχος πεισθεὶς καὶ τοὺς Αἰτωλοὺς ἀφεὶς ἡσύχαζε τῷ στρατῷ περὶ τοὺς χώρους τούτους, ἔως τοῖς Ἀμπρακιώταις ἐκστρατευσαμένοις περὶ τὸ Ἅργος δέοι βοηθεῖν. καὶ τὸ θέρος ἐτελεύτα.

- 103 Οἱ δ' ἐν τῆ Σικελία Άθηναῖοι τοῦ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ξπελθόντες μετά των Ελλήνων ξυμμάγων και δσοι Σιπελών πατά πράτος άργόμενοι ύπο Συραποσίων παλ ξύμμαγοι όντες αποστάντες αὐτοίς από Συρακοσίων ξυνεπολέμουν, ξπ' Ίνησσαν τὸ Σικελικὸν πόλισμα, οὖ τὴν ἀκρόπολιν Συρακόσιοι είχον, προσέβαλλον¹), καὶ ώς οὐκ ἔδύναντο έλεῖν, 2 απήεσαν. Εν δε τη αναχωρήσει ύστεροις Αθηναίων τοις ξυμμάχοις άναχωρούσιν ξπιτίθενται οί έχ τοῦ τειγίσιιατος Συρακόσιοι, και προσπεσόντες τρέπουσι τε μέρος τι του στρατού και απέκτειναν ούκ δλίγους. και μετά τούτο από των νεών ο Λάγης και οι Αθηναίοι ές την Λοκοίδα άποβάσεις τινας ποιησάμενοι κατά τον Καικίνον?) ποταμόν τούς προσβοηθούντας Λοκρών μετά Προξένου του Καπάιωνος ώς τριαχοσίους μάχη ξεράτησαν καί δπλα λαβόντες απεγώοησαν.
- 104 Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Δῆλον ἐκάθηραν Ἀθηναὶοι κατὰ χρησμὸν δή τινα. ἐκάθηρε μἐν γὰρ καὶ Πεισιστρατος ὁ τύραννος πρότερον αὐτήν, οὐχ ἄπασαν, ἀλλ' ὅσον ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐψεωρᾶτο τῆς νήσου τότε δὲ πὰσα ἐκαθάρθη τοιῷδε τρόπφ. θῆκαι ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων ἐν Δήλφ, πάσας ἀνείλον, καὶ τὸ λοιπὸν προείπον μήτε ἐναποθνήσκειν ἐν τῆ νήσφ μήτε ἐντίκτειν, ἀλλ' ἐς τὴν 'Ρήνειαν διακομί-2 ζεσθαι. ἀπέχει δὲ ἡ 'Ρήνεια τῆς Δήλου οῦτως ὀλίγον ωστε

b g προσέβαλον mit wenigen und schlechten Hdschrr. Das Imperfect ist nicht verwerflich.

jedoch nicht nach tem Peloponnes, sondern nach Aevlis, welches jest Kalpdon und Pleuron genannt wird, und nach den bortigen Gegenden, sowie nach Broschion in Actolien. Die Amprakriveter 4 nämlich waren zu ihnen gekommen und hatten sie dafür gewonnen mit ihnen das Amphilochischie Argos und das übrige Amphilochien und zugleich Akarnanien anzugreisen, indem sie sagten, wenn sie biese Länder erobert hätten, werde das ganze Festland dem Bunde der Lakedämonier beitreten. Und Eurylochos gab ihnen Gehör und, nachdem er die Actoler entlassen, hielt er sich mit dem heere ruhig in diesen Gegenden, bis es Zeit sein wurde den ausgezogenen Amsprositotern bei Argos zu Hülfe zu kommen. Und der Sommer gieng zu Ende.

Die Athener in Sicilien aber rudten im folgenden Winter mit 103 ihren Hellenischen Bundesgenoffen und benjenigen Sitelern welche, von den Sprafosiern mit Strenge beherrscht, von diesen abgefallen waren und mit den Athenern verbündet am Kriege Theil nahmen, vor die kleine Sikelische Stadt Inesa, deren Burg die Sprakosier beseth hielten, griffen sie an, und da sie dieselbe nicht erobern konnten, zogen sie wieder ab. Auf dem Rückzuge aber setzen tie 2 Sprakosier aus der Festung den später als die Athener sich zurückziehenden Bundesgenossen nach, griffen sie an, schlugen einen Theil des Heeres in die Flucht und tödteten nicht Wenige. Hierans machten Laches und die Athener von der Flotte aus einige Landungen in Lokris und besiegten beim Flusse Kälinos eine nure: Prorenos, des Kapaton Sohn, herbeieisende Schaar von eine Wedelleren die Wostern, nahmen den Gefalleren die Wassen ab und entserne zu.

In demfelben Winter reinigten auch die Athener Delet. einer 144 Drafelspruche gemäß, wie sie sagten. Denn es hatte poer im früher der Ehrann Peisstlatos die Insel gereinigt, jend war in gange, sondern nur soviel man von ihr vom Tempel we inselect fonnte; jest aber ward sie durchweg gereinigt wo select in Alle Todtensärge die auf Delos waren nahmen se im für die Folgezeit sest, es solle künstig auf der Inselect in stellen noch eine Frau gebären, sondern sie iesten war inbergesett werden. Rheneia aber ist so wenig was Inselect in den in der interese interes

<sup>2)</sup> So b<sub>1</sub> p g a mit den besten Handscher. . \* ΣΣΞΕ: - ΣΞΕ: - ΣΞ

Ποιυχράτης ὁ Σαμίων τύραννος, Ισχύσας τινὰ χρόνον ναυτικφ και τῶν τε ἄλλων νήσων ἄρξας και τὴν 'Ρήνειαν ἐιῶν ἀνέθηκε τῷ Μπόλλωνι τῷ Δηλίφ ἀλύσει δήσας πρὸς τὴν Δηλον. και τὴν πεντετηρίδα τότε πρῶτον μετὰ τὴν κάθαρσιν ἐποίησαν δοί Μθηναϊοι, τὰ Δήλια. ἡν δέ ποτε και τὸ πάλαι μεγάλη ξύνοδος ἐς τὴν Δηλον τῶν 'Ιώνων τε και περικτιόνων νησιωτῶν' ξύν τε γὰρ γυναιξί και παισιν ἐθεώρουν, ῶσκερ νῦν ἐς τὰ 'Εφέσια 'Ιωνες, και ἀγών ἐποιεῖτο αὐτόθι και γυμνικὸς και μουσικός, χορούς τε ἀνῆγον αι πόλεις. δηλοϊ δὲ μάλιστα 'Ομηρος ὅτι τοιαῦτα ἡν ἐν τοῖς ἔπεσι τοῖσθε, ἅ ἐστιν ἐκ προοιμίου ἀπόλλωνος'

Δήλφ, Φοϊβε, μάλιστά γε δυμὸν ἐτέρφθης, ἔνθα τοι ἐλχεχίτωνες Ἰάονες ἡγερέθονται σὺν σφοϊσιν τεχέεσσι γυναιξί τε σὴν ἐς ἄγυιαν²)· ἔνθα σε πυγμαχίη [τε]²) χαὶ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῆ μνησάμενοι τέρπουσιν, ὅταν χαθέσωσιν ἀγῶνα.

5οτι δε και μουσικής άγων ήν και άγωνιούμενοι εφοίτων εν τοϊσθε αὐ δηλοί, α΄ έστιν εκ τοῦ αὐτοῦ προοιμίου. τὸν γὰρ Δηλιακὸν χορὸν τῶν γυναικῶν ὑμνήσας ετελεύτα τοῦ ἐπαίνου ες τάδε τὰ ἔπη, εν οἰς και ξαυτοῦ ἐπεμνήσθη.

6 ἀλλ' ἄγεθ', ἱλήποι μὲν Ἀπόλλων Ἀρτέμιδι ξύν, χαίρετε δ' ὑμεῖς πᾶσαι. ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθε μνήσασθ' ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων ἐνθάδ' ἀνείρηται ταλαπείριος ἄλλος ἐπελθών ,, Ω κοῦραι, τίς δ' ὕμμιν ἀνὴρ ἡδιστος ἀοιδών ἐνθάδε πωλεῖται καὶ τέω τέρπεσθε μάλιστα; " ὑμεῖς δ' εὐ μάλα πᾶσαι ὑποχρίνασθ' εὐφήμως ,, Τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίω ἐνὶ παιπαλοέσση."

7 τοσαῦτα μεν Όμηρος ετεχμηρίωσεν ὅτι ἦν και πάλαι μεγάλη εὐνοδος και εορτή εν τῆ Λήλφο ὕστερον δε τοὺς μεν χοροὺς οι νησιῶται και οι Άθηναιοι μεθ ερῶν ἔπεμπον, τα δε

<sup>&#</sup>x27;) b k mit den Hdschrr. άλλ' ὅτε.

<sup>2)</sup> Zwei Hdschrr. άγγιαν d. i. άγνιαν, und dies ist wohl der richtige Accent. Die anderen Hdschrr. und die Ausgg. άγνιάν, was άγνιήν lauten müsste.

105

περί τούς άγωνας καί) τὰ πλεῖστα κατελύθη ὑπὸ ξυμφορών ώς εἰκός, πρίν δὴ οἱ Αθηναῖοι τότε τὸν ἀγωνα ἐποίησαν καὶ ἱπποδρομίας, ο̈ πρότερον ρύκ ἦν.

Τοῦ δ' αὐτοῦ γειμώνος Άμπρακιώται, ώσπερ ὑποσγό-

μενοι Ευρυλόγω την στρατιάν κατέσγον, έκστρατεύονται έπλ Αργος τὸ Αμφιλοχικόν τρισχιλίοις ὁπλίταις, καὶ ἐσβαλόντες ξε την Δογείαν καταλαμβάνουσιν Όλπας, τείγος ξπλ λόφου έσχυρον πρός τη θαλάσση, ο ποτε Ακαρνάνες τειχισάμενοι 2 ποινώ δικαστηρίω έγρωντο άπέγει δε άπό της Αργείων πόλεως, Επιθαλασσίας ούσης, πέντε και είκοσι σταδίους μάλιστα. οί δὲ Ακαρνάνες οἱ μὲν ἐς Αργος ξυνεβοήθουν, οί δὲ τῆς Διιφιλογίας ἐν τούτω τῷ γωρίω δ Κρῆναι καλείται, φυλάσσοντες τούς μετὰ Εὐουλόχου Πελοποννησίους μή λάθωσι πρός τους Αμπρακιώτας διελθόντες, έστρατοπεδεύ-3 σαντο. πέμπουσι δὲ καὶ ἐπὶ Δημοσθένην τὸν ἐς τὴν Αίτωλίαν Αθηναίων στρατηγήσαντα, δπως σφίσιν ήγεμών γίγνηται, και έπι τὰς είκοσι ναῦς Αθηναίων αι έτυγον περί Πελοπόννησον ούσαι, ων ήρχεν Αριστοτέλης τε ο Τιμοχοά-4 τους καὶ Ἱεροφῶν ὁ Αντιμνήστου, ἀπέστειλαν δὲ καὶ ανγελον οι πεοί τὰς Όλπας Άμποαχιῶται ες την πόλιν χελεύοντες σφίσι βοηθείν πανδημεί, δεδιότες μη οί μετ' Εὐουλόχου οὐ δύνωνται διελθείν τοὺς Ακαρνάνας καὶ σφίσιν ἢ μονωθείσιν ή μάχη γένηται ή αναχωρείν βουλομένοις ούα ή ασφαλές. 106 Οι μεν ούν μετ' Ευρυλόχου Πελοποννήσιοι ώς ήσθοντο τούς εν Όλπαις Άμπρακιώτας ηκοντας, άραντες έκ τοῦ Προσχίου έβοήθουν κατά τάχος, και διαβάντες τον Αχελώον ξχώρουν δι' Ακαρνανίας, ούσης ξρήμου δια την ξε Αργος βοήθειαν, εν δεξιά μεν έχοντες την Στρατίων πόλιν και την φρουράν αὐτῶν, ἐν εριστερά δὲ τὴν ἄλλην Ακαρνανίαν. 2 και διελθόντες την Στρατίων γην έχώρουν δια της Φυτίας καὶ αὐθις Μεδεῶνος παρ' ἔσχατα, ἔπειτα διὰ Λιμναίας. καὶ ἐπέβησαν τῆς Αγραίων, οὐκέτι Ακαρνανίας, φιλίας δὲ σφίσι. λαβόμενοι δὲ τοῦ Θυάμου όρους, ὅ ἐστιν ἀγροίχον. έγωρουν δι' αὐτοῦ καὶ κατέβησαν ές την Αργείαν νυκτός ήδη, και διεξελθόντες μεταξύ της τε Αργείων πόλεως και

k klammert καί ein; sonst erklärt man καὶ τὰ πλεῖστα und das meiste Uebrige.

bas Meiste war burch Unfalle, wie es scheint, eingegangen, bis nun jest die Athener ben Bettkampf und Pferderennen einführten, was früher nicht flattfand.

In bemfelben Binter aber gieben bie Ampratioter, wie fie es 105 bem Guryloches verfprochen und baburch fein Beer gurudgehalten batten, mit 3000 Sopliten gegen bas Amphilochische Aravs aus. und nachdem fie in bas Argeifiche eingefallen, nehmen fie Dipa ein, eine ftarte Fefte auf einem Bugel am Deere, welche einft bie Afarnaner angelegt hatten und als gemeinschaftlichen Gerichtsort gebrauchten; fie ift aber von ber Sauptstadt ber Argeier, Die am 2 Meere liegt, ungefahr 25 Stabien entfernt. Die Afarnaner nun eilten theils nach Argos gur Gulfe gufammen, theile lagerten fie fich in ber Begend von Amphilochien welche Rrena genannt wirb, um bie Beloponneffer unter Gurplochos zu beobachten bag fie nicht unbemerft zu ben Amprafiotern hindurchfamen; fie fenden aber auch 3 jum Demofthenes ber bie Athener nach Actolien geführt hatte, bas mit er ihr Anführer werbe, fowie auch ju ben 20 Schiffen ber Athener welche um ben Beloponnes fanden, befehligt von Ariftos teles, bes Timofrates, und hierophon, bes Antimnestos Sohn. Es fandten aber auch die Amprafioter bei Dlya einen Boten nach 4 Ampratia mit ber Aufforderung, ihnen mit gefammter Dacht gu Sulfe ju fommen, ba fie furchteten bag bas heer bes Gurplochos nicht burch bie Afgrnaner binburchfommen mochte und fie fo ents weber ifolirt fampfen mußten ober, falls fie fich gurudziehen wollten, es nicht mit Sicherheit fonnten. Ale nun bie Belovonneffer unter 106 Eurylochos erfuhren bag bie Amprafioter in Olpa angelangt feien, brachen fie von Broechion auf und eilten ichnell zu Gulfe, und nachbem fie ben Acheloos paffirt hatten, gogen fie burch bas wegen ber Expedition nach Argos menschenleere Afarnanien, indem fie gur rechten bie Stadt ber Stratier und bie Festung berfelben hatten, gur linken aber bas übrige Atarnanien. Rachbem fie nun bas 2 Bebiet ber Stratier burchgogen, marichirten fie burch Bhytig und weiter an ber Grenze von Debeon vorbei, bann burch Limnaa; hierauf betraten fie bas Gebiet ber Agraer, welches nicht mehr gu Afgrnanien gehört, fonbern ihnen befreundet mar. Rachbem fie bann bas Gebirge Thyamos, welches unbebaut ift, erreicht hatten, giengen fie über baffelbe und tamen, jur Rachtzeit bereite, in bas Argeifiche binab, jogen unbemerft gwischen ber Stadt Argos und

της επί Κρήναις Ακαρνάνων φυλακης έλαθον και προσέμιζαν τοις εν "Ολπαις Αμπρακιώταις.

Γενόμενοι δε άθρόοι αμα τη ήμερα καθίζουσιν έπλ την 107 Μητρόπολιν καλουμένην και στρατόπεδον έποιήσαντο. Αθηναΐοι δὲ ταῖς εἴχοσι ναυσίν οὐ πολλῷ υστερον παραγίγνονται ές τὸν Αμπρακικὸν [κόλπον] ) βοηθούντες τοῖς Αργείοις, καί Δημοσθένης Μεσσηνίων μέν έγων διακοσίους οπλίτας, έξήχοντα δὲ τοξότας Αθηναίων. καὶ αί μὲν νῆες περὶ τὰς 2 Όλπας τὸν λόφον ξα θαλάσσης ξφώρμουν οι δε Ακαρνάνες και Αμφιλόχων όλίγοι (οί γὰς πλείους ὑπὸ Αμπρακιωτῶν βία κατείγοντο) ές τὸ "Λογος ηδη ξυνεληλυθότες παρεσκευάζοντο ώς μαγούμενοι τοῖς ξναντίοις, καὶ ἡνεμόνα τοῦ παντὸς ξυμμαχικού αξοούνται Δημοσθένη<sup>2</sup>) μετά τών σφετέρων 3 στρατηγών. ὁ δὲ προσαγαγών έγγὺς τῆς "Ολπης ἐστρατοπεδεύσατο γαράδρα δ' αὐτοὺς μεγάλη διεῖργε. καὶ ἡμέρας μεν πέντε ἡσύχαζον, τη δ' έχτη ετάσσοντο άμφότεροι ώς ές μάγην. και μείζον γαρ έγένετο και περιέσγε το των Πελοποννησίων στρατόπεδον, ό 3) Δημοσθένης δείσας μή χυχλωθή λοχίζει ές όδόν τινα χοίλην και λοχμώδη όπλίτας καὶ ψιλούς ξυναμφοτέρους ές τετρακοσίους, ὅπως κατὰ τὸ ύπερέγον των εναντίων εν τη ξυνόδω αὐτη εξαναστάντες 4 ούτοι κατά νώτου γίγνωνται. Επεί δε παρεσκεύαστο άμφοτέροις, ήεσαν ές χειρας, Δημοσθένης μέν τὸ δεξιον κέρας έχων μετά Μεσσηνίων και Αθηναίων όλίγων το δε άλλο Ακαρνώνες ώς εκαστοι τεταγμένοι επείγον και Αμιτιλόγων οί παρόντες ακοντισταί. Πελοποννήσιοι δέ και Αμπρακιώται άναμίξ τεταγμένοι πλην Μαντινέων ούτοι δε εν τω εύωνύμω μαλλον και οὐ τὸ κέρας ἄκρον ἔχοντες άθρόοι ήσαν, άλλ' Εὐρύλοχος ἔσχατον είχε τὸ εὐώνυμον καὶ οί μετ' αὐτοῦ, 108 κατά Μεσσηνίους και Δημοσθένην. 'Ως δ' εν χερσιν ήδη όντες περιέσγον τῷ κέρα οἱ Πελοποννήσιοι καὶ ἐκυκλοῦντο τὸ δεξιὸν τῶν ἐναντίων, οἱ ἐκ τῆς ἐνέδρας ἀκαρνᾶνες ξπιγενόμενοι αὐτοῖς κατά νώτου προσπίπτουσί τε καὶ τρέ-

s. die Note.

<sup>1)</sup> Die besten Hdschrr. und pi lassen κόλπον aus, und es kann wohl füglich fehlen; s. Poppo Goth. Ausg., der es einklammert.
2) k mit der Vulg. Δημοσθένην gegen die besten Hdschrr.

<sup>3)</sup> g mit der Vulg. ố đẻ A. gegen die Hdschrr., pt ố [đẻ] A.

bem bei Krena fiehenden Beobachtungsheere ber Afarnaner hindurch und vereinigten fich mit ben Amprafiotern in Olpa.

Rachbem fie nun vereinigt waren, festen fie fich mit Lages 107 anbruch auf bem Buntte welcher Metropolis genannt wird fest und ichlugen ein Lager auf. Die Athener aber langten wenig fbater mit ben 20 Schiffen im Ampratischen Bufen gum Beiftanbe ber Ars geier an. fowie auch Demoftbenes mit 200 Deffenischen Sopliten und 60 Athenischen Bogenschüten. Die Schiffe nun lagen bei bem Sugel Dipa auf Beobachtung von ber Gee ber; bie Afarnaner aber und 2 menige Amphilocher (benn bie Debraahl murbe von ben Amprafiotern mit Gewalt jurudigehalten), welche bereits bei Aravs fich verfams melt batten, rufteten fich um ben Reinden eine Schlacht au liefern und mablten jum Anführer bes gefammten Bundesheeres ben De moftbenes neben ihren eigenen Felbberren. Diefer rudte nun 3 beran und ichlug nahe bei Dipa ein Lager auf; eine große Schlucht aber trennte beibe Beere. Go bielten fie fich 5 Tage über rubig. am 6ten aber ftellten fich beibe wie jur Schlacht auf. Und ba bas Beer ber Beloponneffer größer mar und bas feinige überragte, fo fürchtete Demofthenes umzingelt ju werben und legte beshalb in einen boblen und mit Bufdwert bewachsenen Beg einen Sinterhalt von Sopliten und Leichtbewaffneten, jufammen gegen 400 Dann, bamit biefe an bem Bunfte mo bie Reinbe überragten mabrenb bes Ausammentreffens felbft ericeinen und ihnen in ben Ruden fallen follten. Nachdem num beibe Theile Die Borbereitungen vollendet 4 hatten, rudten fie jum Sandgemenge vor, Demofthenes mit ben Meffeniern und wenigen Athenern auf dem rechten Flügel; die übrige Schlachtreibe nahmen bie Afgrnaner ein, nach ben einzelnen Stämmen aufgestellt, und bie anwefenden Amphilochifchen Burffpiegtrager; bie Belovonneffer und die Ambrafioter aber gemischt burch einander aufs gestellt, mit Ausnahme ber Dantineer; Diefe fanden mehr auf bem linfen Alugel gusammen, jeboch nicht an ber Spige beffelben, fonbern ben außerften linfen Alugel bilbeten Gurplochos und bie Seis nigen, ben Deffeniern und bem Demofthenes gegenüber. Als nun 108 bie Belovonnefier, bereits im Sandgemenge begriffen, mit ihrem Flügel überragten und ben rechten ber Begner umzingelten, erschienen ihnen bie Afarnaner aus bem Sinterhalte ploglich im Ruden, griffen fie an und folugen fie in bie Flucht, fodaß fie nicht einmal bis

- ρον ξποιήσαντο. και οί μεν τούς τε νεκρούς ανείλοντο και δια τάχους ξθαπτον, ωσπερ ύπηρχε, και την αποχώρησιν 110 κρύφα οίς εδεδοτο ξπερούλευον. Τῷ δὲ Δημοσθένει και τοῖς Δκαρνάσιν ἀγγελλεται τοὺς Δμπρακιώτας τοὺς ἐκ τῆς πόλεως πανδημει κατὰ τὴν πρώτην ἐκ τῶν Ὀλπῶν ἀγγελίαν ἐπιροηθεῖν διὰ τῶν Δμφιλόχων, βουλομένους τοῖς ἐν Ὅλπαῖς ξυμμίξαι, εἰδότας οὐδὶν τῶν γεγενημένων. και πέμπει εὐθὸς τοῦ στρατοῦ μέρος τι τὰς ὁδοὺς προλοχιοῦντας και τὰ καρτερὰ προκαταληψομένους, και τῆ ἄλλη στρατιῷ ῶμα παρεσκευάζετο βοηθεῖν ἐπ' αὐτούς.
- 111 Έν τούτω δ' οἱ Μαντινής καὶ οἶς ἔσπειστο πρόσασιν ξηλ λαγανισμόν καλ φουνάνων Ευλλονήν ξΕελθόντες ύπαπήεσαν κατ' δλίγους, αμα ξυλλέγοντες έφ' α εξήλθον δήθεν προκεχωρηχότες δε ήδη αποθεν της Όλπης θασσον απεχώρουν. οί δ' Αμπρακιώται και οί άλλοι όσοι μέν ετύγγανον ούτως άθρόοι ξυνελθόντες ώς ξγνωσαν απιόντας, ώρμησαν καί 2 αὐτοί και έθεον δρόμφ, Επικαταλαβείν βουλόμενοι. οί δὲ Απαρνάνες τὸ μέν πρώτον και πάντας ενόμισαν απιέναι άσπόνδους όμοιως και τους Πελοπογνησίους Επεδίωκον, και τινας αὐτῶν τῶν στρατηγῶν χωλύοντας καὶ φάσκοντας ξσπείσθαι αὐτοῖς ἡχόντισε τις, νομίσας χαταπροδίδοσθαι σφάς. Επειτα μέντοι τούς μέν Μαντινέας και τούς Πελο-3 ποννησίους άφίεσαν, τους δ' Αμπρακιώτας έκτεινον. και ην πολλή έρις και άγνοια είτε Αμπρακιώτης τίς έστιν είτε Πελοποννήσιος. και ές διακοσίους μέν τινας αὐτῶν ἀπέπτειναν οι δ' άλλοι διέφυνον ες την Αγραίδα, δμορον ούσαν, και Σαλύνθιος αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς τῶν Αγραίων αίλος ών ύπεδέξατο.
- 112 Οἱ δ' ἐχ τῆς πόλεως Ἀμπραχιῶται ἀφιχνοῦνται ἐπ' Ἰδομένην. ἐστὸν δὲ δύο λόψω ἡ Ἰδομένη ὑψηλώ· τούτοιν τὸν μὲν μείζω νυχτὸς ἐπιγενομένης οἱ προαποσταλέντες ὑπὸ τοῦ Δημοσθένους ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλαθόν τε χαὶ ἔφθασαν προχαταλαβόντες, τὸν δ' ἐλάσσω ἔτυχον οἱ Ἀμ-2πραχιῶται προαναβάντες χαὶ ηὐλίσαντο. ὁ δὲ Δεμοσθένης δειπνήσας ἐχώρει χαὶ τὸ ἄλλο στράτευμα ἀπὸ ἑσπέρας εὐθύς, αὐτὸς μὲν τὸ ῆμισυ ἔχων ἐπὶ τῆς ἐσβολῆς, τὸ δ' ἄλλο

gebung jener ihren Bortheil vorangestellt hatten. Jene sammelten nun die Todten, begruben sie eilig, so gut es eben gieng, und die benen der Abzug gestattet worden war trasen heimlich Anstalten dazu. Dem Demosihenes aber und den Afarnanern wurde jest ge 110 melbet daß die Amprasioter aus der Stadt mit gesammter Macht, auf die erste Botschaft aus Olpa, durch Amphilochien heranzögen um sich mit denen in Olpa zu vereinigen, ganz unbesannt mit dem was geschehen war. Und sosort sandte er einen Theil seines Heeres ab um sich auf den Wegen in Hinterhalt zu legen und die sesten Punkte vorher zu besetzen, und schickte sich zugleich an mit dem übrigen Heere jenen entgegenzuziehn.

Unterbeffen gogen bie Mantineer und bie fonft in ben Bertrag 111 Einbeariffenen aus, porgeblich um Gemufe und bolt ju fammeln. und entfernten fich allmälig in fleinen Abtheilungen, inbem fie zugleich bas einsammelten wozu fle angeblich ausgezogen maren; nachdem fie aber weiter von Dlug meg maren, eilten fie fchneller bavon. Als aber die Amprafioter und die Uebrigen welche fo im Baufen mitgezogen waren, jene fortgeben faben, brachen fie ebenfalls auf und begannen ju laufen um fie einzuholen. Die Afar= 2 naner aber glaubten anfänglich, fie giengen gar Alle gleicherweise ohne Erlaubnif fort, und verfolgten die Beloponneffer, und nach einigen ber Relbherren felbft bie fie gurudhielten und fagten, es fei mit jenen eine Convention gefchloffen, warf einer und ber anbere mit bem Spiege, in bem Glauben, man fei verrathen; nachber jeboch ließen fie bie Mantineer und bie Belovonneffer gieben, die Amprafioter aber tobteten fie. Und es gab viel Streit und Irrungen, ob 3 Einer ein Amprafioter ober Belovonneffer fei. Go bieben fle gegen 200 von ihnen nieder; Die Uebrigen aber flüchteten fich in bas angrenzende Agrafiche Bebiet, wo ber ihnen befreundete Ronig ber Maraer, Salnnthios, fie aufnahm.

Die Amprafioter aus ber Stadt nun gelangen nach Ibomene. 112 Ibomene aber find zwei hohe hügel; ben größeren von biesen hatten, beim Anbruch ber Nacht, die vom Demosthenes vom heere Borausgesandten unbemerkt schon vorher besetz, ben kleineren aber bestiegen die Amprasioter zuerst und schlugen daselbst ihr Nacht: lager auf. Demosthenes nun septe sich nach genossener haupt: 2 mahlzeit mit dem übrigen heere, sogleich als es Abend wurde, in Marsch, er mit der halfte auf den Engpaß zu, das übrige heer aber Thurdbibets III.

διά τών Δυαιλογικών δρών, και αια δρθρο ξαιπίπτει τοις Δυπρακιώταις έτι έν ταις εύναις και ού ποσησθημένοις τὰ γεγεγημένα, ἀλλά πολύ μάλλον νομίσασι τους ξαυτών 3 elvar zal vão tous Megonvlous nomtous enitudes à Anμοσθένης προύταξε και προσαγορεύειν έκελευε. Δωρίδα τε νλώσσαν ίξντας και τοις ποοφύλαξι πίστιν παοξγομένους. αμα δε και ου καθορωμένους τη ζψει νυκτός έτι ουσης. ώς ουν επέπεσε τῷ στρατεύματι αὐτῶν, τρέπουσι, καὶ τοὺς μέν πολλούς αὐτοῦ διέφθειραν, οἱ δὲ λοιποὶ κατά τὰ δοπ 4ξς φυγήν ώρμησαν. προκατειλημμένων δε των όδων, και αμα των μέν Αμφιλόγων ξμπείοων όντων της ξαυτών γης και ψιλών πρός όπλιτας, των δε απείρων και ανεπιστημόνων όπη τράπωνται, ξοπίπτοντες ξε τε γαράδρας και τάς ποολελογισμένας ένέδους διεφθείοοντο. και ές πάσαν ιδέαν χωρήσωντες της φυγης ετράποντό τινες και ές την θάλασσαν 5 οὐ πολύ ἀπέγουσαν, καὶ ώς είδον τὰς Αττικάς ναῦς παομπλεούσας απα τοῦ ἔργου τῆ ξυντυγία, προσένευσαν, ἡγησάμενοι έν τῷ αὐτίκα φόδω κρεῖσσον είναι σφίσιν ὑπὸ τῶν Εν ταϊς ναυσίν, εί δεϊ, διαφθαρήναι ή ύπο των βαοβάρων zal έ/θίστων 'Αμφιλόγων. οι μέν ουν 'Αμπρακιώται τοιούτω τρόπω κακωθέντες όλίγοι από πολλών ξσώθησαν ζε την πόλιν · Ακαρνάνες δε σκυλεύσαντες τους νεκρούς και τροπαία 113 στήσαντες απεχώρησαν ές Αργος. Και αὐτοίς τη ύστεραία ήλθε κήρυξ από των ές Αγραίους καταφυγόντων έκ της "Ολπης Άμποακιωτών, άναιοεσιν αιτήσων τών νεκοών ούς απέχτειναν υστερον της πρώτης μάγης, ότε μετά των Μαντινέων και των υποσπόνδων ξυνεξήεσαν ασπονδοι. ιδών δ' ὁ κήουξ τὰ ὅπλα τῶν ἀπὸ τῆς πόλεως ἀμπρακιωτῶν έθαύμαζε το πλήθος ου γαρ ήδει το πάθος, αλλ' φετο 2 των μετά σαων είναι. και τις αυτόν ήσετο ο τι θαυμάζοι και οπόσοι αὐτών τεθνασιν, οιόμενος αὐ ο ξρωτών είναι τὸν κήρυκα ἀπὸ τῶν ἐν Ἰδομέναις. ὁ δ' ἔψη διακοσίους μάλιστα. ὑπολαβών δ' ὁ ξρωτών είπεν ,,Οὔκουν τὰ ὅπλα

burch bie Amphilochischen Berge. Und mit ber Morgenbammerung überfällt er bie Ampratioter als fie noch auf ihrem Lager rubten und feine Ahnung von bem Borgefallenen hatten, fonbern weit eber glaubten, es feien bie Ihrigen; benn Demoftbenes batte abs 3 fichtlich bie Deffenier porn bingeftellt und ihnen befohlen iene in Dorifder Mundart angureden und fo bie Borvoften ficher gu machen, mahrend fie zugleich auch, ba es noch Racht war, nicht von Angeficht erfannt wurden. Bie er. nun bas Beer berfelben überfiel, schlugen feine Truppen baffelbe in bie Rlucht und hieben Die Meiften auf ber Stelle nieber, bie Uebrigen aber eilten fliebend in bie Bebirge. Da aber bie Bege vorher befest und überbies 4 bie Amphilocher ihres Landes fundig maren und als Leichtbemaffe nete gegen Sopliten ftanben, jene aber bei ihrer mangelnben Locals fenntnig nicht mußten welchen Weg fie einschlagen follten, fo geriethen fie in Schluchten und in bie porber gelegten Sinterhalte und murben niedergebauen. Und jebe Art ber Rlucht versuchend wendeten fich Einige auch nach bem nicht weit entfernten Deere, und als fie bie Attifden Schiffe faben welche gerade in bem Augens 5 blide bes Greigniffes porüberfegelten, ichwammen fie bingu, in ber augenblidlichen Angft meinend, es fei ihnen beffer von benen auf ben Schiffen, wenn es benn fein muffe, getobtet ju werben ale von ben barbarifchen und fo verhaften Amphilochern. Auf folde Weise nun wurden bie Amprafioter übel zugerichtet und nur Benige von ber großen Angahl retteten fich in bie Stabt; Die Afarnaner aber plunderten Die Tobten, errichteten Siegess geichen und gogen fich bann nach Argos gurud. Und am folgen: 118 ben Tage fam ein Berold au ihnen von ben aus Dipe au ben Agraern geflüchteten Amprafiptern um bie Aufhebung ber Tobten ju erbitten welche fie nach ber Schlacht niebergemacht hatten, als fie mit ben Mantineern und ben übrigen in ben Bertrag Einbes griffenen ohne Bertrag mitausruckten. Als nun ber Berold bie Baffen ber Amprafioter aus ber Stadt fab, munderte er fich über bie Menge: benn er mußte nichts von bem Unglud und glaubte, Die Waffen gehörten ben Ihrigen. Und Jemand fragte ihn, 2 warum er fich wundere und wie viele von ihnen gefallen, indem ber Fragende feinerfeits glaubte, ber Berold fei von benen bei Ibomena. Der aber gab ungefahr 200 an. Da fiel ihm ber Fragende ine Wort und fagte: "Mun biefe Baffen hier find 12 \*

रकारी क्वरंग्रहरका, बेरीके जीविक में मुत्रीका." क्वेंबिक वेहे सीमंश Exervos "Oux apa tur met huns mayonerur fortr." 6 d' anexperato. "Elueo de phrie en loonead Aget' graπρώην έν τη ἀπογωρήσει." ...Καὶ μέν δή τούτοις γε ήμεις γθές ἀπὸ τῆς πόλεως βοηθήσασι τῆς Άμπρακιωτών ξμαγό-3μεθα, " ὁ δὲ κήρυξ ώς ήκουσε καὶ έγνω ότι ή από τής πόλεως βοήθεια διέτεθαρται, ανοιμώξας παλ έππλαγελς τψ μεγέθει τών παρόγτων κακών απήλθεν εύθυς απρακτος καλ ούπετι απήτει τούς γεποούς. πάθος γαρ τούτο μια πόλει Bllqvidi er idais quequis perioros do two nata tor no-4 λεμον τόνδε έγένετο. και άριθμον ούκ έγραφα τών άπο-Savorer, dioti aniotor to nigoos legeral anolessal is πρός τὸ μέγεθος τῆς πόλεως. Άμπρακίαν μέντοι οίδα ὅτι el esoulasaguer Azapraves nai Augilioros Asaralois nai Δημοσθένει πειθόμενοι έξελείν, αὐτοβοεί αν είλον νον δ' έθεισαν μή οἱ Αθηναΐοι έγοντες αὐτήν χαλεπώτεροι σφίσι 114 πάροιποι ώσι. Μετά δέ ταύτα τρίτον μέρος νείμαντες τών σκύλων τοῖς Αθηναίοις τὰ άλλα κατὰ τὰς πόλεις διείλοντο. καί τὰ μέν τῶν Άθηναίων πλέοντα ξάλω, τὰ δὲ νῦν ἀνακείμενα έν τοις Άττικοις ίεροις Δημοσθένει έξηρέθησαν τρια-2πόσιαι πανοπλίαι, και άγων αὐτάς κατέπλευσε. και έγένετο άμα αὐτῷ μετὰ τὴν τῆς Αλτωλίας ξυμφοράν ἀπὸ ταύτης της πράξεως άδεεστέρα ή χάθοδος. άπηλθον δέ καλ οί έν ταίς είχοσι ναυσίν Αθηναίοι ές Ναύπακτον. Ακαρνάνες δέ παὶ Δμφίλογοι ἀπελθόντων Δθηναίων καὶ Δημοσθένους τοις ώς Σαλύνθιον και Αγραίους καταφυγούσιν Αμπρακώταις και Πελοποννησίοις άναχώρηριν έσπείσαντο έξ Οίνια-3δών οίπερ και μετανέστησαν παρά Σαλυνθίου '). και ές τον έπειτα χρόνον σπονδάς και ξυμμαχίαν εποιήσαντο έκατον έτη Αχαρνάνες και Αμφίλοχοι πρός Αμπρακιώτας έπι τοίσδε ώστε μήτε Δμπρακιώτας μετά Δκαρνάνων στρατεύειν έπλ Πελοπογνησίους μήτε Αχαρνάνας μετά Αμπρακιωτών

<sup>2)</sup> So g b2 a p2 k nach Hermanns Conj. Die Hdschrr., wie auch die Vulg. und b1 p1 sinules οξατερ — Σαλύν βιον.

offenbar nicht bie von 200, fonbern von mehr als 1000." Wie berum aber fprach jener: "Wolglich geboren fie gar nicht benen bie auf unserer Seite fampften." Der Andere aber antwortete: "Doch, wofern ihr geftern bei Idomene gefampft babt." wir haben geftern mit Diemanbem gefampft, fonbern porgeftern bei bem Abzuge." "Mun mit biefen baben wir geftern gefampft. ba fie von ber Stadt Ampratia ju Gulfe gezogen maren." Bie 3 ber Berold bas horte und erfannte bag bas Bulfsheer que ber Stadt vernichtet fei, gieng er auffeufzend und erschüttert burch bie Größe bes vorhandenen Unglude fogleich unverrichteter Sache wieder ab und verlangte Die Tobten nicht weiter. Denn biefes Unglud mar bas größte von allen in biefem Rriege melches eine Bellenische Stabt in gleich wenigen Tagen traf. Gine Bahl 4 ber Gefallenen habe ich nicht angegeben, weil die Daffe welche umgefommen fein foll im Bergleich gur Große ber Stadt unglaublich ift; aber bas weiß ich bag, wenn bie Afarnaner und Amphilocher, ben Athenern und bem Demofthenes folgend, Amprafia hatten erobern wollen, fie es im erften Anlaufe murben eingenommen haben; jest aber fürchteten fie, bie Athener möchten, im Befige biefer Stadt, ihnen noch laftigere Rachbarn fein. Sierauf erkannten fie ben britten Theil ber erbeuteten Baffen ben 114 Athenern zu und bie übrigen vertheilten fie unter bie einzelnen Beboch ber Antheil ber Athener fiel mahrend ber Fahrt ben Reinden in bie Banbe, und bie jest in ben Attischen Temveln noch vorbandenen find bie 300 vollen Ruftungen welche für ben Demofthenes ausgewählt murben und bie er felbft ju Schiffe heimbrachte. Und es mar ibm jest qualeich bie Rudfehr nach 2 bem Unfall in Actololien burch biefe Unternehmung ficherer geworben. Es giengen aber auch bie Athener auf ben 20 Schiffen nach Naupaftos ab. Die Afarnaner und Amphilocher aber geftatteten nach bem Abzuge ber Athener und bes Demofthenes burch eine Uebereinfunft ben jum Salynthios und ben Agraern gefluch: teten Amprafiotern und Belovonneffern bie Rudfehr von Deniaba aus, wohin fie auch vom Salynthios übergegangen waren. Und 3 für bie Bufunft ichloffen bie Afarnaner und Amphilocher Frieden und Bundnig mit dem Ampratiotern auf 100 Jahre, unter folgenben Bestimmungen: bag weber bie Amprafioter mit ben Afarnanern gegen bie Belovonneffer, noch bie Afarnaner mit ben

έφθειρε των Καταναίων, οι έπι τῆ Αίτνη τῷ ὅρει οἰχοῦσιν, ὅπερ μέγιστόν ἐστιν ὅρος ἐν τῆ Σιχελία. λέγεται δὲ πεντηχοστῷ ἔτει ὑνῆναι τοῦτο μετὰ τὸ πρότερον ὑεῦμα, τὸ δὲ ξύμπαν τρὶς γεγενῆσθαι τὸ ὑεῦμα ἀφ' οὖ Σιχελία ὑπὸ Ἑλλήνων οἰχεῖται. ταῦτα μὲν χατὰ τὸν χειμῶνα τοῦτον ἐγένετο, χαὶ ἔχτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὅν Θουχυδίδης ξυνέγραψεν.

the second of t

an yearen, underreumagene finen

Theil bes Gebietes ber Katanaer, welche an bem Berge Aetna wohnen, was der größte Berg in Sicilien ift. Es soll aber dieser Ausbruch im funfzigsten Jahre nach dem früheren stattgefunden haben und im Ganzen der Ausbruch dreimal vorgesommen sein, seitdem Sicilien von Hellenen bewohnt wird. Dieses geschah in diesem Winter, und damit endigte das sechste Jahr dieses Krieges den Thuspides beschrieb.

## Anmerkungen jum britten Buch.

- 1846 erörtert diesen Ausdrud aussührlich und sommt zu den fultate daß derfelbe bedeute "segetibus adultis" (Colum. 2 wovon die Keise des Getreides zu unterscheiten sei. Diese voör obevor begreist aber nach Bömel die zweite hälste des und faßt den ganzen Juni, und dieselbe Zeitbestimmung wim Wesentlichen auch Krüger Stud. 1 S. 222 und Arnol 2, 19, 1 an. Die anderen Bezeichnungen tieser Art bei Thuk hat Göller zu der a. St. gesammelt: περί σέτου έκρολήν 4, τοῦ σέτου έτε χλωροῦ όντος 4, 6, 2; πρίν τὸν σίτον έν εἶνας 4, 2, 1; ἐν καρκοῦ ξυγκομεδή 3, 15; dech sett Göller die Zeit welche jeder dieser Ausdrude bezeichnen soll, durchschn einen Monat zu spät an; denn nach seiner Rechnung siele die erst in den Juli, während doch im Juni bereits die Ern Athen begann.
- 2 Ueber ben Abfall von Lesbos vergl. Riebuhr Borträge alte Gefch. 2 S. 68 ff.
  - 2. Edvoritove art.] Bloomfield und Arnold erflären kvroiniog von einer politischen Centralisation wodurch die il Gemeinden von Lesbos ihre Selbständigkeit verloren hatten u Demen oder Runicipien herabgefunken waren, wie in Attiffs: Theleus (2, 15, 2). Michtiger icheinen jedoch Göller und I (Goth. Ausg.) mit dem Schol. das Wort von einem bloffe freiwilligen Zusammenziehn in Mytilene zu versiehn, welches besterer Bertbeidigung angeordnet wurde, ähnlich wie 1, 58, : Chalsideer nach Olynthos ziehen.
- 3 3. Maldese] Rach Muller Dor. 1 C. 228 ein Abfenter fichen Apollon, angeblich nach Ralos, bem Cohne ber Ra

Sis one Strede ansient batten; funtum de einen speralt gurid: vergl. 4, 41, 5.

- 8 Sognesses Under tiefen eilen Anstier, ter Timprens Schn, f. Midder Dor. 2 S. 142 F. Budstunch, holl. Ale 1 S. 21. Tur hammbellen bei ten Alten fint unser Plut. 3. 25. 54. Henreh hollen, 1, 1, 2. 1, 5, 19. Link, 13, 25. 42. Kurf. 6, 7, 2
- Der Antwer enhebenag prest ter Ahrel ter Abreilenier und herverbung sie das enretende Kenahren der Andrewer gegen bi Kundespenosten; dern zeigt er daß die kafedamanner es einer Chr und abrein eigenen Bertseil ihndig find den Armieniem högnich. Langt begründer er fem trugentes Geine um Aufmehren in da Kalentungischen Kund.
- 2. ros, Laigue, Bentow und Anüger verbennen tinsen Laum mit dien begieses und erflären ihn als dations commadi. heit narm, Haver, Göller und Armelt baneger lassen ihn von besoogs berobebn abhängen. Und pour felle Konve der erferem Gusliemen einzigen tag tabei ber Latio reif. Kaippo nicht norsent siehen weil man nicht ingen sieme diendreges vol.; Laigun, sowen met ingen frime diendreges vol.; Laigun, sowen met dations commach inderstiem in jetem kaiten under ündschlieg, mit ein dations commach inderstiem in jetem Kaitentum, veren kinnen Log aber die eine Gestlierung eine identum aben kinnen eine kinnen konnen die eine augenessenerne Sonn gibt als die preite, nicht Armenbei im Allent ürelen. Inpresen ichen nier elbit die Annahme eines dat, communit nerhmentig, da meines Eradium Laitenbeite berr, mit haber sieden, die konnen sie die Vielen. In die kalteren die konnen vol. 19, h. Nacion von diesen Guadum Tabe freier ihren kalteren die dem gere Gentier Kelter verschlie Grein gelicht und kalter Reten erwähre Inagenennig in Jungen mit ten Kalteren. dem dem gere Gentier Vielen und die dem gere Gentier versche und eine allegen werten gestellicht der gere Gentier verleren gertingen werte. Se erkliebet ter antirbetrichen Eliteter verleren gertingen were. Se erkliebet under Sag, glande ich, den angemespenien Sunn.
- 11 2. Tone per yag nei.] Sien: Ler Umüent tag tie Metilenier, etwehl antenem unt gleichterreinzt mit ten Arbenein, fich ter Mitmittung zu ten Unternehmungen terreiben gegen tie übrige Berbinteten nicht erriegen fellte tiefen Unternehmungen ten Ausgrich ter Gerechtigten geben.

ra reiserala] Der Artifel beim Braticat, ter turch Berei's Berufung auf Ack Gr. § 95. 3. A. a. nicht gemügent gerebb fetigt mitt, miß jetebfalls bart ericheinen. Aruger will im entweter in rade veräntern eter gerateju tilgen. Der fennte man erklaren: "und hofften bann an bem letten Staat, ben fie, nachbem bie anderen bewältigt, übrig gelaffen, einen um fo ichwacheren Gegener zu haben"?

- 1. δ τε τοις άλλοις ατέ.] "Bollfidnbig wurde die Rede sein: 12 ο τε τοις άλλοις μάλιστα εύνοια ποιεί (παρέχει), πίστον βεβαιοί. Allein das unwesentliche ποιεί bleibt weg und der eperegetische Sat vermischt sich mit dem Borhergehenden." Krüger. So erklären im Besentlichen auch Reiste, Haade, Boppp, Arnold. Aehnliche Berschmelzungen des eperegetischen Gliedes in Relativsähen 4, 125, 1.6, 33, 6. 7, 80, 2. Berschieden hievon 2, 40, 3. Die Ueberssehung mußte, um verftändlich zu werden, etwas vom Griechischen abweichen.
- 2. καὶ ἀντιμελλήσαι κτέ.] Haft alle Hhichtr. und bi ἀντιπελλήσαι, die Vulg., wie es scheint mit einigen Hhschr., ἀντεπεμελλήσαι, beides ungriechisch. Ein Schol. und pg de a k ἀντιμελλήσαι, wad ohne Zweisel das Michtige ift. pi läßt den Rachfaß mit καὶ ἀντιμελλήσαι beginnen und schreit τι, nach εδναι ein Kolon segend. Phings schod. crit. p. 31 verbestert: ἀντεπεβουλεύσαι, καὶ ἀντιμελλήσαι τι ἔδει ήμας έκ τοῦ ὁμοίου ἐκείνοις τυνὶ δ' (ober τῦν δ') ἐπ' ἐκείνοις κτέ. d a pa schreiben ἀντεμελλήσαι τι είναι; g ἀντιμελλήσαι, τὶ ἐνται; k ἀντιμελλήσαι τι, δόει ήμας έκ τοῦ ὁμοίου ἐπ' ἐκείνους ἐνται. Hūr die richtige Interpunction halte ich die zuerst von G. Hermann ausgeskellte, welcher Boppo (große Ausg.) folgt; diese schein mir der Gegensaß entschieden zu fordern. Iedoch die Erstärung von ἐπ' ἐκείνοις εἰναι: quantum quidem per illos liceres verträgt sich weder mit dem Sinne noch mit der Grammatif und wäre schon darum unstatthast, weil unmittelbar darauf ἐπ' ἐκείνοις δ' ὄντος in einer anderen Bedeutung folgt. Pfings's Conj. hilft biesem Uebelstande allerdings ab, macht indeß zu viele Beränderungen der sinnlosen Borte ἐπ' ἐκείνοις εἰναι nöthig. Ich salte es sur meniger gewagt diese Borte sür ein aus dem Folgenden entsstandenes Slossem zu erstären, und habe sie demgemäß eingestammert. Was den übrigen Erstärungen und Berbestrungsvorschlägen dargelegt.
- 2. and re ron Ellipwor] Gail und Boppo verstehen die 18 mit den Athenern verbundenen Griechen, bei welcher Erklarung der doppelte Abfall nur in dem doppelten Zwede des Abfalls beftande. Bohl richtiger beziehen Andere diese Worte auf alle Griechen und fassen ändorador in Bezug auf sie als ein bloßes Absassen. So haben wir auch hier "ein Wortspiel wie es dem sophistischen Geschmade der Zeit gemäß war. Aehnlich 6, 92, 2." (Krüger).

- 5. οί πρίν δουλεύοντες] Es ift schwer zu entscheiden ob bit Erklärung: "die vor uns Unterworfenen" (heilmann, Kistematex, Poppo, Krüger) ober bie andere: "die vor ihrem Abfall ichon unterworfen, nicht, wie wir, autonom waren" (Arnold, Göller) bie richtige ist. Jene hat ohne Zweifel bie größere Einfachheit für sich, doch gabe die zweite einen feineren Gedanken, indem dann in oi noiv δουλεύοντες gleich ausgedrückt ware, weshalb die Dertilenaer eine noch hartere Behandlung als die Uebrigen zu erwarten hatten, nämlich beshalb weil sie als ein freier Staat weit weniger Grund zum Abfall gehabt. Eben so argumentirt Kleon C. 39.
- 14 παραβαλλομένους] Mir scheint τον χίνδυνον παραβάλλεσθαι nach ber Analogie von χεφαλάς, ψυχάς παραβάλλεσθαι, wenn auch etwas ungewöhnlich, gebildet zu sein: die Gefahr wagen. Roch fühner ift der Ausbruck άναρριπτείν χίνδυνον 4, 85, 2 und 95, 1, wo das Bild des Burfeliviels sestgebalten ist. Krüger erklärt, mir unverständlich, unsere Stelle: "neben euch Anderen hingebend".
- 16 1. αὐτοί τε] Aus ber hinzugefügten Beschränfung exhellt daß nur die Zeugites und die Thetes zu versiehen sind. Ueber die Claiffeneintheilung des Solon vergl. Böckh Staatsh. 1 S. 645 ff. Ueber die Berwendung der Metöfen zum Lande und noch mehr zum Seebienste s. Wachsmuth Hell. A. 1 S. 591. 2 S. 312. 319.
- 1. rões èregyod raddes Der Ausbruck ift auffallent, muß aber, wenn die Lesart richtig ift, boch wohl bedeuten: "wegen schöner Beschaffenheit diensthuende Schiffe". Krüger scheint die Berbindung von Alexorae und raddes für möglich zu halten, wenn er die Erklärung versucht: "an Schön heit die meisten, nie so viel schon e Schiffe" eine Erklärung übrigens die meines Erachtens schon aus sprachlichen Gründen ganz unstattbaft ist. Auch fügt er selbst hinzu, es scheine hier ein Fehler zu stecken, vielleicht eine Lücke, und vergleicht, ich sehe nicht zu welchem Zwecke, 6, 32, 1 f.

τήν τε γαρ κτέ.] Mit diesen Worten will der Schriftfteller, wie Arnold richtig bemerkt hat, gleichsam etwas Bergessenes noch nachträglich hinzufügen, eine Angabe über die größte Stärke der Athenischen Flotte, zu An fan ge des Krieges. So sassen die Etelle auch Dufas, Goller und Poppo, indem der letzere noch darauf hinweist daß man auch aus dem was nachher über die Kosten der Belagerung von Botida gesagt werde abnehmen könne, Thukydides spreche von Dingen die vor dem Absall der Mytisenaer geschahen. Wollte man mit Bloomseld und Krüger die Aufzählung von dem wierten Jahre des Krieges verstehen, so wurden die Worte περί Πελοπόννησον έτεραι έκατον ήσαν schelcht mit dem stimmen was 3, 16, 1. 2 und 3, 7. 1 erzählt ist, auch hätten bann wohl die

40 Schiffe bei Lesbos (3, 3, 2) und nicht bie bei Potidaa, wo schwerz lich damals noch eine nennenswerthe Anzahl ftand, erwähnt werden muffen; endlich wurde dann die Jahl 250 zu klein sein; weshalb auch Bloomfield und Krüger gegen 'alle Hohchr. πεντήνοντα από dern wollten. Bl. in δενενίχοντα, Kr. in δεγδοήχοντα (π' für ν'). Kreilich bleibt bei der Beziehung der Worte auf den Anfang des Krieges ebenfalls eine, jedoch geringere Schwierigkeit zurück. Nämzlich nach 2, 13, 7 betrug die Jahl der seekhigen Schiffe 300; nach 2, 24, 2 aber wurden durch einen Bolksbeschluß 100 Schiffe jährlich als Reserve ausgesondert, sodaß nur 200; nicht 250 hätten übrig bleiben müßen. Diesen scheinbaren Widerspruch löst Arnold durch die sehr wahrscheinliche Annahme daß jene 100 erst im Spätsommer, nach dem Abzuge der Peloponnesser aus Attifa, ausgessondert worden seinen und bis dahin also von den 300 überhaupt se efähigen (πλώμου) recht wohl 250 im aktiven Diensk (ἐνεξεροί) sein konnten, deren Anzahl nachher vermindert wurde. Denn daß bei Attisa und Salamis später nicht 100 Schiffe gekanden, geht aus der Unternehmung des Knemos und Brastdas gegen den Beiräeus (2, 93) hervor.

- 2. δίδοαχμον ατέ.] Ueber ben Sold ausführlich Bodh Staatsh. 1 S. 377—397 (Buch 2 Cap. 22). Im Folgenden ift unter τον αὐτον μισθόν natürlich eine Drachme auf ben Kopf zu verstehen, weil hier nicht, wie bei ben Hopliten, bie Diener mit zu befolden waren.
- 3. έγκατωκοδόμηται] Neber die Unstatthaftigseit des Bers 18 sectes stimmen jest alle Kritifer überein. Bon den vorgeschlagenen Aenderungen baben έγκατωκοδομήθη (Beffer), έγκατωκοδομέττο (Boppo), έγκατωκοδόμησαν (Krüger) die meiste Wahrscheinlichkeit, doch ist es schwer sich für eine derselben mit Bestimmtheit zu ents scheiden.
- 1. τότε πρώτον έσφοράν] Ueber bie έσφορά, eine außer: 19 orbentliche Bermögenssteuer, meist in Kriegesnoth aufgelegt, s. Böckh 1 S. 619 ff., Hermann § 162, Machsmuth 2, S. 98. Poppo außert, et gehe aus biefer Stelle bes Thuthybibes nicht hervor, ob die έσφορά damals zuerst ein geführt ober ob damals zuerst eine έσφορά domals zuerst eine etopoben sei. Meinem Gefühle nach wäre die zweite Beziehung von τότε πρώτον eine höchst uns vassendering des Steuerquantums als etwas damals neu Ginzgeführtes ausdrücklich hätte erwähnen follen? War es dagegen eine neue Besteuerungsart die damals zuerst ein geführt ward, und dies nehmen mit Recht die vorher angeführten Gelehrten an, so lag Grund genug zur Erwähnung derselben vor. Auch Krügers Ansicht, "daß röre πρώτον doch ganz wohl nur mit Bezug auf die

καὶ την πρόσοδον κτέ.] In diefer fritisch bochk unfiche ren Stelle icheint es zwedmäßig querft eine Ueberficht über bie Barianten ber Sanbichriften ju geben, bann bie Lesarten ber Ausgaben anzuführen und endlich ben von une gegebenen Text gu be Drei gute Sofcher, haben ovoar periorny und ebenfalls brei gute, worunter zwei ber vorigen, apelwa, eine nicht wefent liche Abweichung. Biele Sticher., barunter mehrere aute, airoic. bie übrigen abrove. Die meiften und beften Stichtr. danaun opio. andere oplor danary, brei mittelmäßige opier auroic danary, eine σφίσιο αὐτοῖς δαπάνη, eine αὐτοὺς δαπάνη καὶ σφίσι. Bwei giemlich gute Sbicher. ylyreras, brei mittelmäßige ylyresdas, namlich biefelben bie vorber danarne lefen. Die Lesarten ber Ausgaben find folgende: bi fir boldwor zai aua, fir emognoor αὐτούς, δαπάνη σφίσι γίγνηται, — ρι ήν ὑφίλωσι, καὶ κμα † ην εφορμώσεν αὐτοῖς, δαπάνη σφίσε γίγνηται † · — g ην ύφίλωσε παὶ άμα, ἢν ἐφορμῶσιν, αὐτοῖς δαπάνη [σφίσι] γίγνηται, br η σαφέλωσε, και αμα η εφορμούσιο αύτοις δαπάνη σφίσι γέγνηται, - ρε ην υφέλωσι, και άμα ην έφορμώσιν αυτοϊς σφίσι δαπάνη γίγνηται — a ην ὑφέλωσι, καὶ άμα  $\dagger$  ην έφορμοῦσιν αὐτοῖς δαπάνη σφίσι  $\dagger$  γίγνηται, - k ην ὑφέλωσι καὶ άμα ήν έφορμώσιν αύτοις, δαπάνη [σφίσι] γίγνηται. Da anden Erflarunges und Aenderungeverfuche ichon gur Genuge von ben übrigen Auslegern wiberlegt find, fo befchrante ich mich auf eine Beurtheilung ber neueften Erflarung von Kruger. Derfelbe confiruirt όπως αποστήσωσε καὶ — δάπανη γίγνητας und nimmt bie Borte for bis abroic ale hppothetischen Zwischensag. muß er avrois auf tie Retenten und opios auf tie Athener begieben, mas bie Sprache schwerlich gestattet, weshalb er auch lieber umftellen mochte έφορμώσι σφίσι, δαπάνη αὐτοίς. Außerdem aber gibt biefe Auslegung - und bies ift ber wichtigfte Ginwurf gegen Diefelbe - feinen angemeffenen Ginn; benn erftens geht bann bie Steigerung verloren, welche ber Schriftsteller offenbar beabsichtigt, Die aber nur zwischen ην διφέλωσε und δαπάνη γίγνητας, nicht awischen jenem und go egoopwor bentbar ift; zweitene fann meines Erachtene unmöglich gesagt werben, es folle ben Athenern burd Entziehung ber Einfunfte aus Jonien Roften aufwand verursacht werben. Da Rruger Die lettere Schwierigfeit felbft fühlte, fo verlangt er, ziemlich willfürlich, "in Bezug auf ben erften Sat bente man aus danden überhaupt Berluft". 3ch fcbließe mich, was bie Satglieberung betrifft, ber Anficht ber meiften Erflarer an, baf vollwo. und ylypnra. finale Conjunctive find. Da fcheint mir nun bie von Dobree vorgeschlagene Aenderung tes for (jetoch nur bes erften) in ir' bie annehmbarfte; opior muß entweber geftrichen werden, so bag aurois zu piprnras gehort, ober es muß feinen Blat mit abroic taufchen und bann bas Object von doorwoo bilben. Ber auch ben zweiten Theil von Dobree's Conjectur καὶ αμα ίν' έφορμούσιν αὐτοῖς σφίσι porgiehen wollte, ber hatte

zu bebenken daß auch έφορμούσων nur Conjectur ift, daß die Stellung des σφίσω vor δαπάνη wenig handschriftliche Gewähr hat und daß in έφορμούσων αὐτοῖς σφίσω die Beziehung des Partie. und der Pronom. in dem Sinne von αὐτοῖς, ἦν ἐφορμῶσω σφίσω, fehr dunkel ware. — Die Uebersegung schließt sich natürlich dem im Texte Gegebenen an.

- 2. παφαβαλείν] Heilmann, bem Krüger beistimmt, übersett: \$2, sich hinüber wagen' und fügt die Bemerkung binzu: "Dieses ist nicht nur alhier die richtige Bedeutung von παφαβαλείν, so daß εἰς Ἰωνίαν παφαβαλείν, nach einer dem Thucybides gewönlichen Fruchtbarseit des Ausdrucks so viel ist, als εἰς Ἰωνίαν παφαβόλως πεφαιώσα, wie sich Bolybius 1, 11 von der Ueberfart des Appius über die sicilianische Meerenge ausdruckt; oder τολμήσαι παφακινδινέσα, wie Thucybides sich selbst gleich im 36. K. über eben diese Sache deutlicher ausdruckt: sondern ich zweisele auch, od die vom Portus gegebene Bedeutung traiicere überhaupt zusomme, und nicht bloß aus der Aenlichteit des lateinischen Ausdrucks entlenet ieh". Bergleicht man aber die in Steph. Thes. unter παφαβάλλω angesührten Stellen: herod. 7, 179. Demosth, p. 163, 4. Aristot. de anim. 8, 12. de gen. anim. 3 extr., so ergibt sich daß in dem Borte, wo es intransitiv von der Seefahrt gebraucht wird, nicht der Nebenbegriff des "Wagens" liegt.
- 1. της Σαλαμινίας καὶ Παράλου] "In ben alteren Zeiten SS hatten die Athener zwei heilige Trieren, die Paralos, deren Mannsichaft den besonderen Namen der Paraliten (παραλίται, auch πάραλου) sührt, und die Salaminische, deren Mannschaft die Salaminier sind; legtere wird gewöhnlich für die Delische Theoris gehalten: sie wurden, weil sie schnell segelnd waren, zu Theorien, Botschaften, leberdringung und Abholung von Geldern und Bersonen, desgleichen in Schlachten, und in diesen gern als Feldherrnschiffe gebraucht." Böck Staatsh. 1 S. 339.

περὶ Κλάρον] "Clarus (τὸ πρὸ Κολοφῶνος ἄλσος τοῦ Κλαρίου ᾿Απόλλωνος, Strab. p. 642) est Ioniae locus notus prope Colophonem inter Myonnesum et Ephesum situs. Eo igitur Alcidas, antequam Ephesum appulisset, pervenire potuit, quanquam supra ea de re nihil legimus." Poppo.

- 3. ev καταλήψει έφαίνετο] S. zu 1, 137, 4. Andere nehmen als Subject o Alxidas.
- 1. Νότιον] Rotion, am Meere gelegen, war von ber alten 34 Stadt Kolophon (ή άνω πόλις) ungefahr zwei Römische Millien entfernt, Liv. 37, 26. Bergl. Schneider zu Xen. Hell. 1, 2, 4. Ullrich Beitr. S. 114 f.

einen erträglichen Sinn, den unsere Uebersetung ausbrückt. Din dorf führt tasur an Blat. Eunyohr. p. 4 B eire er dem karever daretwag eire poj, nat ei per ding, kar, ei die poj, karetain. Ob aber damit der alte Fehler — schon Thomas Magister las die Stelle so wie unsere handschriften — wirflich geboben ift, bleibt dahingskellt. Für acht halt die Lebart der handickt. jest kam noch Iemand. Fittbogen will lesen kyprag —, élees.

- 2. παραβανομένων] Als tasjenige was übertreten witt ist weder ζημιών, noch αδικημάνων (Beites läßt sich mit παραβαίνειν gar nicht verbinden), noch νόμων, was jehr fern liegt, noch auch wohl "Dinge", was joviel als Satungen heißen foll, zu denken, sondern der Ausbruck scheint mir in die Reibe der Ausbrüdes eigenen subjectlosen Formeln, wie πλωιαώνερα έγένετο, ένοιμα ήν, παρεσκεύαστο, έν ασφαίει έγίγνετο, έν παύλη έφαίνετο (s. Boppo zu 1, 7, 1) gestellt werden zu mussen— Formeln die jedoch nach Umständen ebeniogut ein Subject zu sich nehmen können, z. B. πάντα ένοιμα ήν; daber hier gleich nachher: τοῦνο παραβαίνεται. Daß solche Ausbrücke auch im Genitivus absol. erscheinen können, beweisen ήδη πλωιμωμέρον ώντων 1, 7, 1 (eigentlich: da schon Schissbarteit stattfand), kr. δ' öντων άχρίεων 4, 20, 2. Demgemäß heißt παραβωνυμένων: da Uebertretungen stattfanden und τοῦνο διως παραβαίνεται: diese Uebertretung fand dennoch statt, d. i. die Uebertretung dieser den Lod androhenden Bestimmungen.
- 46 4. ελεύθερον και βία άρχόμενον] Gine Art Oromoron: de iure frei (namlich nach ben Bertragen), de facto aber ges waltsam beherrscht und wider Billen gehorchend.
- 47 3. der de ere.] Ich glaube, ber hier auszusprechende Gebanke läßt sich, mit etwas verschiedenem Sinne, auf boppelte Art gestalten, entweder: Bir muffen aber, selbst angenommen baß sie Unrecht thaten, es ignoriren oder: Bir mußten aber sogar, wenn sie Unrecht gethan hatten, es ignoriren. Das Erstere besagt die Lesart der Holder, das Lettere Krügers Conj. Edec, die ich daher nicht für nothwentig halte.

ຮ້າ αυτώ] Man erganze τῷ διαφθείραι (f. Cav. 40, 3), nicht (mit Boppo, Göller, Arnold) τῷ τομωρείσθαι aus τῆς τομωρίας — bies gabe nach meinem Gefühle einen formell und materiell unzulissfigen Gedanken. Das von Krüger gewünschte ταυτώ (Dobree τῷ αυτώ) brachte und nach vorausgegangenem τὸ αυτό und αμα boch wohl einen zu starten Pleonasmus.

49 1. rys moorioac] Bei weitem die meisten und bie besten Sbichrt. lefen devrieus und so die Vulg., auch bi pi g. Doch

alle Bersuche bies zu rechtfertigen erweisen fich erfolglos. Daber lieft ba ak nach einigen hanbschrt. neorieas, pa nach brei schlecheten eregen. Ob devregas ein Fehler bes Schriftftellers ift, wie Krüger vermuthet (hinzufügend: "wie mir und wohl auch Anderen bergleichen öfters entichlupfen"), ober ob es durch irgend einen anderen Jusall in die handschriften gefommen, läßt fich keinesfalls mehr enticheiben.

- 3. παρά τοσούτον κτέ.] Derfelbe Ausbrud noch einmal 7, 2, 5 παρά τοσούτον μέν αί Συρακούσαι ήλθον κινδύνου. Wenn auch 8, 76, 3 (ή Σάμος) παρ' έλάχιστον δή ήλθε το 'Αθηναίων πράτος της θαλάσσης - άφελέσθαι. 4, 106, 3 την δε Ήιόνα παρά νύκτα έγένετο λαβείν. 8, 33, 2 παρά τοσούταν έγένετ' αύτῷ μὴ περιπεσείν τοῦς 'Αθηναίρις von benen mit bem Genitiv (xerdurou) grammatisch etwas verschieden find, auch die lette wieter burch die vor bem Infin. hinzugefügte Regation von ben übrigen abmeicht, fo beweift boch bie Gleichartigfeit ber Gebanten baß in allen naga eine und biefelbe Bebeutung haben muß, und Dies fann meines Grachtens nur Die ber Entfernung, Des Abstandes Folglich ift fur unsere Stelle und 7, 2, 5 ebensowohl bie Heberfegung von Rruger: neben einem folden Grabe ber Befahr vorüber, ale bie von Portue: in tantum periculum Mytilene venit (gebilligt von Schafer zu Blut. IV p. 368 und von Boppo Goth. Ausg.) zu verwerfen. Bielmehr muffen bie Stellen bedeuten: in so naben Abstand kam Mytilene (Spe rafus) von ber Gefahr, ober auch: fo fnapp tam D. vor ber Gefahr vorbei, und nerdevou muß mit Arnold als pragnanter Ausbruck für "Untergang, Berberben" gefaßt werden. Go wurde also Thuthbibes auch haben fagen konnen: παρά τοσούτου μέν ή Μυτιλήνη ήλθε διαφθαρήναι, wie Sjott. Aegin. p. 388 E παρά μικρον ήλθον άποθανείν.
- 2. τριακοσίους μέν κτέ.] "Die so für die Götter anges 50 wiesenen Landstüde wurden als ein Theil des Staatseigenthums betrachtet und gleich anderen Staatsländereien gewöhnlich an Pris vatpersonen verpachtet, welche verpflichtet waren die heiligen Gebäude im Stande zu erhalten, die Opferthiere und alles zu den Opfern Nothwendige zu beschaffen, und für die Priester und die unteren Tempeldiener zu sorgen. S. Aristot. Bolit. 7, 10, 11. Isotrat. Areop. p. 196 Bekk. Harpofration unt. ἀπο μεσθωμάτων. Æenoph. de vectig. 4, 19. Bodh Staatsh. B. 3 C. 2." Arnold.
- #ληφούχους] Ausführlich über bie Rleruchien Bodh Staateh. 1 S. 555 ff. (B. 3 C. 18.).
- 2. τούς τε Πελοπονησίους ατά.] Krüger zu Dionyf. p. 297 51 erganzt φυλάσσεσθαι aus φυλακήν έχειν [vielmehr eirai], später vermuthet er daß σκοπείν ausgefallen. Richtiger nehmen, glaube Thutybibes III.

- ich, Boppo, Arnold u. A. einen leichten Bechsel der Construction an, indem eigentlich solgen sollte ποιεισθαι. Eben so ist wohl zu beurtheilen 5, 36, 3 Πάνακτον εδόοντο Βοιωτούς όπως παφαθώσε Λακεδαιμονίοις (wo Rrüger wiederum andern will); Kralindei Athen 9 p. 373 Ε δεί σ' όπως άσχήμονος 'Αλεκτουόνος μηδιν Geoloses τούς τρόπους (vergl. Soph. Philost. 54. Aj. 557); Aristoph. Bog. 1269 Δεινόν γε τον κήρυκα τον παφά τούς βροτούς Οίχόμενον εἰ μηδέποτε νοστήσει πάλιν; Χεπ. Chrop. 2, 1, 5 τούς μέντοι Έλληνας οὐδέν πω σαφές λέγεται εἰ έπονται. Auch Bendungen wie ήκουσα αὐτον ότι τέθνηκε sonnte man in diese Kategorie stellen; both werden solche vielleicht richtiger mit Lobed zu Soph. Aj. 1141 Attraction genannt, welche Art der Attraction jedoch, nach Lobeck richtiger Bemerfung, wohl zu unterscheiden ist von derzenigen dei solchen Berbis die auch au ßer der Attraction mit dem Accus, verdunden werden.
- 3. της νήσου] Rrüger vermuthet bag καὶ της Noaias ausgefallen fei; es muß wenigstens hinzuge bacht werben.
- 52 2. εἰ ρούλονται] "In his et similibus locis, quales sunt 4, 37. 5, 115, εἰ aut num interpretandum aut ex protasi apodosis est repetenda. Ex verbo βούλονται autem suspensi sunt omnes infinitivi, non solum παραδούναι et χρήσασθαι, sed etiam κολόζειν, ad quod nomen τοὺς Λακεδαιμονίους (δικαστάς) subaudiendum. Hanc enim enodationem ceteris praeferendam esse demonstravimus in ed. mai. Si κολάζειν ex superiore λέγοντα penderet, non solum κολάσειν ex Kruegeri coniectura scribendum, sed etiam τέ aut in μέν mutandum aut expungendum esset." Poppo.
- Gine lesenswerthe Burbigung bieser auch von Dionys. Halit. (de Thuc. iud. p. 921 sq.) sehr warm bewunderten Rede gibt heilmann (zur Ueberf. E. 59); ich setze ben Anfang davon hieber: "Diese Mede ift, nach meiner Einsicht, eins ber größesten Meister flücke in dem rurenden Bortrage, woraus sich leicht eine volstädigt Sheorie desselben herleiten liese. Die gleich im Ansange so natürlich angebrachte Bestürzung der Platäenser über die unerwartete Bendung ihres Processes; der Zweiselmut, ob sie noch reden, oder sich ohne Hosnung verloren geben sollen; die anständige Zuversicht, womit sie von ihrem bisherigen Betragen sprechen, aber immer einen Zug von ihrem jehigen Esend mit untermischen; das gutberzige Bertrauen, so sie zu der Rechtschsessenheit und alten Freuntschaft der Lacedamonier bezeugen, und der außerordentliche Widerwille berselben gegen die Thebaner, wodurch sends deht schweiselhafter wurde, und ihnen eine Art von Barthey an den Lacedamonierichassenheit wurde, und ihnen eine Art von Barthey an den Lacedamonierichassen muste; die gegen das Ende so sichtbar keigende Angst; das betäubende Gemische von Religion, Menschlichseit, Heiligtümern,

:

:

Grabern, Glüdwechsel eto. wo man die unglüdseligen Plataenser gleichsam wie einen Ertrinkenden nach allen Trummern greisen siehet; die noch am Ende so glüdlich angebrachte Furcht, die Rede zu schließen; und noch weit mehr, als alles dieses, die in der Wahl der Worte und deren Berbindung, oder vielmehr Berwirrung, sichtbare Fülle und Beklemmung des Herzens, machet das Bild eines verlassenen Unglückseligen so vollkommen, und hat eine solche Wistung auf den Leser, daß ich glaube, diese Rede wurde die Plataenser gerettet haben, wenn sie in Gegenwart dererjenigen, die ihr Schicksal zu bestimmen hatten, nemlich zu Lacedamon, wirklich ware gehalten worden".

- 4. ăldois záger pégortes] Poppo und nach ihm fast alle anderen Ausleger fassen dies Particip. so auf, daß Thukydides das záger pégeer von den Lakedamoniern, welche sa vorher Subsect waren, gemeint und dann statt eines ursprünglich beabschitigten nacherfte das die Lakedamonier weniger verlegende nacherdumeda gewählt habe. Hart ist diese Erstärung freilich, allein doch noch erträglicher als die Krügers, nach welcher záger pégortes "vielmehr stoptisch ist wie etwa unser: er that ihm den Gesallen und farb. Ein leidendes zu Gesallen thun". Abgesehn davon daß eine solche Stopsis schwerlich der Stimmung der Natäer angemessen wäre, verlangt, wie mir scheint, der Jusammenhang gedieterisch die Beziehung der Worte auf die Lakedamonier. Kämlich der Sahsoll noch einmal die Besorgnis vor der Parteilichkeit der Richter aussprechen; diese ziegt sich aber gerade in ungesesmäßigen Gunstedweisen gegen die eine Partei (ällose záger pégeer).
- μόνοι] ,,Idem tamen de Thespiensibus constat ex Herod. 54
   50, de Haliartiis dicit Paus. 9, 32, 4." Poppo.

οτεπες κτέ.] S. 1, 101.

1. ὅτε Θηβαῖοι κτέ.] S. zu 2, 2, 1.

55

- 2. πολοτείας] Das volle Athenische Burgerrecht erhielten die Platäer erft jest; doch hatten sie schon früher das Connubium und mahrscheinlich die Ispolitie besessen, b. h. sie waren in private rechtlicher Beziehung den Burgern gleichgestellt gewesen, ohne jedoch die politischen Chrenrechte zu genießen. Daher konnten sie C. 63, 1 Αθηναίων πολίτας genannt werden. Bergl. Arnold zu unserer St. und Wachsmuth hell. Alterth. 1 ©. 590.
- 4. καὶ τῶν ξυμμάχων κτέ.] Die leichtefte Berbefferung biefer 56 bunfeln Stelle scheint mir die von heilmann vorgeschlagene und von mir in den Text aufgenommene zu sein, die einen wenigstens erträglichen Gedanken gibt. Es ift nun zu construiren: ἢ ὅταν ὑμῶν, ἔχουσων ἀεὶ βέβαιον τὴν χάρων τῆς ἀρετῆς τοῦς ἀγαθοῖς

καὶ την πρόσοδον κτέ.] In biefer fritisch höchst unsiche ren Stelle icheint es zweckmäßig querft eine Ueberficht über bie Barianten ber Sanbichriften ju geben, bann bie Lebarten ber Ausgaben anzuführen und endlich ben von uns gegebenen Tert zu be fprechen. Drei gute Solcher. haben obaar periorny und ebenfalls brei gute, worunter zwei ber vorigen, apelwo. eine nicht wefent liche Abweichung. Biele Sofcher., darunter mehrere gute, airois, bie übrigen avrove. Die meiften und beften Sofcher. danary opios, andere σφίοι δαπάνη, drei mittelmäßige σφίσιν αὐτοῖς δαπάνην, eine σφίσιν αὐτοῖς δαπάνη, eine αὐτούς δαπάνη καὶ σφίσι. Bwel ziemlich gute Hdichtt. γίγνεται, drei mittelmäßige γίγνεσθαι, namlich biefelben bie vorhet danaugs lefen. Die Lesarten ber Ausgaben find folgende: bi yn bybbwoe nai aua, yn emoguwoo αὐτούς, δαπάνη σφίσι γίγνηται, - pι ήν ὑφέλωσι, καὶ ἄμα † ήν εφορμώσεν αὐτοῖς, δαπάνη σφίσε γίγνηται † - g ην ύφελωσε καὶ άμα, ην ἐφορμῶσιν, αὐτοῖς δαπάνη [σφίσι] γίγνηται, be θη αφέλωσι, και αμα ην έφορμούσιν αύτοις δαπάνη σφίσι γέγνηται, - ρε ην ύφελωσι, και άμα ην έφορμώσιν αὐτοῖς σφίσι δαπάνη γίγνηται. - α ην ύφελωσι, και άμα † ην έφορμούσιν αὐτοῖς δαπάνη σφίσι † γίγνηται, - k ην υφέλωσι καὶ άμα ήν εφορμώσιν αὐτοῖς, δαπάνη [σφίσι] γίγνηται. Da anden Erflarunges und Aenderungeversuche fcon gur Genuge von ben ubrigen Auslegern wiberlegt find, fo befchrante ich mich auf eine Beurtheilung ber neuesten Erflarung von Aruger. Derfelbe construirt όπως αποστήσωσь και — δάπανη γίγνητας und nimmt bie Borte for bis auroic ale hypothetischen Zwischensat. Dabei muß er avrois auf bie Rebenten und opior auf tie Athener begieben, mas die Sprache schwerlich gestattet, weshalb er auch lieber umftellen mochte έφορμώσι σφίσι, δαπάνη αὐτοίς. Außertem aber gibt biefe Auslegung - und bies ift ber wichtigfte Ginwurf gegen biefelbe - feinen angemeffenen Ginn; benn erftens geht bann bie Steigerung verloren, welche ber Schriftsteller offenbar beabfichtigt, Die aber nur zwischen ην υφέλωσι und δαπάνη γίγνηται, nicht awischen jenem und greequeor bentbar ift; zweitens tann meines Erachtens unmöglich gesagt werben, es folle ben Athenern burd Entziehung ber Einfunfte aus Jonien Rogten aufwand verurfacht werben. Da Rruger Die lettere Schwierigfeit felbft fühlte, fo verlangt er, ziemlich willfürlich, "in Bezug auf ben erften Sat bente man aus danary überhaupt Berluft". 3ch fcbließe mich, mas bie Sangliederung betrifft, ber Anficht ber meisten Erflarer an, bag δφέλωσο und γίγνηται finale Conjunctive find. Da fcheint mir nun die von Dobree vorgeschlagene Aenderung bes 7r (jetoch nur bes erften) in ir' bie annehmbarfte; opios muß entweber ge ftrichen werden, so tag aurole zu ripryras gehort, ober es muß feinen Blat mit avrois taufchen und bann bas Object von docμώσο bilben. Ber auch ben zweiten Theil von Dobree's Conjectur Rad άμα ίν' έφορμουσον αὐτοῖς σφίσο vorziehen wollte, ber hatte

zu bebenken baß auch έφορμούσεν nur Conjectur ift, baß bie Stellung bes σφίσε vor δαπάνη wenig hanbschiftliche Gewähr hat und baß in έφορμούσεν αὐτοῖς σφίσε bie Beziehung bes Partic. und der Pronom. in dem Sinne von αὐτοῖς, ἢν έφορμῶσε σφίσε, febr bunkel ware. — Die Uebersegung schließt sich natürlich dem im Texte Gegebenen an.

- 2. παραβαλείν] Heilmann, bem Krüger beistimmt, übersett: \$2, ,sich hinüber wagen" und fügt die Bemerkung hinzu: "Dieses ist nicht nur alsier die richtige Bedeutung von παραβαλείν, so daß els Iowiav παραβαλείν, nach einer dem Thucydides gewönlichen Fruchtbarkeit des Ausdrucks so viel ist, als els Iowiav παραβόλως περακώσαι, wie sich Bolydius 1, 11 von der Uebersart des Appius über die sicilianische Meerenge ausdruckt; oder τολμήσαι παρακινδυνεύσαι, wie Thucydides sich selbst gleich im 36. K. über eben diese Sache deutlicher ausdruckt: sondern ich zweisele auch, ob die vom Portus gegebene Bedeutung traisere überhaupt zusomme, und nicht bloß aus der Aenlichkeit des lateinischen Ausdrucks entlenet seh". Bergleicht man aber die in Steph. Thes. unter παραβάλλω augeführten Stellen: Herod. 7, 179. Demosth. p. 163, 4. Aristot. de anim. 8, 12. de gen. anim. 3 extr., so ergibt sich daß in dem Worte, wo es intransitiv von der Seefahrt gebraucht wird, nicht der Nebenbegriff des "Wagens" liegt.
- 1. της Σαλαμενίας καὶ Παράλου] ,, In ben alteren Beiten 33 hatten die Athener zwei heilige Trieren, die Paralos, deren Mannsichaft den besonderen Namen der Paraliten (παραλίται, auch πάραλοι) führt, und die Salaminische, deren Mannschaft die Salaminier find; letztere wird gewöhnlich für die Delische Theoris gehalten: nie wurden, weil sie schnell segelnd waren, zu Theorien, Botschaften, lieberbringung und Abholung von Geldern und Personen, desgleichen in Schlachten, und in diesen gern als Feldherrnschiffe gebraucht." Böck Staatsh. 1 S. 339.

περὶ Κλάρον] "Clarus (το προ Κολοφῶνος ἄλσος τοῦ Κλαροίου ᾿Απόλλωνος, Strab. p. 642) est Ioniae locus notus prope Colophonem inter Myonnesum et Ephesum situs. Eo igitur Alcidas, antequam Ephesum appulisset, pervenire potuit, quanquam supra ea de re nihil legimus." Poppo.

- 3. εν καταλήψει εφαίνετο] S. zu 1, 137, 4. Andere nehmen als Subject & Aλκίδας.
- 1. Νότιον] Notion, am Meere gelegen, war von ber alten 34 Stadt Kolophon (ή ἄνω πόλις) ungefähr zwei Kömische Millien entfernt, Liv. 37, 26. Bergl. Schneider zu Xen. Hell. 1, 2, 4. Ullrich Beitr. S. 114 f.

- 2. υπεξελθόντες τούτους] Achulich steht ber Accusativ bei υποχωρείν 2, 88, 2, bei έξαναχωρείν 4, 28, 3. Bergl. Matth. § 393, 4. Bernhardy Synt. S. 113.
- 3. δ δδ προκαλεσάμενος κτέ.] Die anakoluthifche Satfügung ift durch die Absicht veranlaßt, die einzelnen Momente ber Erzählung in klarer Aufeinanderfolge hervortreten zu laffen. Es entsteht so ein scheinbarer absoluter Nominativ. Aehnlich 4, 80, 3. Ken. Khrop. 4, 6, 3. und schon homer Il. π'. 401 ff. &'. 268 ff.
- 1. επικαλούντες] Der Rominativ ist anakoluthisch geset, als wenn kyrwoar ober έβουλεύσαντο vorangienge. Diese Art von Anakoluthen ist bei Thukydives ziemlich häusig. Bergl. 2, 53, 3. 4, 23, 2. 4, 108, 3. 5, 70. 6, 61, 4. 7, 42, 2. 7, 70, 7. (etwas verschieden 6, 24, 2). Daher auch zuweilen bei einem Infinitiv ein Barticipium im Nominativ, ohne daß vorher dasselbe Subject ist, 4, 52, 3. 7, 74, 1. Am auffallendsten ist der Rominativ 5, 36, 3, wo hyoúperor nicht mit iniorarro zu verbinden ist, sondern sich auf ein aus επιθυμούντας gedachtes επεθύμουν bezieht. Die umgekehrte Anomalie erlaubt sich Eusspheides nur an einer Stelle 6, 35. Beispiele des anakoluthischen Nominativs sinden sich auch bei anderen Schriftsellern, z. B. Soph. Antig. 259. Eurip. Bhön. 1476. Hec. 956 (wo Porson ohne Noth ändern will). Herod. 3, 16. 6, 13. 8, 74.
  - προσξυνεβάλετο] 3ch habe geglaubt ber Lesart ber beften Sanbichriften folgen gu muffen, benn es icheint mir faum bentbar baß in einer fo wenig verwidelten Stelle ber Gingular burch 3rrs thum entstehen fonnte, mahrend auf der anderen Seite Abichreiber bie ben Singular porfanden fehr leicht verleitet werben konnten ben Blural ju feten. Auch laßt fich, meine ich, ber Singular frachlich fehr wohl rechtfertigen. Denn wenn Thuk. 4, 26, 3 fagt αίτιον ήν οι Λακεδαιμόνιοι προειπόντες unt 8, 9, 3 αίτιον έγένετο - οί πολλοί των Χίων ούκ είδότες τα πρασσόμενα, fo ift Doch davon nur ein fleiner Schritt ju προσξυνεβάλετο αί τρες τολμήσασαι παρακινδυνεύσαι. In jenen Stellen erflart man nun mar den Singular fo, daß man fagt, das Verbum fei dem Pra-dicat αίτων affimilirt; allein Thutydides wurde nie geschrieben haben αίτιον ήν οί Δακεδαιμόνιοι, αίτιον έγένετο οί Χίοι, sonbern ber Grund bes Singular liegt vielmehr nach meiner Ueberzeugung in bem bem Subjecte angefügten und ten Sauptbegriff enthaltenden Barticip, indem fatt οί Λακεδαιμόνιοι προειπόντες vorschwebte to tois Aanedaluovious nooeineir Und in gleicher Beife hat benn Thufpbibes bier, wo ebenfalls in ber burch bas Particip ausgedrückten Sandlung bes Subjects ber Sauptbegriff liegt, ben Singular gefest. Go ertlaren im Befentlichen auch Goller, Arnold (3te Ausg.) und Roft Gramm. § 100. 4. 6. Wegen der Conftruction von προσξυμβάλλοσθαι vergleicht Arnold Berob.

- 8, 90 προσεβάλετο φίλος έδιν 'Αριαράμνης τούτου του Φοινεκτόν πάθεος und Gurip. Net. 286 ξυμβάλλεται δε πολλά τουδε δείματος (f. Bernhardy Synt. S. 147), doch fann man auch den Genitiv an unserer Stelle von οὐκ ελάχιστον abhangig denfen.
- 5. Klewe | "Neber ihn f. insbesondere Kortum in Bremi's und Doderlein's philol. Beiträgen aus der Schweiz 1, S. 35—60; Boppo's prolegs. ad Thucyd. 1. 2 p. 82; Rötscher's Aristophanes S. 166—176: Machemuth 1. 2, S. 181—184 (1, S. 618 ff. 606 in ber 2ten Ausg.); Ranke de Aristoph. vita p. 383—394". Herzmann Staatsalterth. § 164, 7. Man vergl. auch Roscher Klio I S. 156 ff.

Kleon spricht als vollendeter Terrorift. Unter der Maske bes 37 für die öffentliche Boblfahrt angitlich beforgten Patrioten treibt er zu wilder Grausamkeit und appellirt überall an die schlechteften Leidenschaften der Masse, wie wenn er unter Anderem seinen Gegenern Bestechlichkeit vorwirft.

- 2. ἀρχομένους οὐα εξ ὧν] Bergleicht man hiemit 3, 63, 2 ην αὐτοὶ μάλιστα προβάλλεοθε ἱκανή γε ην ήμας τε ὑμῶν ἀποτρέπειν (wo feine Sanbscht. das von Reisfe gesorberte und von Rrüger wirklich ausgenommene η νοι ἐκανή hat) und λη 3 τοῦ τε γὰς χωρίου το δυσέμβατον ἡμέτεςον νομίω μενότων ἡμῶν ξύμμαχον γίγνεται (wo fast alle Hoschr. das von den Berausgebern gesete ö vor μενόττων nicht lesen), so fann man sich der Ueberzeugung nicht verschließen, daß Thuspbides wiederholentlich eperegetische Säge ohne jegliche Berdindung auch dann gebraucht hat, wenn bie Gestaltung des vorangehenden Sages eine andere Anfügung erwarten ließ. Ich wenigstens sinde die Uebereinstimmung der Hoschur. in der Beglassung des Pronomens an diesen der Stellen absolut unerklärdar, wenn man nicht annimmt, Thuspbides habe selbst das Pronomen weggelassen. Dies darf man aber um so eher, da er auch sonst everegetische Säge asvendelich anreiht, wie 2, 60, 3. 6, 11, 4. Solche Säge werden dann gleichsam parenthetisch, und wenn man die vorliegende Stelle so aussatzt, wesentlich gemildert. Es ist daher auch nicht nöthig, wie Hermann wollte, oὐð' für oὐx ju lesen.
- 1. τας δ' ήμετέρας ξυμφοράς ατέ ] "Rleon beutet an baß \$8 Niemand für die Myritenaer sprechen könne, ohne eine von den zwei Paradorien zu behaupten: entweder daß ihr Abfall ein den Athenern geleisteter Dienst fei, oder anderseits daß das Beispiel nicht zu fürchten sei, weil die Bundesgenoffen durch die Bande des gemeinsamen Interesses an Athen geknüpft seien und nie an Abfall denken würden ihres eigenen Bortheils wegen; während doch in Wahrheit die Interessen der Athener und die ihrer Bundesgenossen,

einen erträglichen Sinn, den unsere Uebersehung ausdrückt. Dine dorf führt dafür an Plat. Eutyphr. p. 4 B ebre er ding Enreuver & neetrag ebre phi, nat ei per ding, kar, ei de phi, enekiebron. Ob aber damit der alte Fehler — schon Thomas Magister las die Stelle so wie unsere Handschriften — wirklich gehoben ift, bleidt dahingestellt. Für acht halt die Lebart der Handschriften ie, bleidt dahingestellt. Für acht halt die Lebart der Handschriften jeht kaum noch Jemand. Fittbogen will lesen kyorrag —, ebeer.

- 2. παραβανομένων] Als dasjenige was übertreten wirt ist weder ζημιών, πυφ αδικημάτων (Beides läßt sich mit παραβαίνειν gar nicht verbinden), ποφ νόμων, was sehr fern liegt, πυφ auch wohl , Dinge", was soviel als Satungen heißter soll, zu denken, sondern der Ausbruck scheint mir in die Reibe der dem Thuspoides eigenen subjectlosen Formeln, wie πλωιμώνερα έγίνετο, ένοιμα ήν, παρεσκεύαστο, έν ασφαλεί έγίγνετο, έν παύλη έφαίνετο (s. Boppo zu 1, 7, 1) gestellt werden zu müssen. Formeln die jedoch nach Umständen ebeniogut ein Subject zu sich nechmen können, z. B. πάντα ένοιμα ήν, δαμετ hier gleich nachher: τοῦνο παραβαίνεται. Daß solche Ausbrücke auch im Genitivus absol. erscheinen können, beweisen ήδη πλωιμωφέρων δντων 1, 7, 1 (eigentlich: da schon Schissterit stattfand), έντι δ' δντων άκρίτων 4, 20, 2. Demgemäß heißt παραβαίνου μένων: da Uebertretung en stattsanden und τοῦνο δμως παραβαίνεται: diese Uebertretung fand bennoch statt, d. i. die Uebertretung dieser den Tod androhenden Bestimmungen.
- 46 4. ελεύθερον και βίσ αρχόμενον] Gine Art Orymoron: de iure frei (namlich nach ben Bertragen), de facto aber ges waltsam beherricht und wider Billen gehorchend.
- 3. dei de rei.] Ich glaube, ber hier auszusprechende Gebanke last fich, mit etwas verschiedenem Sinne, auf boppelte Art gestalten, entweder: Bir muffen aber, felbft angenommen baß sie Unrecht thaten, es ignoriren oder: Bir mußten aber sogar, wenn sie Unrecht gethan hatten, es ignoriren. Das Erstere besagt die Lesart der Hoschre, bas Lettere Krügers Conj. Edec, die ich daber nicht für nothwendig halte.

έν αὐτῷ] Man erganze τῷ διαφθεῖφαι (f. Cav. 40, 3), nicht (mit Boppo, Göller, Arnold) τῷ τομωφεῖσθαι aus τῆς τομωφίας — bies gabe nach meinem Gefühlte einen formell und materiell unzu-lässigen Gedanken. Das von Krüger gewünschte ταὐτῷ (Dobree τῷ αὐτῷ) brachte uns nach vorausgegangenem τὸ αὐτὸ und αμα boch wohl einen zu starten Pleonasmus.

49 1. της προτέρας Bei weitem bie meisten und bie besten Solder. lefen devregas und so die Vulg., auch bi pi g. Doch

alle Bersuche bies zu rechtfertigen erweisen fich erfolglos. Daber lieft ba ak nach einigen handschrt. neorieas, pa nach brei schlechten erégas. Ob deuregas ein Fehler bes Schriftftellers ift, wie Krüger vermuthet (hinzufügend: "wie mir und wohl auch Anderen bergleichen öfters entichlupfen"), ober ob es durch irgend einen anderen Jusall in die handschriften gesommen, läst fich feinessalls mehr enticheiben.

- 3. παρὰ τοσούτον κτέ.] Derselbe Ausbrud noch einmal 7, 2, 5 παρὰ τοσούτον μέν αἱ Συρακούσαι ήλθον κινδύνου. Wenn auch 8, 76, 3 (ή Σάμος) παρ' ἐλάχιστον δη ήλθε τὸ 'Αθηναίων κράτος τῆς Θαλάσσης ἀφελέσθαι. 4, 106, 3 τὴν δὲ Ἡιόνα παρὰ νύκτα ἐγέκετο λαβεῖν. 8, 33, 2 παρὰ τοσούταν ἐγέκετ αὐτῷ μὴ περιπεσεῖν τοῖς 'Αθηναίως von benen mit dem Genitiv (κινδύνου) grammatisch etwas verschieden sind, auch die letze wieder durch die vor dem Insin. hinzugesügte Regation von den divingen abweicht, so beweist doch die Geichartigkeit der Ge da nten daß in allen παρὰ eine und dieselbe Bedeutung haben muß, und dies kann meines Grachtens nur die der Entsernung, des Abstandes sein. Folglich ist sür unsere Stelle und 7, 2, 5 ebensowshi die Uederschung von Krüger: neben einem folchen Grade der Gefahr vorüber, als die von Portus: in tantum periculum Mytilene venit (gebilligt von Schäfer zu Blut. IV p. 368 und von Poppo Goth. Ausg.) zu verwersen. Bielmehr müssen die Stellen bedeuten: in so nahen Abstand kam Mytilene (Systellen bedeuten: in so nahen Abstand kam Mytilene (Systessus) von der Gesahr, oder auch: so snape fan Wrilene (Systessus) von der Gesahr, oder auch: so snape weben. So würde also Thusphibes auch haben sagen sönnen: παρὰ τοσούτον μὲν ή Μυτιλήνη ήλθε διαφθαοήναν, wie Isotr. Aegin. p. 388 Επαρὰ μικερον ήλθον ἀποθανείν.
- 2. τοιακοσίους μέν κτέ.] "Die so für die Götter ange: 50 wiesenen Landstücke wurden als ein Theil des Staatseigenthums betrachtet und gleich anderen Staatsländereien gewöhnlich an Pris vatpersonen verpachtet, welche verpflichtet waren die heiligen Gebäude im Stande zu erhalten, die Opferthiere und alles zu den Opfern Nothwendige zu beschaffen, und für die Priester und die unteren Tempeldiener zu sorgen. S. Aristot. Polit. 7, 10, 11. Isotrat. Areop. p. 196 Bekk. Harpofration unt. ἀπό μεσθωμάτων. Tenoph. de vectig. 4, 19. Böch Staatsh. B. 3 C. 2." Arnold.

#ληφούχους] Ausführlich über bie Rleruchien Bodh Staateh. 1 S. 555 ff. (B. 3 C. 18.).

2. τούς τε Πελοποννησίους κτέ.] Krüger zu Dionyf. p. 297 51 erganzt pulásosodas aus puland krest bielmehr educit, später vermuthet er daß σκοπείν ausgefallen. Richtiger nehmen, glaube Abutholies III.

- ich, Berre. Arnelt in A. einen leichten Wechfel der Genörmeinen im. indem eigentlich folgen sollte noorsodas. Eben so in nebi zu deutschien 5.36. Marmarus desorre Boowreis; diese fang naged des Aanschaporeos; (we Krüger wiederim andem will): Kraim. den Ainesdaporeos; (we Krüger wiederim andem miller Radim, den Atten 9 p. 373 E dei o drug drygaaveg leisenzig und gegle desses; robs rydarous (vergl. Soch. Beiteln 54. At. 537): An fierd. Beg. 1269 Aeron zu einzugen nut ingen robe gegeneig Odzaberou ei andervou indergon nachen legenen ei Anvorra. And Bentungen wie francen aleber zu endere desperation de Anvorra. And Bentungen wie francen arbeit oft robbied pieden kannen mit kebed zu Soch. Al. 1141 Anvanten genannt welche Art de Attraction jedoch nach Lobeds underge Bentefing wohl zu nach erröcketen ist von berjenigen der leichen Berteil die auch un ker der Anvarten mit dem Koul, verbunden worden.
- 3. eng egout! Artiger vermutbet bas mis effe Nauen. ausgefallen fer: es mus merigune benguge ba be merbeit.

1

- 52 2 si postorras] ...In his et similibus locis, quales sunt 4. %.
  5, 115, si aut num interpretandum aut ex pentusi apodosis est repetenda. Ex verbo postorras autem suspensi sunt immes infinitivi, nea solum raspadosiras et reprocedus, sed etiam raspadosiras et reprocedus, sed etiam raspadosiras et reprocedus, fectorrasti subaudiendum. Hanc enim enodationem ceteris praeticendum esse demonstravimus in ed. mai. Si solution ex superiore importa penderet non solum solumistics, ex Kruegeri confectura scribendum, sed etiam ra aut in pir mutandum aut expungendum esset." Poppo.
- Gine leienswerthe Würdtraung biefer auch von Diermel, haltel die Thue, imi, p. 921 sq.) febr warm dewanderen Robe abt heilmann (zur Ucherl C. 59); ich fest den Aufang dienen dieber. Diefe Gebe ist, nach meiner Einsicht und der gewörfen Merker übliefe Gebe ist, nach meiner Einsicht und der gewörfen Merker übliefe in dem einenken Bertrage, weraus ih leicht eine vorfandige Theorie defelben berleiten lieffe. Die gleich im Anfange fo nanistlich angebrachte Beflirzung der Blatienfer über die unverwarten Bendung ihres Beschiefe der Jeneistmut oh sie noch ertem, ihre sich ehne heftung verteren geben follen: die anfandere Invernation wenn die von ihrem bisbertigen Bendung werden, aber immer einem Jug von ihrem besbertigen Bendung werterben aber immer einem Jug von ihrem leigigen Eint mit untermeichen: das zur berigte Bertramen, fo sie zu der Rechtschaffenbeit und einen Freinzischen fest gegen die Kentochaffenbeit und allem Freinzischen bester wurde, und ihnen eine Antochaffen nach der dasselber in kantigenen Eingen die Kentochen warde, und ihnen eine Antochaffen mante: Die gegen die Keitigen. Renfahlichkeit, heitigtumern,

Grabern, Gludwechsel eto. wo man bie ungludseligen Plataenser gleichsam wie einen Ertrinkenben nach allen Trummern greifen siehet; die noch am Ende so gludlich angebrachte Furcht, die Rede zu schließen; und noch weit mehr, als alles dieses, die in der Bahl der Borte und beren Berbindung, ober vielmehr Berwirrung, sichtbare Fülle und Bestemmung des Herzens, machet das Bild eines verlassenn Ungludseligen so vollkommen, und hat eine solche Birtung auf den Leser, daß ich glaube, diese Kede wurde die Plataenser gerettet haben, wenn sie in Gegenwart derersenigen, die ihr Schickal zu bestimmen hatten, nemlich zu Lacedamon, wirklich ware gehalten worden".

- 4. «Llois záger pégorres] Poppo und nach ihm fast alle anderen Ausleger sassen dies Particip. so auf, daß Thukydides das záger pégeer von den Lakekamoniern, welche ja vorher Subject waren, gemeint und dann statt eines ursprünglich deabsichtigten waren, gemeint und dann statt eines ursprünglich deabsichtigten vardeorfre das die Lakekamonier weniger verletzende \*\*addorobueda gewählt habe. Hart ist diese Erstärung freilich, allein doch noch erträglicher als die Krügers, nach welcher záger pégorres "vielmehr stoptisch ist wie etwa unser: er that ihm den Gesulen und karb. Ein leidendes zu Gesulen thun". Abgesehen davon daß eine solche Stopsis schwerlich der Stimmung der Rlatäer angemessen wäre, verlangt, wie mir scheint, der Zusammenhang gedieterisch die Beziehung der Worte auf die Lakedämonier. Kämlich der Satssichung einmal die Besorgnis vor der Parteilichseit der Richter aussprechen; diese zeigt sich aber gerade in ungesesmäßigen Gunste beweisen gegen die eine Partei (älloss záger pégeer).
- 2. μόνο.] "Idem tamen de Thespieusibus constat ex Herod. 54 8, 50, de Haliartiis dicit Paus. 9, 32, 4." Poppo.

ότεπερ ×τέ.] S. 1, 101.

1. ὅτε Θηβαῖοι κτέ.] S. zu 2, 2, 1.

55

- 2. nolerelas] Das volle Athenische Burgerrecht erhielten bie Platier erft jest; boch hatten sie schon früher bas Connubium und mahrscheinlich die Isopolitie besessen, b. h. sie waren in privats rechtlichen Beziehung ben Burgern gleichgestellt gewesen, ohne jedoch bie politischen Chrenrechte zu genießen. Daher konnten sie C. 63, 1 Adnraior noldras genannt werden. Bergl. Arnold zu unserer St. und Wachsmuth Gell. Alterth. 1 S. 590.
- 4. καὶ τῶν ξυμμάχων κτέ.] Die leichtefte Berbefferung biefer 56 bunteln Stelle scheint mir die von heilmann vorgeschlagene und von mir in den Text aufgenommene zu fein, die einen wenigstens erträglichen Gedanten gibt. Es ift nun zu conftruiren: ἢ ὅταν ὑμῖν, ἔχουσων ἀεὶ βίβαιον την χάρν τῆς ἀρετῆς τοῦς ἀγαθοῖς

- rör Lumuaxwr, xai ro napaurina nou dotiluor na Grorffra. Den Sinn gibt heilmann etwas frei so: "als wo sich eine unverructe Erkenntlichkeit gegen die Berdienste rechtschaffener Bundesgenossen mit ben jedesmaligen Bortheilen vereinigen laft." Andere Bermuthungen f. bei Boppo und Krüger.
- 57 2. τρίποδα] Bergl. 1, 132, 2. Berob. 9, 81.
  - 3. & aulliueda] Plataa wurde von Aerres eingeaschert. Die Bewohner hatten fich mit den Thespiern nach dem Beloponnes gefichtet. Poppo verweist darüber auf herod. 8, 50. Diod. 11, 14. Juftin. 2, 12.
  - 1. τήν τε δωρεάν ατέ.] Krüger weicht in der Erklärung bieser Stelle von den übrigen neueren Auslegern ab, indem er mit dem Schol. ἀνταπαντήσαι von ἀξιούμεν abhängen läßt und αὐτούς nicht als Object auf die Thebäer, sondern als Subject von ατείνειν (i hr selbst) auf die Akedämonier bezieht. Hiegegen sagt Boppo, wie ich glaube mit Recht: "Sed quum insnitivorum in primo et tertio membro ex verbo ἀξιούμεν pendentium καμφθήναι, μεταγνώναι, κομίσασθαι, ἀντιλαβείν subjectum sit ὑμᾶς, insninitivum in secundo membro ex eodem ἀξιούμεν suspensum sine summa orationis duritie et ambiguitate ad alium referri, prasertim quum nec praedicatum in nominativo positum additum, et in tertio membro ὑμᾶς non iteratum sit, non posse perspicuum est." Ueberdies sände αὐτούς (i hr selbst) beziehungslos. Der bei der anderen Erklärung entshehre Sinn enthält eine sophistisch gugespitte Antithese, wie site gerade in den Reden des Thuspidies öster vorsommen; vergl. 1, 36, 1. 3, 38, 3.
    - 3. πατέρων θήκας] Bergl. Herob. 9, 85. Pauf. 9, 2, 4. und wegen ετιμώμεν κτέ. Blut. Arifteid. c. 21.
    - 4. των έσαμένων] Dies find bie Bater ber jegigen Blataer, benen bie Lafedamonier bie heimischen, von benselben gestifteten Opfer entziehen werden, wenn fie Blataa den Thebaern übergeben.
- 59 1. ρτινο κτέ.] Bei biefer Lesart fast aller handschrr. muß man το της ξυμφοράς als Subject bes Relativsages ansehen. Eine gute handschr. gibt ο τονο, was Krüger vermuthet hatte. Dir scheint überhaupt ein Relativsag wenig passend. Sollte Thushyddes vielleicht geschrieben haben ον τονο? Dann ware der Gebanke: "daß das Unglud, unberechenbar wie es ift, Jemanben dereinst auch ohne seine Schuld treffen kann".
  - 2. acroupeda buag ure.] Ueber die Berbindung ober die Emendation diefer Borte ftellt jeder Erflarer eine besondere Deisnung auf. Schwerlich find fie gang unverderbt. Unfere Uebersfetung folgt, in Ermangelung einer befferen Erflarung, im Gangen

ter von Boppo, wonach pi aurnuover von atrouveda abshangt. Das von Krüger eingeklammerte neisam rade ift allerdings febr läftig.

τούς δμοβωμίους] Der Zusammensetzung nach kann bies Bort nichts Anderes bedeuten als "die auf denselben Altaxen verehrten", sonst σύμβωμοι, und so erklätt es schon der Schol. In ahnlicher Bedeutung gebraucht Thuk. 4, 97, 3 das Böotische Bort δμωχέτας. Belche Götter aber gemeint sind, bleibt dahingestellt. Richt unwahrscheinlich vermuthet Arneld, daß es die größeren Götter, Zeus, Hera, Ballas, Apollon u. s. w. seien, deren gemeinsamer Stammbaum die Ursache sein mochte ihnen gemeinsam Bebet und Opfer zu weihen. Göller erklärt nach heilmann "dei culti in aris, quae universis Graecis communes erant, velut Olympiae, Delphis"; allein diese Bedeutung kann das Wort keinessalls haben.

Die Thebaer rechtfertigen fich wegen ber Feinbichaft mit Blata 61 und wegen ihrer eigenen Mebischen Gefinnung, verdachtigen bie Beweggründe ber Attifchen Gefinnung ber Plataer als freiheitsfeindlich und die frühere Tapferfeit berfelben als felbstüchtig, entschuldigen ihren Angriff auf Plataa ebenso fehr wie fie die angebliche Wortbrüchigfeit ber Plataer tabeln, und schließen damit den Lafes bamoniern rudfichtslose Strenge bringend zu empfehlen.

- 2. alla xwola xri.] Bu biefen "anberen Orten" gehörte 3. B. auch Orchomenos; Die "gemischten Bewohner" waren Shanter, Thrafer, Belasger u. a. Bergl. Strab. 9, 2, 3. Ueber Die Berhaltniffe bes Bootifchen Bundes f. D. Muller Orchom. S. 396 ff.
- 2. δλιγαρχίαν ἰσόνομον] ,, Est ἀπὸ γένους δλιγαρχία seu 62 ἀριστοκρατική δλιγαρχία, quatenus in ea omnes nobiles δμότιμοι seu ὅμοιοι erant. Cf. Herm. Antiqu. Gr. § 58 et 180." Poppo.
  - 4. 'Αθηναίων υστερον κτέ.] S. 1, 108, 2. 1, 113, 2.
- 1. acouregor] Der Comparativ erforbert hier ebensowenig 68 eine eigenthumliche, willfurlich ersonnene Auflösung und Erflarung als an einigen anberen Stellen, wo man eine folche nothig glaubte (f. unfere Note zu 2, 40, 1); er hat, nach Krugers richtiger Bes merfung, dieselbe Beziehung wie vorher pallor.
- 4. \*\*airo: τάς \*\*τέ.] Arnold paraphrasitt ben Sinn so: Benn man Undankbarkeit ein Laster nennt, so versteht man unter Undankbarkeit das Nichterwiedern einer ehrenhaften Gefälligkeit, wo dies auf ehrenhafte Beise geschehen kann: man ift aber nicht gemeint den zu tadeln der eine, wiewohl rechtmäßig erwiesen. Gefälligkeit nicht erwiedert, wenn er sie nicht ohne ein Berbrechen erwiedern kann. So Cicero de off. 1, 15: "Non reddere beneskeium (μη αντιδιδύναι χάριν) viro bono non licet (αίσχεόν), modo id sacere

- 64 : De do ary einer Deric Art ber Abundan fin der art er eine bei Thubitit art ar Bernharth Sm. B. 2.3.
  - 2 dien g renge ure! Am beiten burfte bies von ben foren gertanten merten, nielleide auch von ben Rariem. E. it meitere Ausführung bet Bopre Geth. Ausg.
- 135 2. των σωμάτων κτέ. Die gewöhnliche Kolge von Patis fameien waren Berkannungen. Solche hatte Nausleites unt im Partei in Plataa nicht beabsichtigt, als sie die Thebaer rieseis hatten vielmehr Zeten ausgesortert sich ibn en, den Bobisis sinnten, anzuschließen (2, 4). Dieser Gegensah soll hier two chlorosovves und odersovves ausgedrückt werden. "Die Stat den Personen entfremden" schein mir an und für sich ein Arsonen entstennten" schein mir an und für sich ein aus messener Ausbruck für "verbannen", und es ist nicht nötig wirten Puschen eines vergleicht Göller 1, 70, 3 kr. die rose und owwaar is dargewrücken vergleicht Göller 1, 70, 3 kr. die rose und owwaar is dargewrücken vergleicht vergleicht gewong powrau, röß die grucken okwen die vergleicht vergleicht
- 187 3. derarodóvres Alle Erflärungsversuche bes Ariftische mich boch nicht von ber Richtigfeit besieben überzeugen femen benn verooren schlieft sich bem Arist keineskalls vasent an, mit müste benn bie sehr barte Ergänzung für möglich balten: "mit bie noch in erwartende Strafe wirt keine ibrem metreckische Wertabten entvrechende sein: benn ze." Muß aber geinten zu ben ze idennt mit aradoscores (Borre) bes Sinnes neum appeblischendende sie andere Bertätige: axadosores (Leiche in Pieller) an aradoscores Alfferd, ar aradosores (Leiche in Pieller) an aradoscores Alfferd, ar aradoscores (Leiche in Pieller) an aradoscores (Leiche in Pieller) aradoscores (Leiche in Pieller)

Des angeneigten Seben bereit bei Berfen bei Berfen fin mit best angeneigten Geben bereit gefte vonest bestemmt weite, w

f. noch 1, 82, 2 όσοι όσπες καὶ ήμεῖς ὑπὶ 'Aθηναίων ενόμεθα. Andere Stellen f. bei Boppo u. in Kühners Gramm. a. Aehnlich Cie. de orat. 1, 18, 83 Horum alii, sieut iste esarchus — nihil esse dicebat, coll. 1, 11, 50. — Auch druck κεφαλαιώσαντες ift wohl nur mit Rücksicht auf ben rtigen Fall gewählt und bezieht sich auf die Formulirung marischen Frage an die Plataer (C. 52, 3).

xai ore vorepor xre.] Diefer Sattheil ift megen feiner 68 len Ratur tem vor re allor pooror entgegengestellt und wie jener, ju geiour, enthalt aber jugleich die Bramiffe γγούμενοι κτέ. ausgesprochenen Betantens, fo tag letterer ie blope Wiederholung des vouitovres - iseer bildet. finitum gehort zu or. wohl jebenfalls edetarro und bas bar vor biefem ftebenbe de ift entweber als eine ,,geanberte vlung bes ore" anzusehen (ahnlich wie de und ore fich Ind wiederholen; f. Boppo) ober es ift ju ftreichen, wie u. A. vermuthen. Ginige wollen bagegen ore tilgen ober Der Cat mochte ju benen ju gablen fein, vermanteln. segen ber Ueberlabung mit Zwischengliebern nicht zur nor-Bestaltung gebieben, fontern gleichfam in einem halbfertigen : fteden geblieben find; vergl. ben Sat 1, 9, 2. Dbige ng ift im Wefentlichen bie von Boppo und Rruger. - Die τή έαυτων δεκαία βουλήσει, nach Arnolds unwahrscheinsteinung ein Gloffem, fonnen, nach voraufgegangenem de arto, mohl ben in unferer Ueberfegung ausgebrudten Sinn Sicher ift es bag biefer gange Barticipialfat fich auf bie onier begieht, wie Boppo bes Beiteren nachweift. fich feitbem, wo ihre letten Borfchlage von ben Blataern viesen maren, biefen gegenüber als Exonordor, folglich als trauftante befindlich anfaben, hielt fein Gewiffenescrupel fie jene ju tobten.

αὐτὸ κτέ.] τὸ αὐτό gehört zu ξοωτώντες und παρα-; ift διά μέσου gefest. Achnlich ift 5, 54, 3 πάντα τὸν nur mit ἐδήουν, 6, 68, 4 ἐξ ής nur mit ἀποχωρείν zu ι. Bweiselhaft ub auch 2, 88, 1 έλεγε καὶ προπαρεσκεύαζε per gehört.

22iras] Diese Ruhebetten wurden nach Bloomfields Meistem neuerbauten 2007 (§ 2) aufgestellt zum Gestr bie zur Berehrung ber Göttin ankommenden Fremden; beren waren sie für ben Tempel selbst bestimmt, boch auch bie Gaste bei Festen.

όπταποσίων ταλάντων] Gin unglaublich hohes Löfegelb, 70 ahl ber Gefangenen nur 250 betrug (1, 55, 2), unb 3. B. Beloponnesiern für die Auslöfung eines Hopliten gewöhnlich

possit sine iniuria" (τὰς δμοίας χάρντας). Aber wenn die Bohlethat nur erwiedert werden kann "cum iniuria" (ἐς ἀδιαίαν ἀποδιδομένας), dann ist das Nichterwiedern (μή ἀντιδιδόναι) für einen redlichen Mann erlaubt (οὐκ αἰσχοόν). Was Krüger an die Stelle dieses auch von Dukas, Boppo, Haade, Göller und Bloomfield den Borten beigelegten Sinnes wünsch, bleibt mir durchaus uns verständlich; jedoch in der, übrigens schon von Dukas gegebenen, Erklärung des ές ἀδικίαν stimme ich Krüger bei und habe dem gemäß übersett.

- dφ' ων ἀπὸ τούτων] Diese Art ber Abundanz (für & ἀπὸ τούτων oder blos ἀφ' ων) findet sich bei Thusphides nur an dieser Stelle; Beispiele aus Anderen s. bei Bernhardy Shnt. S. 203
  - 2. alloug rerag urk.] Am besten burfte bies von ben Gusboen verftanden werben, vielleicht auch von ben Nariern. S. Die weitere Ausführung bei Boppo Goth. Ausg.
- 65 2. των σωμάτων κτέ.] Die gewöhnliche Folge von Parteitämpsen waren Berbannungen. Solche hatte Naufleides und seine
  Partei in Platda nicht beabsichtigt, als sie die Thebaer riesen; sie hatten vielmehr Zeben aufgefordert sich ihnen, den Bodrischgessennten, anzuschließen (2, 2, 4). Dieser Gegensaß soll hier durch allorgeoveres und olkeeoveres ausgebruckt werden. "Die Stadt den Bersonen entfremden" scheint mir an und für sich ein angemessenen Ausbruck für "verbannen", und es ist nicht nöthig mit den Auslegern all. durch "berauben" zu erklaren. Wegen der Antithese vergleicht Göller 1, 70, 3 έτι δε τοις μέν σώμασιν αλλοτριωτάτοις ύπες τοις πόλεως χρώνται, τη δε γνώμη οίκειστάτη ες το πρώσσειν τι ύπες αὐτης.
- 3. ἀνταποδόντες] Alle Erflärungsversuche bes Avrist haben mich boch nicht von der Richtigkeit desielben überzeugen können; benn πείσονται schließt sich dem Avrist keinelsen überzeugen können; denn der denn der seine stenen Refend an, man müßte denn die seine ker harte Ergänzung für möglich halten: ,, auch die noch zu erwartende Strafe wird keine ihrem widerrechtlichen Versahren entsprechende sein; denn 1c." Muß aber geändert werzen, so scheint mir ἀποδώσοντες (Boppo) des Sinnes wegen empsehlenswerther als andere Borschläge: ἀποδιδόντες (Debree). Die Uebersetzung folgt der Erflärung Krügers. Was die Interpunction im Folgenden betrifft, so hat Boppo sowohl die Bestersche als auch die Göllersche (die übrigens den Nor. nicht berühren) mit Recht verworfen.
  - 5. ητ ο ήγεμόνες ατέ.] Die Berfon bes Berbi ift burch bas eingeschobene Subject ώσπες νῦν ύμεις bestimmt worben, wie

bei Thuk. noch 1, 82, 2 σσο δσπερ καὶ ήμεῖς ὑπὶ 'Aθηναίων ἐποβουλευόμεθα. Andere Stellen f. bei Boppo u. in Kühners Gramm. § 856. a. Achnlich Cic. de orat. 1, 18, 83 Horum alii, sicut iste ipse Mnesarchus — nihil esse dicebat, coll. 1, 11, 50. — Auch der Ausdruck κεφαλαιώσαντας ift wohl nur mit Rüdflicht auf ben gegenwärtigen Fall gewählt und bezieht fich auf die Formulirung der fummarischen Frage an die Plataer (C. 52, 3).

1. καὶ ὅτε ὕστερον κτέ.] Dieser Sattheil ist wegen seiner 68 temporalen Ratur bem τόν τε άλλον χρόνον entgegengestellt und gehört, wie jener, zu ήξίουν, enthält aber zugleich die Prämisse in ήγούμενοι κτέ. ausgesprochenen Gedantens, so taß letterer nicht eine bloße Wiederholung bes σομίζοντες — έξειν bildet. Als Berbum sinitum gehört zu ὅτι wohl jedenfalls ἐδέξαντο und das unmittelbar vor diesem stehende ως ist entweder als eine "geänderte Wiederholung des ὅτι" anzuschen (ähnlich wie ως und ὅτι sich abwechselnd wiederholen; s. Boppo) oder es ist zu streichen, wie Dedree u. A. vermuthen. Einige wollen dagegen ὅτε tilgen oder in ὅτι verwandeln. Der Sat möchte zu denen zu zählen sein, welche wegen der Ueberladung mit Iwischangliedern nicht zur normalen Gestaltung gedieben, sondern gleichsam in einem halbsertigen Justande steden gedlieben sind; vergl. den Sat 1, 9, 2. Obige Auffassung ist im Wesentlichen die von Boppo und Krüger. — Die Worte τη έαυτῶν δικαία βουλήσει, nach Arnolds unwahrscheins licher Meinung ein Glosien, fönnen, nach vorausgegangenem ως οἰκ εδέξαντο, wohl den in unserer Uebersetung ausgedrückten Sinn daben. Sicher ist es daß dieser ganze Participialsat sich auf die Laserdamonier bezieht, wie Boppv des Meiteren nachweist. Indem tieselben sich seicher, wo ihre letzten Borschläge von den Platatern zurückzewiesen waren, diesen gegenüber als έκοπονδοι, solgtich als im Raturzustande besindlich ansahen, hielt fein Gewissensscrupel sie mehr ab jene zu tödten.

τὸ αὐτὸ κτέ.] τὸ αὐτό gehört zu έρωτῶντες und παραγαγόντες ift διὰ μέσου gefest. Achilich ift 5, 54, 3 πάντα τὸν χρόνον nur mit ἐδήουν, 6, 68, 4 ἐξ ής nur mit ἀποχωρεῖν zu verbinden. Bweiselhaft ob auch 2, 88, 1 ἔλεγε καὶ προπαρεσκεύαζε κτέ. hieher gehört.

- 3. \*\*livac] Diese Ruhebetten wurden nach Bloomfields Meinung in dem neuerbauten \*\*arayo'psov (§ 2) aufgestellt zum Gebrauch für die zur Berehrung der Göttin ankommenden Fremden; nach Anderen waren sie für den Tempel selbst bestimmt, doch auch dann für die Gäste bei Kesten.
- 1. oxranociwe ralarror] Ein unglaublich hohes Lofegelb, 70 ba bie Bahl ber Gefangenen nur 250 betrug (1, 55, 2), und 3. B. bei ben Beloponnesiern für die Auslösung eines hopliten gewöhnlich

- wegen Armuth fampfen, sonbern als wahre, mit bem Gegner in gleicher Lage besindliche Barteimanner (από ίσου μάλιστα επιόντες).
- 2. er & poverie] "wobei ber Reib feine fchab: liche Rraft verloren hatte (vergl. 8, 86, 3. (Arn.). Gin boch auch finnlofer Sinn ber feltfamen Worte". Rruger.
- 86 1. xarà ed Lupyevic] Beibe Stabte waren Kolonien von Chalfis.
  - 2. πέμφαντες] An ber Spige biefer Gesanbtschaft ftand ber vielbewunderte Sophist Gorgias; f. Blat. Hipp. M. p. 282 B. Diob. 12, 53. Dionys. Sal. de Lys. iud. c. 3. Baus. 6, 17, 5.
- 87 2. τῷ Βοιωτίφ] Zum Unterschiede von bem 5, 61, 3 ers wähnten Arfadischen Orchomenos. Die Bootische Stadt ift an zwei Stellen bei Thuk. Mascul., hier und 4, 76, 2, einmal Femin. 1, 113, 2; bie Arkadische ift Mascul. a. d. a. St.
- 2. Einelaw nat Megonyslav] Sikeler find die nichtgriechischen Bewohner Siciliens, die im Norden und in der Mitte der Inselfaßen (vergl. 6, 2. 6, 88, 5); die griechischen Bewohner heißen dagegen Sikelioten, und zu diesen gehörten die Messenier.
- 29 1. "Aγεδος τοῦ 'Αρχεδάμου] Archibamos wird zulett als Anführer genannt 3, 1 (im Frühling 428). 3, 26, 2 (im Frühling 427) befehligt Kleomenes als Vormund des Paufanias das Heer, woraus Krüger Stud. 1 S. 151 schließt daß Archidamos damals noch geledt habe, doch bereits frank gewesen sei, weil man, wäre er schon todt gewesen, wohl nicht dem Vormunde Kleomenes, sondern gleich dem längst mündigen Agis, sowie jest, das Heer anvertraut haben würde. Der Tod des Archidamos fällt demnach höchstwahrscheinlich in das Jahr 427 (Ol. 88, 2).
  - 2. ἐπανελθοῦσα] Die hanbschriftliche Lesart ἐπελθοῦσα ift, abgesehen vom Sinne, schon wegen des folgenden ἐπῆλθο unertraglich, hat auch unter den Herausgebern des Thuthvides keinen Bertheidiger gefunden. Um so auffallender ift es daß man sich allgemein mit der sehr leichten und einen vassenden Sinn gebenden Aenderung ἐπανελθοῦσα begnügt, sondern noch über andere Möglichseiten gegrübelt hat. So vermuthet Dobree auch ὑπεξελθοῦσα, was doch augenscheinlich weniger leicht in ἐπελθοῦσα verderbt werden konnte, auch weniger sachgemäß ist, Bloomselt ἐξελθοῦσα, was der Bedeutung nach gar nicht paßt, Krüger varafür ἀπό, wodurch zwar der Sinn etwas bessen wied als bei der Bulg., aber die lästige Wiederholung besselben Berbi, wenn auch in verschiedener Beziehung, unbeseitigt bleibt.

Bon ben in biesem Capitel zuerst genannten Notabilitäten Athens, 91 Demosthenes, Nifias, hipponifos (und Kallias) lernen wir die beiben ersten aus Thusbices selbst genau kennen, (auch aus Aristos phanes' Mittern; über Nifias s. noch Wachsmuth Hell. Alt. 1 S. 620 f. Noscher Klio 1 S. 415 ff.); den hipponifos und Kallias behandelt aussührlich Bock Staatsb. 1 S. 628 ff.

2. της πέραν γης] herob. 8,44 nennt benfelben Landftrich in Bovtien, Guboa gegenüber, ή περαίη της Βουντίης χώρης, und man kann wohl mit Göller annehmen baß ή πέραν γη gleiche jam bie Bebeutung eines Eigennamens erhalten hatte und ben Grieschen auch ohne Rennung von Guboa verftanblich genug war; vergl. 3u 2, 23, 2.

- 2. οί πρόσοικοι] Dies waren bie Aenianer, Doloper, Des 93 lieer und Theffaler; f. 5, 51, 1.
- 2. της έξω γης] wahrscheinlich gehörte also ein Stud von 94 Afarnanien noch ben Leufabiern. Leufabia war ursprünglich eine Halbinsel; die Korinthier ließen ben Ishmos durchstechen (Strabo 10, 2, 8). Bu Thuthvides' Beit ist es wieder Halbinsel (f. 3, 81, 1. 4, 8, 1), und so noch im Kriege ber Römer mit Philipp von Masedonien, doch zu Livius' Zeit (f. 33, 17) abermals Insel. Nach Poppo 1, 2, p. 151.
- 2. resaxoolovs] Es waren also auf jedem Schiffe 10 Epi: 95 baten, denn die Zahl der Schiffe war 30 (C. 91, 1. 94, 1). Daffelbe Resultat ergibt sich aus der Vergleichung von 2, 92, 4 und 2, 102, 1; 4, 76, 1 und 4, 101, 2. Die 700 thetischen Evibaten welche 6, 43, 2 unter der großen Rustung sür Sicilien ausgesührt werden scheinen die Besatung sür die 60 schnell segelnden Trieren gewesen zu sein, so daß hier 11 bis 12 auf eine Triere sommen. Auf den Trieren anderer Staaten sinden wir weit mehr Epibaten, so 40 auf jeder Triere bei den von den Bersern abgefallenen Chiern (Herod. 6, 15), und in der großen Schlacht bei Sydota, zwischen Korinth und Kerspra, war die Zahl der vom Verdecke Kämpsenden so groß, daß die Schlacht mehr einer Landschlacht ähnlich war, indem man die Taktif des Manoeuvrirens nicht verstand (Thuk. 1, 49, 1. 2). Die Zahl der Epibaten wurde in dem Maße vermindert, als die Kunst des Secegeschtes stieg, und ist bei den secknichten dien Athenern schon in der Schlacht bei Salamis auffallend gering, nämlich nur 18 sür die Triere (Plut. Themist. 14). Bergl. Böckh Staatsh. 1 S. 389 f., aus dem die obigen Angaben entnommen sind.
- 1. of de So de im Nachsate, mit bem Artifel verbunden, 98 auch 2, 65, 3 und jest 2, 46, ohne benfelben 1, 11, 1. 5, 16, 2 (an letterer Stelle hat jedoch Kruger vielleicht richtig aus zwei Sofchrr. de aufgenommen).

- 4. pilrores di arderes Gemobulid tienten auf ten Schiffen, auch als Tpibaten, nur Theten; tie anteren trei Rlaffen, welche jum regelmäßigen hepliten: unt Reitertienfte verrflichtet waren (si du muraldoov), wurten jum Sertienfte nur in außers stbentlichen Rethfällen berangezogen, wie Ibuf. S. 24, 2; tie Bengiten auch 3, 16, 1. Bergl. Bech Staateb. 1 S. 649 f. Hermann Staatbalt. § 108, 12. Auch an univerer Stelle schlieft Armold aus ber Bemerfung pilrores die mit Recht, "taf bei biefer Gelegenheit die Epibaten nicht bles aus ter Claffe ter Theten genommen, sentern baren in tiefer Erretition zu tienen, angezogen theils turch tie Borularität tes Demoübenes, theils burch die Hoffnung auf Beute bei den gelegentlichen Landungen an ben feinblichen Kuften.
- 99 περεπόλον] ,, φροίφον nach tem Sch. zu 6, 45, 2. retgl. 7, 48, 5. Boll. 9, 16: èr τοῦς προαστείοις ασὶ τὰ περεπόλοι εἰη ἄν. Βοβί richtig verficht Evlburg zu Dien. Arch. 9, 56 in ben Umgebungen einer Statt gelegene Caftelle. Daß an Stanterte ber περίπολον 4, 67, 2 zu tenten sei scheint nicht erweislich." Arüger. In tem letteren Sinne fassen es jetech alle übrigen Grilarer bes Thusphites, auch schon Ruhn zu Bell. a. a. D., und, wie ich glaube, mit Recht; benn einmal ift die von Spiburg und Krüger angenommene Ableitung von πόλις toch auch bles eine hypothetische, und anterseits ift es höchst wahrscheinlich taß bie neginoλον übre bestimmten, auch nach ihnen benannten Stantzquartiere hatten.
- 101 1. dia dedidreef Am richtigsten scheint Bischer (bei Bopre Goth. Ausg.) ben Busammenbang so anzugeben: Da bie Amphiser einsahen baß sie bem feindlichen heere nicht zu widersteben vermochten, fürchteten sie baß bie Bboteer biefe Gelegenbeit benugen wurden um ihre Buth gegen sie auszulaffen. Die Bboteer waren nämlich, wenn auch im herzen ben Athenern zugethan (C. 95, 1), boch außerlich mit ben Lakedamoniern verbundet (2, 9, 2).
- 102 2. ἀναχώρησιν] S. C. 94, 2. 3. 95, 1. 2.
  - 3. ès the Aiolida xté.] Den Borten am angemeffensten nimmt man wohl an daß die Stadte Kalpton und Pleuron (nebst ihrem Gebiete) zusammen den Namen Aeolis sührten, nicht Kalpton allein; denn in diesem Falle würde Thusptites nad es Mevewa geschrieben haben. Da nun aber hesphoios unter Aiolisch Staus sagt: ή γαρ Καλνδών Aiolis dualter und vielleicht auch Benn. Hell. 4, 6, 1 Kalvdöra h το παλαιδιν Airwlia fr nach Boppos Bermuthung Aiolis für Airwlia zu lesen ift: so hat die hypothese von D. Müller (zur Karte von Nordgriech. S. 27 f.)

viel Bahrscheinlichkeit, daß ursprünglich Kalbbon ber Sig ber Aeoler, Bleuron ber ber Knreter gewesen, nachdem aber die Lepteren von den Ersteren vertrieben, auch Bleuron mit zu Aeolis gerechnet worden sei. Daß dann später, als die Abhängigkeit der einen Stadt von der anderen aushörte; der gemeinschaftliche Name wieder versichvand, war natürlich.

## 1. Terolorparos S. Berob. 1, 64.

104

- 2. την Ρήνειαν κτδ.] Schon einmal ermahnt 1, 13,5. Die nachher angeführten Stellen aus bem Shmuos auf Apollon stehen in unseren Ausgaben v. 146 ff. und 165 ff., bach mit mehrsfach anderen Lesarten, wonach auch die Vulg. bei Thurbites gestaltet war. Ueber ben Austruck negooipeor (eigentlich Beriviel, einleitender Gesang) f. Bernhardy Grundt. ber Griech, Litt. 1 S. 215 f. und über ben Hymnos auf Apollon benfelben 2 S. 129.
- 1. "Ολπας] "Plerumque plurali numero, sed ter, 107, 3. 105
  111. 113. singulari effertur, sicut Πλάταια et Πλαταιαί (cf. adn.
  2, 7), Ἰδομένη et Ἰδόμεναι (cf. adn. c. 112), Κεγχεειά et Κεγχειαί (adn. 4, 42) et apud alios scriptores Tarsi, lasi aliarumque urbium nomina modo in singulari, modo in plurali leguntur." Poppo.

xoteo] Die Erffarung ift zweifelhaft; nach Einigen: ihnen und ben Amphilochen' gemeinsam, nach Anderen: den einzelnen kleinen Staaten Afarmaniens gemeinsam, nach Wachsmuth Hell: Alt. 1 S. 161 "wohlt nur ein Institut zur Schlichtung von Sandetn mit den nördlichen Nachbarn".

- 2. Koffras] S. Die Note gum folgenden Capitel.
- 3. Ageororedys] Ueber ihn verweift Boppo auf Dropfen Rhein. Dui. IV. 1 S. 29: und Roscher Kliv S. 416. Leptexer vermuthet, mit Bergleichung von Ten. Hell. 2, 2, 17 ff. u. Plat. Barm. p. 127 D, tag biefer Ariftoteles späterhin einer von ben breißig Tyrannen gewesen.

Den Marsch ber Beloponnesser erlautett Arnold aufchaulich 106 auf folgende Beise: "Sie marschitten aus von Proschion, einer Stadt in Aetolien, nicht weit von Pleuron und Kalpdon, wohin sie sich zurückgezogen hatten nuch ihrem erfolglosen Bersuch gegen Raupaktos (C. 102; 3). Dann passuren sie den Achtloos, die Grenze zwischen Aetolien und Akarnanien (Strab. 10, 2, 1), und aufwärts an dem Flusse marschirend, famen ise durch das Gebiet ber Stratier, ließen aber die Stadt Stratos selbst in einiger Entsfernung zur rechten Hand. Bon dem Gebiete der Stratter zogen sie in das der Phytier ober Phatar (Polyb. 4', 63, 7), welche

- 4. πρότερον] S. G. 99.
- 2. πεντημοστή έτει] Dies ware also im J. 475. Allein ba bas Chronicum Barium einen Ausbruch bes Actna im Jahre ber Schlacht bei Blatda, also 4 Jahre früher, anführt, so ift wohl mit Both Expl. Pind. Pyth. 1 p. 224 bies für die genauer Ausgabe, die des Thukheites aber sür eine runte Zahl zu halten, wenn man nicht, was Boch ebenfalls sür möglich halt, einen etwa 4 Jahre lang sich wiedertholenden Ausbruch oder mit Krüger Leb. des Thuk. S. 65 eine Corruption der Zahl an unferer Stelle annehmen will. Der britte, von Thukheites blos angedeutete Ausbruch fann nicht der seine den Diodor 14, 59 unter dem A. 396 als einen ganz neuerlich vorgesommenen ansührt, sondern muß ein älterer sein als die beiten bestimmt angegebenen; hierüber ift man jeht wohl allgemein einverfanden. Bergl. Ullrich Beitr. S. 92 f., wo man auch über das Zeugniß des Crosius 2, 18 eine neue und sehr wahrscheinliche Ansicht sindet.

Drud von Shilipp Reclam jun. in Leipzig.



## Thukydides'

## Geschichte

bes

## peloponnesischen Kriegs.

Griechisch und beutsch

mit

fritischen und erflärenden Anmertungen.

Viertes Buch.

Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelman.
1852.

εσχευάζοντο, χαλ στρατηγούς τούς ύπολοίπους Εύρυμέδοντα και Σοφοκλέα. Πυθόδωρος γάρ ὁ τρίτος αὐτῶν ήδη προ-2 αφίκτο ές Σικελίαν. είπον δε τούτοις και Κερκυραίων αμα παραπλέοντας των έν τη πόλει έπιμεληθήναι, οδ έληστεύοντο ύπὸ τῶν ἐν τῷ ὄρει φυγάδων και Πελοποννησίων αὐτόσε νήες έξήχοντα παρεπεπλεύχεσαν τοῖς έν τῷ ὅρει τιμωροί και λιμού όντος μεγάλου έν τη πόλει νομίζοντες κατασχήσειν δαδίως τὰ πράγματα. Δημοσθένει δὲ ὅντι ἰδιώτη μετά την αναχώρησιν την έξ Ακαρνανίας αὐτῷ δεηθέντι είπον χρησθαι ταίς ναυσί ταύταις, ην βούληται, περί την Πελο-8 πόννησον. Καὶ ὡς ἐγέγοντο πλέοντες κατὰ τὴν Δακωνικήν και έπυνθάνοντο ότι αι νηες εν Κερκύρα ήδη είσι των Πελοποννησίων, ο μέν Ευρυμέδων και Σοφοκλής ήπείνοντο ές την Κέρχυραν, ὁ δὲ Δημοσθένης ἐς την Πύλον πρῶτον ξκέλευε σχόντας αὐτοὺς καὶ πράξαντας ἃ δεῖ τὸν πλοῦν ποιείσθαι άντιλεγόντων δε κατά τύχην γειμών επιγενόμε-2 νος πατήνεγπε τὰς ναῦς ές τὴν Πύλον. παὶ ὁ Δημοσθένης εύθυς ήξίου τειχίζεσθαι το χωρίον (έπλ τούτω1) γάρ ξυνεχπλεύσαι2)), και απέφαινε πολλήν εύπορίαν ξύλων τε καί λίθων και φύσει καρτερόν ον και ξρημον αὐτό τε 3) και ξπί πολύ της γώρας ἀπέχει γὰρ σταδίους μάλιστα ἡ Πύλος της Σπάρτης τετρακοσίους και έστιν έν τη Μεσσηνία ποτέ ούση γη, καλούσι δὲ αὐτὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι Κορυφάσιον. 3 οξ δὲ πολλάς ἔφασαν είναι ἄχρας ἐρήμους τῆς Πελοποννήσου, ην βούληται καταλαμβάνων την πόλιν δαπανάν. τῷ δὲ διάφορόν τι έδόκει είναι τοῦτο τὸ χωρίον έτέρου μαλλον. λιμένος τε προσόντος και τους Μεσσηνίους οίκείους όντας αὐτῷ τὸ ἀρχαῖον καὶ ὁμοφώνους τοῖς Λακεδαιμονίοις πλεῖστ' αν βλάπτειν έξ αὐτοῦ ὁρμωμένους καὶ βεβαίους αμα τοῦ 4 χωρίου φύλακας έσεσθαι. 'Ως δε ούκ έπειθεν ούτε τούς στρατηγούς ούτε τούς στρατιώτας, υστερον καλ τοῖς ταξιάρχοις χοινώσας, ήσύχαζεν ύπὸ ἀπλοίας, μέχρι αὐτοῖς τοῖς

<sup>1)</sup> pa mit vielen, darunter sehr guten Hdschrr. 50070, vielleicht richtig; vgl. 5, 87.

<sup>2)</sup> Die meisten und besten Hdschrr. ξυνάπλευσε, was jedoch Corruptel zu sein scheint.

wie fie fich vorbereitet hatten, ale auch bie noch gurudgebliebenen Relbherren Gurymebon und Sophofles; benn ber britte berfelben, Pythodoros, war fcon vorher nach Sicilien gefommen. Sie bes 2 fahlen aber biefen auch bei ber Borüberfahrt qualeich fich ber Rers fpraer in ber Statt anzunehmen, bie von ben Flüchtlingen im Gebirge geplunbert murben; es maren borthin auch 60 Schiffe ber Beloponneffer gefegelt, um benen im Gebirge beizusteben und in ber Meinung, bei ber großen hungerenoth bie in ber Stadt herrichte leicht bie Gewalt an fich reißen zu fonnen. Dem Demofthenes aber, welcher amtlos war feit feiner Rudfehr aus Afarnanien, fags ten fie, ba er felbft barum bat, er tonne fich biefer Schiffe, wenn er wollte, ju einer Unternehmung im Beloponnes bebienen. fie fich nun auf ihrer Fahrt bei Lakonika befanden und erfuhren bag bie Schiffe ber Beloponnefier bereits in Rerthra feien, brangen Curvmebon und Sovhofles barauf eilig nach Rerfpra ju fegeln; Demoftbenes bagegen verlangte, man follte erft ju Bylos lanben, bort bas Erforberliche vornehmen und bann bie Fahrt fortfegen; mahrend fie aber fich ftritten, überfam fie jufallig ein Sturm und trieb bie Schiffe nach Bylos. Nun verlangte Demofibenes fogleich, 2 man folle ben Blat befestigen (benn bagu fei er mit ausgesegelt), und wies einen reichen Borrath an Sola und Steinen nach, und bag ber Blat von Natur feft und fowohl felbft als auch eine große Strede bes Lanbes unbewohnt fei; benn Bylos ift von Sparta ungefähr 400 Stadien entfernt und liegt in bem ehemaligen Deffes nischen Gebiete, bie Lafebamonier aber nennen es Rorpphafion. Bene aber faaten, es gebe viele unbewohnte Landfviken im Belo: 3 vonnes, wenn er folche befegend bie Stadt erschöpfen wolle. 3hm aber bunfte biefer Blat weit vorzuglicher ju fein ale irgent ein anderer, nicht nur weil ein Safen baran fei, fonbern es wurben auch bie Deffenier, Die feit alter Beit mit bem Orte vertraut maren und mit ben Lafebamoniern gleiche Sprache hatten, von bier aus operirend biefen fehr viel Schaben gufügen und gugleich gus verläffige Bachter bes Blates fein. Da er aber meber bie Felb. 4 herren noch, nachdem er es fpater auch ben Sauptleuten mitgetheilt, bie Solbaten überreben fonnte, blieb er wegen bes Mangels an

<sup>3)</sup> Die Hdschrr. überwiegend avtò τότε, weniger passend.

παραχρήμα ξπιβοηθησάντων Χαλκιδίων και Βοττιαίων έξεπρούσθη τε και ἀπέβαλε πολλούς τών στρατιωτών.

- Αγαγωοησάντων δε τών έχ της Αττικής Πελοποννησίων οί Σπαρτιάται αύτοι μέν και οί έγγύτατα τών περιοίκων εύθύς έβοήθουν ξαλ την Πύλον, των δέ αλλων Λακεδαιμονίων βραδυτέρα έγίγνετο ή έφοδος, άρτι άφιγμένων άφ' έτέρας στρατείας 1). περιήγγελλον δε και κατά την Πελοπόννησον βοηθείν ότι τάγιστα έπὶ Πύλον καὶ έπὶ τὰς έν τῆ Κερκύρα γαύς σφών τὰς έξήχοντα ξπεμιμαν, αι ύπερενεγθείσαι τὸν Λευχαδίων Ισθμόν και λαθούσαι τας έν Ζακύνθω Αττικάς ναύς ἀφικνούνται έπὶ Πύλον· παρην δὲ ήδη καὶ ὁ πεζὸς 2 στοατός. Δημοσθένης δε προσπλεόντων έτι των Πελοποννησίων υπεκπέμπει φθάσας δύο ναυς αγγείλαι Ευρυμέδοντι και τοις έν ταις γαυσίν εν Ζακύνθφ Αθηναίοις παρείναι ώς 3 τοῦ γωρίου χινδυνεύοντος. χαὶ αί μέν νῆες χατά τάχος ξπλεον κατά τὰ ξπεσταλμένα ὑπὸ Δημοσθένους οἱ δὲ Δαπεδαιμόνιοι παρεσπευάζοντο ώς τώ τειγίσματι ποοσβαλούντες πατά τε γίγ και κατά θάλασσαν, έλπιζοντες δαδίως αξρήσειν ολχοδόμημα διά ταχέων ελργασμένον και άνθρώπων όλίγων ξνόντων. προσδεγόμενοι δε και την από της 2) Ζακύνθου τών Αττικών νεών βοήθειαν έν νώ είγον, "ν άρα μη πρότερον έλωσι, καλ τούς έσπλους του λιμένος έμφράξαι, δπως 4 μη ή τοῖς Αθηναίοις εφορμίσασθαι ές αὐτόν. ή γὰρ νησος ή Σφακτηρία καλουμένη τόν τε λιμένα, παρατείνουσα καί έγγὺς ἐπικειμένη, ἐχυρὸν ποιεί και τοὺς ἔσπλους στενούς, τή μέν δυοίν νεοίν διάπλουν κατά τὸ τείχισμα τών Αθηναίων και την Πύλον, τη δε πρός την άλλην ηπειρον όκτω ή εννέα ύλωθης τε και ατριβής πάσα ύπ' ερημίας ήν 5 και μέγεθος περί πεντεκαίδεκα σταδίους μάλιστα. τους μέν οὖν ἔσπλους ταῖς ναυσίν ἀντιπρώροις βύζην κλήσειν ξμελλον· την δε νησον ταύτην φοβούμενοι μη έξ αὐτης τον πύλεμον σωίσι ποιώνται, οπλίτας διεβίβασαν είς αὐτὴν καὶ παρά την ήπειρον άλλους έταξαν ουτω γάρ τοις Αθηναίοις τήν τε νησον πολεμίαν έσεσθαι τήν τε ήπειρον, απόβασιν 6 οψα έγουσαν· τὰ γὰρ αὐτῆς τῆς Πύλου ἔξω τοῦ ἔσπλου
  - 1) k στρατιάς mit den Hdschrr.
  - 2) b g k lassen mit einigen guten Hdschrr. den Artikel aus.

und Bottider zu hulfe zogen, warb er wieber hinausgeworfen und verlor viele feiner Soldaten.

Als aber bie Beloponnefter aus Attifa gurudgefehrt maren. 8 gogen awar bie Spartigten felbit und bie Rachitwohnenden von ben Berioten fofort gegen Bolos, bas Anruden ber übrigen Latebamonier aber gefchah langfamer, ba fie eben von einem anbern Relb. juge heimgekommen waren. Sie kunbigten aber auch im Belos ponnes umber an, man folle fo fchnell als moglich gegen Bplos berbeigiebn, und ichickten nach ihren bei Rerfpra liegenden 60 Schife fen, welche über bie Leutabifche Landenge binübergefchafft inb von ben bei Bafonthos liegenben Attischen Schiffen nicht bemerkt nach . Bylos gelangten; auch bie Landarmee war bereits ba. Babrend 2 aber die Belovonneffer noch heransegelten, fandte Demoftbenes noch eilig im Stillen 2 Schiffe ab, um bem Eurymedon und ben Athes nern auf ben Schiffen bei Batonthos zu melben, fie follten tom: men, ba ber Blat in Befahr fei. Und Die Schiffe fegelten eilig 3 bin gemaß bem Auftrage bes Demofthenes; Die Latebamonier aber trafen Anftalten um Die Dauer an Lande und au Baffer angugreis fen, hoffend ein fo fchnell aufgeführtes und von geringer Mannfchaft befettes Gebau leicht ju nehmen. Da fie aber auch ben Bugug ber Attifchen Schiffe von Bathnthos erwarteten, beabfichtigten fie, wenn fie namlich nicht fruber es einnahmen, auch bie Ginfahrten bee hafens gu fperren, bamit es ben Athenern nicht moglich fei in benfelben einzulaufen. Nämlich bie Infel, Sphafteria ge- 4 nannt, macht, indem fie fich baneben erftredt und nabe baran lient, fowohl ben Safen ficher ale bie Ginfahrten eng, auf ber einen Seite bei ber Befestigung ber Athener und bei Bulos fur amei Schiffe ju paffiren, auf ber anbern nach bem anbern geftlanbe bin für 8 ober 9; übrigens mar fie malbig und, weil unbewohnt, vollig unbetreten und ber Grofie nach etwa gegen 15 Stabien. Ginfahrten nun wollten fie burch bie bichtgebrangten Schiffe, bie Borbertheile gegen bas offene Deer gefehrt, fperren; ba fie aber von ber Infel befürchfeten bag ber Reind von ihr aus fie befriegen mochte, fo brachten fie Sopliten auf Diefelbe hinuber und ftellten andere am Weftlande entlang auf; benn fo werbe Infel wie Weftland ben Athenern feinblich fein und teine Landung gefigtten. Denn bie 6 Thufodides IV.

ύμιδον έν τη τοιάδε ανάγκη ξυνετός βουλέσθο δοχείν είναι, έκλογιζόμενος άπαν το περιεστός 1) ήμας δεινόν, μαλλον δέ!) eneplaneus eveluis ouoge ymongan) tois evartlois, mi 2 έχ τούτων αν περιγενόμενος. όσα γαρ ές ανάγχην αφίπαι ώσπερ τάδε, λογισμόν βαιστα ένθεγόμενα αινδύνου του ταγίστου προσθέτται. Εγώ δε και τα πλείω όρω πρός ήμων όντα, ην έθελωμέν τε μείναι καλ μή τῷ πλήθει αὐτών και-3 πλαγέντες τὰ ὑπάργοντα ἡμῖν κρείσσω καταπροδοῦναι. τοῦ τε γαρ γωρίου τὸ δυσεμβατον ἡμετερον νομέζω (μενόντων) ήμων ξύμμαχον γίγνεται, ύποχωρήσασι δε καίπερ χαλεπόν όν εύπορον έσται μηδενός κωλύοντος καλ τον πολέμιον δεινότερον εξομεν μη δαδίως ) αὐτῷ πάλιν οἔσης τῆς ἀναχωρήσεως, ην και ύφ' ήμων βιάζηται έπλ γάρ ταῖς ναυίλ δάστοι είσιν αμύνεσθαι, αποβάντες δε έν το Ισου ήδη), το 4 τε πλήθος αὐτῶν οὐα ἄγαν δεῖ φοβεῖσθαι κατ' όλίγον γὰρ μαγείται, παίπερ πολύ ον, απορία της προσορμίσεως, πί ούκ έν γη στρατός έστιν έκ του δμοίου μείζων, άλλ' από νεών, αίς πολλά τα καίρια δεί έν τη θαλάσση ξυμβήναι. ώστε τὰς τούτων ἀπορίας ἀντιπάλους ἡγοῦμαι τοῦ ἡμετέρο 5 πλήθει και αμα άξιω ύμας, Αθηναίους όντης και ξπισταμένους έμπειρία την ναυτικήν έπ' άλλους απόβασιν ότι έ τις υπομένοι και μή φόβφι δοθίου και νεών δεινότητος κατάπλου ύποχωροίη, οὐκ ἄν ποτε βιάζοιτο, καλ αὐτούς νῦν μείναι τε και άμυνομένους παρ' αὐτὴν τὴν δακίαν σωζειν ήμας () τε αὐτούς καὶ τὸ γωρίον."

Τοσαύτα του Δημοσθένους παρακελευσαμένου οι Αθηναίοι εθάρσησάν τε μαλλον και επικαταβάντες ετάξαντο πας αὐτην την θάλασσαν. οι δε Λακεδαιμόνιοι ἄραντες τῷ τε κατὰ γῆν στρατῷ προσεβαλλον τῷ τειχίσματι καλ ταῖς ναυσίν

a) p mit der Vulg. περειστώς. Jenes scheint aber die bessere Form und findet sich hier auch in einigen Hdschrr.

 $<sup>\</sup>dot{\tau}$ ) b mit der Vulg.  $\mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda \sigma \tilde{\eta}$ ; allein  $\tilde{\eta}$  hat keine Hdschr., wie es scheint, sondern die meisten haben  $\mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda \sigma \sigma \tilde{\sigma}$  allein, einige  $\mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda \sigma \sigma \tilde{\sigma}$ . a  $\mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda \sigma \sigma \tilde{\sigma}$  †.

a † χωρῆσα: †, weil mehrere, jedoch mittelmässige, Ildschr.
 χωρῆσα: lesen, was er vorzieht.

<sup>4)</sup> Die August & proverer mit der Vulg., p. a [8]. Fast alle Heschen Adam and Bereit and ca ist enthehrlich; s. zu 3, 37, 2.

άμα, οδσαις τεσσαράχοντα καλ τρισί ναύαρχος δε αθεών ξπέπλει Θρασυμηλίδας ὁ Κρατησικλέους, Σπαρτιάτης, προσ-2 epalle de nnep o Anuordent nooredexero. nat of mer Αθηναΐοι αμφοτέρωθεν, έκ τε γής και έκ θαλάσσης, ήμύvorto of de xar ollyas vavs dieloueroi, diori oux in πλείοσι προσγείν, και άναπαύοντες έν τῷ μέρει τοὺς ἐπίπλους ξποιούντο, προθυμία τε πάση γρώμενοι και παρακελευσμώ, 3 εί πως ωσάμενοι έλοιεν το τείχισμα, πάντων δε φανερώτατος Βρασίδας έγένετο, τριηραρχών γάρ και όρων του γωρίου χαλεπού όντος τους τριηράρχους και κυβερνήτας, εξ πη και δοκοίη δυνατόν είναι σγείν, αποκνούντας και φυλασσομένους των νεων μή ξυντρίψωσιν, εβόα λέγων¹) ώς ούκ είκος είη ξύλων φειδομένους τούς πολεμίους έν τη χώρς πεοιιδείν τείγος πεποιημένους, άλλα τας τε σφετέρας ναύς βιαζομένους την απόβασιν καταγνύναι έχελευε, και τούς ξυμμάχους μη ἀποχνήσαι ἀντί μεγάλων εὐεργεσιῶν τὰς ναῦς τοις Λακεδαιμονίοις εν τώ παρόντι επιδούναι, οκείλαντας δε και παντί τρόπφι αποβάντας των τε ανδρών και του 12 γωρίου πρατήσαι. Και ό μεν τους άλλους τοιαίτα επέσπερχε και τον ξαυτού κυβερνήτην άναγκάσας οκείλαι την ναύν ξγώρει ξαλ την αποβάθραν καλ πειρώμενος αποβαίνειν άνεκόπη ύπο των Αθηναίων, και τραυματισθείς πολλά έλειποψύχησε τε καλ πεσόντος αὐτοῦ ές τὴν παρεξειρεσίαν 2 ή άσπις περιερρύη ές την θάλασσαν, και έξενεγθείσης αὐτης ες την νην οί Αθηναΐοι ανελόμενοι ιστερον πρός το τροπαιον έχρήσαντο δ έστησαν της προσβολής ταύτης. οί δ' αιλοι προύθυμούντο μέν, αδύνατοι δ' ήσαν αποβήναι των τε γωρίων γαλεπότητι και των Αθηναίων μενόντων και 3 οὐδεν ὑπογωρούντων. Ες τοῦτό τε περιέστη ἡ τύχη ώστε Αθηναίους μέν έχ γης τε καί ταύτης Λακωνικής αμύνεσθαι έχείνους επιπλέοντας, Δαχεδαιμονίους δε έχ νεών τε καί ές την ξαυτών πολεμίαν ούσαν ξπ' Αθηναίους αποβαίνειν ξπί πολύ γάρ εποίει της δόξης εν τώ τότε τοις μεν ηπειρώταις

<sup>1)</sup> k klammert léger als Glossem ein.

jugleich, beren 43 waren, einen Angriff auf bie Befestigung; als Befehlshaber befand fich auf letteren Thrafpmelibas, bes Rratefilles Sohn, ein Spartiat. Er griff aber ba an mo Demoftbenes es er- .. wartete. Und die Athener wehrten fich von beiden Seiten, vom 2 Lande und vom Deere aus; jene aber theilten ibre Alotte in fleine Befchwaber, weil fie mit einer größeren Bahl von Schiffen nicht lanben fonnten, und ließen biefe, ihnen Raft gonnend, ber Beibe nach anareifen, indem fie allen Gifer aufboten und fich gegenseitig anfeuerten, ab fie vielleicht ben Weind werfen und bie Reftung nebs men fonnten. Am meiften aber von Allen that fich Brafibas ber 3 por. Denn ba er Trierarch war und fab wie bie Trierarchen und Steuermanner, wenn es auch irgend wo moglich fchien angulaufen, bei ber Schwierigfeit bes Terrgins zogerten und bie Geiffe in Acht nabmen, um fie nicht zu gertrummern, rief er laut, es fei nicht . recht, um Solaplanten ju ichonen, rubig jugufeben bag ber Reind im ganbe eine Mauer gebaut habe, fondern nicht nur ihre eigenen Schiffe mußten fie, fo beifchte er, bie Landung erzwingend gers fibmettern, auch bie Bunbesgenoffen burften nicht Anftanb nehmenfür große Boblthaten gegenwartig ihre Schiffe ben Lafebamoniern ju opfern, man muffe vielmehr, fie auf ben Strand treibend und unter jeber Bedingung landend, ber Mannichaft und bes Blages Deifter werben. Go feuerte biefer bie Anbern an und gwang gus 12 gleich feinen Steuermann bas Schiff auf ben Strand zu treiben und trat auf bas ganbungsbret; und ale er berabzufteigen verfuchte, ward er von ben Athenern niebergefchlagen, fant vielfach verwundet in Ohnmacht und indem er in bas Borbertheil fiel. glitt fein Schild ins Deer, welchen bann bie Athenern, als er ans 2 Land geworfen war, aufhoben und fpater an bem Siegesteichen ans brachten bas fie wegen biefes Angriffes errichteten. Die Uebrigen aber ftrengten fich zwar eifrig an, waren aber unfahig zu landen wegen ber Schwierigkeit bes Terrains und weil die Athenern Stand hiels ten und feinen Schritt wichen. Go war benn bas Glud bermaffen 3 umgefchlagen, bag bie Athener vom gande und zwar vom gafonis fchen Lande aus jene bie ju Schiffe angriffen abwehrten, bie Lates bamonier aber von Schiffen und auf ihrem eigenen vom Reinbe befesten Boben gegen Athener lanben wollten; benn ein großer Theil ihres Rubmes bestand bamale für jene barin, vornehmlich Sandtruppen gu fein und als Fußfolbaten am tuchtigften, für biefe

páisora elvas nut rá nejà nyartoross, rois de Suianvolos; re má rais vavol nicioros nyoégess.

Tairen uer our the hulest mit the bottomles mises to noostolas nomeaneros intraverso mi vi roten int bile le mygries naplatubar vier reier veres le Astrer. Bal-Corres to rata tor hubra telpos boos um êpere, exaciones 2 de maliora võug liter unyaruis. Er rooro de al la rig Zanirdos vie; tur Adapalur nagariyroviai nerrigioria? noosehokkysar yaş tür te qossolbur tirk; adtaiş tür k Ναυπάχτου και Χίαι τίσσαρες. ως δε είδου την τε ήπειρα onlitur asoluleur the te encor, er te to lineer cour rás pais na oir traitobres, anosisarres dan ambosaisurren, tote mer és lloutipr') tipr ristor, à co maid dutien 3 loquos obsa, Extersar net pillsarro. to d' Estepais napastitusaueros is las rusuarlas erigorio, fo nes irresnieir iblimes egleer is the everyugher, et de mi, is with ξπεσπλευσούμενοι. και οί μεν οξετε άντανήγοντο οδιε έ διενοήθησαν, φράξαι τους εσπίους, έτυχον ποσήσαντις, hovrálories d' er in yn tás te rais exligour xai napsexeváloreo, fir lexile ric, és le re liuler orti où emizer? 14 rangazisortes. Of d' Admeior prortes mad' Exitegor tor LORICOT COURGET ET RITOUS, PRI TES UET RILLOUS PRI METεώρους ήδη τών νεών και άντιπρώρους προσπεσόντες ές wyny zatlotnowy, zai kaidiwzortes ws dia zowyłos Etquent per noités, néree d' élasor sal plar touteur autois àrδράσι ταϊς δε λοιπαϊς εν τη γη καταπεφευγυίαις ενεβαλλον. αί δε και πληρούμεναι έτι πράν άνάγεσθαι έχύπτοντο. καί repas zai avadobuevos zevas elizov tuv avdouv és avent 2 ώρμημένων. Ε όρωντες οἱ Δακεδαιμόνιοι καὶ περιαλγούντες τῷ πάθει, ὅτιπερ αὐτῶν οἱ ἄνδρες ἀπελαμβάνοντο ἐν τῆ γήσφ, παρεβοήθουν, και επεσβαίνοντες ές την δάλασσαν ξών Tois onloss apseilnor Enclausaroueros tur reur. mi er

<sup>1)</sup> So p g a k mit zwei guten Hdschrr., b mit den ührigen und d. Vulg. 1200apázorta; s. d. Note.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) So p a mit zwei guten Hdschrr. und Steph. Byz.; b g k Пейтаго

<sup>2)</sup> g nit zwei Hdschrr. μισερῦ und so wollte auch k, wie denn schon Poppo (Prol. I. 1. p. 210) nur diese Form für Thuk. hilligte.

aber, Seeleute zu fein und burch bie Flotte fich am meiften bervorzuthun.

Rachbem fie nun biefen Tag und einen Theil bes folgenben 13 Angriffe gemacht batten, rafteten fie : und am britten Tage ichickten fie einige ber Schiffe nach bola au Sturmmafchinen nach Afine, indem fie meinten, bie Mauer am Safen fei gwar boch, aber ba bort bie ganbung am leichteften angebe, murben fie biefelbe mit Sturmmaschinen nehmen. Inzwischen aber tamen bie Schiffe ber 2 Athener aus Bafonthos an, 50 an ber Bahl; benn es hatten fich einige ber Bachticbiffe aus Raupattos und 4 von Chies ihnen angefchloffen. Als fie aber fowohl bas Reftland wie bie Infel voll Sopliten, und die Schiffe im Safen liegen und nicht berquefabren faben, fegelten fie, ungemiß mo fie vor Anter geben follten, fur jest nach der Infel Brote, welche unbewohnt ift und nicht weit abliegt, und übernachteten bafelbft; am nachften Tage aber rudten 3 fie bor wie jum Seefampf geruftet, falls jene ihnen in bie offene See entgrgenfegeln wollten, im entgegengefesten Salle aber wollten fie felbft jum Angriffe bineinfabren. Und jene nun rudten ibnen weber, entgegen noch batten fie ihren Blan, Die Ginfahrten gu fperren, ausgeführt, fondern ruhig am Lante liegend bemannten fie ibre Schiffe und trafen Anftalten, um, wenn ber Feind bereinfabre. in bem hafen ber nicht flein ift ju faurpfen. Ale bie Athener 14 Dies erfannten, brangen fie burch beibe Ginfahrten auf fie ein, und Die Mehrzahl ber Schiffe bie ichon in See und ihnen jugekehrt war trieben fie nach gemachtem Angriff in bie Flucht, und fie verfolgend beschädigten fie, bei einer fo geringen Entfernung; viele. fünf aber nahmen fie und zwar eine bavon fammt ber Dannichaft: Die übrigen aber, tie fich nach bem Lande geflüchtet hatten, überfielen fie bort. Aber auch biejenigen bie noch bemannt wurden erbielten Stofe, ebe fie ausliefen; und einige banten fie auch an und ichleppten fie leer mit fich, nachtem die Mannichaft bie Flucht ergriffen. Als bies bie Lafebamonier faben und burch bas Unglud 2 fcmerglich ergriffen maren, weil eben ihre Mannichaft auf ber Infel abgeschnitten murbe, eilten fie ju Gulfe, und mit ben Baffen ins Meer hineinlaufend erfaßten fie bie Schiffe und gogen bawiber;

Doch dürfte σμικρός hier und 7, 75, 2 (wo ebenfalls alle didschrt. ausser einer so lesen) festzuhalten sein, weil beidemal où vorangeht und eine Litotes stattfindet.

πέμπειν!) ταπτόν παι μεμαγμένον, δύο χοίνικας έκάσιψ Αττικάς άλφιτων και δύο κοτύλας οίνου και κρέας, θεράποντι δε τούτων ήμίσεα ταῦτα δε όρωντων τῶν Αθηναίων 3 έσπεμπειν και πλοίον μηθέν εσπλείν λάθοα συλάσσειν δέ και την νήσον Αθηναίους μηθέν ήσσον, όσα μη αποβαίνοντας, καί δηλα μη ξηιψέρειν τῷ Πελοποννησίων στρατῷ μήτι κατά γην μήτε κατά θάλασσαν. δ τι δ' αν τούτων παραβαίγωσιν έχατεροι και ότιουν, τότε λελύσθαι τας σπονδάς. έσπείσθαι δε αὐτάς μέχρι οὖ επανέλθωσιν οἱ εκ τῶν Άθη νών Ααχεδαιμονίων πρέσβεις άποστείλαι δε αὐτούς τριήρα 4 Αθηναίους και πάλιν κουίσαι. Ελθόντων δε τάς τε σπονδάς λελύσθαι ταύτας και τὰς γαῖς ἀποδοῦναι Αθηναίους ὁμοίας οξασπερ αν παραλάβωσιν, αξ μέν σπονδαλ έπλ τούτως έγενοντο, και αι γήες παρεδόθησαν ούσαι περί έξήκοντα, και οι πρέσβεις απεστάλησαν, αυικόμενοι δε ες τας Αθήνας έλεξαν τοιάδε.

17 ,, Επεμψαν ήμας ... Ιακεθαιμόνιοι, ο Αθηναΐοι. περί των έν τη νήσω ανδρών πράξοντας δ τι αν ύμιν τε ώφελιμον δν το αυτό πείθωμεν και ήμιν ές την ξυμφοράν ώς έκ των 2 παρόντων χόσμον μάλιστα μέλλη οίσειν. τους δε λόγους μαπροτέρους οὐ παρά τὸ είωθὸς μηχυνούμεν, άλλ' Επιγώριος δν ημίν ου μέν βραγείς άρχωσι μη πολλοίς χρήσθαι, πλείου δε εν ο αν καιρός η διδάσκοντάς τι των προύρχου λόγοις τὸ δέον ποάσσειν. λάβετε δε αὐτούς μη πολεμίως μηδ' ώς άξύνετοι διδασχόμενοι, ὑπόμνησιν δὲ τοῦ χαλῶς βουλεύσα-3 σθαι πρός εξδότας ήγησαμενοι, ύμιν γάρ εξτυγίαν την παρούσαν έξεστι χαλώς θέσθαι, έγουσι μέν ών χρατείτε, προσλαβούσι θε τιμήν και δόξαν, και μή παθείν δπερ οι άήθως τι άγαθον λαμβάνοντες των άνθρωπων αξί γάρ τοῦ πλέονος ξλαίδι δρέγονται διά το και τά παρώντα άδοκήτως εύτυ-4 γήσαι. οίς δε πλείσται μεταβολαί επ' αμφότερα ξυμβεβήμασι, δίκαιοί είσι και απιστότατοι είναι ταϊς εθποαγίαις. δ τη τε υμετέρα πόλει δι' έμπειρίαν και ήμιν μάλιστ' άν 18 ên toù elnotos apodein. Croste de nal és tàs huerenas vir

<sup>1)</sup> a † luniquese † 100 C. 26, 2. 30; 2:

τοῦ Ισου ξυμβή, άλλ' ήν, παρόν τὸ αὐτὸ δράσαι πρὸς τὸ ξπιεικές, και άρετη αυτόν ) νικήσας παρά & προσεδέχετο 3 μετρίως ξυναλλαγή. δφείλων γαρ ήδη δ έναντίος μή ανταμύνεσθαι ώς βιασθείς, άλλ' άνταποδούναι άρετήν. έτοιμότερός έστιν αλογύνη εμμένειν οίς ξυνέθετο. και μάλλον πρός τούς μειζόνως έχθρούς τοῦτο δρώσιν οι ἄνθρωποι ή πρός τούς τὰ μέτρια διενεχθέντας. πεφύχασι τε τοῖς μίν έπουσίως ενδούσεν ανθησσασθαι μεθ' ήδονής, πρός δε τέ 20 ύπεραυγούντα και παρά γνώμην διακινδυνεύειν. Ήμιν δί καλώς, είπερ ποτέ, έχει άμφοτέροις ή ξυναλλαγή, πρίν τι ἀνήπεστον διὰ μέσου γενόμενον ἡμᾶς καταλαβείν, ἐν ὧ ἀνώγκη άίδιον ύμιν έχθραν πρός τη κοινή και ίδίαν έχειν, ύμας δί 2 στεοηθήναι ών νύν προχαλούμεθα. Ετι δ' όντων ακρίτων και ύμιν μεν δόξης και ήμετέρας φιλίας προσγιννομένης ήμιν δε πρό αλοχρού τινος ξυμφοράς μετρίως κατατιθεμένης διαλλαγώμεν, και αὐτοί τε άντι πολέμου εἰρήνην ελώμεθα και τοις άλλοις Ελλησιν ανάπαυσιν κακών ποιήσωμεν οί 8 και εν τούτω ύμας αιτιωτέρους ήγήσονται. πολεμούνται μέν γὰρ ἀσαφῶς ὁποτέρων ἀρξάντων καταλύσεως δὲ γιγνομένης, ής νύν ύμεις το πλέον πύριοι έστε, την χάριν ύμιν προσθήσουσιν. ήν τε γνώτε, Λακεδαιμονίοις έξεστιν ύμιν Φίλους γενέσθαι βεβαίως, αὐτῶν τε προχαλεσαμένων γαρισαμένοις τε μαλλον ή βιασαμένοις, καλ έν τούτω τα ενόντα άγαθά σχοπείτε όσα είχος είναι ήμων γάρ και ύμων ταὐτά λεγόντων τό γε αλλο Ελληνικόν Ιστε ότι υποδεέστερον ον τὰ μέγιστα τιμήσει."

Οἱ μὲν οὖν Αακεδαιμόνιοι τοσαῦτα εἶπον, νομίζοντες τοὺς Αθηναίους ἐν τῷ πρὲν χρόνῷ σπονδῷν μὲν ἐπιθυμεῖν, σφῶν δὲ ἐναντιουμένων κωλύεσθαι, διδομένης δὲ εἰρήνης ἀσμένους²) δέξεσθαί²) τε καὶ τοὺς ἄνὖρας ἀποδώσειν.
2 οἱ δὲ τὰς μὲν σπονδάς, ἔχοντες τοὺς ἄνδρας ἐν τῇ νήσῷ, ἤδη σφίσιν ἐνόμιζον ἐτοίμους εἰναι, ὁπόταν βούλωνται

a) b p g mit den meisten Hdschrr. αὐτό, a mit einigen † αὐτόν †,
 k nach eigener Conj. αὐτόν; s. d. Note.

<sup>2)</sup> So p a mit ziemlich vielen, auch guten Hdschrr. dem sonstigen Gebrauche des Thuk. gemäss; die übrigen ἀσμέτως.

<sup>2)</sup> Die besten Hdschrr. theils δέξασθαι theils δέχεσθαι, an sich nicht falsch.

Debalichfeit ebendaffelbe mit Dilbe zu erreichen, auch burch Große muth ihn besiegend gegen bie Erwartung beffelben unter magigen Bedingungen fich verfohnt. Denn indem bann ber Geaner fich vers 3 pflichtet fühlt, nicht fich ju wehren ale fei ihm Gewalt angethan. fondern bie Rechtschaffenheit zu erwiebern, ift er bereitwilliger que Schamgefühl ben Bertrag zu halten. Und Die Menichen thun bies lieber gegenüber ben größeren Reinden als ben in unbebeutenben Dingen Entzweiten, und fie find von Ratur fo geartet bag fie fich ben freiwillig Rachgebenben auch ihrerseits gern fugen, gegen Die tropige Ueberhebung aber felbft wider beffere Ginficht einen Ents icheidungefampf magen. Fur une Beibe aber ift jest, wenn jemals, 20 Die Ausfohnung ehrenvoll, bevor ein unbeilbarer Nachtheil bazwis fchen tretend une betrifft, in welchem Kalle wir bann nothwendig außer ber öffentlichen auch eine private ewige Feinbichaft gegen euch begen, ihr aber beffen verluftig gebet wozu wir jest aufforbern. Go lange bie Enticheibung noch nicht eingetreten ift und 2 für euch Rubm und unfre Freundschaft gewonnen, für uns aber. che ein Schimpf une trifft, ein Unfall glimpflich befeitigt wird. lagt uns Berfohnung ftiften und fowohl felbft anftatt bes Rrieges ben Frieden mablen, ale auch ben übrigen Bellenen ein Enbe bes Ungemache bereiten; bie auch in biefem Falle euch fur bie Baupts urheber halten werben. Denn fie fuhren Rrieg ohne bag fest fteht 3 wer von une Beiden ihn begonnen hat; wird aber Friede geichloffen, ber jest jum größeren Theile in eurer Sand liegt, fo werben fie ben Dant bafur euch gollen. Wenn ihr fo enticheibet, bann fonnt ihr mit ben Lafebamoniern bauernbe Freundschaft ichließen, ba fie felbit euch aufgeforbert baben und ihr bamit mehr einen Dienft ermiefen als 3mang geubt haben werbet. Und ermaget wie groß mahricheinlicher Beife bie bamit verfnupften Bortheile find: benn wenn wir und ihr biefelbe Sprache fubren, bann wiffet es - wird Alles mas fonft Bellenisch beißt, ba es fchwacher ift, unfre Beichluffe aufe Bochfte verebren."

So viel fagten die Lakedmonier, meinend, die Athener hatten 21 schon früher ben Frieden gewünscht und seien nur durch ihr Widerstreben daran gehindert worden, sie wurden ihn also, nun er angeboten wurde, gern annehmen und die Manner zuruckgeben. Diese aber meinten, der Friede sei ihnen jest, da sie die Manner 2 auf der Insel hatten, immer sicher genug, sobald sie solchen mit

τοῦ Ισου ξυμβή, άλλ' ήν, παρόν τὸ αὐτὸ δράσαι πρὸς τὸ ξπιεικές, και άρετη αὐτὸν1) νικήσας παρά & προσεδέγετο 3 μετρίως ξυναλλαγή. δφείλων γαρ ήδη δ έναντίος μή άνταμύνεσθαι ώς βιασθείς, άλλ' άνταποδούναι άρετήν. έτοιμότερός έστιν αξοχύνη εμμένειν οίς ξυνέθετο. και μαλλον πρός τούς μειζόνως έχθρούς τοῦτο δρώσιν οι άνθρωποι ή πρός τούς τὰ μέτρια διενεχθέντας. πεφύχασι τε τοῖς μίν έπουσίως ενδούσεν ανθησσασθαι μεθ' ήδονής, πρός δε τέ 20 ύπεραυνούντα και παρά γνώμην διακινδυνεύειν. Ήμζη δί καλώς, είπεο ποτέ, έχει άμφοτέροις ή ξυναλλαγή, πρίν τι ἀνήπεστον διὰ μέσου γενόμενον ἡμᾶς παταλαβείν, ἐν οδ ἀνώγκη άίδιον ύμιν έχθραν πρός τη ποινή και ίδίαν έχειν, ύμας δέ 2 στερηθήναι ών νῦν προκαλούμεθα. Ετι δ' όντων ακρίτων και ύμιν μέν δόξης και ήμετέρας φιλίας προσγεγνομένης ήμεν δε πρό αισχρού τινος ξυμφοράς μετρίως κατατιθεμένης διαλλαγώμεν, και αὐτοί τε άντι πολέμου εξρήνην έλώμεθα και τοις άλλοις Ελλησιν ανάπαυσιν κακών ποιήσωμεν οί 8 παι εν τούτο ύμας αιτιωτέρους ήγήσονται, πολεμούνται μέν γαρ ασαφώς δποτέρων αρξάντων καταλύσεως δε γιγνομένης, ής νυν ύμεις το πλέον πύριοι έστε, την χάριν ύμιν προσθήσουσιν. ήν τε γνώτε, Λακεδαιμονίοις έξεστιν υμίν Φίλους γενέσθαι βεβαίως, αὐτῶν τε προχαλεσαμένων γαρισαμένοις τε μαλλον ή βιασαμένοις, καλ έν τούτω τα ένόντα άγαθά σχοπείτε όσα είχος είναι ήμων γάρ και ύμων ταὐτά λεγόντων τό γε άλλο Ελληνικόν Ιστε ότι υποδεέστερον όν τὰ μέγιστα τιμήσει."

81 Οἱ μὲν οὖν Αακεδαιμόνιοι τοσαῦτα εἶπον, νομίζοντες τοὺς Αθηναίους ἐν τῷ ποὲν χοόνῷ σπονδῷν μὲν ἔπιθυμεῖν, σῷῶν δὲ ἐναντιουμένων κωλύεσθαι, διδομένης δὲ εἰρήνης ἀσμένους²) δέξεσθαί³) τε καὶ τοὺς ἄνδρας ἀποδώσειν.
2 οἱ δὲ τὰς μὲν σπονδάς, ἔχοντες τοὺς ἄνδρας ἐν τῷ νήσῷ, ἤδη σφίσιν ἐνόμιζον ἐτοίμους εἰναι, ὁπόταν βούλωνται

a) b p g mit den meisten Hdschrr. αὐτό, a mit einigen † αὐτόν †, k nach eigener Conj. αὐτόν; s. d. Note.

<sup>2)</sup> So p a mit ziemlich vielen, auch guten Hdschrr. dem sonstigen Gebrauche des Thuk. gemäss; die übrigen ἀσμέτως.

<sup>2)</sup> Die besten Hdschrr. theils δέξασθαι theils δέχεσθαι, an sich nicht falsch.

Doglichfeit ebendaffelbe mit Dilbe ju erreichen, auch burch Großmuth ihn besiegend gegen bie Erwartung beffelben unter maßigen Bedingungen fich verfohnt. Denn indem bann ber Geaner fich vers 3 pflichtet fühlt, nicht fich zu wehren als fei ihm Gewalt angethan, fondern bie Rechtschaffenbeit zu erwiedern, ift er bereitwilliger aus Schamgefühl ben Bertrag zu halten. Und bie Menichen thun bies lieber gegenüber ben größeren Reinben als ben in unbebeutenben Dingen Entzweiten, und fie find von Ratur fo geartet bag fie fich ben freiwillig Rachaebenden auch ihrerfeits gern fugen, gegen Die tropige Ueberhebung aber felbft wider beffere Ginficht einen Ents icheidungefampf magen. Fur une Beibe aber ift jest, wenn jemals, 20 Die Ausfohnung ehrenvoll, bevor ein unbeilbarer Nachtheil bazwis fchen tretend une betrifft, in welchem Kalle wir bann nothwendig außer ber öffentlichen auch eine private ewige Reinbichaft gegen euch begen, ihr aber beffen verluftig gehet wozu wir jest aufforbern. Go lange bie Enticheibung noch nicht eingetreten ift unb 2 für euch Rubm und unfre Freundschaft gewonnen, für uns aber. che ein Schimpf une trifft, ein Unfall glimpflich befeitigt wirb, lagt uns Berfohnung ftiften und fowohl felbft anftatt bes Rrieges ben Frieden mablen, als auch ben übrigen Bellenen ein Enbe bes Ungemache bereiten; bie auch in biefem Falle euch fur bie Saupts urheber halten werden. Denn fie führen Rrieg ohne bag fest ftebt 3 wer von une Beiden ihn begonnen hat; wird aber Friede geichloffen, ber jest jum größeren Theile in eurer Sand liegt, fo werben fie ben Dant bafur euch gollen. Wenn ihr fo enticheibet, bann fonnt ihr mit ben Lafebamoniern bauernbe Freundschaft ichließen, ba fie felbit euch aufgeforbert baben und ihr bamit mehr einen Dienft erwiesen ale 3mang geubt haben werbet. Und erwäget wie groß mahrscheinlicher Beife bie bamit verknüpften Bortheile find: benn wenn wir und ihr biefelbe Sprache fubren, bann wiffet es - wird Alles was fonft hellenisch beißt, ba es schwacher ift, unfre Befdluffe aufe Bochfte verebren."

So viel fagten die Lafebamonier, meinend, die Athener hatten 21 schon früher ben Frieden gewünscht und seien nur durch ihr Widerstreben daran gehindert worden, sie wurden ihn also, nun er angeboten wurde, gern annehmen und die Manner zuruckgeben. Diese aber meinten, der Friede sei ihnen jest, da sie die Manner 2 auf der Insel hatten, immer sicher genug, sobald fie solchen mit

3 ποιείσθαι πρός αὐτούς, τοῦ δὲ πλέονος ωρέγοντο. μάλιστα δε αὐτούς ενηγε Κλέων ὁ Κλεαινέτου, ἀνηρ δημαγωγός κατ' ξαείνον του χρόνον ών και τῷ πλήθει πιθανώτατος και Επεισεν αποκρίνασθαι ώς χρή τὰ μέν ὅπλα και σφας αὐτοὺς τούς έν τη νήσω παραδόντας πρώτον κομισθηναι Αθήναζε. 4 έλθόντων δε αποδόντας Λακεδαιμονίους Νίσαιαν και Πηνάς και Τροιζήνα και Αχαΐαν, & ού πολέμφ έλαβον, άλλ' από της προτέρας ξυμβάσεως Αθηναίων ξυγχωρησάντων κατά ξυμοοράς και έν τω τότε δεομένων τι μαλλον σπονδων, πομίσασθαι τοὺς ἄνδρας καὶ σπονδὰς ποιήσασθαι ὁπόσος 28 αν δοκή χρόνον αμφοτέροις. Οι δε προς μεν την απόκρισα σύδεν άντειπον, Ευνέδρους δε σωίσιν επέλευον έλέσθαι οξτινες λέγοντες και ακούοντες περί έκαστου ξυμβήσονται κατά 2 ήσυχίαν ο τι αν πείθωσιν αλλήλους. Κλέων δε ένταῦθα δή πολύς ένέκειτο, λέγων γιγνώσκειν μέν και πρότερον οὐδέν έν νῷ ἔχοντας δίχαιον αὐτούς, σαφές δ' είναι καὶ νῦν, οίτινες τῷ μέν πλήθει οὐδεν Εθελουσιν είπεϊν, όλίγοις δὲ ἀνδράσι ξύνεδροι βούλονται γίγνεσθαι άλλα εξ τι ύγιες δια-3 νοούνται, λένειν έχελευσεν απασιν. δρώντες δε οί Λακεδαμόνιοι οὖτε σφίσιν οἶόν τε ὂν εν πλήθει εἰπεῖν, εἴ τι¹) και ύπο της ξυμφοράς εδόκει αύτοις ξυγχωρείν, μη ες τους ξυμμάγους διαβληθώσιν ελπόντες και ού τυχόντες, ούτε τους Αθηναίους επί μετρίοις ποιήσοντας α προύκαλουντο, 28 ανεχώρησαν έχ των Αθηνών απρακτοι. Αφικομένων δε αὐτῶν διελύοντο εὐθὺς αί σπονδαί αί περί Πύλον, καὶ τὰς ναῦς οί Λακεδαιμόνιοι ἀπήτουν, καθάπερ ξυνέκειτο οί δ' Αθηναΐοι εγκλήματα έχοντες επιδρομήν τε τῷ τειχίσματι παράσπονδον και άλλα ούκ άξιόλογα δοκούντα είναι ούκ απεδίδοσαν, τσχυριζόμενοι ότι δή εξρητο, εαν και ότιοῦν 2 παραβαθή, λελύσθαι τὰς σπονδάς. οἱ δὲ Δακεδαιμόνιοι άντελεγόν τε και άδικημα επικαλέσαντες τὸ τῶν νεῶν ἀπελθόντες ές πόλεμον καθίσταντο, καλ τὰ περί Πύλον ὑπ'

<sup>1)</sup> So alie Neueron nach Poppo's Conj.; die Hdschrr. 27 zs.

fenen fcbließen wollten, fie trachteten aber nach Debrerem. Bors 3 nehmlich ftachelte fie Rleon, bes Rleanetos Sohn, an, ber in jener Beit Bolfeführer war und im hochften Grabe bas Bertrauen ber Menge befaß; und er bewog fie ju antworten, bag querft bie auf ber Infel ihre Baffen und fich felbft übergeben und nach Atben aebracht werden mußten; nach der Anfunft berfelben follten bie 4 Lafebamonier gegen Burudgabe von Difag, Bega. Erogen und Achaig (welche Stabte fie nicht burch Rrieg befommen hatten, fons bern in Folge bes frubern Abtommens, wo die Athener wegen mancher Unfalle und weil fie bamals mehr bes Kriebens bedurften. nachgaben), die Manner guruderhalten, und man wolle bann auf jo lange ale es beiben Theilen rathfam icheine Frieden ichließen. Die aber ermieberten auf biefe Antwort nichts, fondern verlangten, 22 man folle ihnen Bevollmächtigte mahlen, bie fprechent und borenb über jeben Buntt in Rube eine Uebereinfunft treffen follten, worin fie fich unter einander verftanbigen murben. Da nun fubr Rleon 2 febr beftig los, indem er fagt, er habe zwar ichon porber eingefebn ban fie nichts Berechtes im Schilbe führten, aber jest fei es gana offenbar, ba fie bem Bolte nichts fagen wollten, fonbern mit mes nigen Berfonen in Confereng ju treten munichten; hatten fie ebrliche Abfichten, fo mochten fie nur - bas forberte er - fie Allen porlegen. Da aber bie Lakebamonier faben bag es weber ihnen 3 moglich fei, wenn fie auch wegen bes Unglude in Etwas nachque geben geneigt maren, in einer Bolfeverfammlung ju reben, bamit fie fich nicht, wenn fie fprachen und boch nichts erlangten, bei ben Bundesgenoffen verhaßt machten, noch die Athener unter billigen Bebingungen ihre Forderungen gemahren wurden, fo fehrten fie uns verrichteter Sache aus Athen gurud. Rach ihrer Anfunft mar fo. 28 fort ber Baffenstillstand wegen Bylos aufgehoben, und bie Lakebas monier forberten ihre Schiffe jurud gemäß ber Uebereinfunft; bie Athener aber, bie fich über einen vertragewidrigen Angriff auf bie Reftung und Anberes was nicht für erheblich gelten konnte befcwerten, wollten fie nicht gurudigeben, indem fie fich barauf flute ten baf ja gefagt fei, wenn auch nur ber geringfte Bunft übertreten murbe, fei ber Baffenftillftand erlofden. Die Lafebamonier 2 aber wibersprachen, nannten bas Berfahren mit ben Schiffen eine Ungerechtigfeit, entfernten fich und schidten fich wieder gum Rampfe an. Go führten benn beibe ben Rrieg um Bolos mit Rachbrud

ἀμφοτέρων κατὰ κράτος ἐπολεμεῖτο, Ἀθηναῖοι μὲν δυοῖν 
3 ἐναντίαιν ¹) ἀεὶ τὴν νῆσον περιπλέοντες τῆς ἡμέρας (τῆς δὲ 
νυκτὸς καὶ ἄπασαι περιώρμουν, πλὴν τὰ πρὸς τὸ πέλαγος, 
ὁπότε ἄνεμος εἴη καὶ ἐκ τῶν Ἀθηνῶν αὐτοῖς εἴκοσι νῆς 
ἀφίκοντο ἐς τὴν φυλακήν, ὥστε αἱ πᾶσαι ἑβδομήκοντα ἐγένοντο), Πελοποννήσιοι δὲ ἐν τῆ ²) ἠπείρφ στρατοπεδευόμενοι 
καὶ προσβολὰς ποιούμενοι τῷ τείχει, σκοποῦντες καιρὸν ἐι 
τις παραπέσοι ὥστε τοὺς ἄνδρας σῶσαι.

Έν τούτω δε οί εν τη Σικελία Συρακόσιοι και οί ξύμμαγοι πρός ταις εν Μεσσήνη φρουρούσαις ναυσί τὸ άλλο ναυτικόν ο παρεσκευάζοντο προσκομίσαντες τόν πόλεμον 2 ξποιούντο ξα της Μεσσήνης. ααλ μάλιστα ξνήγον οξ Λοκοοί των 'Ρηγίνων κατά έχθραν, και αύτοι δε έσεβεβλήκεσαν') πανδημεί ές την γην αὐτῶν. και ναυμαγίας ἀποπειρασθαι ξβούλοντο, δρώντες τοῖς Αθηναίοις τὰς μέν παροφσας όλίγας ναύς, ταίς δὲ πλείοσι καὶ μελλούσαις ήξειν πυνθανόμενοι 3 την νησον πολιορχείσθαι. εί γαρ χρατήσειαν τω ναυτικώ. το 'Ρήγιον ήλπιζον πεζή τε και ναυσίν έφορμούντες δαδίως γειρώσασθαι, και ήδη σφων Ισχυρά τὰ πράγματα γίγνεσθαι. ξύνεγγυς γὰρ κειμένου τοῦ τε 'Ρηγίου ἀκρωτηρίου τῆς 'Ιταλίας της τε Μεσσήνης της Σιχελίας, τοις Αθηναίοις τε ούχ 4 αν είναι έφορμεϊν και του πορθμού κρατείν. έστι δὲ ὁ πορθμός ή μεταξύ 'Ρηγίου θάλασσα και Μεσσήνης, ήπερ βραγύτατον Σικελία της ήπείρου απέχει και έστιν ή Χάουβδις κληθείσα τούτο, ή 'Οθυσσεύς λέγεται διαπλεύσαι. διά στενότητα δε και έκ μεγάλων πελαγών, του τε Τυρσηνικού και του Σικελικού, εσπίπτουσα ή θάλασσα ες αὐτὸ και δοώδης 25 ούσα είκότως χαλεπή ενομίσθη. Έν τούτω ούν τω μεταξύ σε Συρακόσιοι και οι ξύμμαγοι ναυσίν όλίνω πλείοσιν ή τριάχοντα ήναγχάσθησαν όψε της ήμερας ναυμαγήσαι πεοί πλοίου διαπλέοντος, αντεπαγόμενοι\*) πρός τε Αθηναίων ναῦς ξεκαίδεκα καὶ Ρηγίνας ὀκτώ. καὶ νικηθέντες ὑπὸ τῶν Αθηναίων διὰ τάχους ἀπέπλευσαν ώς ξχαστοι ξτυχον ζε τά

<sup>1)</sup> k mit der Vulg. δυοίν νεοίν έν., doch die besten Hdschrr. und mit ihnen b p g a ohne νεοίν.

²) pi  $\xi \nu$   $\tau \varepsilon$   $\tau \tilde{\eta}$ , pi  $\xi \nu$   $[\tau \varepsilon]$   $\tau \tilde{\eta}$ ; doch scheint  $\tau \epsilon$ , was viele Hdschrr, haben, falsch zu sein.

fort, die Athener indem sie die Insel am Tage fortwährend mit zwei entgegengesett fahrenden Schiffen umsegelten (des Nachts aber 3 legten sich gar alle herum, außer an der Seeseite, wenn ein Wind wehte; und es waren von Athen noch 20 Schiffe zur Bewachung zu ihnen gestoßen, so daß die Gesammtzahl 70 betrug), die Belos ponnesser aber, indem sie auf dem Festlande lagerten und Angriffe auf die Nauer machten, lauernd, ob etwa ein günstiger Beitpunkt einträte um die Männer zu retten.

Unterbeffen hatten bie Sprakoffer und ihre Berbunbeten in 24 Sicilien mit ben bei Deffene Bacht haltenden Schiffen bie übrige Alotte welche fie ausgerüftet vereinigt und führten ben Rrieg von Meffene aus. Bornehmlich trieben bagu bie Lotrer aus Reindschaft 2 gegen bie Rheginer, und fie waren auch felbft mit ihrer gangen Beeresmacht in bas Bebiet berfelben eingefallen. Und jene wollten eine Seefcblacht versuchen, ba fie faben bag bie anwesenben Schiffe ber Athener nur wenige feien, und erfuhren bag mit ben meiften, Die eben noch tommen follten, Die Infel belagert werbe. Denn 3 wenn fie mit ber Flotte obfiegten, hofften fie Rhegion ju Lande und ju Baffer blodirent leicht ju übermaltigen und fo ihre Dacht au perftarten; benn ba bie beiben Landipigen, Rhegion in Stalien und Meffene in Sicilien, fo nabe jufammen liegen, fo werbe es ben Athenern nicht mehr möglich fein bort eine feindliche Stellung einzunehmen und bie Deerenge ju beberrichen. Es ift aber biefe 4 Meerenge bas Deer zwifden Rhegion und Deffene, wo Sicilien am menigften vom Reftlande entfernt ift; und es ift bies bie foges nannte Charpbois, welche Dopffeus burchichifft haben foll. Begen ber Enge bes Raumes aber und weil bie Gewäffer aus zwei großen Meeren, bem Tyrrhenischen und bem Sicilischen, in Diefelbe einftromen und ftart branden, wurde fie mit Recht für gefährlich gehalten. In Diefer Meerenge nun fanden fich Die Spratofier und ihre Bers 25 bunbeten veranlagt mit wenig mehr als 30 Schiffen fpat am Tage wegen eines burchfegelnden Fahrzeuges ein Seetreffen zu liefern, inbem fie 16 Athenischen und 8 Rheginischen Schiffen entgegenruckten. Und befiegt von ben Athenern fegelten fie eiligft, fo gut jeder fonnte,

<sup>3)</sup> b g k ἐσβεβλήμεσαν gegen die besten Hdschrr., vgl. d. kritische Note zu 2, 86, 1.

<sup>\*)</sup> So p mit den besten Hdschrr.; die übrigen ἀντεπαναγόμενοι

ολκεία στοατόπεδα, τό τε έν τη Μεσσήνη και έν τῷ 'Ρηγίφ, 2 μίαν ναῦν ἀπολέσαντες καὶ νὺξ ἐπεγένετο τῷ ἔργφ. μετὰ δε τούτο οι μεν Λοκροί απήλθον έκ της Ρηγίνων, επί δε την Πελωρίδα της Μεσσήνης Ευλλεγείσαι αι των Συρακοσίων και ξυμμάγων νηες ώρμουν και ὁ πεζὸς αὐτοῖς παρήν. προσπλεύσαντες δε οί Αθηναίοι και Ρηγίνοι δρώντες τάς ναύς κενάς ενέβαλον, και γειρί σιδηρά επιβληθείση μίαν ναῦν αὐτοί) ἀπώλεσαν τῶν ἀνδρῶν ἀποχολυμβησάντων. 3 και μετά τουτο των Συρακοσίων ξοβάντων ξε τάς ναυς κα παραπλεόντων από κάλω ές την Μεσσήνην, αύθις προσβαλόντες οί Αθηναΐοι, αποσιμωσάντων έχείνων και προεμβα-4 λόντων, έτέραν γαῦν ἀπολλύουσι, καὶ ἐν τῷ παράπλω καὶ τη ναυμαγία τοιουτοτρόπω γενομένη ούκ έλασσον έχοντες οί Συρακόσιοι παρεκομίσθησαν ές τον έν τη Μεσσήνη λιμένα. και οι μεν Αθηναϊοι, Καμαρίνης αγγελθείσης προδίδοσθα Συρακοσίοις ὑπ' Αρχίου και των μετ' αὐτοῦ, ἔπλευσαν 5 έχείσε. Μεσσήνιοι δ' έν τούτω πανδημεί χατά νην και τακ ναυσίν αμα ξστράτευσαν έπι Νάξον την Χαλκιδικήν δμορον ούσαν. και τη πρώτη ήμερα τειχήρεις ποιήσαντες τούς Ναξίους εδήουν την γην, τη δ' ύστεραία ταις μεν ναυοί περιπλεύσαντες κατά τον Ακεσίνην ποταμόν την γην εδήουν, β τῷ δὲ πεζῷ πρὸς τὴν πόλιν ἐσέβαλλον. ἐν τούτω δὲ οί Σικελοί ύπεο των άκρων πολλοί κατέβαινον βοηθούντες έπί τούς Μεσσηνίους, και οι Νάξιοι ώς είδον, θαρσήσαντες και παρακελευόμενοι έν έαυτοις ώς οί Λεοντίνοι σωίσι και οί ) άλλοι Ελληνες ξύμμαχοι ές τιμωρίαν επέρχονται, έχδραμόντες ἄψνω έχ της πόλεως προσπίπτουσι τοῖς Μεσσηνίοις, και τρέψαντες απέκτεινάν τε ύπερ χιλίους και οί λοιποί χαλεπώς ἀπεχώρησαν ἐπ' οίκου· καὶ γὰρ οἱ βάρβαροι 7 έν ταις όδοις έπιπεσύντες τους πλείστους διέφθειραν, και αί νηες σχούσαι ές την Μεσσήνην ύστερον έπ' οίχου έχασται διεχρίθησαν. Λεοντίνοι δε εύθύς και οί ξύμμαχοι μετά Αθηναίων ές την Μεσσήνην ώς πεκακωμένην ξοτρά-

<sup>1)</sup> b k und die Vulg. αὐτοῖς, zwar mit den meisten und besten Hdschrr., doch gegen den Sinn; s. d. Note.

nach ihren Standlagern, bem bei Deffene und bem bei Rhegion, nachdem fic ein Schiff verloren; und bie Nacht war über bem Rampf hereingebrochen. hierauf jogen bie Lofrer aus bem Gebiet 2 ber Rheginer ab, Die Schiffe ber Sprafoffer aber und ihrer Berbundeten fammelten fich bei Beloris im Deffenischen Bebiete und legten fid vor Anfer; auch bas Rugvolf war bei ihnen. Als nun Die Athener und Rheginer berangesegelt waren und bie Schiffe leer faben, überfielen fie biefelben und verloren burch einen bineinges worfenen eifernen Enterhafen felbit ein Schiff, beffen Mannichaft jedoch fich burch Schwimmen rettete. Ale barauf bie Sprafofier 3 Die Schiffe bestiegen batten und am Tau lange ber Rufte nach Deffene fuhren, rudten bie Athener wieber gegen fie beran, verloren aber, indem jene fich fchief auf die Seite legten und querft angriffen, ein zweites Schiff. Go gelangten bie Spratofier, ohne 4 bei ber Ruftenfahrt und bem Geetreffen ben furgern gezogen gu haben, nach tem Safen bei Deffene. Und tie Athener fegelten auf Die Nachricht tag Ramarina vom Archias und feiner Bartei an bie Sprakofier verrathen werbe, berthin; Die Deffenier aber 5 jogen unterbeffen mit ihrer gesammten gand: und Geemacht gegen Die Chalfidifche Stadt Marcs, ihre Grengnachbarin. Und am erften Tage ichloffen fie Die Rarier in ihre Mauern ein und verheerten ihr Bebiet, am folgenden aber fuhren fie mit ben Schiffen nach tem Fluß Afefines berum und verheerten bas Gebiet, mit bem Landheere aber fielen fie nach ber Stadt zu ein. Inzwischen jeboch 6 gogen Die Siteler gablreich über Die Boben berab gum Beiftanbe gegen die Deffenier. Als ties bie Maxier faben, fasten fie Duth, redeten einander ju bag Die Leontiner und andere Bellenische Berbunbete ihnen ju Gulfe tamen, machten ploglich einen Ausfall aus ber Stadt und überfielen bie Deffenier, folugen fie in bie Flucht und tobteten über 1000, und die Uebrigen jogen unter Schwierige feiten nach Saufe ab; benn auch die Barbaren überfielen fie unterwege und erschlugen bie meiften. Und Die Schiffe, nachbem fie bei 7 Meffene gelandet, trennten fich fpater und fuhren einzeln in ihre Beimath. Die Leontiner aber und ihre Berbundeten jogen fogleich gegen bas nach ihrer Deinung geschmächte Deffene und versuchten

<sup>2)</sup> b2 k ohue Artikel, mit wenigen, aber guten Hdschrr., a p2 klammern denselben ein und des Sinnes wegen ist er schwerlich statthaft.

τευον, και προσβάλλοντες οι μεν Άθηναϊοι κατά τον λιμένε 8 ταίς ναυσίν έπειρων, ὁ δὲ πεζὸς πρὸς τὴν πόλεν. Επεμθρομην δε ποιησάμενοι οι Μεσσήνιοι και Δοκρών τενες μετά του Δημοτέλους, οθ μετά το πάθος έγκατελείο θησαν φοουοοί, ξεαπιναίως ποοσπεσόντες τοέπουσι του στοατεύματος 9 των Λεοντίνων το πολύ καλ απέκτωναν πολλούς. Ιδάντα δε οί Αθηναίοι και αποβάντες από των νεών εβοήθουν, και κατεδίωξαν τους Μεσσηνίους πάλεν ές την πόλεν, τετασιγμένοις ξπιγενόμενοι και τροπαίον στήσαντες άνεγώσησαν es to Phylor. Hera de routo of her er th Zinelia Ellyvec aven two Adqualwo zata yan toreatenor en' allalous. Έν δὲ τῆ Πύλφ ἔτι ἐπολιόρχουν τοὺς ἐν τῆ νήσφ Δαπεθαιμονίους of Αθηναίοι και το έν τη ηπείρφ στραπόπεδον τών Πελοποννησίων κατά χώραν ξμενεν. Επίπονος δ' ήν 2 τοίς Αθηναίοις ή φυλακή σίτου τε απορία και δόστος οὐ γάο ήν χρήνη ότι μη μία έν αὐτη τη άχροπόλει της Πύλου καλ αθτη οθ μεγάλη, άλλα διαμώμενοι τον κάγληκα οξ πλείστοι έπι τη θαλάσση έπινον οίον είκος υδως. στενοχωρία τε έν όλιγφ στρατοπεδευομένοις έγιγνετο, και των νεών ούχ έχουσών δρμον αξ μέν σίτον έν τη γη ήρουντο κατά 3 μέρος, αί δὲ μετέωροι ώρμουν. άθυμίαν τε πλείστην ό γρόνος παρείχε παρά λόγον επιγιγνόμενος, ους φοντο ήμερών όλιγων έκπολιορκήσειν, έν νήσφ τε έρήμη καλ υδατι άλμυοφ χρωμένους. αίτιον δε ήν οί Λακεδαιμόνιοι προειπόντες ές την νησον έσάγειν σίτον τε τον βουλόμενον άληλεσμένον') και οίνον και τυρόν και είτι άλλο βρώμα, οίον αν ές πολιορχίαν ξυμφέρη, τάξαντες άργυρίου πολλού και των Είλώτων τῷ ἐσαγαγόντι ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι. 4 και ξσηγον άλλοι τε παρακινδυνεύοντες και μάλιστα οξ Είλωτες, απαίροντες από της Πελοποννήσου οπόθεν τύγοιεν και καταπλέοντες έτι νυκτός ές τὰ πρός τὸ πέλανος τῆς νήσου. μάλιστα δε ετήρουν ανέμφ καταφέρεσθαι δάον γαρ την φυλακήν των τριήρων ελάνθανον, οπότε πνευμα έκ πόντου είη απορον γαρ έγιγνετο περιορμείν, τοίς δε απει-

<sup>&#</sup>x27;) b g a ἀληλεμένον aus einigen Hdschrr., jedoch s. Poppo's Note.

einen Angriff, die Athener mit der Flotte am hafen, die Landarmee gegen die Stadt. Doch die Messenier und einige Lotter unter 8 Demoteles, die nach der Niederlage als Besatung darin zurückze-lassen waren, machten einen Ausfall, griffen die Leontiner plöslich an, schlugen die Hauptmasse ihres heeres in die Flucht und tödteten Biele. Als die Athener dies sahen und die Schiffe verlassen hatten, zogen sie zu hulfe und jagten die Messenier, die bei ihrem Erscheinen bereits in Berwirrung waren, in die Stadt zurück; und nach Errichtung eines Siegeszeichens segelten sie nach Rhegion ab. hierauf zogen die Hellenen in Sicilien ohne die Athener zu Lande gegen einander.

Bei Bolos aber belagerten bie Athener noch immer bie auf ber 26 Infel befindlichen Latedamonier; eben fo blieb bas auf bem Feftlande ftebende heer ber Beloponneffer in feiner Stellung. Es war aber bie Bewachung für bie Athener mubevoll aus Mangel an Brob und Baffer; benn es gab feine Quelle, außer einer einzigen 2 auf ber Burg von Bolos und biefe mar nicht groß, fonbern bie meiften gruben ben Riesfand am Meere auf und tranten Baffer wie man es ba erwarten fann. Auch murbe ihnen ber Blat ju eng, ba fie auf einem beschränften Raume lagerten, und ba bie Schiffe keinen Ankerplat hatten, fo nahm abwechselnd ein Theil Broviant am ganbe ein, ber anbere lag auf hober See. Den meis 3 ften Unmuth aber verurfachte bie wiber Erwarten eintretenbe Berzögerung: benn man hatte gemeint jene binnen weniger Tage gur Uebergabe zwingen zu konnen, ba fie auf einer unbewohnten Infel waren und nur falziges Waffer hatten. Die Urfache ber Bergogerung war die Befanntmachung ber Lafebamonier, wer ba wolle, moge gemahlenes Getraibe, Bein, Rafe und jede fonftige Speife, Die ihrer Natur nach fur eine Belagerung zwedmäßig fei, nach ber Infel einführen, wofür fie eine bobe Gelbbelobnung feftfesten und. war ber Ginführende ein Belot, ihm die Freiheit versprachen. Da 4 führten fowohl Andere fühnen Muthes Speifen ein ale auch gang befonders die Beloten, indem fle von einem beliebigen Bunfte bes Belovonnes ausliefen und noch mabrend ber Racht an ber Seefeite ber Infel anfubren. Um liebften aber nahmen fie mahr burch ben Wind hingetrieben zu werben; benn fobald ber Wind vom Reere her wehte, entgingen fie leichter ben Bacht haltenden Trieren; benn es war bann fehr miglich ringeum vor Anter gu liegen, mabrend Thufpbibes IV.

5 δής ό κατάπλους καθεστήκει επώκελλον γαο τὰ πλοία τετιμημένα χοημάτων, καὶ οἱ ὁπλίται πεοὶ τὰς κατάρσες τῆς νήσου ἐψύλασσον. ὅσοι δὲ γαλήνη κινδυνεύσειαν, ἡλίσκοντο. ἐσένεον δὲ καὶ κατὰ τὸν λιμένα κολυμβηταὶ ὑψυδροι, καλωδίφ ἐν ἀσκοῖς ἐψέλκοντες μήκωνα μεμελιτωμένην καὶ λίνου σπέρμα κεκομμένον ὧν τὸ πρώτον λανθανόντων ψυλακαὶ ὕστερον ἐγένοντο. παντί τε τρόπφ ἐκάτεροι ἐτεχνώντο, οἱ μὲν ἐσπέμπειν τὰ σιτία, οἱ δὲ μὴ λανθάνειν σψᾶς.

Έν δὲ ταῖς Αθήναις πυνθανόμενοι πεοί της στοατία 27 ότι ταλαιπωρείται και σίτος τοις έν τη νήσω ότι έσπλεί. ηπόρουν και έδεδοίκεσαν μή συών γειμών την αυλακήν ξπιλάβοι, δρώντες τών τε ξπιτηθείων την περί την Πελοπόννησον χομιδήν αδύνατον ξσομένην αμα έν χωρίω ξρήμο zai οὐδ' ἐν θέρει οἰοί τε ὄντες ίχανα περιπέμπειν, τόν τε 2 έφορμον χωρίων αλιμένων όντων ούκ έσόμενον, αλλ' ή σφών άνέντων την φυλακήν περιγενήσεσθαι τους άνθρας ή τοις πλοίοις α τον σίτον αύτοις ήγε γειμώνα τηρήσαντας έχπλεύσεσθαι. πάντων δε εφοβούντο μάλιστα τους Αακεδαιμονίους, ότι έχοντάς τι Ισχυρόν αὐτοὺς ἐνόμιζον οὐκετι σφίσιν έπικηρυκεύεσθαι καὶ μετεμέλυντο τὰς σπονδάς οὐ 3 δεξάμενοι. Κλέων δε γνούς αὐτῶν την ές αὐτὸν 1) ὑποψίαν περί της χωλύμης της ξυμβάσεως οὐ τάληθη ἔφη λέγειν τούς έξαγγελλοντας, παραινούντων δε των άφιγμενων, εί μη συίσι πιστεύουσι, κατασκόπους τινάς πεμιμαι, ήρεθη κατάσχοπος αὐτὸς μετὰ Θεογένους 2) ὑπὸ Αθηναίων. καὶ γνούς ότι αναγκασθήσεται ή ταύτα λέγειν οίς διέβαλλεν ή τάναντία είπων ψευδής φανήσεσθαι, παρήνει τοῖς 19ηναίρις. δρών αὐτοὺς καὶ ώρμημένους τι τὸ πλέον τῆ γνώμη στοατεύειν, ώς χρή κατασκόπους μέν μή πεμπειν μηδε διαμεί-Αλειν καιρόν παριέντας, εί δε δοκεί αὐτοίς άληθή είναι τά άγγελλόμενα, πλείν έπὶ τοὺς ἄνδρας. καὶ ές Νικίαν τὸν

<sup>1)</sup> b1 p1 g a avror und so auch die Hdschrr. wie es scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p mit wenigen mittelmässigen Hdschrr. Θεαγένους, weil Thuk. sonst (1, 126, 2. 5, 19, 2. 5, 24, 1.) diese Form gebrauchte; doch es ist nicht ersichtlich ob hier derselbe Mann gemeint ist wie im fünsten Buche; der 1, 126, 2 Erwähnte ist der Tyrann von Megara.

ben nämlich diefelben, ba sie nach dem Geldwerth abgeschätt was ren, auf den Strand, und die Hopliten hielten bei den Kandungsplägen der Insel Wache. Dagegen wurden Alle die bei Windfille das Wagstud unternahmen gefangen. Es schwammen aber auch durch den Hascher unter dem Wasser hinüber, die an einem Stricke in Schläuchen mit Honig vermischten Nohn und gestoßenen Leinsamen nachzogen; während diese Ansangs unbemerkt blieben, wurden später Wachen ausgestellt. So wandten Beide alle nur mögliche Kunst an, jene um die Lebensmittel hinüberzusenden, diese daß ihnen solches nicht unbemerkt bliebe.

Als fie aber in Athen erfuhren bag bas Seer Noth leibe und 27 bag benen auf ber Insel Rahrung zugeführt werbe, waren fie in Berlegenheit und befürchteten, es mochte über ihrer Bewachung ber Winter eintreten, indem fie faben, bag bann einerfeite bie Buführung ber Lebensmittel um ben Belovonnes berum unmöglich fein werbe, in einer fo oben Gegent, wo fie nicht einmal im Commer im Stande maren folde binreichend berbeiquichaffen, und baß anderfeite eine Befekung mit ber Alotte bei bem Mangel an Safen nicht werbe ausführbar fein, fondern bie Manner entweder badurch 2 daß fie die Bewachung aufgaben fich retten, ober einen Sturm abwartend auf ben Kahrzeugen welche ihnen Lebensmittel brachten fich einschiffen murben. Um allermeiften aber fürchteten fie bie Lafebamonier, ba fie glaubten, biefelben ichickten barum feine Berolbe mehr, weil fie fich ficher fuhlten; und fie bereuten es ben Frieben nicht angenommen zu haben. Als nun Rleon ben auf ihn fallene 3 ben Arawohn wegen ber Berbinberung ber Uebereinfunft bemertte. erffarte er, Die Berichtenden fagten nicht Die Bahrheit. Als aber Die Angefommenen aufforderten, wenn man ihnen nicht glaube, eine Untersuchungscommission bingufenden, marb er selbft nebft bem Theogenes von ben Athenern baju gewählt. Und wohl einsehend baß er genothigt fein werbe entweber baffelbe zu berichten wie bie welche er verbachtigte, ober, wenn er bas Gegentheil berichte, als Lugner baguftehn, forberte er bie Athener, ba er fie ihrer Befinnung nach ichon weit mehr fur einen Felbzug gestimmt fab, auf, fie follten von einer Untersuchungscommiffion absehn und nicht burch Bogern ben rechten Beitvunft porbeilaffen, fonbern, wenn fie 4 bas Gemelbete fur mahr hielten, gegen bie Manner mit einer Rlotte

Νιχηράτου στρατηγόν δυτα απεσήμαινεν, ένθρος ών και ξπιτιμών, ράδιον είναι παρασκευή, εί ανδρες είεν οί στρατηγοί, πλεύσαντας λαβείν τους έν τη νήσω, και αὐτός γ' αν, εί ήργε, ποιήσαι τούτο.

Ο δε Νικίας των τε Αθηναίων τι υποθορυβησάντων ές τον Κλέωνα, ο τι1) ού και νῦν πλει2), εὶ ἡάδιον γε αὐτῷ φαίνεται, καὶ ἄμα ὁρῶν αὐτὸν ἐπιτιμῶντα, ἐκέλευεν ην τινα βούλεται δύναμιν λαβόντα τὸ ἐπὶ σφῶς είναι ἐπι-2 χειρείν. ὁ δὲ τὸ μὲν πρώτον ολόμενος αὐτὸν λόγω μόνον αφιέναι ετοίμος ήν, γνούς δε τῷ ὅντι παραδωσείοντα ανεχώρει και ούκ έψη αὐτὸς άλλ' ἐκεῖνον στρατηγεῖν, δεδιώς ήδη και ούκ αν οιύμενός οι αύτον τολμήσαι ύπογωρήσαι. αύθις δε ὁ Νικίας εκέλευε και εξίστατο της επι Πύλω κογής 3 και μάρτυρας τους Αθηναίους έποιείτο. οι δέ, οίον όχλος φιλεί ποιείν, όσω μάλλον ὁ Κλέων ὑπέφευγε τὸν πλοῦν καὶ έξανεχώρει τὰ εἰρημένα, τόσφ ἐπεκελεύοντο τῷ Νικία παραδιδόναι την άρχην και έκείνω έπεβόων πλείν. ώστε οὐκ έγων όπως των εξοημένων έτι έξαπαλλαγή, υωίσταται τὸν πλούν, και παρελθών ούτε φοβείσθαι έφη Λακεδαιμονίους πλεύσεσθαί τε λαβών έχ μέν της πόλεως οὐδένα, Αημνίους δέ και Ίμβρίους τούς παρόντας και πελταστάς οι ήσαν έκ τε Αίνου βεβοηθηχότες και άλλοθεν τοξότας τετρακοσίους. 4 ταῦτα δὲ ἔχων ἔφη πρὸς τοῖς ἐν Πύλω στρατιώταις ἐντὸς ήμερών είχοσιν ή άξειν Λακεδαιμονίους ζώντας ή αὐτοῦ αποκτενείν. τοις δε Αθηναίοις ενέπεσε μέν τι και γέλωτος τη χουφολογία αὐτοῦ, ἀσμένοις δ' δμως ξγίγνετο τοῖς σώφροσι των ανθρώπων, λογιζομένοις δυοίν αγαθοίν του έτέρου τεύξεσθαι, η Κλέωνος απαλλαγήσεσθαι, δ μαλλον ήλπιζον, ή σφαλείσι γνώμης Ααπεδαιμονίους σφίσι γειρώσασθαι.

29 Καλ πάντα διαπραξάμενος έν τη έχχλησία, καλ ψηφισαμένων Αθηναίων αὐτῷ τὸν πλοῦν, τῶν τε ἐν Πύλω στοα-

<sup>1)</sup> So k sehr passend; die Uebrigen or.

<sup>2)</sup> bi k πλέεε, wie hier fast alle Hdschrr.; doch ist diese Form, so vereinzelt, neben der von Thuk. so oft gebrauchten contrahirten sicherlich nicht statthaft.

ziehn. Und auf ben Feldherrn Nifias, bes Niferatos Sohn, hins beutend, beffen Feind er war und bem er etwas anhängen wollte, äußerte er, es sei ein Leichtes, wenn die Feldherren sonst Männer wären, mit einer wohlgerüsteten Flotte hin zu segeln und die auf ber Insel gefangen zu nehmen, und er wurde, wenn er commanbirte, bas gethan haben.

Als nun bie Athener gegen ben Rleon murrten, warum er 28 benn nicht noch jest hinsegele, wenn es ihm boch fo leicht scheine, und Rifias zugleich fab baß jener ibm etwas anbangen wollte, forberte er ibn auf, er moge, fo weit bas auf ibn und feine Collegen antomme, eine beliebige Rriegsmacht nehmen und bie Sache ans greifen. Jener aber erklarte fich anfange bereit, weil er glaube, 2 Rifias gebe nur jum Schein fein Amt auf, als er aber fab, baß berfelbe im Ernfte es ibm übergeben wolle, gog er fich gurud und fagte, nicht er, fondern Rifias fei Felbherr; benn jest murbe ihm bange und er hatte nicht geglaubt, jener werbe fich entschließen fonnen ihm Blat ju machen; jum zweiten Dale aber forderte ihn Nifias auf und trat von bem Commando gegen Bylos formlich gurud und rief bie Athener ju Beugen auf. Diefe aber, wie ber 3 Bobel zu thun liebt, je mehr Rleon por ber Seefahrt gurudwich und fich feinem Berfprechen zu entziehen fuchte, befto mehr befahlen fie bem Rifias ibm fein Amt zu übergeben und riefen jenem zu, er folle hinsegeln. Indem er taber fein Mittel fab von feinem Berfprechen loszufommen, unterzog er fich bem Seeguge, trat vor und erklarte, er fürchte bie Lakebamonier gar nicht und werbe ju bem Buge aus ber Statt Niemanden mitnehmen, fonbern bie anwesens ben Lemnier und Imbrier, die Beltaften welche aus Menos berbeis gefommen maren, und von andermarts 400 Bogenichuten; habe 4 er biefe ju ben Truppen bei Pylos, fo wolle er binnen 20 Tagen entweder die Lakebamonier lebendig bringen ober an Ort und Stelle tobten. Ueber biefe feine Großsprecherei fam gwar ben Athenern fogar ein Lachen an, bennoch aber war die Sache bem besonnenen Theile erwunicht, indem fie berechneten, fie wurden von zwei Bortheilen gewiß einen erlangen, namlich entweder vom Rleon befreit werben, mas fie vorzugemeife hofften, ober ichluge biefe Boffnung febl, fich ber Latebamonier bemeiftern.

Nachbem er fo Alles in ber Bolfsversammlung burchgefest 29 und bie Athener ihm bie Leitung bes Buges übertragen, er fobann

ξα άξιόχρεων τους Αθηναίους μάλλον σπουθήν ποιείσθαι, τήν τε νήσον εθαποβατωτέραν οθσαν, την έπιχείρησιν παρεσχευάζετο, στρατιάν τε μεταπέμπων έχ των έγγυς ξυμμά-3 γων και τὰ άλλα έτοιμάζων. Κλέων δὲ ἐκείνω τε προπέμψας avvelor ús heur zal trur groatiar ar athoato, accirreitai ξε Πύλογ. και αμα γενόμενοι πέμπουσι πρώτον ξε τὸ ἐν τη ήπείρφ στρατόπεδον κήφυκα, προκαλούμενοι εί βούλοιντο άνευ πινδύνου τους έν τη νήσφ άνδρας σφίσι τα τε δπλα nal duas autous nelever nagadouvar, ic o qulang ti μετρία τηρήσονται, έως αν τι περί του πλέονος ξυμβαδή. 81 οὐ προσδεξαμένων δε αὐτών μίαν μεν ἡμέραν επέσχον, τή ο ύστεραία ανηγάγοντο μέν νυπτός επ' όλίγας ναύς τούς όπλίτας πάντας επιβιβάσαντες, πρὸ δὲ τῆς ἐω όλίγον ἀπίβαίνον της νήσου έχατέρωθεν, έχ τε του πελάγους καλ πρός τοῦ λιμένος, ὀπτακόσιοι μάλιστα ὅντες ὁπλίται, καλ ξγώρουν 2 δρόμφ έπι το πρώτον φυλακτήριον της νήσου. ώδε γαρ διετετάχατο. Εν ταύτη μέν τη πρώτη φυλακή ώς τριάκοντα ήσαν όπλιται, μέσον δε και όμαλωτατόν τε και περί το ύδως οι πλείστοι αὐτών και Επιτάδας ὁ ἄρχων είνε. μέφος δέ τι οὐ πολύ αὐτὸ¹) τὸ ἔσχατον²) ἐφύλασσε τῆς νήσου τὸ πρὸς τὴν ΙΙύλον, ο ἡν ἔκ τε θαλάσσης ἀπόκοημγον 3 και έκ της γης ηκιστα επιμαχον· και γάρ τι και ξρυμα αὐτόθι ην παλαιόν λίθων λογάδην πεποιημένον, δ ξνόμιζον σφίσιν ώψελιμον αν είναι, εί καταλαμβάνοι άναγώρησις βιαιοτέρα. ουτω μέν τεταγμένοι ήσαν.

Οἱ δὲ Ἀθηναίοι τοὺς μὲν πρώτους φύλαχας, οἰς ἐπέδραμον, εὐθὺς διαφθείρουσιν, ἔν τε ταῖς εὐναῖς ἔτι ἀναλαμβάνοντας τὰ ὅπλα χαὶ λαθόντες τὴν ἀπόβασιν, οἰομένων
αὐτῶν τὰς ναῦς χατὰ τὸ ἔθος ἐς ἔφορμον τῆς νυχτὸς πλεῖν.
ἄμα δὲ ἔφ γιγνομένη χαὶ ὁ ἄλλος στρατὸς ἀπέβαινον, ἐχ
μὲν νεῶν ἐβδομήχοντα χαὶ ὀλίγφ πλειόνων πάντες πλὴν
θαλαμίων, ὡς ἔχαστοι ἐσχευασμένοι, τοξόται τε ὀχταχόσιοι
χαὶ πελτασταὶ οὐχ ἐλάσσους τούτων, Μεσσηνίων τε οἱ βεβοηθηχότες χαὶ ἄλλοι ὅσοι περὶ Πύλον χατεῖχον πάγτες

<sup>1)</sup> So b g a k nach Bauers Conj. Die Hdschrr. und p αὐτοῦ, was auf den Epitadas zu beziehen wäre, doch sehr wenig passend ist.

Unternehmung mehr Gifer zeigten und bag an ber Infel leichter au landen fei: baber ruftete er fich jum Angriff, indem er aus ben benachbarten Berbundeten Truppen berbeigog und bas lebrige bereit machte. Run aber langte Rleon, ber an jenen einen Boten 3 porausaefandt batte bag er fommen werbe, und bas verlangte Beer mit fich führte, in Bplos an. Go vereinigten fie fich benn und fenbeten querft in bas Lager auf bem Reftlande einen Berold, mit ber Aufforderung, ob fie ben Mannern auf ber Infel ras then wollten, ohne Rampf ihnen bie Baffen und fich felbft ju übergeben, unter ber Bedingung, in gelinder Saft gehalten gu wers ben, bis über bas Weitere etwas vereinbart fei. Als biefe aber bas 31 nicht annahmen, warteten fie noch einen Zag, am nachften aber liefen fie aus, nachdem fie in ber Racht fammtliche Sopliten auf wenige Schiffe gebracht, landeten furg vor ber Morgenrothe auf beiben Seiten ber Infel, fowohl auf ber Sees als auf ber hafenfeite, etwa 800 Sopliten fart, und rudten im Sturmidritt gegen ben erften Bachtpoften ber Infel an. Die Befatung mar namlich 2 fo vertheilt. Auf biefem erften Bachtpoften ftanden ungefähr 30 Sopliten, ben mittleren und oberften und um bas Baffer berum gelegenen Theil hatte Evitabas mit ber Mebrzahl inne, ein fleiner Theil aber bewachte bie außerfte Spite ber Infel nach Bylos bin, welche vom Deere aus fteil und vom gante aus am wenigften angreifbar mar; benn es war bort auch ein altes Bollwerf, von 3 ausgemahlten Steinen aufgeführt, welches ihnen, meinten fie, nutlich fein murbe, wenn ein erzwungener Rudgug nothig werbe. So maren fie aufgeftellt.

Die Athener aber hieben die ersten Bosten, welche sie übersies 32 len, fogleich nieder, indem dieselben noch auf dem Lager waren, wo sie eben die Wassen anlegten, und da sie unbemerkt gelandet waren, weil jene glaubten, die Schiffe suhren ihrer Gewohnheit gemäß nach ihrer Nachtstation. Bugleich mit dem Anbruch des Morgens 2 aber landete auch das übrige heer, aus 70 Schiffen und wenig darüber Alle außer den Ruderern der untersten Bant, die Einen so, die Andern so bewassen, 800 Bogenschützen und nicht weniger Beltasten, die zu hülfe gesommenen Messenier und alle Andern

<sup>2)</sup> b k τούσχατον, wie 3, 46, 2; "aber τὸ ἔσχατον 4, 35, 1. 4, 92, 3". Poppo.

και ξυνειθισμένοι μαλλον μηκέτι δεινούς αὐτούς όμοίως σωίσι ωαίνεσθαι. ὅτι οὐχ εὐθὺς ἄξια τῆς προσθοχίας ἐπεπόνθεσαν, ωσπερ ότε πρώτον απέβαινον τη γνώμη δεδουλωμένοι ώς επί Λακεδαιμονίους, καταφρονήσαντες καὶ έμβοήσαντες αθρόοι ωρμησαν επ' αὐτοὺς καὶ ἔβαλλον λίθοι; τε και τοξεύμασι και άκοντίοις, ώς ξκαστός τι πρόγειου 2 είχε. γενομένης δε της βοής αμα τη επιδρομή ξαπληξίς τε ξυέπεσεν ανθρώποις αήθεσι τοιαύτης μάχης και ο κονιοριός της ύλης γεωστί κεκαυμένης έγώρει πολύς άνω, άπορόν τι ην ίδειν το προ αύτου 1) ύπο των τοξευμάτων και λίθων από πολλών ανθρώπων μετά του χονιορτού αμα φερομέ-3 νων. τό τε ξργον ένταῦθα χαλεπόν τοῖς Δακεδαιμονίοις καθίστατο, ούτε γάρ οι πίλοι έστεγον τὰ τοξεύματα, δοράτιά τε έναποχέχλαστο βαλλομένων, είχον τε οὐδέν σφίσιν αὐτοῖς χρήσασθαι ἀποκεκλημένοι μέν τῆ ὅψει τοῦ προοράν, ύπὸ δὲ τῆς μείζονος βοῆς τῶν πολεμίων τὰ ἐν αὐτοῖς²) παραγγελλόμενα οὐκ ἐσακούοντες, κινδύνου τε πανταγόθεν περιεστώτος και ούκ έχοντες έλπίδα καθ' δ τι χρή άμυνο**μέν**ους σωθηναι.

35 Τέλος δὲ τραυματιζομένων ἤδη πολλῶν διὰ τὸ ἀεὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἀναστρέφεσθαι, ξυγκλήσαντες ἐχώρησαν ἐς τὸ ἔσχατον ἔρυμα τῆς νήσου, δ οὐ πολὺ ἀπεῖχε, καὶ τοὺς ἑαυτῶν φύλακας. ὡς δὲ ἐνέθοσαν, ἐνταῦθα ἤδη πολλῷ ἔτι 2 πλέονι βοῆ τεθαρσηκότες οἱ ψιλοὶ ἐπέκειντο, καὶ τῶν Λακεδαιμοτίων ὅσοι μὲν ὑποχωροῦντες ἐγκατελαμβάνοντο, ἀπέθνησκον, οἱ δὲ πολλοὶ διαφυγόντες ἔς τὸ ἔρυμα μετὰ τῶν ταύτη ψυλάκων ἐτάξαντο παρὰ πᾶν ὡς ἀμυνούμενοι ἤπερ ἢν ἔπίμαχον. καὶ οἱ Αθηναῖοι ἐπισπόμενοι περίοδον μὲν αὐτῶν καὶ κύκλωσιν χωρίου ἰσχύι οὐκ είχον, προσιόντες 3 δὲ ἔξ ἐναντίας ὤσασθαι ἐπειρῶντο καὶ χρόνον μὲν πολὺν καὶ τῆς ἡμέρας τὸ πλεῖστον ταλαιπωρούμενοι ἀμφότεροι ὑπό τε τῆς μάχης καὶ δίψους καὶ ἡλίου ἀντεῖχον, πειρωμενοι οἱ μὲν ἐξελάσασθαι ἐκ τοῦ μετεώρου, οἱ δὲ μὴ ἐνδοῦ-

<sup>1)</sup> p αὐτοῦ mit mehreren guten Hdschrr.

<sup>2)</sup> p g a αὐτοῖς, und so, wie es scheint, auch die Hdschrr, deren Gewicht jedoch in solchen Fällen gering ist.

erschienen; ale fie fich ferner, weil fie nicht fogleich einen ihrer Erwartung entsprechenden Empfang gefunden hatten, mehr baran gewöhnten, fo bag jene ihnen nicht mehr fo furchtbar erfcbienen, wie ba als fie querft in gebrudter Stimmung (es gieng ja gegen Latebamon) lanbeten : ba fturaten fie fich mit Berachtung und Ges fcrei in Maffe auf biefelben und warfen mit Steinen, Bfeilen und Spiegen, wie fie ein Jeber eben gur Sand batte. Als aber eben 2 wahrend bes Anlaufes bas Gefdrei ericholl, bemachtigte fich Befturgung ber foldes Rampfes ungewohnten Schaar, und qualeich ftieg ber Staub bes fürzlich abgebrannten Balbes bid in bie Bobe, und es war unmöglich vor fich ju feben wegen ber von fo vielen Menichen geworfenen, mit bem Staube augleich einherfliegenben Bfeile und Steine. Da wurde nun ber Rampf ben Latebamoniern 3 verberblich. Denn bie Rilgvanger wiberftanben ben Bfeilen nicht und bie Burfgefchoffe brachen, wenn fie getroffen wurden, barin ab, und ba fie in ber Aussicht gehindert waren por fich ju bliden, por bem ftarferen Gefchrei bes Reintes ihr eigenes Commanbo nicht hörten, fo von allen Seiten Befahr fie umgab und fie feine hoffnung hatten, burch irgend welche Art bes Rampfes fich noch ju retten, fo mußten fie fich gar nicht ju rathen noch ju helfen.

Bulett als icon Biele verwundet maren, weil fie fich immer 35 auf berfelben Stelle herumbrehten, marfchirten fie in gefchloffenen Reiben nach bem außerften Bollwert ber Infel, welches nicht weit entfernt war, und zu ihren Bachtpoften. Jest aber, wie fie wichen, brangten gleich bie Leichtbewaffneten ermuthigt mit noch viel gros Berem Befchrei nach; und alle Lafebamonier bie auf bem Rudzuge 2 erariffen murben fanden ben Tob, bie meiften aber entfamen nach bem Bollwerf und ftellten fich mit ber bortigen Befatung gufams men auf an ber gangen Seite wo es erfturmbar mar, um es gu vertheibigen. Und bie Athener welche ihnen folgten vermochten nun awar wegen ber Reffigfeit bes Blates nicht fie ju umgeben und einzuschließen, versuchten jedoch von vorn angreifend fie gurud jumerfen; und fo hielten Beibe ce lange Beit und ben größten 3 Theil bes Tages, angestrengt burch ben Rampf, burch Durft und Sonnenhite, aus, indem die Einen fich bemuhten ben Feind von ber Sobe weggutreiben, bie Anberen nicht gu weichen; es vertheis Thutydides IV.

ναι· διτον δ' οι Λακεδαιμόνιοι ημύναντο η εν τφ πρέν, οὐκ οὖσης σφών της κυκλώσεως ες τὰ πλάγια.

Επειδή δε άπεραντον ήν, προσελθών ο των Μεσσηνίαν στρατηγός Κλέωνι και Δημοσθένει άλλως έφη πονείν σφάς. εί δε βούλονται έαυτφ δούναι των τοξοτών μέρος τι και τών ψιλών πεοιιέναι κατά νώτου αὐτοῖς ὑδῷ ἡ ἄν αὐτὸς 2 εδρη, δοχείν βιάσασθαι την έφοδον. λαβών δε α ήτήσατο, έχ τοῦ ἀφανοῦς ὁρμήσας, ώστε μὴ ίδειν έχείνους, κατά τὸ άει παρείχον του χρημνώδους της νήσου προσβαίνων!) και η οι Λακεδαιμόνιοι χωρίου τσχύι πιστεύσαντες ουα έσύλασσον, χαλεπώς τε και μόλις περιείθων έλαθε, και έπι τοῦ μετεώρου έξαπίνης άναφανείς κατά νώτου αὐτών τοὺς μέν τῷ ἀδοκήτω ἐξέπληξε, τοὺς δὲ ἃ προσεδέγοντο ἰδόντας 3 πολλώ μάλλον ξπέροωσε, και οι Λακεδαιμόνιοι βαλλόμενοι τε άμφοτέρωθεν ήδη και γιγνόμενοι εν το αυτο ξυμπτάματι, ώς μικρον μεγάλφ είκάσαι, τῷ ἐν Θερμοπύλαις (ἐκεῖνοί τε γάρ τη άτραπῷ περιελθόντων τών Περσών διεφθάρησαν, ούτοι τε), αμφιβολοι ήδη δντες ούκετι αντείχον, αλλά πολλοίς τε όλίγοι μαγόμενοι καλ άσθενεία σωμάτων διά την σιτοθείαν ύπεχώρουν και οι Αθηναίοι εκράτουν ήδη τῶν ἐφόδων.

87 Γνούς δὲ ὁ Κλέων καὶ ὁ Δημοσθένης ὅτι εἰ καὶ ὁποσονοῦν μᾶλλον ἐνδώσουσι, διαφθαφησομένους αὐτοὺς ὑπὸ τῆς σφετέρας στρατιᾶς, ἔπαυσαν τὴν μάχην καὶ τοὺς ἑαυτῶν ἀπεῖρξαν, βουλόμενοι ἀγαγεῖν αὐτοὺς Ἀθηναίοις ζῶντας, εἰ πως τοῦ κηρύγματος ἀκούσαντες ἐπικλασθεῖεν τῆ γνώμη τὰ ὅπλα παραδοῦναι καὶ ἡσσηθεῖεν τοῦ παρόντος δεινοῦ. ἐκήρυξάν τε εἰ βούλοιντο τὰ ὅπλα παραδοῦναι καὶ σφᾶς αὐτοὺς Ἀθηναίοις ώστε βουλεῦσαι ὅ τι ἂν ἐκείνοις δοκῆ.
88 Οἱ δὲ ἀκούσαντες παρῆκαν τὰς ἀσπίδας οἱ πλεῖστοι καὶ τὰς χεῖρας ἀνέσεισαν δηλοῦντες προσίεσθαι τὰ κεκηρυγμένα. μετὰ δὲ ταῦτα γενομένης τῆς ἀνακωχῆς ξυνῆλθον ἐς λόγους ὅ τε Κλέων καὶ ὁ Δημοσθένης καὶ ἐκείνων Στύφων ὁ

<sup>&</sup>quot;) be a mit drei Hdschrr.  $\pi \rho o \beta a i \nu \omega \nu$ ; jenes vertheidigt Arnold durch 3, 22, 3. 4, 129, 4. 7, 43, 3.

bigten fich aber bie Lafebamonier leichter als vorher, ba fie eine Ginfchließung an ben Flanken nicht ju fürchten hatten.

. Ale aber bie Sache fein Ende nahm, gieng ber Anführer ber 36 Meffenier jum Rleon und Demofthenes und fagte, man mube fich vergeblich ab; wenn fie ihm aber einen Theil ber Bogenfchuten und ber Leichtbewaffneten geben wollten, um im Ruden bes Feindes fich herumzugiehen auf bem Bege ben er felbft finben werbe, bann glaube er bie Erfturmung forciren ju fonnen. Nachbem er nun bas Geforberte erhalten, brach er aus feiner per- 2 borgenen Stellung auf, fo baß jene es nicht faben, rudte auf bem jebesmal moglichen Bege bes felfigen Terrains ber Infel. wo eben Die Lakedamonier auf Die naturliche Reftigkeit bauend keine Befatung hatten, por und fam unter Schwierigfeiten und mit großer Dube unbemerkt berum. Go ploblich auf ber Sobe in ihrem Ruden erscheinend, erfüllte er jene burch bas Unerwartete ber That eben fo fehr mit Befturgung als er biefe, ba fie bas Behoffte ausgeführt faben, anfeuerte. Und bie Lakedamonier, Die fofort von 3 beiben Seiten mit Befchoffen angegriffen wurden und, um Rleines mit Großem zu vergleichen, in biefelbe Lage geriethen wie bie bei Thermovold war (benn wie jene vernichtet wurden, weil bie Berfer auf bem Fugpfade fie umgangen hatten, fo biefe auch) hielten, jest ringe ben Befchoffen bloggeftellt, nicht langer Stand, fonbern wichen bei ihrer gegen Biele fampfenben fleinen Rahl und bei ihrer burd ben Nahrungsmangel berbeigeführten forverlichen Erichopfung gurud; und bie Athener maren nun ber Bugange Deifter.

Als aber Kleon und Demosthenes sahen, daß jene, wenn sie 37 auch nur noch das Geringste weiter wichen, von ihrem Heere versnichtet werden wurden, brachen sie den Rampf ab und thaten den Ihrigen Einhalt, indem sie jene den Athenern lebendig vorzuführen wünschten, wenn sie vielleicht der Aussorderung des herold Gehör gebend ihren Trot brechen ließen um die Wassen abzugeben und sich von der überwältigenden Noth besiegt erklärten. So ließen sie durch einen Herold fragen, ob sie ihre Wassen und sich selbst den Athenern übergeben wollten, um zu verfügen was ihnen gut dunke. Als jene dies hörten, senkten die Meisten ihre Schilde und 38 hoben die Hände auf, zum Zeichen daß sie dussorderung des heroldes annähmen. Nachdem hierauf der Wassenstillstand gesschlossen war, kamen Kleon und Demosthenes und von jener Seite

Pásang, tus Asáresas dogástus tod nes Amisto redsmiros, Exerádor, rou de mer' auror Exercutiva Empanelpou és rois semois ére instruç neutsuu és refrancus, elròs roires ègyaquéras egyur mun ranor. E er buiros 2 nasyones. Elege de 6 Zringus mit al mer' avras are poilorsen diemouzeisensten noog todg in tij findige Aerelapopiere o zi zon opa; xoier. nul éxelvan min aditie dulreur, edras de ras Abyreias relatreur de ris dereias nigenes nel yenculous Exegueiseus des i tuis à relevais deanheises autois and two in the fixelyou Accordangeies ang antyreiter ou not sendenuorus miencen tuis abrone neot buds abrus porteiesbar, miles atemas nu-3 corres." of de red' ferrois Juniersaueron ta artie meddosav zai syā; autous. zai tautyv mir typ iguigar mi the kniouses runte it geleng uzas entades al Adaption. th & boresain of air Adaptaios romanios crimerres in the They to the discrete orto us is nious mi tous anions rois remocorous dudidosar ès quient, oi de Aenda-4 métros zhouze nempertes tous rezpous diemaisarro. ant-Davor d' er tij rijon zak jartes kinjudijour tocolde- etma μέν όπλεται διέβησαν και τετρακόσιοι οδ πάντες. ταύταν Luttes exculadades dutie encolortes tolendes, of de ellos antheror. zal Engotiatas toutur four tor Captur neoi elzosi zai ézeróv. Adqualan de où nolloù diendeon-39 σαν ή γαο μάχη οὐ στοαδία ήν. Χρόνος δὲ ὁ ξύμπας lyerero Goor of ardoes of er th rion Exchoorignoer. and the ravuagias usign the it the view uaras, Edourποντα ήμεραι και δύο. τούτων περι είποσιν ήμερας, έν αις οί πρέσβεις περί τών σπονδών απήεσαν, έσιτοδοτούντο, 2 rus de allus rois contlovor labou diergegorro. zet iv sitos er in rhow zai alia pomuate eyzeteligen. 6 yao agywr Entradus erdeestegus exestų nugelyer i ngos tir ξξουσίαν.

Οἱ μὲν δη Αθηναίοι καὶ οἱ Πελοποννήσιοι ἀνεχώρησαν τῷ στρατῷ ἐκ τῆς Πύλου ἐκάτεροι ἐπ' οἰκου, καὶ τοῦ Κλέωνος καίπερ μανιώδης οὐσα ἡ ὑπόσχεσις ἀπέξη. ἐντὸς γὰρ εἰκοσιν ἡμερῶν ἤγαγε τοὺς ἄνδρας, ῶσπερ ὑπέστη.

Styphon, bes Bharar Sobn. ju einer Unterrebung jufammen. Diefer war namlich, nachdem von ben fruberen Befehlshabern ber erfte, Epitabas, gefallen mar, ber nach ihm gemablte, Sippagretos, aber noch lebend, boch wie tobt unter ben Leichen lag, felbft als ber britte bem Befete gemäß jum Befehlehaber bestimmt, falls jenen Etwas auftoffe. Stopbon aber und Die Seinigen erflarten, fie 2 wollten zu ben Lafebamoniern auf bem Festlande einen Berold ichiden mas fie thun follten. Da nun bie Atbener von jenen zwar teinen wegließen, aber felbft von bem Reftlande Berolbe riefen und zwei ober brei Anfragen gemacht morben maren, melbete ber welcher gulent gu ihnen binüberfuhr pon ben Lafebamoniern auf bem Reftlante: "Die Lafebamonier forbern euch auf felbft über euch einen Befdluß zu faffen, ohne ichimpflich zu banteln." Diefe be- 3 riethen nun unter fich und übergaben bann bie Baffen und fich felbft. Und biefen Tag, sowie bie folgende Racht hielten bie Athener fie in Bermahrung; am nachften Tage aber bereiteten bie Athener nach Errichtung eines Siegeszeichens bas Uebrige gur Abfahrt vor und vertheilten bie Gefangenen unter bie Trierarchen gur Bewachung, Die Lakedamonier aber ichiaten einen Berold und ließen bie Tobten berüberholen. Die Babl ber auf ber Infel Gefallenen 4 und ber lebenbig Befangenen mar aber folgenbe: 420 Sopliten waren im Bangen hinübergegangen; von biefen wurden lebendig abgeführt 292, bie Uebrigen waren gefallen. Spartiaten waren unter biefen Lebenben etwa 120. Bon ben Athenern aber waren nicht viele umgekommen : benn ber Rampf mar fein ftebenber. Die 39 gesammte Beit aber mabrent welcher bie Mannschaft auf ber Infel belagert wurde, von der Seefchlacht bis ju ber Schlacht auf ber Infel, betrug 72 Tage. Bon biefen wurde fie etwa 20 Tage lang, mabrend beren die Gefandten wegen bes Bertrages abwefend waren, befoftigt, in ben übrigen aber wurden fie von bem beimlich Gingeführten unterhalten; und es war noch Getraibe auf ber Infel 2 vorhanden und auch andere Nahrungsmittel fand man noch vor; tenn ber Befehlshalber Epitabas hatte Jebem weniger gereicht als er gefonnt batte.

Nun zogen sowohl bie Athener als bie Beloponnester mit bem herre beiberseits aus Phlos nach hause, und so erfüllte fich Kleon's wenn auch noch so wahnsinniges Bersprechen; benn binnen 20 Tagen brachte er bie Manner, wie er sich anheischig gemacht 40 Παρὰ γνώμην τε δη μάλιστα τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τοῦτο τοῖς Ελλησιν ἐγένετο τοὺς γὰρ Λακεδαιμονίους οὖτε λιμῷ οὖτ ἀνάγκη οὐδεμιῷ ἡξίουν τὰ ὅπλα παραδοῦναι, ἀλλὰ 2 ἔχοντας καὶ μαχομένους ὡς ἐδύναντο ἀποθνήσκειν. ἀπιστοῦντές τε μὴ είναι τοὺς παραδόντας τοῖς τεθνεῶσιν ὁμοίους, και τινος ἐρομένου ποτὲ ὕστερον τῶν Ἀθηναίων ἔυμμάχων δι' ἀχθηδόνα ἕνα τῶν ἐκ τῆς νήσου αἰχμαλώτων εἰ οἰ τεθνεῶτες αὐτῶν καλοὶ κὰγαθοί, ἀπεκρίνατο αὐτῷ πολλοῦ ἀν ἄξιον είναι τὸν ἄτρακτον, λέγων τὸν οἰστόν, εὶ τοὺς ἀγαθοὺς διεγίγνωσκε, δήλωσιν ποιούμενος ὅτι ὁ ἔντυγχάνων τοῖς τε λίθοις καὶ τοξεύμασι διεφθείρετο.

Κομισθέντων δὲ τῶν ἀνδρῶν οἱ Ἀθηναῖοι ἔβούλευσαν δεσμοίς μέν αὐτοὺς φυλάσσειν μέχρι οὖ τι ξυμβώσιν ήν δ' οι Πελοποννήσιοι πρό τούτου ες την γην εσβάλλωσιν, έξαγαγόντες αποκτείναι. της δε Πύλου φυλακήν κατεστή-2 σαντο, και οι έκ τῆς Ναυπάκτου Μεσσήνιοι ώς ες πατρίδα ταύτην (ἔστι γὰρ ἡ Πύλος τῆς Μεσσηνίδος ποτε ούσης γῆς) πέμψαντες σφών αὐτών τούς ξπιτηθειοτάτους ξλήιζόν τε 3 την Λακωνικήν και πλείστα ξβλαπτον ομόφωνοι όντες. οί δε Λακεδαιμόνιοι άμαθεῖς όντες εν τῷ πρίν γρόνω ληστείας καλ τοιούτου πολέμου, των τε Είλωτων αὐτομολούντων καὶ φοβούμενοι μή και έπι μακρότερον σφίσι τι νεωτερισθή τῶν κατὰ τὴν χώραν, οὐ ραδίως ἔφερον, ἀλλά, καίπερ οὐ βουλόμενοι ενδηλοι είναι τοῖς Αθηναίοις, επρεσβεύοντο παρ αὐτοὺς καὶ ἐπειρώντο τήν τε Πύλον καὶ τοὺς ἄνδρας κο-4 μίζεσθαι. οἱ δὲ μειζόνων τε ώρέγοντο καὶ πολλάκις φοιτώντων αὐτοὺς ἀπράκτους ἀπέπεμπον. ταῦτα μέν τὰ πεοί Πύλον γενόμενα.

Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους μετὰ ταῦτα εὐθὺς Αθηναῖοι ἐς τὴν Κορινθίαν ἐστράτευσαν ναυσὶν ὀγδοήχοντα καὶ δισχιλίοις ὁπλίταις ἑαυτῶν καὶ ἐν ἱππαγωγοῖς ναυσὶ διακοσίοις ἐππεῦσιν ἡχολούθουν δὲ καὶ τῶν ξυμμάχων Μιλήσιοι καὶ Ανδοιοι καὶ Καρύστιοι, ἐστρατήγει δὲ Νικίας ὁ Νικηράτου 2 τρίτος αὐτός. πλέοντες δὲ ἄμα ἔφ ἔσχον μεταξὺ Χερσονήσου τε καὶ 'Ρείτου ἐς τὸν αἰγιαλὸν τοῦ χωρίου ὑπὲρ οὖ ὁ Σολύγιος') λόφος ἐστίν, ἐφ' δν Δωριῆς τὸ πάλαι ἰδρυθέν-

') p g Σολύγειος nach Steph. Byz. und wegen des folgenden Σολύγεια, a † Σολύγιος †.

hatte. Und von allen Kriegsereignissen kam bies ben hellenen am 40 aller meisten unerwartet; benn man verlangte von ben Lakedamos niern daß sie weber durch hunger noch durch irgend eine Roth sich bewegen ließen ihre Wassen zu übergeben, sondern mit ihnen und nach Krästen kämpsend stürben. Und indem man nicht glaubte 2 daß die welche sie übergeben hatten den Gefallenen gleich ständen, und später einst einer von den Athenischen Berbündeten zur Kränstung einen der Kriegsgefangenen von der Insel fragte, ob nicht die Gefallenen von ihnen edel und wacker gewesen, antwortete diesser ihm, das Rohr (er meinte den Pseil) würde viel werth sein, wenn es die Edeln heraussände; womit er andeutete, daß wer gesrade von den Steinen und Geschossen getroffen wurde, umsam.

Als nun die Manner angelangt waren, befchloffen die Athener 41 fie in haft zu halten, bis irgend ein Bertrag zu Stande fame; falls aber Die Belovonneffer vorber in bas gand einfielen, fie berauszuführen und zu todten. Rach Phlos aber legten fie eine Befatung, und bie Deffenier aus Raupattos fandten babin als 2 nach ihrem Baterlande (nämlich Phlos gehört zu bem vormals Meffenischen Gebiete) aus ihrer Mitte bie Beeignetsten, plunberten Latonifa und richteten fehr viel Schaben an, indem fie biefelbe Sprache redeten. Da bie Lakebamonier aber in ber fruberen Beit 3 Blunberung und einen berartigen Rrieg nicht erlebt hatten, auch bie Beloten übergiengen und fie befürchteten, ce mochten bie inneren Buftanbe bee Landes in weiteren Rreifen erschuttert werben, faben fie es nicht gleichgultig an, fonbern, obwohl fie bies ben Athenern nicht offenbaren wollten, schickten fie boch Gefandte ju ihnen und versuchten Pplos und die Manner wiederzuerhalten. Diefe aber 4 trachteten nach Größerem und ichickten fie, fo oft fie auch tamen, unverrichteter Sache wieder fort. Dies bie Greigniffe bei Pplos.

In bemfelben Sommer zogen hierauf die Athener fogleich in 42 bas Korinthische mit 80 Schiffen, 2000 eigenen Hopliten und 200 Reitern auf PferbetransportsSchiffen; auch folgten von den Berbundeten die Milesier, Andrier und Karpstier; Besehlshaber aber war Nisias, des Niferatos Sohn, mit zwei Andern. Auf 2 dieser Fahrt nun landeten sie mit Tagesanbruch zwischen der Halbs infel und Rheiton an der Küste der Gegend über welcher sich ber Solygische Hugel erhebt, auf welchen vor Alters sich Dorier sests

τες τοίς έν τη πόλει Κορινθίοις επολέμουν, ουσιν Αιολεύσι 3 και κώμη νῦν ἐπ' αὐτοῦ Σολύγεια καλουμένη ἐστίν. ἀπὸ δε του αιγιαλού τούτου ένθα αι νήες κατέσγον ή μεν κώμη αυτη δώδεκαι σταδίους απέχει, ή δε Κορινθίων πόλις έξήποντα, ὁ δὲ Ισθμὸς είχοσι. Κορίνθιοι δὲ προπυθόμενοι Ε Αργους δτι ή στρατιά ήξει των Αθηναίων έχ πλείονος, έβοήθησαν ξι 'Ισθμόν πάντες πλην των έξω 'Ισθμού και θ Αμπρακία και εν Λευκαδία απήεσαν ) αὐτών πεντακόσια φρουροί οί δ' άλλοι πανδημεί ξπετήρουν τους Αθηναίος 4 οί κατασχήσουσιν. ώς δὲ αὐτοὺς ἔλαθον νυκτὸς καταπλείσαντες και τὰ σημεῖα αὐτοῖς ἤρθη, καταλιπόντες τοὺς ἡμίσες αύτων2) εν Κεγχρειά, ην άρα οι Αθηναίοι επί τον Κρομ-48 μυώνα3) Ιωσιν, έβοήθουν κατά τάχος. Καλ Βάττος μέν δ Έτερος των στρατηγών (δύο γαρ ήσαν έν τη μάχη οί παρόντες) λαβών λόχον ήλθεν έπὶ την Σολύγειαν χώμην ανλάξων ατείχιστον ούσαν, Αυχόφρων δε τοις αλλοις ξυνέβαλλεν\*). και πρώτον μέν τῷ δεξιῷ κέρα τῶν Αθηναίων εὐθύς αποβεβηπότι πρὸ τῆς Χερσονήσου οἱ Κορίνθιοι ἐπέχειντο, 2 ξπειτα δε και τῷ ἄλλφ στρατεύματι, και ην ή μάγη καρτερά και εν χερσι πάσα. και το μέν δεξιον κέρας των Αθηναίων και Καρυστίων (οὐτοι γάρ παρατεταγμένοι ήσαν ἔσχατοι) έδεξαντό τε τους Κορινθίους και εώσαντο μόλις: οξ δε υποχωρήσαντες πρός αξμασιάν (ην γάρ το χωρίον πρόσαντες παν) βάλλοντες τοις λίθοις καθύπερθεν όντες και παιωνίσαντες ξπήεσαν αύθις, δεξαμένων δέ των Αθηναίων έν γεοσίν 3 ην πάλιν η μάχη. λόχος δέ τις των Κορινθίων επιβοηθήσας τῷ εὐωνύμω κέρα έαυτῶν ἔτρεψε τῶν Αθηναίων τὸ δεξιὸν κέρας καλ επεδίωξεν ές την θάλασσαν· πάλιν δε από τών νεών ανέστρεψαν οι τε Αθηναίοι και οι Καρύστιοι. τὸ δέ άλλο στρατόπεδον άμφοτέρωθεν εμάχετο ξυνεχώς, μάλιστα δέ τὸ δεξιὸν πέρας τῶν Κορινθίων, ἐφ' ῷ ὁ Δυπόφρων ῶν

<sup>1)</sup> b a k ἀπῆσαν nach Bauers Conj., vielleicht richtig; jedoch ist ἀπήσαν,, hier und Xen. Hell. 7, 5, 10 zu erhalten, wenn es heissen kann: sie waren fortgegangen." Krüger.

p<sub>1</sub> a mit den meisten Hdschrr. αὐτῶν, hier doch wohl unzniässig.

fetten und die Rorinthier in ber Stadt, welche Meuler maren, befriegten; und es liegt jest ein Dorf auf bemfelben mit Ramen Solngeig. Bon fener Rufte aber mo bie Schiffe landeten ift bies 3 Dorf 12 Stadien entfernt, Die Stadt Rorinth 60, ber 3fthmos 20. Die Rorinthier aber, Die fcon langere Beit vorher aus Argos erfahren batten baß bas beer ber Athener fommen werbe, gogen alle nach bem Ifthmos, mit Ausnahme berer außerhalb bes Ifthmos, auch waren 500 berfelben in Amprafia und in Leufabia als Befatung abmefend; bie Uebrigen aber insgesammt gaben Acht wo Die Athener landen murben. Ale biefe aber, von ihnen nicht bes 4 merft, bes Nachts gelandet waren und ihnen bie Feuerzeichen gegeben wurden, ließen fie bie Salfte ihrer Mannichaft in Renchreia für ben Kall bag etwa bie Athener Rrommbon anariffen, und eilten fchnell herbei. Battos nun, der eine von ben Befehlshabern (benn 48 es waren zwei in ber Schlacht anwesenb) gieng mit einer Abtheilung nach bem Dorfe Solygeia, um bas unbefestigte ju befegen, Lufos phron aber begann mit ben Uebrigen ben Rampf. Und querft warfen fich bie Rorinthier auf ben rechten Klugel ber Athener. gleich als er por ber halbinfel gelandet mar, bernach aber auch auf bas andere heer. Und ber Rampf mar heftig und ward burch: 2 gebende jum Sandgemenge. Der rechte Flugel nun ber Athener und Rarpftier (benn biefe waren am außerften Buntte aufgeftellt) empfieng bie Rorinthier und warf fie mit Mube; biefe aber gogen fich nach einer fteinernen Mauer gurud, marfen, indem fie bober ftanben (benn bas gange Terrain war abichuffig) mit ben Steinen und griffen unter Schlachtgefang wieber an, und ba die Athener ihnen Stand hielten, murbe bie Schlacht wieber jum Sandgemenge. Da fam eine Abtheilung ber Rorinthier ihrem linken Flugel ju 3 bulfe, folug ben rechten Rlugel ber Athener in Die Rlucht und verfolgte ihn bis jum Meere; aber wieber fehrten bie Athener und Rarpftier von ben Schiffen um. Das übrige Beer aber fampfte auf beiben Seiten unablaffig, porgualich ber rechte Alugel ber Ros rinthier, auf welchem fich Lytophron befand und bem linken ber

³) So p g a hier und in den folgenden Capp. mit einigen Hdschrr. und andern Schriftstellern, vergl. Göttling Accentl. S. 266. b a  $K_{\mathcal{Q}} \rho \mu \mu \nu' \omega \nu \alpha$ .

<sup>\*)</sup> g a ξυνέβαλε gegen die besten Hdschrr., p1 \* ξυνέβαλε \*.

και 'Διάδα και 'Επιδαυρίαν. ταις δε ναυσίν, επειδή εξετείχισαν τὸ χωρίον, ἀπέπλευσαν επ' οίκου.

Κατά δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον ὃν1) ταῦτα ἐγίγνετο καὶ Εὐρυμέδων και Σοφοκίης, ἐπειδή ἐκ τῆς Πύλου ἀπηραν ἐς την Σικελίαν ναυσίν Αθηναίων, αφικόμενοι ές Κέρκυραν έστράτευσαν μετά των έχ τῆς πόλεως ἐπὶ τοὺς ἐν τῷ ορε της Ιστώνης Κερχυραίων καθιδρυμένους, οι τότε μετά την στάσιν διαβάντες έχράτουν τε της γης και πολλά ξβλαπτον. 2 προσβαλόντες δε το μεν τείχισμα είλον. οι δε ανδρες καταπεφευγότες άθρόοι πρός μετέωρον τι ξυνέβησαν ώστε τούς μέν ξπιχούρους παραδούναι, περί δὲ σφών τὰ ὅπλα παραδόντων τον Αθηναίων δημον διαγνώναι. και αὐτοὺς ες τήν νήσον οί στρατηγοί την Πτυχίαν ές φυλακήν διεκόμισαν ύποσπόνδους, μέχρι οδ Αθήναζε πεμφθώσιν, ώστε, αν 3 τις άλφ ἀποδιδράσχων, ἄπασι λελύσθαι τὰς σπονδάς, οί δε του δήμου προστάται των Κερχυραίων, δεδιότες μη οί Αθηναίοι τούς έλθόντας ούχ αποκτείνωσι, μηγανώνται τοιόνδε τι των εν τη νήσφ πειθουσί τινας όλίγους, ύποπέμψαντες φίλους και διδάξαντες ώς κατ' εὖνοιαν δη λένειν ότι πράτιστον αὐτοῖς είη ώς τάχιστα ἀποδρᾶναι, πλοῖον δέ τι αὐτοί έτοιμάσειν μέλλειν γὰρ δή τοὺς στρατηγούς τῶν Αθηναίων παραδώσειν αὐτοὺς τῷ δήμφ τῶν Κερχυραίων. 47 Ως δε επεισαν και μηχανησαμένων το πλοίον εκπλέοντες ελήφθησαν, ελέλυντό τε αι σπονδαί και τοῖς Κερχυραίοις παρεδέδοντο οἱ πάντες. ξυνελάβοντο δὲ τοῦ τοιούτου οὐχ ήπιστα, ώστε απριβή την πρόφασιν γενέσθαι παλ τους τεγνησαμένους αδεέστρον έγχειρησαι, οί στρατηγοί των Αθηναίων, πατάδηλοι όντες τους ανδρας μη αν βούλεσθαι υπ' άλλων κομισθέντας, διότι αὐτοί ές Σικελίαν ἔπλεον, τὴν τιμὴν τοῖς άγουσι προσποιήσαι.

t

9

'n

lı

ŀ

t g

Ş

n

ri

þ

i

į

li

t h

٠

lı b

li Si

Ľ

 Παραλαβόντες δε αὐτοὺς οἱ Κερχυραϊοι ἐς οἴκημα μέγα καθεῖρξαν, καὶ ὕστερον ἔξάγοντες κατὰ εἴκοσιν ἄνδρας διῆγον

<sup>1)</sup> So p g a k; b mit den besten Hdschrr. ohne őν; die Vulg. καθ' őν.

<sup>2)</sup> pi g k mit einer Hdschr. ἐάν, doch haben 6, 13, 1 und 6, 18, 7 alle Hdschrr. und Ausgg. ἄν in der Bedeutung von ἐάν. Hier kann freilich das ε wegen des vorangehenden ຜστε leicht ausgefallen sein.

Salische und Epibaurische Gebiet. Dit ben Schiffen aber kehrten fie, nachbem sie bie Befestigung bes Plages vollenbet, nach Sause aurud.

Dies gefchah zu berfelben Beit, als Gurymebon und Cophos 46 fles, nachbem fie mit ben Athenischen Schiffen von Bylos nach Sicilien aufgebrochen waren, in Rertyra angelangt, mit' benen in ber Stadt gegen jene Rertyraer gogen welche fich auf bem Berge Istone festgesett hatten, bie bamals nach jenem Barteitampfe binübergegangen waren und jest bas Land beberrichten und viel Schaben thaten. Sie griffen nun bie Refte an und nahmen fie, bie 2 Mannschaft aber welche insgesammt auf eine Anhohe geflüchtet war gieng einen Bertrag ein babin, baß fle bie Sulfstruppen ausliefern wollten, über fie felbft aber folle, nachbem fie bie Baffen übergeben, bas Bolf ber Athener entideiben. Und bie Relbherren brachten fie in Folge eines Bertrage nach ber Infel Binchia in Saft, bis fie nach Athen geschickt werben murben, unter ber Bebingung tag, wenn einer betroffen werbe ber entwischen wolle, für Alle ber Bertrag erloschen fei. Die Führer ber Bolfspartei in 3 Rerthra aber, welche befürchteten bag bie Athener bie Angefommes nen nicht tobten mochten, machten folgenden Anschlag: fie berebeten einige Benige von benen auf ber Infel, indem fie beimlich Freunde hinsandten und biese anwiesen, natürlich wie aus Bohlwollen, zu fagen: es fei fur fie bas Befte fcbleunigft ju entflieben, ein Fahrgeug wollten fie felbft bereit machen; benn bie Relbherren ber Athener feien in Begriff fie ber Bolfepartei in Rertpra ju uberliefern. Als fie nun diefelben berebet batten und jene, nachdem 47 Das Kahrzeug berbeigeschafft mar, beim Absegeln ergriffen murben, war ber Bertrag erloschen und wurden fofort Alle ben Rers fpraern überliefert. Es trugen aber biergu, bag bas Borgeben vollig glaubhaft mar und bie Urheber bes Anschlags befto furcht-Tofer ju Berte giengen, gang besonders bie Athenischen Felbherren bei, indem fie nicht verhehlten daß fie nicht mochten bag bie Dannfchaft, von Andern nach Athen gebracht (weil fie felbft nach Sicilien fegelten), ben Ueberbringern bie Ehre verschaffe.

Die Kerkpräer nahmen fie nun in Empfang und schloffen fie 2 in ein großes Gebäube ein, und spater führten fie fie zu zwanzigen Thubbibes. IV.

1

(

ĺ

í

ŀ

t

ı

ſ

i

i

ţ

t

ì

t

,

διά δυοίν στοίγοιν οπλιτών έχατέρωθεν παρατεταγμένων, δεδεμένους τε πρός αλλήλους και παιομένους και κεντουμένους ύπο των παρατετανμένων, εξ πού τίς τινα ζόοι ένθοὸς ξαυτού μαστιγοφόροι τε παριόντες ξπετάχυνον της όδοῦ 48 τους σγολαίτερον προσιόντας ). Και ες μεν ανθρας έξή ποντα έλαθον τοὺς έν τῷ οἰπήματι τούτῳ τῷ τρόπῳ έξαγε γόντες και διαφθείραντες (φοντο γάρ αὐτοὺς μεταστήσοιras 2) not alloge areir). me de nasorto nat tes equimen τούς τε Αθηναίους επεκαλούντο και εκείευον σαιάς, εί βούλονται, αὐτοὺς διαφθείρειν, έχ τε τοῦ οἰχήματος οὐκίτι πθελον εξιέναι, οὐδ' έσιέναι έφασαν κατά δύναμιν περιόψε 2 σθαι οὐθένα. οἱ θὲ Κερχυραῖοι κατὰ μὲν τὰς θύρας οὐθ αὐτοί διενοούντο βιάζεσθαι, ἀναβάντες δὲ ἐπὶ τὸ τένος τοί ολχήματος χαλ διελόντες την δροφήν ξβαλλον τώ χεράμο παλ ετόξευον πάτω. οἱ δὲ ἐφυλάσσοντό τε ώς ἡδύναντο πλ άμα οι πολλοί σφας αὐτούς διέφθειοον οίστούς τε οξ awleday exervoi es tas ogayas nadientes nat ex niini τινων, αι έτυγον αὐτοίς ένοῦσαι, τοῖς σπάρτοις καὶ έκ τώι ξματίων παραιρήματα ποιούντες απαγχόμενοι, παντί τρόπο τὸ πολύ τῆς γυχτός (ἐπεγένετο γὰρ νὺξ τῷ παθήματι) ἀναλούντες3) σφας αὐτοὺς καὶ βαλλόμενοι ὑπὸ τῶν ἄνω διε-3 φθάρησαν. και αὐτοὺς οἱ Κερχυραίοι, ἐπειδή ἡμέρα ἐγένετο, φορμηθόν έπι άμάξας επιβαλόντες απήγαγον έξω της πόλεως. τας δε γυναϊκας, δσαι εν τῷ τειχίσματι ξάλωσαν, ήνδραποδίσαντο. τοιούτω μέν τρόπω οί έχ του δρους Κερ-4 πυραίοι ύπὸ τοῦ δήμου διεφθάρησαν, καὶ ή στάσις πολίλ γενομένη ετελεύτησεν ες τουτο, δσα γε κατά τον πόλεμοι τόνδε οὐ γὰρ ἔτι ἢν ὑπόλοιπον τῶν ἐτέρων ὅ τι καὶ ἀξιόλογον. οί δὲ Αθηναίοι ές την Σικελίαν, ϊναπερ το πρώτον δρμηντο, αποπλεύσαντες μετά των έχει ξυμμάγων έπολέμουν.

49 Καὶ οἱ ἐν τῆ Ναυπάκτο Αθηναῖοι καὶ Ακαονανες ἄμα

<sup>1)</sup> a † προ[σ] sórras †, Duker's Conj. προϊόντας empfehlend S. d. Note.

<sup>2)</sup> So p g k (a † μεταστήσοντάς †) nach Schäfer's Conj.; b mit den Heschrr. μεταστήσαντας, gegen den Sinn.

heraus und ließ fie burch zwei Reihen zu beiben Seiten aufgeftellter Sopliten gehn, wobei fie an einander gebunden waren und von ben Aufgestellten gehauen und gestochen murben, wenn Jemand irgendwo einen Feind von fich erblicte; und jur Seite giengen Beifeltrager und trieben bie zu langfam Bebenben pormarte. Bis 48 gu 60 Mann hatten fie auf Diefe Beife berausgeführt und umaebracht, ohne bag es bie im Gebaube Befindlichen mertten (benn fie glaubten, man führe fie fort um fie irgend mo anbere bingubringen); ale fie es aber inne murben und es ihnen Jemand fund that, riefen fie bie Athener an und baten, biefe mochten fie boch. wenn es einmal fein muffe, felbft tobten, und wollten nicht mehr aus bem Gebaube herausgeben, erflarten auch, fie murben nach Rraften Riemanden eintreten laffen. Durch bie Thur nun ben 2 Gintritt ju erzwingen beabfichtigten auch bie Rerfpraer nicht, aber fie fliegen aufe Dach bee Gebaubes, riffen bie Dede auf und mars fen mit ben Biegeln und ichoffen Bfeile binab. Bene aber nahmen fich in Acht fo viel fie konnten und jugleich brachten bie Deiften fich felbft um; indem fie namlich Bfeile welche jene abschoffen fich in die Reblen fliegen und mit ben Gurten aus einigen Bettftellen, Die fich gerade brinnen porfanden, fo wie mit Stricken Die fie aus ihren Rleibern machten fich erbroffelten, fanben fie, auf jebe Beife ben größten Theil ber Nacht hindurch (benn bie Racht mar über ber Schredenescene bereingebrochen) fich felbft morbend und von ben Obenstehenden geworfen, ben Tob. Die Leichname warfen bie 3 Rerfpraer bann, nachdem es Tag geworben, haufenweise auf Wagen und fuhren fie aus der Stadt binque. Alle Beiber aber, Die in ber Befestigung gefangen genommen waren, machten fie ju Sclavinnen. Auf folche Weise wurden bie Rerfpraer vom Gebirge burch die Bolfevartei vernichtet, und bies Ende hatte der boch aes 4 ftiegene Barteifampf, wenigstens für biefen Rrieg; benn es war nichts mehr von ber antern Bartei übrig was auch nur nennenswerth ware. Die Athener aber fegelten nun nach Sicilien, wohin fie von Anfang wollten, ab und fampften vereint mit ihren bors tigen Berbunbeten.

Die Athener in Raupattos und bie Afarnaner unternahmen 49

<sup>3)</sup> So alle neueren Ausgg. nach Heilmanns Conj. Die Hdschr. ἀγαδοῦντες.

τελευτώντος τοῦ θέρους στρατευσάμετοι Αναπτόριον Κορινθων πόλιν, ἡ κείται ἐπλ τῷ στόματι τοῦ Δμπρακκοῦ πόλπου, ἔλαβον προσοσία· καλ ἐκπέμψαντες Κορινθίους αὐτολ Δκαρτάνες οἰκήτορες ἀπὸ πάντων ἔσχον τὸ χωρίσι καλ τὸ θέρος ἐτελεύτα.

Τοῦ δ' ἐπιγηγομένου χειμῶνος Δοιστείδης ὁ Δοχίππος, εἰς τῶν ἀργιρολόγων νεῶν ἀβηναίων στρατηγός, αι ξξεπέμφθησαν πρὸς τοὺς ξυμιάχους. Δοταφέριην, ἄνδρα Πέρσην, παρὰ βασιλέως πορετόμενον ἐς Δαπεδαίμονα ξυλίπρος, παρὰ βασιλέως πορετόμενον ἐς Δαπεδαίμονα ξυλίπρο ἐλθηναίοι τὰς μὲν ἐπιστολὰς μεταγραψάμενοι ἐκ τῶν ἀσυρίων γραμματων ἀνέγγωσαν, ἐν αις πολλῶν ἄλλων γεγραμμάτων κεφάλαιον ἐν πρὸς Δαπεδαιμονίους, οὐ γργώσκειν ὁ τι βουλονται πολλῶν γὰρ ἐλθοντων πρέσβεων 3 οὐδένα ταὐτὰ λέγειν εἰ οὐν βούλονται σαφὲς λέγειν, πέμφαι μετὰ τοῦ Πέρσου ἀνδρας ὡς αὐτόν. τὸν δὲ Δραφέρνην ὕστερον οἱ Δθηναίοι ἀποστέλλουσο τριήρει ἐς Ἐφεσοι παλ πρέσβεις ἄμα· οἱ πυθοίμενοι αὐτὸθο βασιλέα Δρταξέρξην) τὸν Εξρζου νεωστὶ τεθνηπότα (πατὰ γὰρ τοῦτον τὸν χρόνον ἐτελευτησεν) ἐπ' οἰκον ἀνεγωρησαν.

Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμώνος και Χίοι το τείχος περιείδοι το καινόν κελευσάντων Αθερκώων και ύποπτευσάντων & αὐτούς το τεωτεριείν. ποιησάμενοι μέντοι πρός Αθηναίους πίστεις και βεβαιόιττα έκ τών δυνατών μηδέν περί σφες νεωτερον βουλευσειν. και ὁ χειμών έτελευτα, και Εβόρμον έτος τῷ πολέμῳ έτελευτα τῷδε δ' Θουκυδίδης ξυνέγραψεν.

18 Τοῦ δ' ἐπιγητομένου θέφους εὐθύς τοῦ τε ψλίου ἐχἰκες τι ἐγένετο πεφὶ νουμηνιαν καὶ τοῦ αὐτοῦ μηνός ἰστεμένου ἐσεισε, καὶ οἱ Μυτιλεναίων συράδες καὶ τῶν ἄλλων Δεσβίων, ὁρμώμενοι οἱ πολλοὶ ἐκ τῆς ἐπείφον καὶ μισθωσάμενοι ἐκ τε Πελοποννήσον ἐπικουρικόν καὶ αὐτόθει ἔννας ειραντες, αἰροῦσι Ροιτειον καὶ λαδίντες δισχιλίους στανῆρας Φωκαίνας ἀπεδοσαν παλιν, οὐδέν ἀδικήσαντες.

<sup>2)</sup> b legradiete, wie es scheint, gegen fast alle Hdschre.

<sup>2)</sup> by k airrois, einige schlechte Hischer, fairroise; doch scheint mirroise, auf die Chier bezogen und mit indurendersor verbunden, unverwerflich; vgl. 6, 60, 1, 61, & 92, 1, (Krüger.)

zugleich zu Ende des Sommers einen Feldzug und eroberten die Korinthische Stadt Anaktorion, welche am Eingange des Amprastischen Busens liegt, durch Berrath; und nachdem sie Korinthier vertrieben, nahmen die Akarnaner selbst, aus allen Theilen des Landes, als Ansiedler den Ort in Besitz. Damit ging der Sommer zu Ende.

In bem folgenden Winter nahm Arifteibes, bes Archippos 50 Sohn, der alleinige Befehlshaber der Athenischen Tribut : Schiffe, melde ju ben Bunbesaenoffen ausgefandt maren, ben Berfer Artaphernes, ber auf einer Reife vom Ronig nach Lafebamon begriffen mar, ju Con am Stromon gefangen. Als berfelbe eingebracht mar, 2 ließen bie Athener feine Briefschaften aus ber Affprischen Sprache überfeten und lafen fie, worin benn unter vielem Anbern bas Bichtigfte bie Stelle an bie Lafebamonier mar, er verftanbe nicht mas fie wollten; benn von ben vielen angefommenen Befanbten rebe feiner wie ber andere; wollten fie nun eine beutliche Erflarung 3 geben, fo mochten fie mit bem Berfer einige Manner zu ihm ichiden. Den Artaphernes nun ichickten fpater Die Athener auf einer Triere nach Ephefos und augleich mit ihm Gefandte: welche jedoch, ba fie bort erfuhren bag ber Ronig Artarerres, bes Berres Gohn, jungft geftorben fei (benn um biefe Beit erfolgte fein Tob), nach Saufe gurudfehrten.

In bemfelben Winter aber riffen auch die Chier auf Befehl 51 ber Athener und zwar weil diese Berdacht gegen fie geschöpft hatten daß sie auf Neuerungen sinnen wurden, ihre neue Mauer nieder, jedoch erst nachdem sie einen Bertrag mit den Athenern geschlossen und sich eine nach Möglichseit sichere Garantie verschafft hatten daß dieselben feine weitere Neuerung in Bezug auf sie vornehmen wollten. So endigte der Winter und damit das siebente Jahr diese Krieges welchen Thukybides beschrieb.

Gleich zu Anfang des folgenden Sommers aber ward zur 52 Beit des Neumondes ein Theil der Sonne versinstert, und im ersten Drittel desselben Wonats war ein Erdbeben. Und die Flüchtlinge der Mytilenäer und der übrigen Lesdier eroberten, indem sie größtenstheils auf dem Festlande ihren Wassenplatz hatten und ein Gulfssforps theils aus dem Peloponnes gemiethet, theils dort zusammens gebracht hatten, Rhoteion, gaben es jedoch für 2000 Phokaische Stateren wieder heraus. ohne Schaden angerichtet zu haben.

2 και μετά τοῦτο ἐπὶ Ἰντανδρον στρατεύσαντές προδοδίας γενομένης λαμβάνουσι τὴν πόλιν. καὶ ἢν αὐτῶν ἡ διάνου τάς τε ἀίλας πόλεις τὰς Δκταίας καλουμένας, ὧς πρότερο Μυτιληναίων νεμομένων Αθηναίοι είχον, Ελευθεροῦν, κὰ πάντων μάλιστα τὴν Ἰντανδρον, κὰι κρατενάμενοι αὐτῷ (ναῦς τε γὰρ εὐπορία ἢν ποιείσθαι αὐτόθεν, ξύλων ὑπαρχύντων καὶ τῆς Ἰδης ἐπικειμένης, καὶ τῆ ἀίλη παρασκείς)!) ἡρόίως ἀπὶ αὐτῆς, ὁρμώμενοι τῆν τε Αίσθον ἐγγὸς αὐσο κακώσειν καὶ τὰ ἐν τῆ, ἦπείρο Αλολικὰ πολίσματα γερώσε.

κακώσειν και τα έν τη ήπείοφ Λίομκα ποίδυματα χει σθαι. και οί μεν ταυτα παρασκετά εσθαι έμειλον.

σθαι. καὶ οἱ μὰν ταῦτα παρασκετάξεσθαι ξιελίου.

38 Αθηναϊοι δὲ ἐν τῷ αὐτῷ θέρει ἐξέκοντα νανοὶ κὰ
διοχιλίοις ὑπλίταις ἱππεῦσὶ τε ὀλίγοις καὶ τῶν ξυιμάρω
Μιλησίους καὶ ἄιλους τινὰς ἀγαγόντες ἐστράτευσαν ἐκὶ
Κύθηρα ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Νικίας ὁ Νικηράτου κὰ

Νιχόστρατος ὁ Διοτρέφους<sup>2</sup>) και Αθτοχίζε ὁ Τοίμαία. 2 τὰ δὲ Κύθηρα νησός έστιν, επίχειται δὲ τῆ Δακωνική και

Μαίλαν Λακδαιμόνιοι δ' είσι τῶν περισίκων, καὶ κότρο ροδίκης ἀιχή ἐκ τῆς Σπάρτης διέβαινεν αὐτόσε κατὰ ἔτος ὁπλιτῶν τε φρουράν διέπεμπον ἀεί καὶ πολίζη ἐπιμείκα

3 Εποιούντο, ήν γὰο αὐτοῖς τῶν τε ἀπ' Αθγάπτου και Διβής δικάθων ποροβοιή, καὶ ἰγσταὶ ἄμα την Λακωνικην ήσου Ειίπουν εκ δαίάσσης, ήπες μόνον οἰόν τ' ην κακουργείαδα:

πάσα γίο ἀνέχει ποὸς τὸ Σικεικόν και Κοττικον πειαγός.

54 Κατασχόντες οὐν οἱ Αθηναῖοι τῷ στοατῷ ἀξκα μεν νεκε καὶ δισχιείοις Μιίπσιων ὁπίεταις τὴν ἐπὶ θαιάσση πόιο Σκάνδειαν καιουμένην αἰροῦσι, τῷ δὲ ἀιὶφ στοατεύμαν ἀποβάντες τῆς νήσου ἐς τὰ ποὸς Μαϊέαν τετραμμένα ἐχώρουν ἐπι τὴν ἐπὶ θαιάσση ἡ πόιον τῶν Κυθηρέων, και 2 εὖρον εὐθύς ἡ αὐτοὺς ἐσιρατοπεδευμένους ἀπαγτας, και

μάχης γενομένης δίλησεν μέν τινα χούνον υπέστησαν δι Κυθήριοι, ξπειτα τοαπόμενοι κατέφυγον ές την ένω πόμη και υστεφον ζυνέβησαν πρός Νικίαν και τους ζυνάγχοντας

<sup>&#</sup>x27;) Die besten Hdschrr. σπευή, was Thuk, nie in diesem Sine gebraucht. b a interpungiren mit der Vulg. vor παὶ τῷ ἀἰες π. so dass diese Worte zum folgenden gehören; s. c. Note.

Yulg, mit den Hdschrr. Διοτρεφούς.
 k klammert ἐπὶ θαἰάσου ein; s. d. Note.

Herrath. Ihr Plan war, sowohl die übrigen sogenannten Ufersstädte, welche die Mytilenäer früher besaßen, jest aber die Athener inne hatten, zu befreien, als auch vornemlich Antandros, und nach 3 geschehener Beseitigung destelben (benn sowohl zum Schiffbau war bei dem Neichthum an Holz und der Nähe des Ida gute Gelegensheit als auch zu den übrigen Kriegsbedursnissen) glaubten sie von hier aus operirend nicht nur das nahe gelegene Lesbos leicht besschäftigen, sondern auch die Aeolischen Städte auf dem Festlande untersochen zu können. Dies war es was jene ins Werk sesen wollten.

Die Athener aber gogen in bemfelben Commer mit 60 Coif: 58 fen, 2000 Sopliten, wenigen Reitern und unter Augiehung ber Milefier und einiger anderer Berbunbeten gegen Rythera; es führte fie an Nifias, bes Niferatos, Nifostratos, bes Diotrephes, und Autofles, bes Tolmaos Sohn. Ruthera aber ift eine Infel und 2 liegt an Lafonifa, Malea gegenüber; Die Bewohner find Lafebamos nier aus ber Rahl ber Beriofen, und ein Rotherobifes gieng jahrlich ale Beamter von Sparta binuber, auch fandten fie jedesmal eine Befatung von Sopliten bin und wendeten überhaupt viel Sorgfalt auf Die Infel. Denn es war ber Landungeplat fur ihre 3 Frachtschiffe aus Meabyten und Libben, und zugleich beunruhigten nun Seerauber Lafonifa von ber Seescite meniger, mo es allein möglich war Schaben ju thun; benn bie gange Infel erhebt fich gegen bas Sicilifche und Rretische Deer. Als nun bie Athener 54 mit bem Beere gelandet maren, eroberten fie mit 10 Schiffen und 2000 Milefifchen Sopliten Die am Deere gelegene Stadt, welche Standeig heißt, mit bem übrigen Beere aber fliegen fie auf ber nach Malea quaemanbten Scite ber Infel and gand und gogen gegen Die am Meere gelegene Stadt ber Rytherier, und fanden biefe fos gleich alle bafelbft gelagert. In bem begonnenen Rampfe nun 2 leifteten bie Rytherier furge Beit Wiberftand, bann manbten fie fich um und floben in Die obere Stadt, und fpater einigten fie fich mit bem Nifias und feinen Ditfeldherrn babin, bag fie ben Athe-

<sup>\*)</sup> Eine Hdschr. ohne  $\imath \vartheta \vartheta v_{\mathcal{G}}$ , zwei andere ohne  $\alpha \vartheta \tau o v_{\mathcal{G}}$ , eine  $\alpha \vartheta \tau o \upsilon_{\mathcal{G}}$  Deshalb verdächtigt Krüger z. Dionys. p. 132 das Adverbium und p1, g a k klammern es ein.

3 Αθηναίοις επιτρέψαι περί σφων αὐτων πλην θανάτου. ησαν δέ τινες και γενόμενοι τῷ Νικία λόγοι πρότερον πρός τινας τῶν Κυθηρίων, διὸ και θασσον και επιτηδειότερον τό τε παραυτίκα και τὸ ἔπειτα τῆς ') ὁμολογίας ἐπράχθη αὐτοῖς ἀνέστησαν γὰρ ἄν ') οἱ Αθηναῖοι Κυθηρίους, Αακεδαιμονίους τε ὅντας και ἐπὶ τῆ Λακωνικῆ τῆς νήσου οῦτως ἐπι-4 κειμένης. μετὰ δὲ τὴν ξύμβασιν οἱ Αθηναῖοι τήν τε Σκάνδειαν τὸ ἐπὶ τῷ λιμένι πόλισμα παραλαβόντες και τῶν Κυθήρων φυλακὴν ποιησάμενοι ἔπλευσαν ἔς τε Ασίνην και Ελος και τὰ πλεῖστα τῶν περί θάλασσαν, και ἀποβάσις ποιούμενοι καὶ ἐναυλιζόμενοι τῶν χωρίων οὖ καιρὸς ἐξη ἐδήσυν τὴν γῆν ἡμέρας μάλιστα ἐπτά.

55 Οἱ δὲ Δακεδαιμόνιοι, ἰδόντες μὲν τοὺς Αθηναίους τὰ Κύθηρα έχοντας, προσδεχόμενοι δέ και ές την γην σαών ἀποβάσεις τοιαύτας ποιήσεσθαι, ἀθρόα μέν οὐδαμοῦ τη ΄ δυνάμει άντετάξαντο, κατά δὲ τὴν χώραν φρουράς διέπεμ-2 ψαν, όπλιτων πλήθος, ώς έκασταχόσε έδει, καλ τὰ άλλα έν φυλακή πολλή ήσαν, φοβούμενοι μή σφίσι νεώτερόν τι γένηται των περί την κατάστασιν, γεγενημένου μέν τοῦ ἐπὶ τη νήσφ πάθους ανελπίστου και μεγάλου, Πύλου δε έγομενης και Κυθήρων και πανταχύθεν σιράς περιεστώτος πολί-3 μου ταχέος και απροφυλάκτου, ώστε παρά τὸ είωθὸς ξππέας τετραχοσίους χατεστήσαντο χαλ τοξότας, ές τε τὰ πολεμιχά, είπες ποτέ, μάλιστα δή δανηρότεροι έγένοντο, ξυνεστώτες παρά την ύπάρχουσαν σφών ίδεαν της παρασκευής γαυτικό άγωνι, και τούτω πρός Αθηναίους, οις το μη επιχειρούμενον 4 αελ ελλιπές ην της δοχήσεως τι πράξειν. και αμα τα της τύχης πολλά και εν όλιγφ ξυμβάντα παρά λόγον αὐτοῖς ξαπληξιν μεγίστην παρείχε, και εθεθίεσαν3) μήποτε αθθις ξυμφορά τις αὐτοῖς περιτύχη οία και έν τη νήσφ. ἀτολμότεροι δε δι' αὐτὸ ες τὰς μάχας ήσαν και πῶν ο τι κινήσειαν φοντο άμαρτήσεσθαι διά τὸ τὴν γνώμην άνεχέγγυον γεγενήσθαι έκ τής πρίν άηθείας του κακοπραγείν.

٤

ŧ

í

1

So fast alle Hdschrr., die Ausgg. τὰ τῆς. S. d. Note.
 So die Neueren nach Poppo's Conj.; in den Hdschrr. und der Vulg. fehlt sinnwidrig ἄν.

3) g ἐδέδισαν nach Lob. ad Phryn. p. 181; p1 a bezeichnea ἐδεδίεσαν als zweifelhaft.

nern ihr Schickfal anheimstellten, nur daß man fie nicht töbte. Rifias hatte aber auch schon vorher mit einigen ber Kytherier 3 Unterhandlungen gepflogen, weshalb auch sowohl der augenblickliche Abschluß als die spätere Aussührung des Bertrages um so schneller und vortheilhafter für sie stattfand; denn sonst würden die Athener die Kytherier vertrieben haben, theils weil sie Lakedämonier waren, theils weil die Insel so an Lakonika liegt. Nach geschlossener Uebers 4 einkunst aber empsiengen die Athener das am Hasen liegende Städtschen Skandeia, legten eine Besatung nach Kythera und segelten dann nach Afine, Elos und den meisten Küstenorten, und indem sie Landungen machten und an den Orten wo es gelegen war sich aushielten, verheerten sie das Land ungefähr 7 Tage lang.

Als aber bie Lafebamonier bie Athener im Befit von Ruthera 55 faben und erwarteten bag fie auch in ihrem Bebiete folche ganbungen machen murben, ftellten fie fich gwar mit ihrer Gefammts macht nirgends entgegen, wohl aber fandten fie Abtheilungen im Lanbe umber, eine Angabl Sovliten nach jedem Bunfte, wie es eben zwedmäßig war, und waren im Uebrigen febr auf ihrer but, 2 indem fie beforgten, es mochte ein Umfturg ihrer Berfaffung ftatts finben, ba erftens bas Unglud auf ber Infel fie unerwartet und fchwer betroffen hatte, ferner Bplos und Ruthera im Befit bes Reinbes war, und von allen Seiten ein ichneller und nicht ju verhutender Rrieg fie umbrangte; fo bag fie benn gegen ihre Be- 3 wohnheit 400 Reiter und Bogenschuten aufftellten und zu ben Rriegeunternehmungen widerwilliger wurden als je, ba fie in einen mit ber hergebrachten Art ihrer Rriegeruftung unverträglichen Gee fampf gerathen waren, und zwar gegen bie Athener, benen jebes Unterlaffen einer Unternehmung ale ein Burudbleiben hinter bem mas fie ausführen zu konnen glaubten ericbien. Und zugleich batten 4 bie vielen und in fo furger Beit wider Erwarten erfolgten Schickfalsichlage bie größte Befturgung unter ihnen verbreitet, und fie fürchteten baß ihnen noch einmal ein Unglud wie bas auf ber Infel auftogen fonnte. Deshalb maren fie muthlofer jum Schlagen und glaubten von Allem mas fie angreifen mochten, es werbe fehl= folagen, ba ihr Bemuth, fruher bes Unglude ungewohnt, bie bas Belingen verburgenbe Buverficht verloren batte.

Τοϊς δ' Αθηγαίοις τότε την παραθαλάσσιον δηούσι τά μέν πολλά ἡσύχασαν, ώς καθ' έκάστην φρουράν γίγνοιτό τις ἀπόβασις, πλήθει τε έλάσσους ξχαστοι ἡγούμενοι είναι 2 καλ έν τῷ τοιούτῳ. μία δὲ φρουρά, ήπερ καλ ἡμύνατο περλ Κοτύρταν και Αφροδισίαν, τὸν μέν ὅχλον τῶν ψιλῶν ἐσειδασμένον εφόβησεν επιδρομή, των δε όπλιτων δεξαμένων ύπεχώρησε πάλιν, και ανδρες τέ τινες απέθανον αὐτών όλίγοι και δπλα ελήφθη, τροπαϊόν τε στήσαντες οί Αθη-3 ναΐοι ἀπέπλευσαν ες Κύθηρα. Εκ δε αὐτῶν περιέπλευσαν ές Ἐπίδαυρον την Διμηράν, και δηώσαντες μέρος τι της γης αφιχνούνται έπλ Θυρέαν, η έστι μέν της Κυνουρίας!) γης καλουμένης, μεθορία δὲ της Αργείας και Λακωνικής. 4 νεμόμενοι δε αὐτὴν εδοσαν Λαχεδαιμόνιοι Αλγινήταις εχπεσούσιν ένοιχείν διά τε τας ύπο τον σεισμον σφίσι γενομένας και των Είλωτων την ξπανάστασιν εὐεργεσίας και ότι Αθηναίων ύπακούοντες διιώς πρός την ξκείνων γνώμην άελ ξαταπαν.

1

ı

ŧ

t

Ì

ì

1

57 Προσπλεόντων ουν έτι των Αθηναίων οι Αλγινήται τὸ μέν έπι τη θαλάσση ο έτυχον ολκοδομούντες τείχος έκλείπουσιν, ες δε την άνω πόλιν, εν ή φχουν, απεχώρησαν, 2 απέχουσαν σταδίους μάλιστα δέκα της θαλάσσης. καλ αὐτοῖς τῶν Λακεθαιμονίων φρουρά μία τῶν περί τὴν γώραν, ηπερ και ξυνετείχιζε, ξυνεσελθείν μέν ές τὸ τείχος οὐκ ήθέλησαν δεομένων των Αίγινητων, άλλ' αὐτοῖς χίνδυνος ξφαίνετο ξε τὸ τεῖχος κατακλήεσθαι άναχωρήσαντες δὲ ξπί τὰ μετέωρα ώς οὐκ ἐνόμιζον ἀξιόμαχοι εἶναι, ἡσύχαζον. 3 έν τούτω δε οί Αθηναΐοι κατασχόντες και χωρήσαντες εύθύς πάση τη στρατιά αίρουσι την Θυρέαν. και την τε πόλιν κατέκαυσαν και τὰ ἐνόντα ἐξεπόρθησαν, τούς τε Αλγινήτας, δσοι μή έν χεροί διεφθάρησαν, άγοντες αφίχοντο ές τας Αθήνας και τον άρχοντα ος παρ' αυτοίς ήν τών Αακεδαιμονίων, Τάνταλον τὸν Πατροκλέους εζωγρήθη γὰρ 4 τετρωμένος. ήγον δέ τινας και έκ των Κυθήρων ανδρας όλίγους, οθς εδόχει ασφαλείας ένεκα μεταστήσαι. και τού-

<sup>1)</sup> b k hier und 5, 14, 3. 5, 41, 1 Kuvogouglas mit einigen guten Hdschrr., doch scheinen auch die anderen Schriststeller fast nur die kürzere Form zu gebrauchen; s. Poppo.

Gegenüber nun ben bamale bie Seefufte verheerenben Athenern 56 verhielten fie fich größtentheils rubig, fo oft in ber Rabe irgent einer Abtheilung eine ganbung flattfanb, ba jebe an Bahl geringer au fein meinte und fie fich in einer folden Stimmung befanden; eine Abtheilung aber, bie eben bei Rotpria und Aphrobifia fich 2 vertheibigte, fcblug ben gerftreuten Saufen ber Leichtbewaffneten burch einen Ueberfall in Die Rlucht, ale aber Die Sopliten fich ents gegenstellten, wich fie wieber gurud, und es murben einige menige Leute berfelben getobtet und Baffen erbeutet, worauf bie Athener ein Siegeszeichen errichteten und bann wieder nach Rothera fuhren. Bon hier aus aber fegelten fie nach bem Limerifchen Cpibauros 3 herum, und nachdem fie einen Theil bes Landes verwüftet, famen fie nach Thorea, welches ju bem fogenannten Ronurischen ganbe gehört und auf ber Grenze zwischen bem Argeiischen und Lakonifchen Gebiete liegt. Die Lakebamonier, in beren Befit es mar, 4 batten es ben vertriebenen Acgineten gum Bewohnen gegeben, theils wegen ber von biefen gur Beit bes Erbbebens und ber Emporung ber Beloten ihnen geleifteten Dienfte, theils weil fie, obicon ben Athenern unterthan, doch im Beifte immer ju ihnen ftanden.

Als nun bie Athener noch beranfegelten, verließen bie Aegi- 57 neten bie Refte am Deere welche fie gerade bauten und zogen fich in bie obere Stadt, in ber fie mobnten, gurud, Die etwa 10 Stabien vom Meere entfernt war. Und eine ber in bem ganbe auf- 2 gestellten Abtheilungen ber Lafebamonier, welche auch an ber Befestigung half, wollte nicht, ber Bitte ber Aegineten gemäß, mit in Die Mauer hineingehn, fondern es ichien ihr gefährlich, fich in Die Mauer einschließen zu laffen; fie gog fich vielmehr auf bie Anhöhen gurud und verhielt fich, ba fie bem Feind nicht gewachsen gu fein glaubte, ruhig. Unterbeffen landeten die Athener, und fogleich mit 3 bem gangen heere anrudent, nahmen fie Thurea ein. Und bie Stadt brannten fie nieder und raubten mas barin mar, die Aegineten aber, fo weit fie nicht im Sandgemenge umgefommen waren, brachten fie bei ihrer Rudfehr mit nach Athen, fo wie auch ben Lafebamonischen Befehlshaber Tantalos, bes Batrofles Sohn, ber fich bei ihnen befand; benn er war als Bermundeter jum Gefangenen gemacht. Auch brachten fie einige wenige Manner aus Ry: 4 thera mit, welche fie ter Sicherheit wegen ju verpflanzen fur gut

τους μέν οι Αθηναίοι Εβουλεύσαντο καταθέσθαι ες τάς νήσους, και τους αιλους Κυθηρίους οικούντας την ξαυτών φόρον τέσσαρα τάλαντα φέρειν, Αλγινήτας δε αποκτείναι πάντας δσοι ξάλωσαν διά την προτέραν άει ποτε ένθοαν. Τάνταλον δὲ παρὰ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῆ νήσφ Δακεδαιμονίους χαταδήσαι.

58 Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους ἐν Σικελία Καμαριγαίοις κά Γελώοις ξχεγειρία γίγνεται πρώτον πρός αλλήλους είτα και οι άλλοι Σικελιώται ξυγελθόντες ές Γέλαν, από πασών τών πόλεων πρέσβεις, ές λόγους κατέστησαν άλλήλοις. Β πως ξυναλλαγείεν. και αλλαι τε πολλαι γνωμαι έλέγονο ξπ' αμφότερα, διαφερομένων και άξιούντων, ώς ξκαστοί τι έλασσούσθαι ενόμιζον, και Έρμοκράτης ὁ Ερμωνος Συρεχόσιος, δσπερ και έπεισε μάλιστα αὐτούς, ές τὸ χοιγο τοιούτους δη λόγους είπεν.

59 ,,Ούτε πόλεως ων έλαχίστης, ω Σιχελιωται, τους λόγοκ ποιήσομαι ούτε πονουμένης μάλιστα τῷ πολέμφ, ἐς χοινὸι δε την δοχοῦσάν μοι βελτίστην γνώμην είναι ἀποφαινόμε 2 νος τη Σικελία πάση. και περί μέν του πολεμείν ώς raleπον τί ἄν τις παν το ενον εκλέγων εν είδοσι μακρηγοροίη; οὐθείς γὰο οὕτε ἀμαθία ἀναγκάζεται αὐτὸ δρᾶν, οὕτε φόβφ, ην οίηται τι πλέον σχήσειν, αποτρέπεται. Ευμβαίνει δ τοῖς μέν τὰ κέρδη μείζω φαίνεσθαι τῶν δεινῶν, οἱ δὲ τοὶς κινδύνους έθελουσιν ύφιστασθαι πρό τοῦ αὐτίκα τι ελαί-3 σοῦσθαι αὐτὰ δὲ ταῦτα εὶ μὴ ἐν καιρῶ¹) τύγοιεν ἐκάτερο πράσσοντες, αι παραινέσεις των ξυναλλαγών ώφελιμοι. και ήμιν εν τῷ παρόντι πειθομένοις πλείστου αν αξισ γένοιτο τὰ γὰρ ἴδια ἕχαστοι εὐ βουλευόμενοι δὴ θέσθα τό τε πρώτον επολεμήσαμεν και νύν πρός αλλήλους δι' άντιλογιών πειρώμεθα καταλλαγήναι, καὶ ην ἄρα μη προγωρήση ζσον έχαστω έχοντι απελθείν, πάλιν πολεμήσομεν 60 Καίτοι γνώναι γοη δτι οὐ περί των ίδίων μόνον. Β σωφρονουμεν, ή ξύνοδος έσται, άλλ' εί έπιβουλευομένην τήν πασαν Σικελίαν, ώς εγώ κοίνω, ύπ' Αθηναίων δυνησόμεθε

<sup>1)</sup> b g a bloss καιρῷ mit fast allen Hdschrr., doch scheint 🛎 Prapos. in dem hier geforderten Sinne nothwendig; p [27] xaven

fanden. Diese letteren beschloffen bie Athener auf die Inseln zu bringen, und die andern Kytherier ihr Land behalten und vier Talente Tribut zahlen zu laffen, alle Aegineten aber die gefangen worden waren wegen der früheren immerwährenden Feindschaft zu todten, den Tantalos endlich zu ben übrigen auf der Insel gefangenen Lakedamoniern in Saft zu legen.

In bemselben Sommer schlossen in Sicilien querft die Ramas 58 rinder und Gelver einen Waffenftillstand mit einander; darauf traten auch die übrigen Sikelioten, indem Gesandte aus allen Städten in Gesa zusammenkamen, mit einander in Unterhandlungen, ob sie sich wohl aussohnen könnten. Und es wurden theils viele andere Ansichten dafür und dagegen ausgesprochen, indem man Streitpunkte behandelte und Ansprücke erhob, je nachdem jede Stadt sich benachtheiligt glaubte, theils hielt Hermokrates, des Hermon Sohn, der sie auch vorzüglich zu der Zusammenkunft beworgen hatte, vor der Gesammtheit folgente Recte.

"Weber einer gang fleinen Stadt, ihr Sifelioten, noch einer 59 vorzugeweise burch ben Rrieg leibenten angehörig werbe ich biefe Worte reben, fonbern ale ein Mann ber, mas ihm als ber befte Rath fur gang Sicilien erscheint, jum allgemeinen Doble entwidelt. Und wogu follte man nun über bie Diflichfeit bes Rrieges, alle 2 Benichtspunfte erörternd, unter Wiffenden weitläufige Reben halten? Denn es wird meber burch Untenntnig beffelben Jemand veranlagt ihn ju unternehmen, noch burch Furcht, wenn er fonft einen Bor: theil zu erlangen hofft, bavon abgehalten. Es fommt, aber por baß Einigen ber Gewinn größer erscheint ale bie Befahr, Andere wollen fich lieber ten Rampfen unterziehen, ehe fie augenblicklichen Rachtheil erleiben; menn aber beibe Barteien eben bies gur Ungeit 3 thun, bann find die Ermahnungen jum Frieden nutlich. Siervon und gegenwartig ju überzeugen murbe fehr viel werth fein. Denn wie wir ja Alle in ber Abficht, unfere Sonberintereffen gunftig ju lenten, ju Anfang ben Rrieg unternahmen, fo versuchen wir auch jest burch Rebe und Gegenrebe uns gegenfeitig auszufohnen, und wenn es etwa nicht gelange bag feber Theil mit billigen Bugeftanb= niffen bavonginge, fo werben wir ben Rrieg wieber aufnehmen. Freilich muß Beber ertennen bag biefe Bufammentunft, wenn wir 60 vernünftig fint, nicht blog ben Conberintereffen gelten wird, fonbern ber Frage, ob wir bas gefammte Sicilien, bas, wie ich urtheile. Thufpdibes IV.

ξτι διασώσαι και διαλλακτάς πολύ των ξμών λόγων άναγκαιοτέρους περί τωνδε Αθηναίους νομίσαι, οι δύναμιν έγοντες μενίστην των Ελλήνων τάς τε άμαρτίας ήμων τηρούσιν. όλίγαις ναυσί παρόντες, και ονόματι έγνόμω ξυμμαγίας τὸ φύσει πολέμιον εὐπρεπώς ές τὸ ξυμφέρον καθίστανται. 2 πόλεμον γαρ αξρομένων ήμων και ξπαγομένων αὐτούς, άνδρας οί και τούς μη επικαλουμένους αύτοι επιστοατεύουσι, κακώς τε ήμας αὐτοὺς ποιούντων τέλεσι τοῖς ολχείοις, χαλ τῆς ἀργῆς αμα προχοπτόντων έχείνοις, ελχός: όταν γνώσιν ήμας τετρυγωμένους, και πλέονί ποτε στόλο έλθόντας αὐτοὺς τάδε πάντα πειράσασθαι ὑπὸ σιρᾶς ποιεί-61 σθαι. Καίτοι τη ξαυτών ξκάστους, εί σωφρονουμεν, γρή τὰ μὴ προσήχοντα ἐπιχτωμένους μᾶλλον ἢ τὰ ἐτοῖμα βλάπτοντας ξυμμάχους τε επάγεσθαι και τους κινθύιους προσλαμβάνειν, νομίσαι τε στάσιν μάλιστα φθείρειν τὰς πόλεις και την Σικελίαν, ης γε οι ένοικοι ξύμπαντες μέν επιβου-2 λευόμεθα, κατά πόλεις δε διέσταμεν. ἃ χρή γνόντας καὶ Ιδιώτην Ιδιώτη καταλλαγήναι καλ πόλιν πόλει, καλ πειοάσθαι ποινή σώζειν την πάσαν Σικελίαν, παρεστάναι δέ μηθενί ώς οι μέν Δωριής ήμων πολέμιοι τοίς Αθηναίοις, 3 τὸ δὲ Χαλκιδικὸν τῆ Ἰάδι ξυγγενεία ἀσφαλές. οὐ γὰρ τοῖς ξθνεσιν, ότι δίχα πέφυχε, τοῦ έτέρου έχθει ἐπίασιν, άλλά τών εν τη Σικελία άγαθών εφιέμενοι, α κοινή κεκτήμεθα. ξδήλωσαν δὲ νῦν ἐν τῆ τοῦ Χαλκιδικοῦ γένους παρακλήσει. τοις γάο οὐθεπώποτε σφίσι κατά δό ξυμμαχικόν προσβοηθήσασιν αὐτοὶ τὸ δίχαιον μᾶλλον τῆς ξυνθήχης προθύ-4 μως παρέσχοντο. και τούς μεν Αθηναίους ταῦτα πλεονεπτείν τε και προνοείσθαι πολλή ξυγγνώμη, και ού τοίς άρχειν βουλομένοις μέμφομαι, άλλα τοῖς ὑπακούειν έτοιμοτέροις ούσι πέφυκε γάρ τὸ ἀνθρώπειον διὰ παντὸς άρχειν μέν του είκοντος, φυλάσσεσθαι δε το Επιόν. όσοι

von ben Athenern bebrobt ift, noch werben retten fonnen; und Beber muß viel brangenbere Bermittler unferer Streitigfeiten in ben Athenern als in meinen Borten feben, in ben Athenern, bie im Befit ber aröften Racht unter ben Bellenen, mit wenigen -Schiffen anwesend, unfere Rebler beobachten und, unter bem gefeslichen Ramen ber Bunbesgenoffenichaft, ihre naturliche Reinbichaft unter einem anftanbigen Scheine ihrem Bortheil bienftbar machen. Denn ba wir die Baffen gegen einander erheben und fie berbeis 2 rufen. Manner bie auch ungerufen ganber mit Beeren überichmemmen, folglich mit unferem eigenen Gelbe uns felbft ichaben und augleich jenen die herrschaft anbahnen, fo ift zu erwarten baf. wenn fie une erfcopft feben, fie einft auch mit einer großeren Flotte fommen und bies Alles fich unterthan zu machen versuchen werben. Und boch follten wir Alle, wenn wir verminftig find, 61 vielmehr um bas une nicht Beberige unferem Gebiete noch bingugufügen als fo bag wir baburch unferer vorbandenen Dacht Gintrag thun. Bunbesgenoffen berbeirufen und bie bamit verbunbenen Befahren auf une nehmen, und bie Uebergeugung festhalten bag Barteiung fowohl bie einzelnen Stabte am meiften zu Brunde richte als auch Sicilien im Gangen, beffen Bewohner allefammt bebrobt merben . aber flabteweise getrennt find. Dies erfennent 2 muß fich Burger mit Burger, Stadt mit Stadt ausschnen und Alle muffen fich bestreben gemeinsam bas gange Sicilien gu retten. und Reiner moge glauben bag zwar bie Dorier unter une von ben Athenern befeindet werben, ber Chalfibifche Theil aber burch bie Jonifche Stammverwandschaft gefichert fei. Denn nicht gegen bie 3 Bolfer, weil biefe vericbiebenen Stammes finb, gieben fie aus Saß gegen bas eine, fonbern weil fie nach ben Gutern Sieiliens trachten, welche wir gemeinschaftlich befiten. Bewiefen haben fie bas jest bei ber Berbeirufung burch bie Chalfibifchen Stamme; benn gegen bie welche ihnen nie gemäß ihrer Bunbespflicht gu Bulfe gezogen maren, haben fie felbft vielmehr bie Berbinblichfeit bes Bertrages bereitwillig erfüllt. Und bag bie Athener biefe 4 Bortheile mahrnehmen und biefe vorbereitenben Dagregeln freffen, ift febr verzeihlich, und ich mache nicht ben berrichen Bollenden einen Bormurf, fonbern ben gum Gehorden Bereitwilligeren; benn ber Menfch ift von Ratur geneigt in allen Fallen ben Beichenben au beberrichen, vor bem Angreifenben aber fich in Acht gu nehmen.

δε γιγνώσχοντες αὐτὰ μὴ ὀρθῶς προσκοποῦμεν, μηδε τοῦτό τις πρεσβύτατον ἥκει κρίνας, τὸ κοινῶς φοβερὸν ἄπαντας εὐ 5 θέσθαι, ἀμαρτάνομεν. τάχιστα δ' ἂν ἀπαιλαγὴ αὐτοῦ γένοιτο, εὶ πρὸς ἀλλήλους ξυμβαίημεν· οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς αὐτῶν¹) ὁρμῶνται Ἀθηναῖοι, ἀλλὶ ἐκ τῆς τῶν ἐπικαλεσαμίνων. καὶ οὕτως οὐ πόλεμος πολέμω, εἰρήνη δὲ διαφορὰ ἀπραγμόνως παύονται, οῦ τ' ἐπίκλητοι εὐπρεπῶς ἄδικοι ἐλθόντες εὐλόγως ἄπρακτοι ἀπίασι.

62 .. Καλ τὸ μὲν πρὸς τοὺς 19ηναίους τοσοῦτον ἀγαθὸν εψ βουλευομένοις ευρίσκεται την δε υπό πάντων όμολογουμένην ἄριστον είναι είρηνην πώς οὐ χρη και έν ημίν αὐτοίς ποιήσασθαι; η δοκείτε, εί τω τι έστιν αγαθόν η εί τω τά ξναντία, οὐχ ἡσυχία μᾶλλον ἢ πόλεμος τὸ μὲν παύσαι αν έχατέρο, τὸ δὲ ξυνδιασώσαι, καὶ τὰς τιμάς καὶ λαμπρότητας ακινδυνοτέρας έχειν την εξρήνην, άλλα τε όσα έν μήπει 2 λόγων αν τις διέλθοι ωσπερ περί του πολεμείν: α γρή σχεψαμένους μη τούς εμούς λόγους ύπεριδείν, την δε αύτοῦ 2) τινα σωτηρίαν μαλλον ἀπ' αὐτῶν προϊδείν. καὶ ἐ τις βεβαίως τι η τῷ δικαίψ η βία πράξειν οίεται, τῷ παρ έλπίδα μη γαλεπώς σφαλλέσθω, γνούς ότι πλείους ήδη, και τιμωρίαις μετιόντες τους αδικούντας και ελπίσαντες έτεροι δυνάμει τινί πλεονεκτήσειν, οί μέν ούχ δσον ούκ ημύναντο άλλ' οὐδ' ἐσώθησαν, τοῖς δ' ἀντί τοῦ πλέον ἔχειν προσ-3 καταλιπείν τὰ αύτῶν3) ξυνέβη, τιμωρία γάρ οὐκ εὐτυκεί δικαίως, ότι και άδικεϊται· οὐδὲ ἐσχὺς βέβαιον, διότι και εὔελπι. τὸ δὲ ἀστάθμητον τοῦ μέλλοντος ὡς ἐπὶ πλεῖστον κρατεί, πάντων τε σφαλερώτατον δν δμως καλ χρησιμώτατον φαίνεται εξ ίσου γαρ δεδιότες προμηθία μαλλον επ' 63 αλλήλους ξργόμεθα. Καλ νύν του αφανούς τε τούτου διά τὸ ἀτέχμαρτον δέος και διὰ τὸ ἤδη φοβερούς παρόντας

<sup>1) •</sup>p 1 αὐτῶν mit einigen guten Hdschrr.

<sup>.2)</sup> p ι αὐτοῦ mit denselben Hdschrr. wie vorher.

<sup>3)</sup> p 1 αὐτῶν mit denselben Hdschrr. wie vorher,

So b 2 k mit den besten Hdschrr.; die übrigen mit der Vulg. προμηθεία.

Jeher aber wer bies erkennt und boch keine orbentliche Borkehrung trifft, und wer nicht mit ber Ueberzeugung hieher gekommen ift, es fei das Dringendfte daß Alle die gemeinsame Gefahr gludlich beseitigen, der handelt fehlerhast. Am schnellsten aber würden wir b uns derselben entledigen, wenn wir uns mit einander vertragen wollten; denn nicht von ihrem eigenen Lande, sondern von dem Lande derer aus die sie herbeigerufen operiren die Athener. Und so wird nicht Krieg durch Krieg, sondern Streitigkeiten werden durch Frieden mühelos beseifigt, und die Gerufenen, die unter ansständigem Borwande Arges sinnend, kamen, werden aus guten Gründen unverrichteter Dinge abziehn.

"So großer Bortheil in bem Berbaltniff gegen bie Athener 62 zeigt fich une, wenn wir une wohl berathen; ben Frieben aber, von bem Alle anerfennen bag er bas ebelfte Gut fei, wie follten wir ihn nicht auch unter une felbft fchließen? Dber glaubt ihr bag, wenn Jemand einen Bortheil ober nachtheil bat, nicht vielmehr Rube ale Rrieg biefen befeitigen, jenen erhalten murbe, und bag ber Friebe nicht Ruhm und Glang gefahrlofer gemahre und andere Dinge worüber man, wie über ben Rrieg, in einer langen Rebe fich ergeben fonnte? Dies erwägend mußt ihr meine Borte nicht 2 überfeben, fonbern Jeber vielmehr in Folge berfelben auf feine eigene Rettung feben. Und glaubt Jemand, er werbe gang ficher, fei es burch feine gerechte Sache ober burch Bewalt, Etwas ausrichten, ber moge fich nicht burch bas Reblichlagen ber Soffnung fcwer getäuscht feben, indem er bebentt bag icon Debrere, sowohl folde bie mit Racheplanen bie Beleidiger verfolgten als auch Andere Die burch Dacht Bortheile ju erlangen hofften, im erften Falle nicht nur bie Rache nicht ausführten, fonbern nicht einmal fich retten fonnten, im zweiten aber, anftatt Bortheile zu erlangen, noch bazu bas Ihrige einzubüßen bas Unglud hatten. Rachefuchente bat nicht immer Glud, wie es recht ware, weil er ja ber Beleidigte ift; noch gewährt bie Dacht, weil fie hoffnung erwedt, auch Burgichaft. Die Unberechenbarteit ber Bufunft aber berricht in weitefter Ausbehnung und, obwohl fo hochft trugerifch, ericheint fie boch jugleich febr ersprießlich; benn weil wir gleiche Rurcht begen, greifen wir mit um fo mehr Borficht einander an. So lagt une benn jest, fowohl wegen ber unberechenbaren Beforg: 68 niß vor jenem Bebeimnigvollen als auch wegen ber bereits einge-

Αθηναίους, κατ' άμφότερα έκπλαγέντες, και τὸ ελλιπές της γνώμης ών ξααστός τι1) φήθημεν ποάξειν ταις αφλύμαις ταύταις έχανώς νομίσαντες είοχθηναι, τους έφεστώτας πολε-2 μίους έχ της γώρας αποπέμπωμεν, και αυτοί μαλιστα μέν ές άιδιον ξυμβώμεν, εί δε μή, χρόνον ώς πλείστον σπεισάμενοι τὰς ίδιας διαφοράς ές αὐθις ἀναβαλώμεθα. τὸ ξύμπαν τε δή γνωμεν πειθόμενοι μέν έμοι πόλιν έξοντες Εχαστος έλευθέραν, αφ' ής αὐτοχράτορες όντες τον εὐ και 3 κακώς δρώντα έξ Ισου άρετη άμυνούμεθα. ην δε άπιστήσαντες άλλοις υπαχούσωμεν, ου περί του τιμωρήσασθεί τινα, αλλά και άγαν εί τύγοιμεν, φίλοι μέν άν τοῖς έγθίστοις, διάφοροι δε οίς οὐ χρη κατ' ἀνάγκην γιγνόμεθα"). f4 ,, Καὶ έγω μέν, απεο καὶ ἀργόμενος είπον, πόλιν τε μεγίστην παρεγόμενος και ξπιών το μαλλον ή αμυνούμενος άξιω προειδόμενος ) αὐτων ξυγγωρείν, και μη τούς έναντίους ούτω κακώς δράν ώστε αυτός τὰ πλείω βλάπτεσθαι, μηδέ μωρία φιλονειχών ήγεισθαι της τε οίχείας γνώμης όμοίως αὐτοχράτωρ είναι χαὶ ής οὐχ ἄργω τύχης, άλλ' δσον 2 είχος ήσσασθαι. και τούς άλλους δικαιώ ταὐτό μοι ποιήσαι, ὑφ' ὑμῶν αὐτῶν καὶ μὴ ὑπὸ τῶν πολεμίων τοῦτο παθείν. οὐδὲν γὰρ αἰσχρον οἰχείους οἰχείων ἡσσᾶσθαι, ἢ Δωριέα τινά Δωριέως η Χαλκιδέα των ξυγγενών, τὸ δέ\*) ξύαπαν γείτονας ὄντας καὶ ξυνοίκους μιᾶς χώρας καὶ περιρούτου και όνομα εν κεκλημένους Σικελιώτας. οι πολεμήσομέν τε, οίμαι, ὅταν ξυμβῆ, καὶ ξυγγωρησόμεθά γε πάλιν καθ' 3 ήμας αὐτούς λόγοις κοινοῖς χρώμενοι, τούς δὲ άλλοφύλους

ξπελθόντας άθρόοι άεί, ην σωφρονωμεν, άμυνούμεθα, είπερ και καθ' ξκάστους βλαπτόμενοι ξύμπαντες κινδυνεύομεν ξυμμάχους δε οὐδέποτε τὸ λοιπόν επαξόμεθα οὐδε διαλλακτάς, τάδε γὰρ ποιοῦντες εν τε τῷ παρόντι δυοῖν ἀγαθοῖν οὐ στερήσομεν τὴν Σικελίαν, Άθηναίων τε ἀπαλλα-

So b g k mit den besten Hdschrr. Vulg. τις. p. τι [ς], a † τι †.
 p ι \*γεγνοίμεθα\*, g γεγνοίμεθα ohne handschr. Autorität. Ueber den Indic. s. Hermann de partic. αν p. 42. a †γεγνόμεθα†.

<sup>2)</sup> Die Hdschrr. προειδομένους und nachher αὐτούς für αὐτός. Das von fast allen Neueren Gebilligte ist Conj. von Reiske.

<sup>4)</sup> k nach eigener Conj. τό γε, dessen Nothwendigkeit mir nicht einleuchtet.

tretenen ichredenben Gegenwart ber Athener, burch Beibes in Kurcht gefest und überzeugt bag bas Burudbleiben unferer Bunfche binter bem wovon wir Beber fo Manches auszuführen hofften burch biefe Sinderniffe binreichend gerechtfertigt fei, bie une bedrofenden Reinde aus bem Lande ichiden, und uns felbft am liebften fur immer per- 2 tragen, wo nicht, wenigstens auf fo lange als moglich Frieben ichließen und bie Brivatftreitigfeiten auf einen anbern Reitpunft perfchieben. Und überhaupt lagt une begreifen bag wir, wenn mein Borichlag befolgt wird. Beber eine freie Baterftate haben werben. von welcher aus wir als unumfdrantte herren bem Bohlthater io wie bem Beleidiger in Tuchtigfeit Gleiches mit Gleichem erwies bern fonnen; wenn wir aber, meinem Rathe nicht folgend, Anbern 3 unterthan werben. fo wird vom Rachenehmen feine Rebe fein. fondern, wenn wir recht viel Glud baben, fonnen wir Freunde unserer größten Reinbe und muffen wir nothwendig entzweit mit benen werben, mit benen wir es nicht follten.

"3ch nun, wie ich ichon ju Anfang fagte, ber ich bie größte 64 Stadt barbiete und eher Jemanden angreifen als mich nur vertheibigen follte, will, auf biefe Dinge im Boraus bedacht, Bugeftanbniffe machen und nicht bem Reinbe in ber Beife Bofes que fügen bag ich felbft größeren Schaben batte, noch aus thorichter Streitsucht glauben, über bas Schickfal, beffen ich nicht Berr bin. eben fo wie über ben eigenen Geift Bollgewalt au haben, fonbern. To viel billig ift, mich ibm fugen. Auch von ben Anbern verlange 2 ich baß fie baffelbe wie ich thun, namlich baß ihr burch euch felbft, nicht burch bie Reinbe gum Rachgeben bewogen werbet. Denn es: ift fein Schimpf bag Stammvermanbte Stammvermanbten nachs geben, fei es ein Dorier bem Dorier ober ein Chalfibeer ben Bermantten, bie ja allesammt Nachbarn und Mitbewohner eines und gwar eines meerumfpulten ganbes find und mit einem Ramen Sitelivten beißen; wir werben, meine ich, Rrieg führen, wenn es nich fo trifft, und une wieber, unter une felbft gemeinsame Berathungen haltenb, vertragen, bie Bolfer von frembem Stamme 3 Dagegen welche une angreifen fiete, wenn wir vernünftig fint, einmuthig befampfen, ba wir ja, einzeln beeintrachtigt, Alle Gefahr laufen; Bunbesgenoffen aber werben wir funftig nie herbeirufen noch Bermittler. Denn wenn wir bies befolgen, fo werben wir theils gegenwartig Sicilien einen boppelten Bortheil nicht entziehn,

γηναι και οίκειου πολέμου, και ες το έπειτα καθ' ήμας αὐτους ελευθέραν νεμούμεθα και ὑπὸ ἄλλων ἦσσον επιβουλευομένην."

65 Τοιαύτα του Έρμοχράτους ελπόντος πειθόμενοι οί Σιπελιώται αύτοι μέν πατά σφας αύτους ξυνηνέγθησαν γνώμη ώστε απαλλάσσεσθαι του πολέμου έγοντες α εκαστοι έγουσι, τοις δε Καμαριναίοις Μοργαντίνην είναι άργύριον ταπόν 2 τοις Συρακοσίοις αποδούσιν οί δε των Αθηναίων ξύμμαγοι παρακαλέσαντες αὐτῶν τοὺς εν τέλει ὄντας είπον δα Ευμβήσονται και αί σπονβαι έσονται κάκείνοις κοιναί, ξπανεσάντων δε αὐτῶν ἐποιοῦντο τὴν ὁμολογίαν, και αί τῆες 3 των Αθηναίων απέπλευσαν μετά ταῦτα έχ Σιχελίας. Ελθόντας δέ τους στρατηγούς οι έν τη πόλει Αθηναίοι τους μέν φυγή έζημιωσαν, Πυθόδωρον και Σοφοκλέα, τον δε τρίτον Εὐρυμέδοντα χρήματα ἐπράξαντο, ὡς ἐξὸν αὐτοῖς τὰ ἐν Σικελία καταστρέψασθαι δώροις πεισθέντες απογωρήσειαν. 4 ούτω τῆ 1) παρούση εὐτυχία χρώμενοι ήξίουν σφίσι μηδίν έγαντιούσθαι, άλλά και τὰ δυνατά έν ίσφ και τὰ ἀπορώτερε μεγάλη τε όμοίως και ενδεεστέρα παρασκευή κατεργάζεσθαι. αλτία δ' ην η παρά λόγον των πλειόνων εύπραγία αὐτοῖς ύποτιθείσα Ισχύν της έλπίδος.

66 Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους Μεγαρῆς οἱ ἐν τῆ πόλει πιεξόμενοι ὑπό τε Ἀθηναίων τῷ πολέμῳ, ἀεὶ κατὰ ἔτος ἔκαστον
δὶς ἐσβαλλόντων πανστρατιᾳ ἐς τὴν χώραν, καὶ ὑπὸ τῶν
σφετέρων ψυγάδων τῶν ἐκ Πηγῶν, οἱ στασιασάντων ἐκπεσόντες ὑπὸ τοῦ πλήθους χαλεποὶ ἦσαν ληστεύοντες, ἐποιοῦντο λόγους ἐν ἀλλήλοις ὡς χρὴ δεξαμένους τοὺς φεύγον2 τας μὴ ἀμφοτέρωθεν τὴν πόλιν φθείρειν. οἱ δὲ φίλοι τῶν
ἔξω τὸν θροῦν αἰσθόμενοι φανερῶς μᾶλλον ἢ πρότερον καὶ
αὐτοὶ ἢξίουν τούτου τοῦ λόγου ἔχεσθαι. γνόντες δὲ οἱ τοῦ
σήμου προστάται οὐ δυνατὸν τὸν δῆμον ἐσόμενον ὑπὸ τῶν
κακῶν μετὰ σφῶν καρτερεῖν, ποιοῦνται λόγους δείσαντες
τρὸς τοὺς τῶν Αθηναίων στρατηγούς, Ἱπποκράτην τε
τὸν Ἀρίφρονος καὶ Δημοσθένην τὸν Αλκισθένους, βουλόμενοι ἐνδοῦναι τὴν πόλιν, καὶ νομίζοντες ἐλάσσω σφίσι

<sup>1)</sup> Fast alle Hdschrr. τῆ τε, p a daher τῷ [τε], doch ist die Partikel gewiss nicht zulässig. Vielleicht richtig vermuthet Bekker τῆ τότε.

sowohl von den Athenern als von dem einheimischen Kriege befreit zu werden, theils für die Folgezeit bas Land für uns allein als ein freies und von Andern weniger bedrohtes besitzen."

Nachbem Bermofrates alfo gesprochen, folgten ihm bie Gife: 65 lioten und famen felbit unter fich allein überein fich bes Rrieges qu entschlagen, indem Jeder behielte mas er befage, ben Ramaris naern aber folle, nach Bablung einer festgefesten Gelbfumme an Die Sprafoffer, Morgantine geboren; Die Buntesgenoffen ter Athe- 2 ner aber riefen bie Rriegebeamten berfelben ju fich und erflarten, baß fie fich vergleichen murben und ber Bertrag auch fur jene mit gelten folle. Da biefe nun auftimmten, fo fcbloffen fie bie Uebereinfunft ab, werauf bie Schiffe ber Athener aus Sicilien abfuhren. 216 aber die Weldherren ankamen, bestraften bie Athener in 3 ber Stadt zwei bavon, ben Pothoboros und Sophofles, mit Berbannung, ben britten aber, Gurpmeton, buften fie um Gelb, als ob fie, mahrend fie bie Sicilifchen Statte hatten unterwerfen fonnen, burch Beidente bestochen abgezogen feien. Go verlangten 4 fie, pon ihrem bamaligen Glude verblenbet, es folle ihnen Richts in ben Beg treten, fontern fie mußten bas Ausführbare eben fo aut wie bas Unmöglichere mit einer großen Rriegsmacht eben fo leicht wie mit einer mangelhafteren vollbringen. Schuld baran aber war bas unerwartete Glud in ben meiften Dingen, welches ibnen eine fo machtige Boffnung erwedte.

In bemselben Sommer hielten die Megareer in der Statt, 66 von den Athenern, welche stets alljährlich zweimal mit gesammter Macht in das Land einstelen, mit Krieg bedrängt, so wie auch von ihren eigenen Flüchtlingen von Bega aus, welche bei einem Austruhr von der Bolkspartei vertrieben, durch Raubzüge beschwerlich sielen, Berathungen unter einander, man musse die Berbannten wieder ausnehmen und nicht die Stadt von beiden Seiten gefähreden. Als die Freunde der Berbannten ersuhren daß davon die 2 Rede sei, hielten auch sie sich verpslichtet offener als früher diesen Borschlag zu empsehlen. Als aber die Häupter der Bolkspartei erfannten, das Bolk werde wegen der Bedrängnisse nicht im Stande sein mit ihnen auszudauern, knüpsten sie in ihrer Furcht Unterhandlungen an mit den Athenischen Feldherren Hippostrates, dem Sohne des Ariphron, und Demosthenes, dem Sohne des Alksische nes, in der Absicht ihnen die Stadt zu übergeben und in der

L

iß

ì

á

u

90

Ċ

ge

u

b.

ui

ú

le

١

ţ

τὸν κίνδυνον ἢ τοὺς ἐκπεσόντας ὑπὸ σφῶν κατελθεῖν. ξυγἐβησάν τε πρῶτα μὲν τὰ μακρὰ τείχη ἐλεῖν Ἀθηναίους (ἡ δὲ σταδίων μάλιστα ὀκτὰ ἀπὸ τῆς πύλεως ἐπὶ τὴν Nigaus τὸν λιμένα αὐτῶν), ὅπως μὴ ἐπιβοηθήσωσιν ἐκ τῆς Nigais, οἱ Πελοποννήσιοι, ἐν ἦ αὐτοὶ μόνοι ἐφρούρουν βεβαιότητος ἕνεκα τῶν Μεγάρων, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν ἄνω πόλιν πειρῦσθαι ἐνδοῦναι· ὑζον δ' ἤδη ἔμελλον προσχωρήσειν τούτω γεγενημένου.

67 Οι οὐν Αθηναϊοι, ἐπειδή ἀπό τε τῶν ἔργων και τῶν λόγων παρεσκεύαστο άμφοτέροις, ὑπὸ νύκτα πλεύσανικ ξς Μινώαν1) την Μεγαρέων νησον οπλίταις έξακοσίοις, ψη 'Ιπποχράτης ήρχεν, εν δρύγματι εκαθέζοντο, δθεν enler 2 θευον τὰ τείχη καὶ ἀπείχεν οὐ πολύ οἱ ξὲ μετὰ τοῦ Δημοσθένους του έτέρου στρατηγού Πλαταιής τε ψιλοί κα Ετεροι περίπολοι ενήδρευσαν ές τὸ 2) Ένυάλιον, δ ξατιν Είας. σον αποθεν. και ήσθετο οὐδείς εί μη οἱ ἀνόρες οἰς ἐπιμελές ην είδεναι την νύκτα ταύτην. και έπειδη ξως ξμελλε γίγνεσθαι, οί προδιδόντες των Μεγαρέων ούτοι τοιόνθε 3 εποίησαν. ἀκάτιον ἀμφηρικόν ώς λησταί, έκ πολλού τεθεραπευκότες την ἄνοιξιν των πυλών, εἰώθεσαν ἐπὶ ἀμάξη, πείθοντες τὸν ἄρχοντα, διὰ τῆς τάφρου κατακομίζειν τῆς 4 νυκτός έπι την θάλασσαν και έκπλείν και πριν ημέραν είναι πάλιν αὐτὸ τῆ ἀμάξη χομίσαντες ἐς τὸ τεῖχος κατά τάς πύλας ξσηγον, όπως τοῖς έχ της Μινώας Αθηναίος άωανης δη είη η φυλαχή, μη όντος έν τῷ λιμένι πλοίου 5 φανερού μηθενός. και τότε πρός ταϊς πύλαις ήδη ήν ή ατιαξα, και άνοιχθεισών κατά το είωθος ώς τῷ ἀκατίω οί Αθηναΐοι (εγιγνετο γὰρ ἀπὸ ξυνθήματος τὸ τοιοῦτον) ιδόν-\* τες έθεον δοόμω έχ της ενέδοας, βουλόμενοι φθάσαι ποιν ξυγκλησθηναι3) πάλιν τας πύλας και έως έτι ή αμαξα εν αὐπαῖς ἦν, κώλυμα οὐσα προσθεῖναι και αὐτοῖς αμα κα

<sup>1)</sup> p 1 b 2 Mirωαν mit einigen guten Hdschrr., s. die krit. Note zu 3, 51, 1.

<sup>2)</sup> So k nach Reiske's Conj., die auch Andere billigen. Die Hdschrr. τόν. p 1 a † τὸν Ἐννάλιον †.

Ueberzeugung, diese Gesahr sei für sie geringer als daß die von ihnen Berbannten zurucksehrten. Und sie kamen überein, die 3 Athener follten zuerst die langen Mauern einnehmen (sie waren aber etwa 8 Stadien lang von der Stadt die zum hafen Risaa), damit die Beloponnesser nicht aus Risaa, wo diese der Sicherheit von Megara wegen ganz allein die Besahung bildeten, zu hülfe zögen; darauf wollten sie dann auch die Oberstadt ihnen zu überzgeben versuchen; es ließ sich aber erwarten daß diese um so leichter zu den Athenern übergehn werde, wenn jenes erst vorausgegangen wöre.

Als nun mit Wort und That fur beide Theile Alles porbes 67 reitet war, fchifften die Athener am Abend mit 600 Sopliten, welche hippotrates befehligte, nach ber Meggrifden Infel Minoa und legten fich in einen Graben, woraus man die Biegel gu ben Mauern nahm und ber nicht weit bavon ablag. Die unter bem 2 anbern Weldheren Demoftbenes ftebenben Blataifchen Leichtbemaffneten aber und außerbem bie Streifcolonnen legten fich in bem Arestempel, ber noch weniger entfernt ift, in Sinterhalt. Und Riemand außer ben Mannern welchen es ju wiffen oblag merfte biefe Racht hindurch etwas. Und als es Morgen werben wollte, thaten jene Die Stadt verrathenden Degareer Folgendes. Sie pflegten, nachdem 3 fie fcon feit lange bie Deffnung bes Thores vorbereitet hatten, einen Rachen mit Doppelrubern als Seerauber, mit Erlaubnig bes Befehlshabers, auf einem Bagen bes Nachts burch bie Graben nach bem Meere zu bringen und auszulaufen; und ebe es Tag 4 wurde, brachten fie ihn mit bem Bagen wieber gurud und fuhren ihn durch das Thor in die Mauer, damit es vorgeblich ben Athenern von Minoa aus ungewiß bliebe, wovor fie fich ju buten batten, indem fein Fahrzeug im Safen fichtbar ware. Go war auch bied- 5 mal ber Bagen bereits am Thor, und als baffelbe nach ber Gewohnheit wie fur ben Nachen geöffnet mar, eilten bie Athener (benn es geschah folches auf Berabredung), sobald fie es faben, im Laufe aus bem hinterhalt berbei, um anzukommen, ebe bas Thor wieder geschloffen und fo lange ber Wagen, ber bas Bumachen hinderte, noch in bemfelben mar; und jugleich hieben bie

<sup>3)</sup> b a a ξυγκληθήναι mit einer oder zwei Hdschrr., aber Thuk. hat sonst im Asr., sowie im Adj. verb. immer das σ; s. Poppe Goth. Ausg.

οί Ευμπράσσοντες Μεγαρής τούς κατά τὰς1) πύλας φύλακας 6 κτείνουσι. και πρώτον μέν οί περί τὸν Δημοσθένην Πίαταιής τε και περίπολοι ξσέδραμον οὖ νῦν τὸ τροπαϊόν έσι, και εύθυς έντος των πυλών (ήσθοντο γάρ οι έγγυτατα Πελοποννήσιοι) μαχόμενοι τοὺς προσβοηθοῦντας οἱ Πλαταικ ξαράτησαν και τοις των Αθηναίων οπλίταις ξπιφερουένος 68 βεβαίους τὰς πύλας παυέσγον, "Επειτα δὲ καὶ τῶν Αθηναίων ήδη ὁ ἀεὶ ἐντὸς γιγνόμενος χωρεῖ ἐπὶ τὸ τεῖγος. καὶ οί Πελοποννήσιοι φρουροί το μέν πρώτον άντισγόντες ημέναντο 2) ολίγοι, και απέθανον τινες αὐτῶν, οι δε πλείου; ές αυγήν κατέστησαν, αυβηθέντες έν νυκτί τε πολεμίων προσπεπτωκότων και των προδιδόντων Μεναρέων αντιμαχομένων, νομίσαντες τοὺς ἄπαντας σφάς Μεγαρέας προδε-2 δωκέναι. ξυνέπεσε γάρ και τον των Αθηναίων κήρυκα ας ξαυτού γνώμης πηρύξαι τὸν βουλόμενον ζέναι Μεγαρέων μετά Αθηναίων θησόμενον τὰ ὅπλα. οἱ δ' ὡς ἤκουσαν, οὐ-

χατέψυγον ές τὴν Νίσαιαν.

3 Αμα δὲ ξω ξαλωχότων ἤδη τῶν τειχῶν καὶ τῶν ἐν τἰς πόλει Μεγαρέων θορυβουμένων οἱ πρὸς τοὺς Αθηναίος: πράξαντες καὶ ἄλλοι μετ' αὐτῶν, πλῆθος ο΄ ξυνήθει, ἔφασαν Αχρῆναι ἀνοίγειν τὰς πίλας καὶ ἔπεξιέναι ἐς μάχην. ξυτέχειτο δὲ αὐτοῖς τῶν πυλῶν ἀνοιχθεισῶν ἔσπίπτειν τοὺ; Αθηναίους, αὐτοὶ δὲ διάδηλοι ἔμελλον ἔσεσθαι· λίπα γὰς ἀλείψεσθαι, ὅπως μὴ ἀδικῶνται. ἀσφάλεια δὲ αὐτοῖς μᾶλλον ἔγίγνετο τῆς ἀνοίξεως· καὶ γὰρ οἱ ἀπὸ τῆς Ἑλευσῖνο, κατὰ τὸ ξυγκείμενον τετρακισχίλιοι ὁπλῖται τῶν Αθηναίω 5 καὶ ἐππῆς ἔξακόσιοι [οί] ³) τὴν νύκτα πορευόμενοι παρῆσαι. ἀληλιμμένων δὲ αὐτῶν καὶ ὄνιων ἤδη περὶ τὰς πύλας κατεγορεύει τις ξυνειδὼς τοῖς ἔτέροις τὸ ἔπιβούλευμα. καὶ οὐ ἔνστραφέντες ἀθρόοι ἤλθον καὶ οὐκ ἔφασαν χρῆναι οὐτ ἔπεξιέναι (οὐδὲ γὰρ πρότερόν πω τοῦτο ἰσγύοντες μᾶλλο

έτι ανέμενον, αλλά τῷ ὄντι νομίσαντες χοινῆ πολεμεῖσθα

ì

ľ

<sup>&#</sup>x27;) So p g mit mehreren, darunter sehr guten Hdschrr.; de übrigen u. d. Vulg. ohne Artikel, schwerlich statthaft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So habe ich mit mehreren guten Hdschrr. geschrieben; de übrigen u. d. Ausgab. ημύνοντο, wobei dann wehl ἀντίσχεντε oder ἀντέχοντες stehen müsste.

mit ihnen aufammenwirfenden Megareer bie Thorwache nieder. Und zuerft brangen bie Blatger und bie Streifcolonnen unter De 6 mofthenes ein, wo jest bas Siegeszeichen fieht, und fogleich innerhalb bes Thores tamen bie Blatder ins Gefecht (benn bie nachften Beloponneffer batten es gemerft), beffegten bie Berbeieilenben und ficherten ben nachrudenben Athenischen Sopliten ben Befit bes Thores. hierauf gogen aber auch bie Athener, nach und nach eine 68 bringend, gegen bie Mauer. Bon ber Beloponnefischen Befatung nun hielten einige Benige anfanglich Stand und vertheibigten fich und es fielen Ginige von ihnen, Die Deiften aber ergriffen bie Flucht, in Furcht gesett theils burch ben nachtlichen Ueberfall bes Feindes, theils weil fie, ba bie ben Berrath übenben Degareer ihnen gegenüberftanben, glaubten, alle Megareer batten fie verras then. Denn aufällig traf es fich auch bag ber Athenifche Berolb 2 aus eigenem Entschluffe ausrief, von ben Degareern moge wer ba wolle tommen um feine Baffen mit benen ber Athener zu vereinigen. Als fene bies borten, bielten fie nicht mehr Stand, fonbern floben, in ber Meinung bag fie wirflich gemeinsam befriegt murben, nach Mifåa.

Mit Tagesanbruch aber, als die Mauern bereits genommen 3 und die Megareer in der Stadt in Bewegung waren, erklarten dies jenigen welche mit den Athenern unterhandelt hatten und Andere mit ihnen, nämlich die Menge welche um die Sache wußte, man muffe das Thor öffnen und zur Schlacht ausziehn. Es war aber unter 4 ihnen veradredet, daß, nachdem das Thor geöffnet sei, die Athener eindringen sollten, sie selbst aber wollten erkennbar sein; denn sie wurden sich mit Del salben, damit ihnen nichts geschähe. Die Deffnung war aber um so gesahrloser, da auch die 400 Athenischen Hopliten und 600 Reiter aus Cleusis der Beradredung gemäß auf ihrem nächtlichen Marsche herbeisamen. Nachdem sie aber gesalbt. 5 und schon bei den Thoren waren, verräth ein Eingeweihter den Uesbrigen den Anschlag. Und diese kamen nun zusammengedrängt in Masse heran und erklärten, man musse weder ausziehen (benn man habe ja früber bei stärkerer Nacht dies nicht gewagt), noch die

<sup>3)</sup> g wirst den, wie es scheint, sinnwidrigen Artikel weg; p a klammern ihn eia.

<sup>\*)</sup> b mit der Vulg. oi.

τολμήσαι) οὖτε ές κίνδυνον φανερόν τὴν πόλεν καταγαγείν. β εξ τε μή πείσεται τις, αὐτοῦ την μάγην ἔσεσθαι. ἐδήλουν δλ ούδλο ότι Ισασι τὰ πρασσόμενα, άλλ' ώς τὰ βέλτιστα βουλεύοντες Ισγυοίζοντο, και αμα περί τας πύλας παρέμενον φυλάσσοντες, ώστε ούχ έγένετο τοις επιβουλεύουσι πράξα 69 ο ξιελλον. Γνόντες δε οί των Αθηναίων στοαταγοί ότι ξυαντίωμά τι έγένετο και την πόλιν βία ούγ οίοι τε έσογια λαβείν, την Νίσαιαν εύθυς περιετείχιζον, νομίζοντες, ε ποίν επιβοηθήσαι τινας εξέλοιεν, θάσσον αν και τα Μέγαρα προσγωρήσαι παρεγένετο δε σίδηρός τε έκ τών Αθηνών 2 ταγύ και λιθουργοί και τάλλα επιτήθεια · άρξάμενοι δ' ἀπό τοῦ τείγους δ είγον και διοικοδομήσαντες τὸ πρός Μενιοέας, απ' έχείνου έχατέρωθεν ές θάλασσαν της Νισαίας, τάφρον τε και τείγη διελομένη ή στρατιά, έκ τε του προσστείου λίθοις και πλίνθοις χρώμενοι, και κόπτοντες τά δένδρα καὶ ύλην ἀπεσταύρουν εἴ πη δέοιτό τι· καὶ αἱ οἰκίαι τοῦ προαστείου ἐπάλξεις λαμβάνουσαι αὐταλ ὑπῆργον ἔρυμα. 3 καλ ταύτην μέν την ημέραν όλην ελογάζοντο τη δ' ύστεραία περί δείλην το τείχος όσον ούχ απετετέλεστο, 1) και οί έν τη Νισαία δείσαντες, σίτου τε απορία (έφ' ἡμέραν γαρ έχ της ανω πόλεως έγοωντο) και τους Πελοποννησίους οὐ νομίζοντες ταχύ επιβοηθήσειν τούς τε Μεγαρέας πολεμίους ηγούμενοι, ξυνέβησαν τοίς Αθηναίοις όητου μέν ξχαστον ἀργυρίου ἀπολυθήναι ὅπλα παραδόντας, τοῖς δὲ²) Δακεδαιμονίοις, τῷ τε ἄρχοντι καὶ εἴ τις ἄλλος ἐνῆν, χρῆσθαι Άθη-4 ναίους ο τι αν βούλωνται. Επὶ τούτοις όμολογήσαντις εξήλθον. και οί Αθηναίοι τὰ μακρά τείχη ἀπορρήξαντες άπὸ τῆς τῶν Μεγαρέων πόλεως και τὴν Νίσαιαν παραλαβόντες τάλλα παρεσχευάζοντο.

70 Βρασίδας δὲ ὁ Τέλλιδος Δακεδαιμόνιος κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον ἐτύγχανε περὶ Σικυῶνα καὶ Κόρινθον ῶν, ἐπὶ Θράκης στρατείαν³) παρασκευαζόμενος. καὶ ὡς ἦσθετο τῶν

<sup>1)</sup> b2 k mit wenigen Hdschrr. ἀποτετέλεστο.

<sup>2)</sup> Fast alle Hdschrr., wie es scheint, und die Vulg. 76, wohl mit Recht von allen Neueren verworfen.

<sup>3)</sup> So p nach Portus' Conj. wegen C. 74, 2. Die übrigen Ausgg. mit den Hdschrr. στρατιάν.

Stadt in offentundige Gefahr bringen: wolle man nicht gehorchen, fo werbe es auf ber Stelle gum Rampfe tommen. Sie ließen aber 6 burchaus nicht merten bag fie um bie Berhandlungen mußten, fonbern beftanben nur barum feft barauf, weil es ber befte Rath fei. und qualeich blieben fie gur Bewachung an bem Thore, fo baf bie Berrather ihre Abficht nicht verwirklichen konnten. Als nun bie 69 Relbberren ber Athener faben bag ein Sinbernig eingetreten und fie nicht im Stande fein murben bie Stadt mit Bewalt zu nebmen, führten fie fofort um Difag eine Belggerungemauer auf, ba fle glaubten, wenn fie, ehe Gulfe fame, bies einnahmen. fo werbe auch Megara befto fchneller ihnen gufallen; es fam aber fchleunig aus Athen Gifen an, fo wie Steinhauer und bie übrigen Erforberniffe; fie fiengen an bei ber Mauer welche fie inne hatten, bauten 2 pon jener aus zu beiben Seiten Difag's gegen Degara zu eine Quermauer bis an bas Meer, inbem bas heer Graben und Mauern unter fich getheilt batte und aus ber Borffabt Steine und Biegel nahm, und führten, Baume und Solg fallend, Baliffaben auf, menn es wo nothig war; und bie Saufer ber Borftabt erhielten Bruftwehren und bienten nun felbft ale Bollmert. Go gebeiteten 3 fie biefen gangen Tag; am folgenben aber gegen Abend mar bie Maner fo aut wie vollendet: ba foloffen bie Bewohner von Rifaa, aus Kurcht, theils wegen Mangels an Lebensmitteln (benn fie befamen nur auf einen Zaa que ber Oberftabt), theile weil fie nicht alaubten bag bie Beloponneffer ichnell ju Gulfe fommen wurben, endlich weil fie die Degareer ale Feinde anfahen, eine Convention mit ben Athenern, bag, nachbem fie bie Baffen überliefert, ieber für eine bestimmte Belbfumme losgefauft werben follte; über bie Lafebamonier aber, fo wohl ben Anführer ale auch wer fonft barin war, follten bie Athener nach Gutbefinden verfügen. Rachbem 4 fie auf biefe Bebingungen bin ben Bertrag gefchloffen, jogen fie ab. Run brachen bie Athener bie langen Mauern, wo fie an bie Stadt Megara fliegen, ab, befesten Rifaa und trafen bie fonftigen Unftalten.

Der Lakebamonier Brafibas aber, bes Tellis Sohn, befand 70 fich um tiefe Beit gerade bei Sikpon und Korinth, beschäftigt mit ber Borbereitung eines Feldzuges nach Thrake. Als er nun bie

τειχών την άλωσιν, δείσας περί τε τοῖς έν τῆ Νισαία Πελοποννησίοις και μή τὰ Μέγαρα ληφθή, πέμπει ές τε τούς Βοιωτούς κελεύων κατά τάγος στρατιά απαγτήσαι έπλ Το-2 ποδίσχον (ξστι δε χώμη τῆς Μεγαρίδος ονομα τοῦτο έχουσα ύπο το όρει τη Γερανία), 1) και αὐτὸς έχων ήλθεν έπτεποσίους μέν και δισγιλίους Κορινθίων οπλίτας, Φλιασίων δε τετρακοσίους. Σικυωνίων δε εξακοσίους και τούς μεθ' αύτου όσοι ήδη ξυνειλεγμένοι ήσαν, ολόμενος την Νίσαια 3 έτι καταλήψεσθαι ανάλωτον. ώς δὲ ἐπύθετο, (ἔτυγε γὰρ νυκτός έπι τον Τοιποδίσκον έξειθών) απολέξας τριακοσίους τοῦ στρατοῦ, πρίν ἔχπυστος γενέσθαι, προσηλθε τη τών Μεναρέων πόλει λαθών τους Αθηναίους όντας πεοί την θάλασσαν, βουλόμενος μέν τῷ λόγφ καὶ αμα εὶ δύναιτο έργφ της Νισαίας πειράσαι, τὸ δὲ μέγιστον, την τών Μιγαρίων πόλιν έσελθών βεβαιώσασθαι. καλ ήξίου δέξασθα 71 σφας, λένων εν ελπιδι είναι αναλαβείν Νίσαιαν. At δε τών Μεναιδων στάσεις φοβούμεναι, οί μεν μη τους φεύγοντας σφίσιν έσαγαγών αὐτοὺς ἐκβάλη, οἱ δὲ μὴ αὐτὸ τοῦτο ὁ άημος δείσας επιθήται σφίσι και ή πόλις εν μάχη καθ' αύτην ούσα έγγυς έφεδρευόντων Αθηναίων απόληται, ούτ έδεξαντο, αλλ' αμφοτέροις εδόχει ήσυχασασι το μέλλον 2 περιιδείν. ήλπιζον γαρ και μάγην έκάτεροι έσεσθαι τών τε Αθηναίων και των προσβοηθησάντων, και ουτω σφίσιν ασφαλεστέρως έχειν, οίς²) τις είη εύνους, πρατήσασι προσχωρήσαι · ὁ δὲ Βρασίδας ώς οὐκ ἔπειθεν, ἀνεχώρησε πάλιν ές τὸ ἄλλο στράτευμα.

72 Αμα δὲ τῆ ἔφ οἱ Βοιωτοὶ παρῆσαν, διανενοημένοι μὲν καὶ πρὶν Βρασίδαν πέμψαι βοηθεῖν ἐπὶ τὰ Μέγαρα, ὡς οὐχ ἀλλοτρίου ὄντος τοῦ κινδύνου, καὶ ἤδη ὄντες πανστρατιᾳ Πλαταιᾶσιν ἐπειδὴ δὲ καὶ ἤλθεν ὁ ἄγγελος, πολλῷ μᾶλλον ἐρρώσθησαν, καὶ ἀποστείλαντες διακοσίους καὶ δισχιλίους ὁπλίτας καὶ ἰππέας ἐξακοσίους τοῖς πλείοσιν ἀπῆλθον πά-2 λιν. παρόντος δὲ ἤδη ξύμπαντος τοῦ στρατεύματος, ὁπλιτῶν οὐκ ἔλασσον ἔξακισχιλίων, καὶ τῶν Αθηναίων τῶν μὲν

bı g Γερανεία; s. die krit. Note zu 1, 105, 3.
 So die Neueren nach Heilmann's, durch einige Hdschrf. bestätigter Conj. Vulgo δοτες.

Einnahme ber Mauern erfuhr, ichickte er, beforat um bie Beloponneffer in Difaa und bag Dlegara genommen werben fonnte, ju ben Bootern ben Befehl fcbleunig mit einem Beere nach Tripobistos gu kommen (es ift aber ein Dorf in Megaris bas biefen Ramen bat, 2 am Rufe bes Bebirges Gerania) und er tam auch felbft mit 2700 Rorinthischen, 400 Bbligfifden, 600 Sitvonischen und allen eigenen Truppen, fo viele bereits versammelt maren, in ber hoffnung Difa noch unerobert ju finden. Als er aber bie Sache erfuhr, mablte er 3 300 Mann von feinem Beere aus und rudte, ehe fein Erfcheinen ruchbar wurde, von ben am Deere ftebenden Athenern unbemerft (benn er war in ber Nacht nach Tripobistos ausgezogen), por bie Stadt Megara, um vorgeblich, und jugleich, wenn er fonnte, wirk lich einen Berfuch auf Nifaa zu machen, was ihm aber bas Diche tigfte war, um in die Stadt Megara einzugiehen und biefe fich gu fichern. Und er verlangte, man folle ibn aufnehmen, inbem er fagte, er hoffe Difaa wiederzuerobern. Die Barteien in Degara 71 aber, von benen bie eine fürchtete bag er ihr bie Berbannten bereinführe und fie felbft vertreibe, bie andere, bag bas Bolf, eben bies beforgend, fie angreife und bie Stadt, mit fich felbft im Rampfe, mahrend die Athener in ber Rabe auf ber Lauer lagen, ju Grunde gehe, nahmen ihn nicht auf, fonbern beibe beschloffen gang unthas tig bas Rommenbe abzuwarten. Denn beibe erwarteten auch, es 2 werbe ju einer Schlacht fommen amifchen ben Athenern und ben Berbeigezogenen, und bann fei es fur fie ungefährlicher, benen welchen man wohlwollte, wenn fie bie Oberhand behielten, fich ans aufchließen: Brafibas aber fehrte, als er fie nicht bewegen fonnte, ju bem übrigen Beere jurud.

Bugleich mit Tagesanbruch aber waren bie Booter ba, bie 72 fcon ehe Brafibas schiette, nach Megara zu ziehen vorhatten, ba bie Gefahr keine ihnen fern liegende ware, und bereits mit ihrer Gesammtheit bei Plataa ftanden; als nun aber auch der Bote kam, fühlten fie fich noch weit mehr angeregt und schickten 2200 Hopliten und 600 Reiter ab, während fie mit der Mehrzahl wieder ruchwarts zogen. Als nun aber das ganze Heer zur Stelle war, 2 nicht weniger als 6000 Hopliten, und die Athenischen Hopliten bet

όπλιτῶν περι<sup>1</sup>) τὴν Νίσαιαν ὄντων καὶ τὴν θάλασσαν ἐν τάξει, τῶν δὲ ψιλῶν ἀνὰ τὸ πεδίον ἐσκεδασμένων, οἱ ἰππῆς οἱ τῶν Βοιωτῶν ἀπροσδοκήτοις ἐπιπεσόντες τοῦς ψιλοῖς ἔτρεψαν ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐν γὰρ τῷ πρὸ τοῦ οὐδεμία βοήθειά πω τοῖς Μεγαρεῦσιν οὐδαμόθεν ἐπῆλθεν. ἀντεπεξελάσαντες δὲ καὶ οἱ τῶν Ἀθηναίων ἐς κεῖρας ἤεσαν, καὶ ἐγένετο ἰππομαχία ἐπὶ πολύ, ἐν ἦ ἀξιοῦσιν ἐκάτεροι οὐχ ἡ ἤσσους γενέσθαι. τὸν μὲν γὰρ ἵππαρχον τῶν Βοιωτῶν καὶ ἄλλους τινὰς οὐ πολλοὺς πρὸς αὐτὴν τὴν Νίσαιαν τὶ προσελάσαντες οἱ Ἀθηναῖοι καὶ ἀποκτείναντες ἐσκύλευσαν, καὶ τῶν τε νεκρῶν τούτων κρατήσαντες ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν καὶ τροπαῖον ἔστησαν οὐ μέντοι ἔν γε τῷ παντὶ ἔργφ βεβαίως οὐδέτεροι τελευτήσαντες ἀπεκρίθησαν, ἀλλ' οἱ μὲν Βοιωτοὶ πρὸς τοὺς ἑαυτῶν, οἱ δὲ ἐπὶ τὴν Νίσαιαν.

Μετά δὲ τοῦτο Βρασίδας καὶ τὸ στράτευμα εχώρουν 78 έγγυτέρω της θαλάσσης και της των Μεγαρέων πόλεως, και καταλαβόντες χωρίον επιτήδειον παραταξάμενοι ήσύγαζον, οδόμενοι σφίσιν επιέναι τοὺς Αθηναίους, και τοὺς Μεγαρέας 2 ξπιστάμενοι περιορωμένους οποτέρων ή νίκη ξσται. καλώς δε ενόμιζον σφίσιν αμφότερα έχειν, αμα μέν το μη επιχειρείν προτέρους μηδέ μάχης και κινδύνου έκόντας ἄρξαι, ξπειδή γε εν φανερφ έδειξαν ετοίμοι όντες αμύνεσθαι. και αὐτοῖς ώσπερ ἀχονιτὶ τὴν νίχην διχαίως αν τίθεσθαι, ἐν τῶ αὐτῶ δὲ καὶ πρὸς τοὺς Μεγαρέας ὀρθῶς ξυμβαίνειν. 3 ελ μεν γαρ μη ωφθησαν ελθόντες, ούκ αν εν τύχη γεγνεσθαι σωίσιν, αλλά σαφως αν ωσπερ ήσσηθέντων στερηθήναι εύθυς της πόλεως νουν δε κάν τυχείν αυτούς Αθηναίους μη βουληθέντας αγωνίζεσθαι, ώστε αμαχεί αν περιγενέσθαι 4 αὐτοῖς ὧν ἕνεκα ήλθον. ὅπερ καὶ ἐγένετο. οἱ γὰρ Μεγαρης, ώς οι Αθηναίοι ετάξαντο μέν παρά τὰ μακρά τείχη Εξελθόντες, ήσύχαζον δε και αύτοι μή επιόντων, λογιζόμενοι και οί έκείνων στρατηγοί μη άντίπαλον είναι σφίσι τον κίνδυνον, επειδή και τα πλείω αὐτοῖς προεκεχωρήκει, ἄρξασι μάχης πρός πλείονας αύτων η λαβείν νικήσαντας Μέγαρα

2) k αὐτῆ τῆ Νισαία nach Arnold's Conj. (a † αὐτῆ τῆ Νισαία †). S. die Note.

So b g k mit wenigen, aber guten Hdschrr. Vulgo περί τε wenig passend, p a περί [τε].

Nisa und bem Meere in Schlachtordnung ftanden, die Leichtbes waffneten aber in der Ebene umber sich zerstreut hatten, überstelen die Böotischen Reiter unvermuthet die Leichtbewaffneten und trieben sie in die Flucht nach dem Meere; denn bis zu diesem Augenblicke war den Megareern noch keine Sulfe irgend woher zugezogen. Da zog auch die Athenische Reiterei ihnen entgegen, und es entspann sich ein lang dauerndes Reitergesecht, in welchem beide Theile die Ehre des Sieges beanspruchen. Denn die Athener hatten, indem 4 sie an Risa selbst heranritten, den Böotischen Reiteransührer und einige wenige Andere getödtet und geplündert, und gaben diese in ihre Hande gefallenen Leichen kraft eines Bertrages zurück und errrichteten ein Siegeszeichen. Jedoch hatte keiner von beiden Theilen bei dem ganzen Borsall einen entschiedenen Erfolg erzielt, als sie sich trennten, sondern die Böoter kehrten zu den Ihrigen, die Atherner nach Risa zurück.

Bierauf rudten Brafibas und feine Truppen naber an bas 78 Meer und die Stadt Meggra, nahmen einen vaffenden Blat ein, ftellten fich in Schlachtordnung und verhielten fich rubig, ba fie glaubs ten, bie Athener wurben fie angreifen, und ba fie wußten bag bie Megareer zuwarteten, wem ber Sieg bleiben werbe. Sie glaubten 2 aber, beibes fei ihnen vortheilhaft, theils nicht querft angugreifen und Rampf und Befahr nicht aus freien Studen ju beginnen, ba fie ia offen gezeigt hatten bag fie bereit maren fich zu vertheibigen, und fo wurde ihnen bann ber Sieg gleichsam in ben Schoof fallen, jugleich aber treffe es fich auch in Bezug auf bie Megareer Denn waren fie nicht auf bem Rampfplat erschienen, fo 3 wurde ber Erfolg fur fie nicht zweifelhaft fein, fonbern fie murben wie nach einer Dieberlage gang einfach bie Stadt verlieren; nun aber konnte es ja auch kommen bag bie Athener von felbft nicht fampfen wollten, in welchem Kalle fie bann ohne Schwertftreich bas erreichen murben, weswegen fie gefommen; was benn auch gefcah. Denn ba bie Athener awar ausgerückt maren und fich an ben 4 langen Mauern aufgestellt hatten, aber, weil jene nicht angriffen, ebenfalls unthätig blieben, indem auch ihre Befehlshaber erwogen baß, wenn fie, nachbem ihnen ichon bas Deifte gelungen mar, mit einer ihnen überlegenen Bahl eine Schlacht anfiengen, Die Gefahr (bee Berluftes) für fie nicht im richtigen Berhaltniß fiehe (mit bem möglichen Bewinn); benn im Falle bes Sieges fonnten fie nur

1

١

ı

Į

1

1

ì

ı

ĺ

í

1

5 ή σφαλέντας τῷ βελτίστω τοῦ ὁπλιτιχοῦ βλαφθήναι. τοὶς δὲ ξυμπάσης τῆς δυνάμεως καί') τῶν παρόντων μέρος εκαστον χινδυγεύειν2) είχότως έθελειν τολμάν, χρόνον δε επισχόντες, καί ) ώς οὐδεν ἀψ' έκατερων επεχειρεῖτο, ἀπηλθον πρότερον ) οί Αθηναίοι ές την Νίσαιαν και αύθις οί Πελοπογγήσιοι δθενπερ ώρμήθησαν ουτω δή τω μέν Βρασίδα αὐτῷ καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν πόλεων ἄρχουσιν οἱ τῶν φευγόντων φίλοι Μεγαρής, ώς ξπικρατήσαντι και των Αθηναίων οὐκίτι έθελησάντων μάχεσθαι, θαρσοῦντες μαλλον ανοίγουσί τε τας πύλας και δεξάμενοι καταπεπληγμένων ήδη των ποὸς 74 τους ) Αθηναίους πραξάντων ές λόγους ξογονται. Κα ύστερον ὁ μὲν διαλυθέντων τῶν ξυμμάχων κατὰ πόλεις ξπανελθών και αὐτὸς ξε την Κόρινθον την ξπι Θράκης στρατείαν παρεσχεύαζεν, γναπερ και τὸ πρώτον ώρμητο. 2 οἱ δὲ ἐν τῆ πόλει Μεγαρῆς, ἀποχωρησάντων καὶ τῶν Άθηναίων ξπ' οίχου, δσοι μέν των πραγμάτων πρός τους Αθηναίους μάλιστα μετέσχον, είδότες ότι ἄφθησαν εὐθύς ύπεξηλθον, οί δὲ ἄλλοι χοινολογησάμενοι τοῖς τῶν φευγόντων φίλοις κατάγουσι τούς έκ Πηγών, δρκώσαντες πίστεσι μεγάλαις μηδέν μνησικακήσειν, βουλεύσειν δὲ τῆ πόλει τὰ 3 αριστα. οί δὲ ἐπειδή ἐν ταῖς ἀργαῖς ἐγένοντο καὶ ἐξέτασιν οπλων εποιήσαντο, διαστήσαντες τους λόχους εξελέξαντο τών τε έχθρων και οι εδόκουν μάλιστα ξυμπράξαι τὰ πρὸς τούς Αθηναίους, ανδρας ώς έχατόν, και τούτων πέρι αναγκάσαντες τὸν δημον ψηφον φανεράν διενεγκεῖν, ώς κατεγνώσθησαν, έχτειναν, και ές όλιγαργίαν τὰ μάλιστα κατέστησαν την πόλιν. και πλείστον δη χρόνον αυτη υπ' έλαχίστων γενομένη έχ στάσεως μεστάστασις ξυνέμεινεν.

75 Τοῦ δ' αὐτοῦ θέρους τῆς Αντάνθρου ὑπὸ τῶν Μυτιληναίων, ὥσπερ διενοοῦντο, μελλούσης κατασκευάζεσθαι, οἱ τῶν ἀργυρολόγων Αθηναίων στρατηγοί, Αημόδοκος καὶ

<sup>1)</sup> p1 † xai †. S. die Note.

g ἐκάστων κινδυνεῦον nach eigener Conj., ἐκάστων auch
 S. die Note.

<sup>3)</sup> k [καὶ], doch scheint καὶ statthaft, weil ἐπισχόττες, wie Ristemaker bemerkt, so viel ist als ὡς ἐπίσχον.

<sup>1)</sup> k mit einer Hdschr. πρότεροι, vielleicht richtig.

Megara gewinnen, im Falle ber Rieberlage aber um ben beften Theil ihres Soplitenheeres gebracht merben, mabrent bei jenen jeber Theil 5 ber gefammten Dacht und ber Anwesenben gang naturlich bereit fei bie Gefahr zu magen - ba, nachdem fie eine Beit lang gewartet und von beiben Seiten nichts unternommen wurde, Die Athener querft nach Nifaa abgezogen waren und barauf bie Belovonneffer babin, bon wo fie gefommen: ba öffnen benn bie ben Berbannten augethanen Dicagreer bem Brafibas felbft und ben flabtifcben Uns führern als ben Siegern, und weil bie Athener nicht mehr fampfen wollten, zuverfichtlicher bas Thor, nehmen ibn auf und treten mit ibm in Berathung, indem bie welche mit ben Athenern unterhanbelt hatten jest eingeschüchtert waren. Spater fehrte er, nachbem 74 bie Berbunbeten nach ben Stabten aus einanber gegangen maren. ebenfalls nach Rorinth gurud und bereitete ben Weldgug nach Thrake por, wohin icon ju Anfang feine Abficht gieng. Bon ben Degareern 2 in ber Stadt aber entfernten fich, nachdem auch die Athener nach Saufe aezogen waren, fofort alle bie welche fich am meiften an ben Unterhandlungen mit ben Athenern betheiligt batten, ba fie wußten baf fie geseben morben maren, bie Uebrigen aber berietben fich mit ben Areunden ber Berbannten und führten bie in Bega Befindlichen beim, nachbem fie fie unter feierlichen Betbeuerungen batten fcmoren laffen, feine Rache üben, fonbern nur bas Befte ber Stadt forbern zu wollen. Als biefe jeboch in bie Staatsamter 3 eingetreten waren und eine Mufterung ber Bewaffneten gehalten batten, ftellten fie bie Abtheilungen aus einander, wählten von ibren Reinden und benen welche fich vorzugeweife an ten Unterhandlungen mit ben Athenern betheiligt zu haben ichienen etwa 100 Manner aus, zwangen bas Bolf über biefe eine offene Abftimmung vorzunehmen, liegen fie, nachbem fie verurtheilt maren, binrichten und gaben ber Stadt eine größtentheils oligarchifche Berfaffung. Und biefer von febr Benigen in Folge eines Aufftandes berbeigeführte neue Buftand hielt fich gar lange Beit.

Als aber in demfelben Sommer die Mytilenaer ihrer Absicht ges 75 maß Antandros in gehörigen Stand sehen wollten und die Anführer der die Steuern eintreibenden Athener, Demodolos und Arifteides,

p a klammern τούς ein, was in einigen guten Hdschrr.

ě

ŧ

1 1

n

Ħ

le

Ď.

Ţ,

5

Ì1

le

٤

ì

ı

ì

H

:

Ξ

ŗ

t

í

1

3

٠ ١

Αριστείδης, όντες περί Έλλήσποντον (ὁ γὰρ τρίτος αὐτῶν Αάμαχος δέχα ναυσίν ές τὸν Πόντον ἐσεπεπλεύχει) ώς ήσθάνοντο την παρασκευήν του χωρίου καλ εδόκει αὐτοίς 2 δεινόν είναι μη ωσπερ τὰ Άναια έπὶ τῆ Σάμφ γένηται, ένθα οί ψεύγοντες των Σαμίων καταστάντες τούς τε Πελοπονησίους ωφέλουν ές τὰ ναυτικά κυβερνήτας πέμποντες κά τούς εν τη πόλει Σαμίους ες ταραγήν καθίστασαν και τούς εξιόντας εδέχοντο ουτω δή ξυναγείραντες από των ξυμμάγων στρατιάν και πλεύσαντες, μάγη τε νικήσαντες τους ! της Αντάνδρου επεξελθόντας, αναλαμβάνουσι το γωρίον 3 πάλιν. και οὐ πολύ υστερον ές τὸν Πόντον ἐσπλεύσας Δάμαχος, εν τη 'Ηρακλεώτιδι όρμήσας 1) ες τον Κάληκα ποταμον απόλλυσι τας ναυς υδατος άνωθεν γενομένου και κατελθόντος αλφνιδίου του δεύματος, αυτός τε καλ ή στρατιά πεζή διά Βιθυνών Θρακών, οί είσι πέραν έν τή λοία, ἀφεκνείται ές Χαλκηδόνα την έπι τῷ στόματι τοῦ Πόγιου Μεναρέων αποικίαν.

Έν δε τῷ αὐτῷ θέρει καὶ Δημοσθένης Αθηναίων στρα-76 τηγός τεσσαράκοντα ναυσίν άφικνείται ές Ναύπακτον, εὐθύς μετά την έχ της Μεγαρίδος άναχώρησιν. τῷ γὰρ Ίπποπράτει και έκεινω τα Βοιώτια πράγματα από τινων ανδρών έν ταις πόλεσιν επράσσετο, βουλομένων μεταστήσαι τον κόσμον και ες δημοκρατίαν ωσπερ οι Αθηναίοι τρέψα. 2 και Πτοιοδώρου μάλιστ' ανδρός φυγάδος έκ Θηβών ξσηγουμένου τάδε αὐτοῖς παρεσκευάσθη. Σίφας μέν ξμελλόν τινες προδώσειν· αξ δὲ Σίφαι είσι τῆς Θεσπικῆς γῆς ξυ τψ Κρισαίφ πόλπφ επιθαλασσίδιοι. Χαιρώνειαν δέ, η ες 'Ορχομενόν τὸν Μινύειον πρότερον καλούμενον, νῦν όὲ Βοιώ-3 τιον, ξυντελεί, άλλοι έξ 'Ορχομενού ένεδίδοσαν, και οί 'Ορχομενίων φυγάδες ξυνέπρασσον τὰ μάλιστα καλ ἄνδρας ξμισθούντο έχ Πελοποννήσου έστι δε ή Χαιρώνεια ξσχατον της Βοιωτίας πρός τη Φανότιδι της Φωκίδος, και Φωκέων μετείγον τινες. τους δε Αθηναίους έδει Δήλιον καταλαβείν το έν τη Ταναγραία πρός Ευβοιαν τετραμμένον Απόλλωνος Ιερόν, αμα δε ταυτα εν ημέρα φητη γίγνεσθαι, δπως μη ξυμβοηθήσω-

<sup>)</sup> k mit der Vulg.  $\delta\varrho\mu i\sigma\alpha\varsigma$  gegen die meisten und besten Hdschrr.; a †  $\delta\varrho\mu i\sigma\alpha\varsigma$  †. S. die Note.

welche fich im Bellespont befanben (benn ber britte von ihnen. Lamachos, war mit 10 Schiffen in ben Bentos eingelaufen), von ber Inftanbfegung bes Ortes erfuhren und ihnen Gefahr ju fein fcbien, es mochte ein Blat, wie Anag gegen Samos, barque wer- 2 ben, wo die vertriebenen Samier fich festgefest hatten und nicht nur ben Beloponnefiern fur bie Flotte burch Sendung von Seeleuten förberlich waren, sonbern auch bie Samier in ber Stabt in Unrube verfesten und bie Auswandernden aufnahmen: ba jogen fie benn von ben Bunbesgenoffen ein Beer gufammen, fegelten bin, befieaten bie ihnen aus Antanbros Entgegenrudenben in einer Schlacht und bemachtigten fich bee Blages wieder. Und nicht viel fpater ver- 3 Ior Lamachos, ber in ben Bontos eingelaufen war und im Bebiet von Beratlea am Rluffe Raler feine Stellung genommen hatte, feine Schiffe, indem im Binnenlande Regen gefallen war und bie Stromung ploblich fich ergoffen hatte. Und er felbft und fein Beer gelangten an Ruß burch bas Gebiet ber Bithonifchen Thrafer, welche brüben in Afien wohnen, nach ber am Eingange bes Bontos gelegenen Degarifden Bflangftabt Chalfebon.

In bemfelben Sommer aber fam auch ber Athenische Relbberr 76 Demofthenes mit 40 Segeln nach Naupaftos, gleich nach bem Abaug aus bem Degarifchen. Denn mit bem Sippofrates und mit Diefem murben bie Bovtifchen Angelegenheiten feitens einiger Danner in ben Stabten verhandelt, welche bie politifche Ordnung umgeftalten und wie in Athen in eine Bolfeherrichaft verwandeln wollten: und vorzualich auf Anftiften des Btoevboros, eines Flüchtlings 2 aus Theben, wurde Folgendes von ihnen vorbereitet. Ginige wollten Sipha verrathen; Sipha aber ift eine Ruftenftabt auf Thespifchem Gebiete am Rrifaifchen Bufen. Charoneia aber, welches nach Ordomenos, bas fruber bas Minneifche, jest aber bas Bootifche beißt, fteuert, wollten Andere aus Orchomenos übergeben, und bie 3 verbannten Orchomenier waren vorzugeweise babei thatig und mie theten Mannichaften aus bem Belovonnes. Es ift aber Charoneia ber Grengort von Bootien, hart am Phanotischen in Phofis, und fo nahmen auch einige Phofeer Theil. Die Athener aber follten bas im Tanagraifchen nach Guboa ju gelegene Beiligthum bes Apol-Ion. Delion, befegen, Dies Alles aber follte an einem bestimmten Tage zugleich geschehen, bamit bie Booter nicht in Daffe nach Delion

σιν ξηλ' τὸ Δήλιον οι Βοιωτοί ἀθρόοι, ἐλλ' ξηλ τὰ σφέτερα 4 αὐτῶν ἔκαστοι κινούμενα. καὶ εἰ κατορθοῖτο ἡ πεῖρα καὶ τὸ Δήλιον τειχισθείη, ἡαδίως ἤλπιζον, εἰ καὶ μὴ παραυτίκα νεωτερίζοιτό) τι τῶν κατὰ τὰς πολιτείας τοῖς Βοιωτοῖς, ἔχομένων τούτων τῶν χωρίων καὶ ληστευομένης τῆς γῆς καὶ οὖσης ἐκάστοις διὰ βρακέος ἀποστροφῆς οὐ μενεῖν κατὰ χώραν τὰ πράγματα, ἀλλὰ χρόνφ τῶν λθηναίων μὲν προσιόττων τοῖς ἀφεστηκόσι, τοῖς δὲ οὐκ οὖσης ἀθρόας τῆς δυγάμεως, καταστήσειν αὐτὰ ἐς τὸ ἐπιτήδειον.

77 'Η μέν οὖν ἔπιβουλὰ τοιαύτη παρεσκευάζετο· ὁ δὲ Ἱπποκράτης αὐτὸς μὲν ἐκ τῆς πόλεως δύναμιν ἔχων, ὁπότε καιρὸς εἴη, ἔμελλε στρατεύειν ἐς τοὺς Βοιωτούς, τὸν δὲ Δημοσθένην προαπέστειλε ταῖς τεσσαράκοντα ναυσὶν ἐς τὴν Ναύπακτον, ὅπως ἐξ ἐκείνων τῶν χωρίων στρατὸν ξυλλέξας Ακαρνάνων τε καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων πλέοι ἔπὶ τὰς Σίφας ὡς προσοθησομένας· ἡμέρα δ' αὐτοῖς εἴρητο ἢ ἔδε 2 ἄμα ταῦτα πράσσειν. καὶ ὁ μὲν Δημοσθένης ἀφικόμενος, Οἰνιάδας δὲ ὑπό τε Ακαρνάνων πάντων κατηναγκασμένους καταλαβὰν ἐς τὴν Αθηναίων ξυμμαχίαν καὶ αὐτὸς ἀναστήσας τὸ ξυμμαχικὸν τὸ ἐκείνη πᾶν, ἐπὶ Σαλύνθιον καὶ Αγραίους στρατεύσας πρῶτον καὶ προσποιησάμενος τὰλὶα ἡτοιμάζετο ὡς ἐπὶ τὰς Σίφας, ὕταν δέη, ἀπαντησόμενος.

78 Βρασίδας δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ θέρους πορευόμενος έπτακοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις ἐς τὰ ἐπὶ θράκης ἐπειδὴ ἐγένετο ἐν Ἡρακλεία τῆ ἐν Τραχῖνι, καὶ προπέμψαντος αὐτοῦ ἄγγελον ἐς Φάρσαλον παρὰ τοὺς ἐπιτηδείους, ἀξιοῦντος διάγειν ἑαυτὸν καὶ τὴν στρατιάν, ἠλθον ἐς Μελιτίαν τῆς ἀχαΐας Πάναιρός τε καὶ Δῶρος καὶ Ἱππυλοχίδας καὶ Τορύλαος καὶ Στρόφακος, πρόξενος ὢν Χαλκιδόν, τότε δὴ ἐπορεύετο. ἡγον δὲ καὶ ἄλλοι Θεσσαλῶν αὐτὸν καὶ ἐκ Δαρίσης²) Νικονίδας, Περδίκκα ἐπιτήδειος ὤν. τὴν γὰρ Θεσσαλίαν ἄλλως τε οὐκ εὔπορον ὴν διιέγαι ἄνευ ἀγωγοῦ καὶ μετὰ ὅπλων γε δή· καὶ τοῖς πᾶσί γε ὁμοίως Ελλησιν ὕποπτον καθεστήκει τὴν τῶν πέλας μὴ πείσαντας

<sup>1)</sup> So p g mit drei Hdschrr.; b k mit den übrigen νεωτερίζοι (a † νεωτερίζοι †); allein der intransitive Gebrauch scheint nicht nachweislich.

zu hulfe ziehn könnten, sondern jeder mit den Unruhen zu hause zu thun hatte. Und gelange der Bersuch und ware erst Delion 4 befestigt, dann hofften sie daß, wenn auch nicht auf der Stelle sich etwas andere in den Böotischen Berfassungen, doch, indem diese Plate beset waren und das Land geplundert wurde und die Einzelnen in der Nahe einen Zusluchtsort hatten, die Berhältnisse nicht beim Alten bleiben, sondern sie dieselben mit der Beit nach ihrem Bunsche gestalten wurden, indem die Athener sich mit den Abgefallenen verbanden, jene aber ihre Macht nicht beisammen hätten.

So war ber Plan entworfen; hippofrates selbst aber wollte mit 77 einer Truppenmacht aus ber Stadt, wenn es Zeit ware, gegen die Booter ziehen, den Demosthenes aber hatte er mit den 40 Schifs fen nach Naupaktos vorausgeschickt, damit er aus jenen Gegenden ein heer von Afarnanern und den übrigen Berbündeten zusammens ziehe und nach Siphä, das durch Berrath genommen werden sollte, segele; ein Tag aber war unter ihnen verabredet, an welchem dies zugleich geschehen sollte. Und als Demosthenes ankam, sand er die 2 Deniader von allen Afarnanern zur Bundesgenossenschaft mit den Athenern gezwungen, rief selbst die sämmtlichen Berbündeten jener Gegend unter die Wassen, zog zuerst gegen den Salynthios und die Agräer, unterwarf sich dieselben und bereitete dann das Uebrige vor, um, sobald es nöthig sei, vor Siphä zu erscheinen.

Brafibas aber, ber um bieselbe Zeit bes Sommers mit 1700 78 Sopliten nach ber Thrakischen Kufte marschirte, sanbte, als er im Trachinischen herakleia angelangt war, einen Boten voraus nach Pharsalos zu seinen Freunden und verlangte, man solle ihn und sein heer durch das Land führen, und als hierauf Panaros, Doros, Hippolochidas, Torplass und Strophakos, der Proxenos der Chalskideer, nach Welitia im Achaischen Gebiete kamen, da setzte er seinen Marsch fort. Es geleiteten ihn aber außer anderen Theffalern 2 auch Nikonidas aus Larisa, ein Freund des Perdikkas. Denn Theffalien ohne Geleit zu durchziehn ift an sich nicht leicht, und vollends mit Wassen, auch war es allen hellenen ohne Unterschied bedenklich, fremdes Land ohne erhaltene Einwilligung zu durchziehn;

²) bi  $\mathcal{A}\alpha\varrho$ iσσης gegen die besten Hdschrr. Mit einem σ auch 2, 22, 3.

ţ

ļ

i

ĺ

i

1

1

διέναι τοις τε Αθηναίοις άεί ποτε τὸ πλήθος των Θεσσα-3 λών εθνουν υπήρχεν. ωστε εί μή δυναστεία μάλλον ή ίσονομία ξχρώντο τὸ ξγχώριον οί Θεσσαλοί, οὐκ ἄν ποτε προηλθεν, έπει και τότε πορευομένω αὐτῷ ἀπαντήσαντες άλλοι των τάναντία τούτοις βουλομένων έπλ τῷ Έγιπεῖ ποταμώ ξχώλυον καλ άδικεῖν ξφασαν ἄνευ τοῦ πάντων 4 ποινοῦ πορευόμενον. οἱ δὲ ἄγοντες οὖτε ἀκόντων ἔφασαν διάξειν, αλφνίδιόν τε παραγενόμενον ξένοι όντες χομίζειν. έλεγε δέ και αὐτὸς ὁ Βρασίδας τῆ Θεσσαλών γῆ και αὐτοίς φίλος ων λέναι, και Αθηναίοις πολεμίοις ούσι και ούκ έκείνοις οπλα έπιφέρειν, Θεσσαλοίς τε ούκ είδέναι καλ Λακδαιμονίοις έχθραν οὐσαν ώστε τῆ ἀλλήλων γῆ μὴ χρῆσθαι νῦν τε ἀκόντων ἐκείνων οὐκ ἂν προελθεῖν (οὐθὲ γὰρ ἂν 5 δύνασθαι), οὐ μέντοι ἀξιοῦν γε εξργεσθαι. xal of uer ακούσαντες ταυτα απηλθον ό δε κελευόντων των αγωγών, πρίν τι πλέον ξυστήναι τὸ κωλύσον, έχώρει οὐδεν επισχών δρόμφ. και ταύτη μέν τη ημέρα, η έκ της Μελιτίας ἀφώρμησεν. ες Φάρσαλόν τε ετέλεσε και εστρατοπεδεύσατο επί τῷ Απιδανῷ ποταμῷ, ἐκείθεν δὲ ἐς Φάκιον, καὶ ἐξ αὐτοῦ ές Περαιβίαν. ἀπὸ δὲ τούτου ἤδη οἱ μὲν [τῶν] 1) Θεσσαλών αγωγοί παλιν απήλθον, οί δὲ Περαιβοί αὐτόν, ὑπήχοοι όντες Θεσσαλών, κατέστησαν ές Δίον της Περδίκκου άρχης, δ ύπὸ τῶ 'Ολύμπω Μακεδονίας πρὸς Θεσσαλούς πόλισμα Τούτφ τῷ τρόπφ Βρασίδας Θεσσαλίαν φθάσας διέδραμε ποίν τινα κωλύειν παρασκευάσασθαι, και άφίκετο ώς Περδίκκαν και ές την Χαλκιδικήν. Εκ γάρ της Πελοποννήσου, ώς τὰ τῶν Αθηναίων εὐτύχει, δείσαντες οί τε έπι Θράκης αφεστώτες Αθηναίων και Περδίκκας εξήγαγον τον στρατόν, οι μεν Χαλκιδής νομίζοντες έπι συ ας πρώτον δρμήσειν τους Αθηναίους (και αμα αι πλησιόχωροι πόλεις 2 αὐτῶν αἱ οὐκ ἀψεστηκυῖαι ξυνεπηγον κρύφα), Περδίκκας δὲ πολέμιος μέν οὐκ ὢν έκ τοῦ φανεροῦ, φοβούμενος δὲ καὶ αὐτὸς τὰ παλαιὰ διάφορα τῶν Αθηναίων καὶ μάλιστα βουλόμενος Αρριβαίον τὸν Δυγκηστῶν βασιλέα παραστήσασθα. ξυνέβη δε αὐτοῖς, ώστε δῷον εκ τῆς Πελοποννήσου στοατὸν

<sup>1)</sup> So p2, da fast in allen Hdschrr. der Artikel zu fehlen scheint.

überbieß mar bas Bolf in Theffglien ben Athenern immerbar aus gethan. Er wurde baber, wenn nicht bie Theffaler berfommlicher 3 Beife mehr Gewaltberrichaft ale politische Gleichheit batten, nie vorwarts gefommen fein, ba fogar jest fich ihm auf bem Marfche Andere, namlich aus ber Rabl berer welche bas Gegentheil wollten, am Fluffe Enipeus entgegenstellten und ihn binbern wollten, indem fie erflarten, er thue unrecht baran ohne bie Ginwilligung Aller ju marfchiren. Seine Beleiter aber fagten, fie wurben ibn 4 nicht wider beren Billen bindurchführen und gaben nur bem plotslich Erfcbienenen als Gaftfreunde bas Geleit. Aber auch Brafibas felbit fagte, er giebe als ihr und bes Theffalifchen ganbes Freund durch und trage die Waffen gegen feine Feinde, die Athener, und nicht gegen fie, auch wiffe er nicht bag zwischen Theffalern und Latebamoniern Feindschaft obwalte, fo baß fie gegenseitig ihr Land meiben mußten, und jest werbe er ohne ihren Billen nicht vorruden (benn bas tonne er gar nicht), jeboch halte er es nicht fur recht bag man ihn hindere. Als jene bies borten, jogen fie ab; 5 Brafibas aber rudte, auf Anrathen ber Geleiter, ehe eine größere Daffe fich vereinige um ihn zu hindern, eilig vor ohne fich aufaubalten. Und fo gelangte er an biefem Tage, an welchem er aus Melitia aufgebrochen mar, noch bis nach Bharfalos und ichlug bas Lager am Fluffe Apidanos auf, von ba aber nach Bhation und pon bier nach Berabia. Dier aber giengen bie Theffalischen Geleis ter wieber gurud, und bie Beraber, bie ben Theffalern unterthan find, brachten ibn nach Dion im Reiche bes Berbiffas, welches Stabtchen in Makedonien am Ruge bes Olympos nach Theffalien gu liegt. Auf Diefe Beife hatte Brafibas Theffalien raich burcheilt, 79 che man fich geruftet hatte um ihn aufzuhalten, und tam gum Ber-Diffas und nach Chalfidife. Ramlich ba ben Athenern bas Glud fo gunftig war, zogen bie in Thrafe von ihnen Abaefallenen und Berdiffas aus Beforquig bas beer aus bem Belovonnes berbei, Die Chalfibeer, weil fie glaubten, bie Athener wurden gegen fie querft fich in Marfch feten (und zugleich betrieben bie nicht abgefallenen Rachbarftabte berfelben beimlich bie Berbeirufung), Berbiffas aber, 2 weil er gwar nicht erflarter Reind terfelben war, aber boch auch Die alten Amistigkeiten mit ihnen fürchtete und porguglich weil er ben Arrhibaos, ben Ronig ber Lynkefter, fich unterwerfen wollte. Um aber befto leichter ein Geer aus bem Belovonnes zu erhalten.

1

(

9

έξαγαγείν, ή των Λακεδαιμονίων έν τῷ παρόντι κακοπραγία. 80 Των γαρ Αθηναίων έγκειμένων τη Πελοποννήσω και ούχ ηκιστα τη ξχείνων γη, ηλπιζον αποστρέψαι αὐτοὺς μάλιστα, εὶ ἀντιπαραλυποῖεν πέμψαντες ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους αὐτών στρατιάν, άλλως τε καλ έτομων όντων τρέφειν τε καλ έπλ άποστάσει σφας ξπικαλουμένων. και αμα των Είλωτων βουλομένοις ήν επί προφάσει εκπέμψαι, μή τι πρός τὰ 2 παρόντα τῆς Πύλου ἐχομένης νεωτερίσωσιν : ἐπεὶ καὶ τόδε ξπραξαν, φοβούμενοι αὐτῶν τὴν νεότητα 1) και τὸ πίηθα (ἀεὶ γὰρ τὰ πολλὰ Λακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς Εξλωτας τῆς φυλαχής πέρι μάλιστα χαθεστήχει). προείπον αὐτών ὅσοι άξιουσιν εν τοις πολεμίοις γεγενήσθαι σφίσιν άριστοι, κρίνεσθαι, ώς έλευθερώσοντες, πείραν ποιούμενοι και ήγούμενοι τούτους σφίσιν ὑπὸ φρονήματος, οἶπερ καὶ ἡξίωσεν πρώτος ξχαστος έλευθεροῦσθαι, μάλιστα αν καλ έπιθέσθα. 3 καλ προκρίναντες ές δισχιλίους οι μέν έστεφανώσαντό τε και τὰ ίερὰ περιηλθον ώς ηλευθερωμένοι, οί δὲ οὐ πολίψ υστερον ηφάνισάν τε αύτους και ουδείς ησθετο ότω τρόπο ξχαστος διεφθάρη. και τότε προθύμως τῷ Βρασίδα αὐτῶν ξυνέπεμψαν έπτακοσίους οπλίτας, τους δ' αλλους έκ τής Πελοποννήσου μισθώ πείσας έξήγαγεν. αὐτόν τε Βρασίδαν 81 βουλόμενον μάλιστα Λακεδαιμόνιοι απέστειλαν. Προύθυμήθησαν δε και οι Χαλκιδής, ανόρα εν τε τη Σπάρτη δοκούντα δραστήριον είναι ές τὰ πάντα και έπειδη εξήλθε πλείστου άξιον Λακεδαιμονίοις γενόμενον. τό τε γαο παοαυτίκα ξαυτόν παρασχών δίκαιον και μέτριον ές τάς πόλυς απέστησε τὰ πολλά, τὰ δὲ προδοσία είλε τῶν χωρίων, ώστε τοίς Λακεδαιμονίοις γίγνεσθαι ξυμβαίνειν τε βουλομένοις. δπερ εποίησαν, ανταπόδοσιν και αποδοχήν χωρίων, και του 2 πολέμου ἀπὸ τῆς Πελοπογνήσου λώφησιν ες τε τὸν γρόγο υστερον μετά τὰ ἐκ Σικελίας πόλεμον ἡ τότε Βρασίδου άρετη χαί ξύνεσις, των μέν πείρα αίσθομένων, των δί

<sup>1)</sup> b2 mit zwei guten Hdschrr. σκαιότητα. S. die Note.

bagu war ihnen bas gegenwärtige Unglud ber Lafebamonier forber-Ramlich ba bie Athener ben Beloponnes und porzüglich bas 80 Bebiet ber Laketamonier bebrangten, hofften biefe biefelben am bes ften abzugiehn, wenn fie ihnen burch Sendung eines Beeres gegen ibre Bunbesgenoffen wieber Schaben thaten, jumal ba lettere bereit waren bie Truppen ju unterhalten und fie behufe bee Abfalle ber-Und zugleich mar es ihnen lieb einen Theil ber Beloten unter biefem Bormanbe ju entfernen, bamit fie nicht unter ben ges genwärtigen Umftanben, wo Bplos befest mar, Unruhen ftifteten; benn aus Rurcht por ber Augend und Menge berfelben (nämlich 2 Die meiften Ginrichtungen ber Lafebamonier gegen bie Beloten maren immer porzugemeise auf bie Sicherftellung por benfelben berechnet) thaten fie fvgar Folgendes: Sie machten befannt, alle biejenigen von ihnen, welche im Rriegemefen fich am meiften um fie verbient gemacht zu haben glaubten, follten fich zur Auswahl ftellen. Scheinbar wollten fie biefen bie Rreiheit geben, in ber That aber fie auf Die Brobe ftellen, indem fie meinten, biefenigen welche querft auf Die Freiheit Ansbruch machten, murben bei foldem Gelbftaefühl auch am erften fie angreifen. Und nachdem fie gegen 2000 ausgewählt, 3 befrangten biefe fich und gogen, als waren fie mit ber Freiheit be-Tohnt, in ben Tempeln umber, jene aber ließen fie balb nachher verschwinden und Niemand erfuhr, auf welche Beife jeder umge-So gaben fie auch bamale bem Brafibas 600 Sopliten aus ber Bahl berfelben mit; bie übrigen aber bie er mit fich führte waren Miethstruppen aus bem Beloponnes. Und bem Brafitas felbft übertrugen bie Lafebamonier porguglich auf feinen eigenen Bunich biefe Sendung. Aber auch die Chalfibeer batten ibn aes 81 wünscht, einen Mann ber ju Sparta für unternehmend in allen Studen galt und, nachbem er ausgezogen, fich um bie Lafebamos nier febr verbient machte. Denn theils brachte er gleich jest bas burch bag er fich gerecht und gemäßigt zeigte fehr viele Stabte jum Abfall, antere aber gewann er burch Berrath, fo bag bie Lakebas. monier, wenn fie einen Bertrag fchließen wollten, mas fie auch thaten, Stabte gurudzugeben und wiederzuempfangen hatten und eine Entfernung bes Rriegsschauplates aus bem Beloponnes ftatt= fand; theile flogte fur ben nach ben Sicilifden Greigniffen folgen: 2 ben Rrieg bie bamalige Rechtschaffenheit und Ginficht bee Brafibas. welche Ginige burch die Erfahrung fennen gelernt hatten, Andere

ἀποῆ νομισάντων, μάλιστα ἐπιθυμίαν ἐνεποίει τοῖς Ἀθηναίων ξυμμάχοις ἐς τοὺς Λαπεδαιμονίους. πρῶτος γὰρ ἔξελθών καὶ δόξας είναι κατὰ πάντα ἀγαθὸς ἐλπίδα ἐγκατείλιπε βέβαιον ὡς καὶ οἱ ἄλλοι τοιοῦτοί εἰσιν.

i

Ì

t

5

t

î

ž

ù

1

3

ij

Ļ

i

ī

Ċ

÷

Τότε δ' οὐν ἀφικομένου αὐτοῦ ές τὰ ἐπὶ Θράκης οί Αθηναΐοι πυθόμενοι τόν τε Περδίκκαν πολέμιον ποιούνται, νομίσαντες αίτιον είναι της παρόδου, και των ταύτη ξυμ-83 μάγων φυλακήν πλέονα κατεστήσαντο. Περδίκκας δε Βρασίδαν και την στρατιάν εύθυς λαβών μετά της έαυτου δυνάμεως στρατεύει έπι Αρριβαίον τον Βρομερού, Αυγκηστών Μακεδόνων βασιλέα, δμορον όντα, διαφοράς τε αύτώ οὐσης και βουλόμενος καταστρέψασθαι. Επεί δε εγέγετο τώ στοατο μετά του Βρασίδου έπι τη έσβολη της Λύγχου, Βρασίδας λόγοις έφη βούλεσθαι πρώτον έλθων προ πολέμου Αρριβαίον 2 ξύμμαχον Λακεδαιμονίων, ην δύνηται, ποιησαι. και γάρ τι και Αρριβαίος έπεκηρυκεύετο, έτοίμος ων Βρασίδα μέσο δικαστή επιτρέπειν και οι Χαλκιδέων πρέσβεις ξυμπαρόντες εδίδασχον αὐτὸν μὴ ὑπεξελεῖν τῷ Περδίκκα τὰ δεινά. ΐνα προθυμοτέρφ έχοιεν καί ές τὰ έαυτῶν χοῆσθαι. ἄμα δέ τι και εξρήκεσαν τοιούτον οι παρά του Περδίκκου έν τη Λακεδαίμονι, ώς πολλά αὐτοῖς τῶν περὶ αὐτὸν1) γωοίων ξύμμαχα ποιήσοι, ώστε έχ τοῦ τοιούτου χοινη μαλλον 3 ὁ Βρασίδας τὰ τοῦ Άρριβαίου ήξίου πράσσειν. Πεοδίχχας δε ούτε δικαστήν έφη Βρασίδαν των σφετέρων διαφορών άγαγεῖν, μᾶλλον δὲ καθαιρέτην ὧν ᾶν αὐτὸς ἀποφαίνη πολεμίων, αδικήσειν τε εί αὐτοῦ τρέφοντος τὸ ημισυ τοῦ στρατού ξυνέσται Αρριβαίω. ὁ δὲ ἄκοντος καὶ ἐκ διαφορᾶς Ευγγίγνεται, και πεισθείς τοῖς λόγοις ἀπήγαγε τὴν στρατιάν πρίν εσβαλείν ες την χώραν. Περδίκκας δε μετά τοῦτο τρίτον μέρος ανθ' ήμίσεος της τροφης εδίδου, νομίζων લેતૈાપ્રકૉલગલા.

84 Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ θέρει εὐθὺς ὁ Βρασίδας ἔχων καὶ Χαὶκιδέας ἐπὶ Ἰκανθον τὴν Ἰνδρίων ἀποικίαν ὀλίγον πρὸ

<sup>1)</sup> b2 k αύτόν, vielleicht richtig.

nach bem Gerücht glaubten, ganz befonbers ben Berbundeten ber Athener eine Borliebe für die Lakedamonier ein. Denn ba er der erste war welcher auszog und in allen Beziehungen brav zu sein schien, so ließ er die feste Boraussetzung zuruck daß auch die Ansbern so beschaffen seien.

Als er nun bamale nach ber Thrafischen Rufte gefommen mar 82 und bie Athener bies erfuhren, faben fie ben Berbiffas als ihren Weind an, indem fie alaubten, er habe biefen Bug veranlaßt, und veranstalteten eine ftrengere Bewachung ihrer bortigen Berbundes Berditfas aber gog fogleich mit bem Brafidas und beffen Beere, 83 fowie mit seiner eigenen Streitmacht gegen feinen Rachbarfürsten, ben Arrhibace, bes Bromeros Sohn, Ronig ber Lonfester, welche Das fedoner find, theils wegen eines Zwistes, theils weil er ihn unterjochen wollte. Als er aber mit bem Beere und bem Brafibas am Eingange von Lyntos ftanb, erflarte Brafibas, er wolle erft bingehn und vor bem Rampfe burch Unterhandlungen ben Arrhibaos, wo moglich, jum Bunbesgenoffen ber Lafebamonier ju machen ver-Denn auch Arrhibaos machte gemiffe Antrage, indem er 2 bereit war bem Brafidas als unparteifchem Richter bie Sache gu übergeben; auch ftellten ihm die mitanwefenden Chalfidifchen Befandten vor, er folle bem Berbiffas nicht bie Rurcht benehmen, Damit fie an ihm auch für ihre Angelegenheiten einen besto eifrigeren Forberer hatten. Bugleich aber hatten bie Wefandten bes Berbiffas in Lafebamon etwas ber Art geaugert, bag er ihnen viele ber umliegenben Statte ju Bundesgenoffen machen murbe, weshalb in Folge beffen Brafidas um fo mehr bie Angelegenheiten bes Arrhibaos unparteifich behandeln zu muffen glaubte. Perbiffas aber 3 fagte, er habe ben Brafibas nicht als Richter über ihre Streitigs feiten bergeführt, fonbern vielmehr als Bernichter berjenigen Feinbe Die er ihm felbft bezeichne, und berfelbe werbe unrecht hanbeln, wenn er, mahrend er bie Salfte bee Beeres unterhalte, mit bem Arrhibaos unterhandeln wolle. Diefer aber unterhandelte trot bes Broteftes und nach biefem Bermurfniffe mit jenem und jog, burch bie Borftellungen beffelben bewogen, fein heer jurud, ehe er in bas Land einfiel. Perdiffas aber gab von jest an, ba er fich verlett glaubte, ftatt ber Salfte nur ein Drittel bes Unterhalts.

In bemfelben Sommer aber jog Brafibas fogleich, turg vor 84 ber Beinlefe, auch Chalfibeer mit fich führend, gegen Afanthos,

τρυγήτου ἐστράτευσεν. οἱ δὲ περὶ τοῦ δέχεσθαι αὐτὸν καὶ ἀλλήλους ἐστασίαζον, οἷ τε μετὰ τῶν Καλκιδέων ξυνεκά-2 γοντες καὶ ὁ δῆμος. ὅμως δὲ διὰ τοῦ καρποῦ τὸ δέος ἔτι ἔξω ὄντος πεισθὲν τὸ πλῆθος ὑπὸ τοῦ Βρασίδου δέξασθαί τε αὐτὸν μόνον καὶ ἀκούσαντας¹) βουλεύσασθαι, δέχεται καὶ καταστὰς ἐπὶ τὸ πλῆθος (ἡν δὲ οὐδὲ ἀδύνατος, ὡς Δακεδαιμόνιος, εἰπεῖν) ἔλεγε τοιάδε.

,, Η μέν ξαπεμψίς μου και της στρατιάς ύπο Λακεδα- ι μονίων, ω Απάνθιοι, γεγένηται την αλτίαν επαληθεύουσε ην αργόμενοι του πολέμου προείπομεν. Αθηναίοις έλευθερούντες την Ελλάδα πολεμήσειν εί δε χρόνφ επήλθομεν, σφαλέντες της από του έχει πολέμου δόξης, ή δια τάχοις αὐτοὶ ἄνευ τοῦ ὑμετέρου χινδύνου ἡλπίσαμεν Αθηναίους 2 καθαιρήσειν, μηδείς μεμφθή · νῦν νάρ, ὅτε παρέσγεν, ἀφινμένοι και μετά ύμων πειρασόμεθα κατεργάζεσθαι αὐτούς. θαυμάζω δὲ τῆ τε ἀποκλήσει μου τῶν πυλῶν καὶ εἰ μή ασμένοις ύμιν αφιγμαι. ήμεις μεν γαρ of Λακεδαιμόνιο οδόμενοί τε παρά ξυμμάχους και πρίν έργο άφικέσθαι τη γοῦν γνώμη ήξειν, και βουλομένοις ἔσεσθαι, κίνδυνόν [τε]\*) τοσόνδε άνερριψαμεν διά της άλλοτρίας πολλών ήμερών 3 όδον τόντες και παν το πρόθυμον παρεγόμενοι ύμεις δί εί τι άλλο εν νῷ έχετε η εί εναντιώσεσθε τη τε υμετέρς αὐτῶν ἐλευθερία καὶ τῶν ἄλλων Ελλήνων, δεινὸν ἄν είτ και γάρ οὐ μόνον δτι αὐτοι άνθίστασθε, άλλά και οἰς αν ξπίω, ήσσόν τις έμοι πρόσεισι, δυσχερές ποιούμενοι εί έπι οθς πρώτον ήλθον ύμας, και πόλιν αξιόχρεων παρεχομένους 4 και ξύνεσιν δοκούντας έχειν, μή εδέξασθε και την αίτίαν ούγ έξω πιστήν ἀποδεικνύναι, άλλ' ή ἄδικον την έλευθερία έπιωέρειν η ασθενής και αδύνατος τιμωρήσαι τα πρός Αθηναίους, ην επίωσιν, αφίγθαι, καίτοι στρατιά νε τηδ'

<sup>1)</sup> Eine (mittelmässige) Hdschr. ἀπούσαντες; entweder dies oder ἀπούσαν hält Poppo für nothwendig; jedoch setzt Thukwenigstens nach ώστε (1, 12, 1 nach den Ildschrr.) und nach sis (7, 34, 5) ebenfalls den Accus. Partic. in Fällen, wo der gewöhnlichen Regel zufolge der Nominativ stehen sollte. Vgl. auch zu 6,4,3.

 $<sup>^2</sup>$ ) Ich habe das die Construction störende  $\tau i$  mit Poppe eisgeklammert.

bie Pftanzstadt ber Andrier. Die Einwohner zerfielen darüber ob man ihn aufnehmen follte in zwei Parteien, in die welche ihn mit ben Chalkideern herbeigerufen hatte und in die Bolkspartei. Jedoch 2 läßt sich das Bolk aus Besorgniß für die noch draußen besindliche Feldfrucht vom Brasidas überreden, ihn allein aufzunehmen und, nachdem es ihn angehört, zu rathschlagen; es nimmt ihn also auf, und nachdem er dann vor das Bolk getreten war (er besaß aber für einen Lakedamonier auch eine nicht unbedeutende Redegabe) sprach er also.

"Meine und meines Beeres Aussenbung burch bie Latebamos 85 nier, ihr Afanthier, ift geschehen um bie Behauptung zu bewahrbeiten, welche wir ju Anfang bes Rrieges aussprachen, bag wir als Befreier Griechenlands mit ben Athenern Rrieg führen wurben; wenn wir aber fpat gefommen find, weil wir in unfrer Erwartung pon bem bortigen Rriege, wonach wir allein, ohne eure Theilnahme an ber Gefahr, Die Athener zu bemuthigen hofften, getäuscht murben, fo moge une bas Riemand porwerfen; benn jest, wo fich 2 bie Belegenheit bot, angelangt, werben wir auch mit euch fie abauthun versuchen. 3ch wundere mich aber bag mir die Thore verichloffen werben und bag meine Antunft euch nicht erwunscht ift. Denn wir Lafebamonier haben, in ber Deinung bag wir ju Dannern tommen wurden welche, ichon ebe wir wirklich anlangten, wenigstens ber Befinnung nach unfere Bunbesgenoffen maren, und bag unfere Anfunft benfelben ermunicht fein werbe, eine fo große Gefahr gewagt, indem wir einen vieltägigen Darich burch bas fremde Bebiet machten und allen Gifer bewiesen; habt ihr nun etwas 3 Anderes im Sinne ober wollt ihr eurer eigenen Freiheit und ber ber übrigen Bellenen binberlich fein, fo mare bas entfetlich. Denn nicht nur bag ihr felbft mir widerftebet, fondern auch von benen gu welchen ich noch giehen werbe wird mancher weniger leicht fich mir anschließen, indem fie etwas Diffliches barin finden, wenn ibr, gu benen ich zuerft fam, weil ihr fowohl eine belangreiche Stadt befaßet ale auch Ginficht zu haben ichienet, mich nicht aufnahmet; und ich werbe bie Urfache (meiner Senbung) nicht ale eine glaub: 4 hafte bargulegen vermögen, fonbern in bem Lichte baftebn, entweber eine Scheinfreiheit zu bringen ober zu ichmach und ohnmachtig, um gegen bie Athener, wenn fie angreifen, ju ichugen, gefommen ju fein. Und boch mochten, ale ich gegen Difaa jog, bie an Babl

۱

1

Ľ

t

ì

E

1

r

ŧ

τ

•

(i

z

ċ

t

ην νῦν ἐγω ἔχω ἐπὶ Νίσαιαν ἐμοῦ βοηθήσαντος οὐκ ἡθέλησαν Αθηναίοι πλέονες όντες προσμίζαι, ώστε ούχ είχος νηίτη γε αὐτοὺς τῷ ἐν Νισαία¹) στρατῷ ἴσον πληθος ἐφ' 86 ύμας αποστείλαι. Αὐτός τε ούα έπι κακώ, έπ' έλευθερώσει δὲ τῶν Ἑλλήνων παρελήλυθα, δρχοις τε Λακεδαιμονίων **χαταλαβών τὰ τέλη τοῖς μεγίστοις ἡ μὴν οῦς ἂν ἔγωγ**ε προσαγάγωμαι ξυμμάχους έσεσθαι αὐτονόμους, και αμα οὐχ Ένα ξυμμάγους ύμας έγωμεν η βία η απάτη προσλαβόντες, άλλα τούναντίον ύμιν δεδουλωμένοις ύπο Αθηναίων ξυμ-2 μαγήσοντες, ούκουν άξιω ούτ' αὐτὸς ὑποπτεύεσθαι, πίστες γε²) διδούς τὰς μεγίστας, οὔτε τιμωρὸς ἀδύνατος νομισθήναι, προσχωρείν τε 3) ύμας θαρσήσαντας. και εξ τις ιδίς τινά δεδιώς ἄρα, μη έγω τισι προσθώ την πόλιν, απρόθυ 3 μός εστι, πάντων μάλιστα πιστευσάτω. οὐ γὰρ ξυστασιάσων ήχω, οὐδὲ ἀσαφή τὴν έλευθερίαν νομίζω ἐπιφέρειν, εἰ τὸ πάτριον παρείς τὸ πλέον τοῖς όλίγοις ἢ τὸ ἔλασσον τοις πασι δουλώσαιμι. γαλεπωτέρα γαρ αν της αλλοφύλου αρχής είη, και ήμιν τοις Λακεδαιμονίοις ούκ αν άντι πόνων γάρις 4 παθίσταιτο, άντι δε τιμής και δόξης αίτια μαλλον οίς τε τούς Αθηναίους έγκλήμασι καταπολεμούμεν, αύτολ αν φαινοίμεθα έχθίονα η ό μη υποδείξας άρετην κατακτώμενοι απάτη γαο ευπρεπεί αξοχιον τοίς γε εν αξιώματι πλεονεπτησαι η βία εμφανεί· τὸ μεν γάρ Ισχύος δικαιώσει, ην ή τύχη έδωκεν, επέργεται, τὸ δὲ γνώμης ἀδίκου ἐπιβουλί. ούτω πολλήν περιωπήν των ήμιν ές τὰ μέγιστα διαφόρων) 87 ποιούμεθα. Καλ ούκ αν μείζω πρός τοις δρκοις βεβαίωση λάβοιτε ή οίς τὰ ἔργα ἐκ τῶν λόγων ἀναθρούμενα δόκησι άναγχαίαν παρέγεται ώς χαί ξυμφέρει όμοίως ώς είπον. εί δ' έμου ταυτα προισχομένου άδύνατοι μέν φήσετε είνα, εύνοι δ' όντες άξιώσετε μή κακούμενοι διωθείσθαι και τήν

<sup>&#</sup>x27;) a † τῷ ἐν Νισαία †; s. die Note.

So p b2 a k nach Reiske's Conj. Fast alle Hdschrr. τi,
 was 3 schlechte auslassen. b1 g [τε].

<sup>3)</sup> b2 k δέ; s. die Note.

Die Hdschrr., mit Ausnahme von einer, und die Vulgsinnwidrig διαφορών.

überlegenen Athener mit biefem Beere welches ich jest habe nicht anbinden, weshalb nicht zu erwarten fteht baß fie gar auf einer Secerpedition eine bem Beere bei Difaa gleiche Truppenmaffe gegen euch fenben. 3ch felbft bin nicht in bofer Abficht, fonbern gur 86 Befreiung ber Griechen hergekommen, inbem ich burch bie ichwerften Gibe bie Obrigfeiten ber Lafedamonier verpflichtet habe, bag alle Bunbesgenoffen bie ich uns guführen murbe ungbhangig fein follten: und zugleich find wir nicht gefommen, um euch, fei es burch Gewalt ober burch Sinterlift, ale Bunbesgenoffen ju geminnen, fondern im Gegentheil um euch bie ihr von ben Athenern gefnechtet feib Bunbesgenoffen zu werben. Deshalb barf ich erwarten bag 2 man mich weber perfonlich verbachtigt, ba ich ja bie ftartften Betheuerungen gebe, noch für einen ohnmächtigen Belfer anfieht, baß ibr vielmehr vertrauenevoll euch mir anschließt. Und menn etwa Jemand aus perfonlicher Beforanif. bag ich bie Stadt einer gewiffen Bartei in bie Banbe fvielen mochte, ungeneigt ift, ber moge ju allermeift Bertrauen faffen. Denn ich bin nicht gefommen um 3 mich an ben Barteiungen zu betheiligen, noch glaube ich eine zweibeutige Freiheit zu bringen, (wie es ber Kall fein murbe) wenn ich mit Befeitigung bes Berfommlichen bie Mehrzahl ben Wenigen ober Die Mindergabl ber Gesammtheit unterwerfen wollte. Denn fie wurde brudenber fein ale bie frembe Rnechtschaft, und une ben Latebamoniern murbe für unfre Anftrengungen nicht Dant zu Theil werben, fondern flatt Ehre und Ruhm vielmehr Tabel; und bie 4 Befculbigungen, berenwegen wir bie Athener befriegen, murben wir offenbar in größerer Gehäffigkeit uns felbft guziehn als bie welche gar nicht ben Schein ber Rechtschaffenheit annehmen. burch wohlmasfirten Betrug Bortheil ju erlangen ift fur Danner von Ansehen schimpflicher als burch offene Gewalt; benn letteres Berfahren rudt beran mit bem Ansvruche ber Da acht welche bas Blud giebt, jenes aber mit ber Arglift ungerechter Befinnung. So wenden wir große Umficht an in unfern wichtigften Intereffen. Und ihr möchtet außer ben Giben feine ftarfere Burgichaft erhalten 87 können als von benen, bei welchen bie Thaten, nach ihren Worten geprüft, bie nothwendige Ueberzeugung gemahren bag ce gerade fo wie fie es verlangten auch nuglich ift. Wenn ihr aber, indem ich euch bies vorstelle, bagu unvermögend ju fein behaupten und, weil ihr wohlgefinnt feiet, ben Unspruch machen werbet es ohne

έλευθερίαν μη ακίνδυνον ύμιν) φαίνεσθαι, δίκαιόν τε είναι οίς και δυνατόν δέγεσθαι αὐτήν, τούτοις και Επιφέρειν, 2 ακοντα δε μηδένα προσαγαγκάζειν, μάρτυρας μεν θεούς και ηρωας τους ένχωρίους πριήσομαι ώς έπ' αναθώ ήχων οἰ πείθω, γην δε την υμετέραν δηών πειράσομαι βιάζεσθαι, και ούκ άδικεῖν έτι νομιώ, προσεῖναι δέ τί μοι και κατά δύο ανάγκας τὸ εὐλογον, τῶν μεν Δακεδαιμονίων, ὅπως μή τῷ ὑμετέρω εὖνω, εὶ μή προσαχθήσεσθε, τοῖς ἀπὸ ὑμῶν χρήμασι φερομένοις παρ' Αθηναίους βλάπτωνται, οί δί Ελληνες ενα μη κωλύωνται ύω' ύμων δουλείας άπαλλανηναι. 3 οὐ γὰρ δὴ εἰκότως γ' ἂν τάδε πράσσοιμεν, οὐδε δφείλομεν οί Λακεδαιμόνιοι μή κοινού τινος άγαθού αλτία τούς μή βουλομένους έλευθερούν. οὐδ' αὐ ἀρχῆς ἐφιέμεθα, παῦσα δε μαλλον ετέρους σπεύδοντες τούς πλείους αν αδικοίμεν εί ξύμπασιν αὐτονομίαν ἐπιφέροντες ὑμᾶς τοὺς ἐναντιου-4 μένους περιίδοιμεν. πρός ταῦτα βουλεύεσθε εὐ. και άγωνίσασθε τοῖς τε Ελλησιν ἄρξαι πρώτοι έλευθερίας και άίδισ δόξαν καταθέσθαι, και αὐτοί τά τε ίδια μη βλαφθήναι και ξυμπάση τῆ πόλει τὸ κάλλιστον ὄνομα περιθεῖναι."

88 'Ο μέν Βρασίδας τοσαῦτα εἶπεν. οἱ δὲ ἀκάνθιοι, πολλών λεγθέντων πρότερον ξπ' αμφότερα, πρύφα διαψηφισάμενοι, διά τε τὸ ἐπαγωγὰ εἰπεῖν τὸν Βρασίδαν καὶ περι τοῦ καρποῦ φόβω ἔγνωσαν οἱ πλείους ἀφίστασθαι Άθηναίων, και πιστώσαντες αὐτὸν τοῖς δρκοις οῦς τὰ τέλη τῶν Αακεδαιμονίων δμόσαντα αὐτὸν ἐξέπεμψαν, ή μὴν ἔσεσθα ξυμμάγους αὐτονόμους οθς ᾶν προσαγάγηται, οθτω δέγοντα τον στρατόν. και οὐ πολλῷ υστερον και Στάγειρος Ανδρίω αποικία ξυναπέστη, ταύτα μέν ούν έν τῷ θέρει τούτψ ÈVEVETO.

!

89

Τοῦ δ' ἐπιγιγνομένου γειμώνος εὐθὺς ἀργομένου, ώ τῷ Ἱπποχράτει καὶ Δημοσθένει στρατηγοῖς οὐσιν Αθηναίων τά εν τοις Βοιωτοις ενεδίδοτο, και εδει τον μεν Δημοσθένη

<sup>1)</sup> bk (letzterer jedoch wider Willen, wie seine Anm. zeigt) mit den besten Hdschrr. huiv, schwerlich statthaft. Bei der Lesart ὑμῖν ist der Inf. von φήσετε abhängig.

Machtheil zurudweisen zu burfen; wenn ihr fagen werbet, es werbe euch eine nicht gefahrlose Freiheit geboten, und es fei boch billig fie nur benen zu bringen, benen auch moglich fei fie anzunehmen, aber Riemanben wiber feinen Billen bagu gu gwingen; fo werbe 2 ich bie Gotter und bie einbeimischen Beroen au Beugen anrufen, baß ich, in guter Abficht bergefommen, ench nicht überzeugen fann, und werbe euch burch Berheerung eures Lanbes ju zwingen verfuchen, und ich werbe nicht mehr glauben bamit ein Unrecht ju begebn, fonbern vielmehr in zwei Smangsgrunden bie Berechtigung bagu gu haben, feitens ber Lakebamonier, bamit fie nicht vermoge eurer Boblgefinntheit, wenn ihr nicht gewonnen werbet, burch bie von euch an die Athener gezahlten Gelber Rachtheil erleiben, mas aber bie Bellenen anlangt, bamit fie nicht von euch verhindert werben an ber Befreiung von ber Rnechtichaft. Denn fonft wurben 3 wir nicht auf eine gebührende Beife biefen unfern Amed verfolgen. und wir Lakebamonier burfen nicht anbers als um eines allgemeis nen Bortheils willen Jemanden wiber feinen Willen befreien. Auch Areben wir nicht nach herrichaft, fonbern vielmehr ber herrichaft Anberer ein Enbe ju machen munichenb, murben wir gegen bie Dehrzahl unrecht banbeln, wenn wir, Allen Unabhangigfeit bringenb, euern Biberftanb rubig mitanfaben. Demgemaß berathet 4 weise und trachtet banach, ben Bellenen bie Rahne ber Freiheit vorangutragen und euch baburch ewigen Ruhm ju grunden, euer Eigenthum vor Schaben ju fichern und bie gange Stadt mit bem berrlichften Ramen zu ichmuden."

So sprach Brasidas. Nachdem nun erft noch Bieles für und 88 wider geredet worden war, beschlossen die Atanthier in geheimer Abstimmung, theils weil er verlockend gesprochen hatte, theils aus Besorgnis um die Feldfrucht, durch Stimmenmehrheit, von den Athenern abzufallen, verpflichteten ihn durch die Eide, welche die Obrigseiten der Lakedamonier geschworen hatten bei seiner Aussendung, daß wahrhaftig die Bundesgenossen welche er gewönne unabhängig sein sollten, und nahmen dann das heer auf: Bald barauf siel auch Stageiros, eine Pflanzstadt der Andrier, ab. Dies geschah in diesem Sommer.

Gleich zu Anfang bes folgenben Winters, ale bie Blage in Bo- 80 vien ben Athenischen Felbherrn Sippofrates und Demosthenes übers geben werben follten, und Demosthenes mit ber Flotte vor Sipha,

ῆσαν καὶ ἐβθάνοντο τοὺς Αθηναίους προχωροῦντας ἐπ' οἴκου, τῶν ἄλλων βοιωταρχῶν, οἱ εἰσιν ἔνδεκα, οὐ ξυνεπα-2 νούντων μάχεσθαι, ἐπειδὴ οὐκ ἐν τῆ Βοιωτίᾳ ἔτι εἰσὶ (μάλιστα γὰρ ἐν μεθορίοις τῆς 'Ωρωπίας οἱ Αθηναῖοι ἡσαν, ὅτε ἔθεντο τὰ ὅπλα), Παγώνδας ὁ Αἰολάδου βοιωταρχῶν ἐκ Θηβῶν μετ' Αριανθίδου τοῦ Αυσιμαχίδου, καὶ ἡγεμονίας οὕσης αὐτοῦ βουλόμενος τὴν μάχην ποιῆσαι καὶ νομίζω ἄμεινον είναι κινδυνεῦσαι, προσκαλῶν ἐκάστους κατὰ λόχου, ὅπως μὴ ἀθρόοι ἐκλίποιεν τὰ ὅπλα, ἔπειθε τοὺς Βοιωτοὸς ἰέναι ἔπὶ τοὺς Αθηναίους καὶ τὸν ἀγῶνα ποιεῖσθαι, λέγων τοιάδε.

,,Χρην μέν, ω ανδρες Βοιωτοί, μηδ' ές επίνοιαν τινι ήμων έλθειν των αρχόντων ώς ούκ είκος Αθηναίοις, ή άρα μή εν τη Βοιωτία έτι παταλάβωμεν αὐτούς, διὰ μάγκ έλθεϊν. την γάρ Βοιωτίαν έπ της ομόρου έλθόντες τείγος 2 ένοιχοδομησάμενοι μέλλουσι ωθείρειν, και είσι δήπου πολέμιοι εν ῷ τε ᾶν χωρίω καταληφθώσι και δθεν επελθόνικ πολέμια έδρασαν. νυνί δ' εί τω και ασφαλέστερον έδοξε είναι, μεταγνώτω. οὐ γὰρ τὸ προμηθές, οἰς ἂν ἄλλος ἐπίς περί της σφετέρας όμοίως ενδέχεται λογισμόν και όστις π μέν ξαυτοῦ έγει, τοῦ πλείονος δὲ ὀρεγόμενος ξχών τη ξπέρχεται. πάτριόν τε ύμιν στρατόν άλλόφυλον ξπελθόνα και εν τη οίκεια και εν τη των πέλας όμοιως αμύγεσθα. 3 Αθηναίους δε και προσέτι ομόρους όντας πολίφ μάλιστ πρός τε γάρ τους άστυγείτονας πασι το άντίπαλο και έλεύθερον καθίσταται, και πρός τούτους γε δή, οι κα μή τούς έγγύς, άλλά και τούς αποθεν πειρώνται δουλούσθαι, πῶς οὐ χρη και ἐπὶ τὸ ἔσχατον ἀγῶνος ἐλθεῖι; (παράδειγμα δε έχομεν τούς τε αντιπέρας Εύβοέας και τής 4 αλλης Έλλάδος τὸ πολύ ώς αὐτοῖς διάκειται) καλ γνώνα ότι τοις μέν άλλοις οι πλησιόχωροι περί γης δρων τάς μάχας ποιούνται, ήμιν δε ες πάσαν, ην νικηθώμεν, είς δρος

baß die Athener nach hause abgezogen seien, riethen die übrigen Bootarchen, beren els sind, nicht zu einer Schlacht, ba der Feind nicht mehr auf Bootischem Gebiete sei (benn die Athener besanden 2 sich ungefähr auf der Grenze des Oropischen, als sie halt machten), aber Pagondas, des Aeoladas Sohn, welcher nebst dem Arianthisdes, des Lysimachides Sohn, als Thebanischer Bootarch sungirte, rief, theils weil er unter seiner Hegemonie die Schlacht veranslassen wollte, theils weil er glaubte daß es besser sei den Kampf zu wagen, die Abtheilungen einzeln zu sich, damit sie nicht alle auf einmal die Wassen verließen, und redete den Bootern zu die Athener anzugreisen und den Kampf zu bestehen, indem er also sprach.

"Bootische Manner, es hatte nicht einmal einer von uns An- 92 führern auf ben Gebanten tommen follen, bag es nicht angemeffen fei mit ben Athenern, wenn wir fie etwa nicht mehr in Bootien antrafen, eine Schlacht zu wagen. Denn inbem fie aus bem Grenglande gefommen find und ein Bollwert erbaut haben, aebenten fie Bootien zu Grunde zu richten, und fie find boch mohl 2 Reinde, an welchem Orte wir fie immer treffen mogen und von wo eindringend fie Reindseligfeiten verübten. Schien aber auch Bemanbem ber anbere Beg ficherer, jest moge er feine Deinung Denn benfenigen welche ein Anberer angreift gestattet Die Borficht nicht gleichmäßig Berechnung in Betreff feines Lanbes wie bem welcher im Befige bes Seinigen ift, aber nach bem Gros Beren trachtend aus freien Studen Jemanben angreift. Guch ift es angeborne Sitte ein angreifendes fremblanbifdes beer, gleichviel . ob im eigenen ober im Rachbarlande, ju befampfen. Begen bie 3 Athener aber, die auch obenein Grengnachbarn find, ift bies am allermeiften nothig. Denn gegen bie Nachbarn zeigt fich fur Alle bas Gewachsensein auch zugleich als Freiheit, und wie follte man vollends gegen biejenigen, welche fogar nicht bie Raben, fonbern felbft bie Entfernten zu fnechten versuchen, nicht auch zum außerften Rampfe fchreiten? (ein Beifpiel haben wir ja an ben gegen: über wohnenden Guboern und an bem größten Theile ber übrigen Bellenen, wie es mit ihnen bestellt ift) und wie nicht erfennen 4 baß, mahrend ben Anbern bie Nachbarn wegen ber Landesgrengen Schlachten liefern, une, falls wir beffegt werben, fur bas gange gand eine unwiberfprechliche Grenze geftedt werben wirb: nam-

πρός τούτους άντικατέστησαν τούς άμυνουμένους1). καί επειδή καλώς αὐτοῖς είγεν, ὑπερεφάνησαν τοῦ λόφου καὶ έθεντο τὰ ὅπλα. τεταγμένοι ώσπερ ξμελλον, ὁπλίτα έπταχισχίλιοι μάλιστα και ψιλοί ὑπέρ μυρίους, ξππῆς τε?) 4 γίλιοι και πελτασταί πεντακόσιοι. είγον δε δεξιόν μέν κέρας Θηβαίοι και οι ξύμμοροι αύτοις· μέσοι δε Δλιάρτια καλ Κορωναΐοι καλ Κωπαιής και οι άλλοι οι περί την λίμνην τὸ δὲ εὐώνυμον είγον Θεσπιῆς καὶ Τανανοαῖοι καὶ Όργομένιοι επί δε τῷ κέρα έκατέρω οἱ ἱππῆς καὶ ψιλοὶ ποαν. Επ' ασπίδας δε πέντε μεν και είκοσι Θηβαίοι ετάξαντο. οι δε άλλοι ώς εκαστοι έτυχον. αυτη μεν Βοιωτών παρα-94 σχευή και διάκοσμος ήν. Αθηναίοι δέ οι μέν οπλίται έπι δατώ παν τὸ στρατόπεδον ξτάξαντο, όντες πλήθει toonaleis τοῖς ἐναντίοις, ἱππῆς δὲ ἐφ' ἐχατέρφ τῷ κέρα, ψιλοὶ δὲ έπ παρασπευής μέν ώπλισμένοι ούτε τότε παρήσαν ούτι 2 έγένοντο τη πόλει οίπερ δε ξυνεσέβαλον, όντες πολλαπλάσιοι των έναντίων, ἄοπλοί τε πολλοί ήκολούθησαν, μι πανστρατίας ξένων των παρόντων καλ άστων γενομένης, καλ ώς τὸ πρώτον ωρμησαν έπ' οίκου, οὐ παρεγένοντο δτι μή όλίγοι. καθεστώτων δέ ές την τάξιν και ήδη μελλόντων ξυνιέναι, Ίπποκράτης ὁ στρατηγὸς ἐπιπαριών τὸ στρατόπεδον των Αθηναίων παρεχελεύετό τε και έλενε τριάδε. ,, Ω Αθηναίοι, δι' όλίγου μεν ή παραίνεσις γίγνεται, το 95 τσον δὲ πρός τε<sup>3</sup>) τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας δύναται καὶ ὑπόμνησιν μαλλον έχει η έπικέλευσιν. παραστή δε μηδενί ύμων ώς εν τη άλλοτρία οὐ προσήχον τοσόνδε χίνδυνον άνασ-

15 ,... (2) Αθηναίοι, δι όλίγου μέν ή παραίνεσις γίγνεται, το ἔσον δὲ πρός τε³) τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας δύναται καὶ ὑπόμνησιν μᾶλλον ἔχει ἢ ἐπικέλευσιν. παραστῆ δὲ μηδενὶ ὑμῶν ὡς ἐν τῆ ἀλλοτρία οὐ προσῆκον τοσόνδε κίνδυνον ἀναφριπτοῦμεν. ἐν γὰρ τῆ τοὑτων ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ὁ ἀγῶν 2 ἔσται καὶ ἢν νικήσωμεν, οὐ μή ποτε ὑμῖν Πελοποννήσιοι ἔς τὴν χώραν ἄνευ τῆς τῶνδε ἵππου ἐσβάλωσιν, ἔν δὲ μιὰ μάχη τήνδε τε προσκτάσθε καὶ ἐκείνην μᾶλλον ἐλευθεροῦτε χωρήσατε οὐν ἀξίως ἐς αὐτοὺς τῆς τε πόλεως, ἢν ἕκαστος πατρίδα ἔχων πρώτην ἐν τοῖς Ἑλλησιν ἀγάλλεται, καὶ τῶν

So nach der Conj. von Dukas u. A. b2 a p2 k; die übrigen mit der Vulg. und den Hdschrr. ἀμυνομένους.

<sup>2)</sup> b g p2 dé, wie es scheint, ohne Zustimmung der Hdschr.

Abwehr entgegen: und ale Alles bei ihnen in Ordnung mar, zeige ten fie fich oben auf bem Sugel und ftellten fich auf, fo georbnet wie fie es vorgehabt hatten, etwa 7000 Sopliten, über 10000 Leichtbewaffnete, 1000 Reiter und 500 Beltaften. Den rechten Flugel 4 bilbeten bie Thebaner und bie ihnen Unterworfenen; bas Centrum bie Saliartier, Roronder, Ropdeer und bie anbern Anwohner bes See's: ben linten Alugel bie Thespieer, Tanagraer und Orchomenier. Auf beiben Rlugeln aber fanten bie Reiter und bie Leichtbewaffneten. Die Thebaner hatten fich 25 Dann boch aufgestellt, Die Uebrigen nach Umftanben. Dies war Die Streitmacht und Anordnung ber Booter. Bei ben Athenern aber ftellte fich bas gange 94 Beer ber Sovliten, welches an Bahl bem feindlichen gleich mar, 8 Mann hoch auf, und auf beiben Flügeln Reiterei. Blanmagig ausgeruftete leichte Truppen aber waren weber bamale anwefenb noch befaß folche ber Staat überhaupt; fonbern bie miteingefallen 2 maren, ben feindlichen an Bahl bedeutend überlegen, hatten fich arokentheile ohne Baffen angeschloffen, ba ein allgemeines Aufgebot ber anwesenden Rremben und ber Burger ergangen mar, und ba fie gleich anfange nach Saufe aufgebrochen maren fo befanben fle fich, mit Ausnahme von Benigen, nicht babei. 218 fle nun in Schlachtorbnung gestellt und ichon im Begriff maren gegen einander ju ruden, gieng ber Felbherr Sippofrates am Beere ber Athener entlang, ermuthigte fie und fprach alfo.

"Athener, furz zwar ift meine Antede, doch vermag fie bei 95 wackeren Mannern eben so viel und giebt mehr eine Erinnerung als eine Ermunterung. Möge Niemandem von euch der Gedanke kommen daß wir und in dem fremden Lande ohne Grund in so große Gefahr fturzen. Denn in diesem Lande wird für das unsrige der Kampf ausgesochten werden; und siegen wir, so werden die 2 Peloponnesser euch nie wieder, ohne die Bootische Reiterei, ins Land fallen, sondern in einer Schlacht gewinnet ihr dieses und befreiet ihr besto eher jenes. So greifet sie denn an, jeder würzbig seiner Baterstadt, auf die er als die erste unter den Hellenen stolz ift, und würdig der Bater, welche einst Bootien gewannen

<sup>3)</sup> k πρός γε nach Reiske's Conj., auch mir wahrscheinlich; p1 \*τε\*.

πατέρων, οι τούσδε μάχη πρατούντες μετά Μυρωνίδου έν Οινοφύτοις την Βοιωτίαν ποτέ ἔσχον."

96 Τοιαύτα του Ἱπποκράτους παρακελευομένου και μέγρι μέν μέσου τοῦ στρατοπέδου ἐπελθόντος, τὸ δὲ πλέον οὐκέτι φθάσαντος, οί Βοιωτοί, παραπελευσαμένου παλ σφίσιν ώς διά ταγέων και ένταυθα Πανώνδου, παιωνίσαντες Επήεσαν άπὸ τοῦ λόφου. ἀντεπήεσαν δὲ καὶ οἱ Αθηναῖοι καὶ προσέμιξαν δρόμω. και έκατέρων των στρατοπέδων τα ξσγατα ούπ ήλθεν ές χείρας, άλλά τὸ αὐτὸ ἔπαθε. δύακες γὰρ 2 ἐκώλυσαν. τὸ δὲ ἄλλο καρτερῷ μάχη καὶ ώθισμῷ ἀσπίδων ξυγεστήπει. και τὸ μέν εὐώνυμον τῶν Βοιωτῶν και μέχο μέσου ήσσατο ύπὸ τῶν Αθηναίων, καὶ ἐπίεσαν τούς τε άλλους ταύτη και ούν ηκιστα τούς Θεσπιέας. ύπογωρησάντων γάρ αὐτοῖς τῶν παρατεταγμένων, και κυκλωθέντων ίν όλίγω, οίπεο διεφθάρησαν Θεσπιέων, εν χερσίν αμυνόμενα 3 κατεκόπησαν και τινες και των Αθηναίων διά την κύκλωσιν ταραγθέντες ήγνόησαν τε και απέκτειναν αλλήλους. τὸ μέν οὖν ταύτη ἡσσᾶτο τῶν Βοιωτῶν καὶ πρὸς τὸ μαχόμενον κατέφυγε, τὸ δὲ δεξιόν, ή οἱ Θηβαῖοι ήσαν, ἐκράτει των Αθηναίων και ωσαμενοι κατά βραγύ το πρώτον 4 έπηχολούθουν. χαλ ξυνέβη Παγώνδου περιπέμψαντος δύο τέλη τῶν ἱππέων ἐκ τοῦ ἀφανοῦς περὶ τὸν λόφον, ὡς ἐπόνει τὸ εὐώνυμον αὐτῶν, καὶ ὑπερφανέντων αἰφνιδίως, τὸ νιχών των Αθηναίων χέρας, νομίσαν άλλο στράτευμα ξπιένα, ές φόβον καταστήναι καὶ αμφοτέρωθεν ήδη, υπό τε τοῦ τοιούτου και ύπο των Θηβαίων έφεπομένων και παραφοηγνύντων, ψυγή καθειστήκει παντός τοῦ στρατοῦ τῶν 5 Αθηναίων. και οι μέν προς το Δήλιον τε και την θάλασσαν ωριμησαν, οί δὲ ἐπὶ τοῦ 'Ωρωποῦ, ἄλλοι δὲ πρὸς Πάρνηθα τὸ όρος, οἱ δὲ ώς ἔχαστοί τινα είχον ἐλπίδα σωτηρίας. Βοιωτοί δε εφεπόμενοι έχτεινον, και μάλιστα οι εππης οι τε αὐτῶν καὶ οἱ Λοκροί, βεβοηθηκότες ἄρτι τῆς τροπῆς γι-6 γνομένης νυχτός δὲ ἐπιλαβούσης τὸ ἔργον ράον τὸ πληθος των φευγόντων διεσώθη, και τη ύστεραία οι τε έκ του 'Ωυωπού και οι έκ του Δηλίου φυλακήν εγκαταλιπόντες

als fie biefen Feind unter Mpronibes bei Denophyta im Treffen besiegten."

Als Sippofrates fie fo ermahnte und bis gur Ditte bes Seeres 96 gelangt mar, weiter aber nicht mehr tam, rudten bie Bopter, nachbem auch fie, wie es eben in ber Gile gieng, Bagonbas auch jest ermahnt hatte, unter Schlachtgefang vom Bugel berab an. Da rudten auch bie Athener ihnen entgegen und griffen im Geschwindfchritt an. Und die außerften Flügel beiber heere famen nicht gum Sandgemenge, fontern batten baffelbe Schidfal: namlich Bache binberten fie. Die Uebrigen aber geriethen in hartem Rampf gufam- 2 men, fo bag bie Schilder an einander fliegen. Und ber linfe Rlugel ber Booter und bie Linie bis jum Centrum murbe von ben Athenern beffegt, welche fowohl bie andern bier Stehenden als gang befondere tie Theevieer ine Gebrange brachten. Denn ba bie welche neben ihnen geftanben gurudgewichen und fie in einem engen Raume umgingelt maren, fo murben biefenigen von ben Thes: pieern welche umfamen im Sandgemenge fampfend erschlagen; und 3 auch von ben Athenern geriethen einige wegen ber Umgingelung in Berwirrung, erfannten fich gegenseitig nicht und tobteten fich. Der hier ftehende Theil ber Booter murbe alfo befiegt und floh zu bem fampfenden, der rechte Flügel aber, wo die Thebaer ftanden, gewann Die Oberhand über bie Athener, brangte anfange fleinere Abtheilungen gurud und verfolgte fie. Da begab es fich bag, als 4 Bagondas zwei Abtheilungen ber Reiterei unbemerkt um ben Sugel herum geschickt, weil ber linke Rlugel litt, und biefe ploplich gum Borfchein famen, ber fiegende Flügel ber Athener, in bem Bahne daß ein anderes heer heranrude, die Rlucht ergriff; und nun gerieth von beiten Seiten, fowohl turch biefen Borfall ale burch bie verfolgenden und bie Linie burchbrechenden Thebaer, bas gange Athenische Beer in Die Flucht. Und ein Theil eilte nach Delion 5 und dem Meere, ein anderer nach Oropos, noch Andere jum Berge Barnes, Die Uebrigen babin wo ein Jeber irgendwie fich zu retten hoffte. Die Booter aber, und vorzuglich bie Reiter, fowohl ihre eigenen als auch bie Lofrischen, welche eben angefommen maren als bie Flucht begann, hieben fie verfolgend nieder; als aber bie Racht 6 über bem Rampfe bereinbrach, rettete fich bie Sauptmaffe ber Rlies benten leichter. Und am folgenden Tage begaben fich bie aus Dropos und bie aus Delion, indem fie bier eine Befatung gurude

(είχον γὰς αὐτὸ ὅμως ἔτι) ἀπεκομίσθησαν κατὰ θάλασσαν 97 ἐπ' οἴκου. Καὶ οἱ Βοιωτοὶ τροπαῖον στήσαντες καὶ τοὺς ἐαυτῶν ἀνελόμενοι νεκροὺς τούς τε τῶν πολεμίων σκυλεύσαντες καὶ ψυλακὴν καταλιπόντες ἀνεχώρησαν ἐς τὴν Τέναγραν, καὶ τῷ Δηλίψ ἐπεβούλευον ὡς προσβαλοῦντες.

2 Έχ θὲ τῶν Αθηναίων χήρυξ πορευόμενος ἐπὶ. τοὺς νεκροὺς ἀπαντῷ χήρυκι Βοιωτῷ, δς αὐτὸν ἀποστρέψας κὶ εἰπὼν ὅτι οὐθὲν πράξει πρὶν ἀν αὐτὸς ἀναχωρήση πάλι, καταστὰς ἐπὶ Αθηναίους ἔλεγε τὰ παρὰ τῶν Βοιωτῶν, ὅι οὐ δικαίως δράσειαν παραβαίνοντες τὰ νόμιμα τῶν Ἑλἰμνων πᾶσι γὰρ εἰναι καθεστηκὸς ἰόντας ἐπὶ τὴν ἀλλήλων 3. ἐερῶν τῶν ἐνόντων ἀπέχεσθαι, Αθηναίους δὲ Δήλιον τεχίσαντας ἐνοικεῖν, καὶ ὅσα ἄνθρωποι ἐν βεβήλω δρῶσι πάντα γίγνεσθαι αὐτόθι, ὕδωρ τε δ ἢν ἄψαυστον σφίσι πλὴν πρὸς τὰ ἱερὰ χέρνιβι χρῆσθαι, ἀνασπάσαντας ὑδρεύεσθαι ώστε ὑπέρ τε τοῦ θεοῦ καὶ ἑαυτῶν Βοιωτούς, ἔπικαλουμένος τοὺς ὁμωχέτας δαίμονας καὶ τὸν Απόλλω, προαγορεύεσ αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἀπιόντας ἀποφέρεσθαι τὰ σφέτερα αὐτοῦν.

98 Τοσαῦτα τοῦ χήρυχος εἰπόντος οἱ Ἀθηναῖοι πεμψαντις παρὰ τοὺς Βοιωτοὺς ἐαυτῶν χήρυχα τοῦ μὲν ἰεροῦ οὕτε ἀδιχῆσαι ἔγασαν οὐδὲν οὕτε τοῦ λοιποῦ ἐχόντες βλάψειν οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν ἐσελθεῖν ἐπὶ τούτω, ἀλλ' ἔνα ἔξ αὐτοῦ 2 τοὺς ἀδιχοῦντας μᾶλλον σφᾶς ἀμύνωνται. τὸν δὲ νόμον τοῖς Ἑλλησιν εἰναι, ὧν ἄν ἢ τὸ χράτος τῆς γῆς ἐχάστης ἤν τε πλέονος ἤν τε βραχυτέρας, τούτων καὶ τὰ ἰερὰ ἀεὶ γίγνεσαι, τρόποις θεραπευόμενα οἰς ἄν πρὸς τοῖς εἰωθόσι καὶ δύνωνται. καὶ γὰρ Βοιωτοὺς καὶ τοὺς πολλοὺς τῶν ἄλλων, ὅσοι ἰξαναστήσαντές τινα βία νέμονται γῆν, ἀλλοτρίοις ἱεροῖς 3 τὸ πρῶτον ἐπελθόντας οἰχεῖα νῦν κεκτῆσθαι. καὶ αὐτοὶ εἰ μὲν ἐπὶ πλέον δυνηθῆναι τῆς ἐκείνων χρατῆσαι, τοῦτ' ἀν ἔχειν· νῦν δέ, ἐν ῷ μέρει εἰσίν, ἐκόντες εἰναι ὡς ἐκ σφετίρου οὐκ ἀπιέναι. ὕδωρ τε ἐν τῆ ἀνάγχη κινῆσαι, ἦν οὐκ

ließen (benn fie hatten es tropbem noch inne), zur See auf ben Beimweg. Nun errichteten bie Booter ein Siegeszeichen, hoben 97 ihre Tobten auf, plunberten bie ber Feinde, ließen ein Beobachstungscorps zurud, zogen bann nach Tanagra ab und machten Ansichlage auf Delion, das fie angreifen wollten.

Bon Athen aber begegnete ein Herold, ber nach ben Tobten 2 unterwegs war, einem Böotischen Gerolde, welcher ihn umkehren hieß und ihm sagte, er werde nichts ausrichten, ehe er selbst nicht wieder zurückgekehrt sei; letterer trat dann vor den Athenern auf und erklärte ihnen von Seiten der Böoter: sie handelten nicht gerecht daran, die herkömmlichen Gesethe der Hellenen zu übertreten; denn für alle gelte der Grundsat, bei einem Einfalle in das gegenseitige Gediet die darin liegenden Heiligthümer zu schonen, die Athener aber hätten Delion 3 beseihigt und wohnten darin, und was die Menschen an ungeweihter Stelle thäten, das Alles geschehe dort, auch das Wasser, welches für sie selbst unantastdar sei außer zum Gebrauch als Weihwasser bei den Opfern, hätten sie herausgezogen und verbrauchten es; daher forderten die Böoter in des Gottes und ihrem eigenen Namen, unter Anrusung der verbundenen Gottheiten und des Apollon, sie aus, selbst aus dem Heiligthum abzuziehn und das ihnen Gehörige mit fortzunehmen.

Rach tiefer Gröffnung bes Berolbe fanbten bie Athener einen 98 Berold aus ihrer Mitte ju ben Bootern und erflarten, am Beiliathume hatten fie fich weber vergangen noch murben fie bemfelben funftig porfatlich Schaben gufugen; benn fie feien von porn berein nicht in ber Abficht eingezogen, fonbern um von ba aus vielmehr ihre Beleidiger abzumehren. Das herfommliche Gefet aber unter 2 ben Bellenen fei bag, wem bie Gewalt in jedem, gleichviel ob fleineren ober größeren gande gebore, in beffen Befit auch die Beiligthumer ftets gelangten, bie bann auf eine Beife abgewartet murben. wie es nachft bem Berfommen eben bie Doglichfeit geftatte. Denn auch die Booter und die meiften ber Uebrigen, Die nach gemaltfamer Bertreibung eines Stammes ein Land bewohnten, batten fich anfänglich fremder Beiligthumer bemachtigt und befäßen fie jest als Eigenthum. Auch fie murben baber, wenn fie bes Bebietes 3 jener noch in größerer Ausbehnung Gerr werben fonnten, bies feftbalten; jest aber murben fie aus tem Theile in welchem fie fich befanden, wie aus ihrem Gigenthume freiwillig wenigstens nicht Das Waffer hatten fie in ber Noth angerührt, morein Thufbbibes IV. 11

αὐτοὶ ὕβρει προσθέσθαι, ἀλλ' ἐκείνους προτέρους ἐκὶ τἡτ 4 σφετέραν ἐλθόντας ἀμυνόμενοι βιάζεσθαι χρῆσθαι. πᾶν δ' εἰκὸς εἰναι τὸ ') πολέμφ καὶ δεινῷ τινι κατειργόμενον ξύγγνωμόν τι γίγνεσθαι καὶ πρὸς τοῦ θεοῦ. καὶ γὰρ τῶν ἀκουσίων ') ἀμαρτημάτων καταφυγὴν εἰναι τοὺς βωμούς, παρανομίαν τε ἐκὶ τοῖς μὴ ἀνάγκη κακοῖς ὀνομασθῆναι κὰ δοὐκ ἐκὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ξυμφορῶν τι τολμήσασι. τούς τι νεκροὺς πολὺ μειζόνως ἐκείνους ἀντὶ ἱερῶν ἀξιοῦντας ἀποδιδόναι ἀσεβεῖν ἢ τοὺς μὴ ἐθέλοντας ἱεροῖς τὰ πρέποντα! κομίζεσθαι. σαφῶς τε ἐκέλευον σφίσιν εἰπεῖν μὴ ἀπιοῦσι ἐχ τῆς Βοιωτών γῆς (οὐ γὰρ ἐν τῆ ἐκείνων ἔτι εἰναι, ἐν ἢ δὲ δορὶ ἐκτήσαντο), ἀλλὰ κατὰ τὰ πάτρια τοὺς νεκρούς σπένδουσιν ἀναιρεῖσθαι. Οἱ δὲ Βοιωτοὶ ἀπεκρίναντο, ἐι μὲν ἐν τῆ Βοιωτία εἰσίν, ἀπιόντας ἐκ τῆς ἐαυτῶν ἀποφέρετος κὰ τὰ παίτρια τοῦς κατούς κα

μέν έν τη Βοιωτία είσιν, απιόντας έχ της ξαυτών αποφέρεσθαι τὰ σφέτερα, εὶ δὲ ἐν τη ἐχείνων, αὐτοὺς γιγνώσκεν τὸ ποιητέον, νομίζοντες τὴν μὲν 'Ωρωπίαν, ἐν ἢ τοὺς τε χροὺς ἐν μεθορίοις τῆς μάχης γενομένης χεῖσθαι ξυνέβ, Αθηναίων χατὰ τὸ ὑπήχοον είναι, χαὶ οὐχ ᾶν αὐτοὺς βε σφῶν χρατῆσαι αὐτῶν· οὐδ' αὐ ἐσπένδοντο δῆθεν ὑπὸς τῆς ἐχείνων· τὸ δὲ "ἐχ τῆς ἐαυτῶν" εὐποεπὲς είναι ἀποκορνασθαι "ἀπιόντας χαὶ ἀπολαβεῖν ἃ ἀπαιτοῦσιν." ὁ δὲ χήρυξ τῶν Αθηναίων ἀχούσας ἀπῆλθεν ἄπραχτος.

100 Καὶ οἱ Βοιωτοὶ εὐθὺς μεταπεμψάμενοι ἔχ τε τοὶ Μηλιέως κόλπου ἀκοντιστὰς καὶ σφενδονήτας, καὶ βεβοηθηκότων αὐτοῖς μετὰ τὴν μάχην Κορινθίων τε δισχιλίων ὁπλιτῶν καὶ τῶν ἐκ Νισαίας ἐξεληλυθότων Πελοποννησίων φρουρῶν καὶ Μεγαρέων ἄμα, ἐστράτευσαν ἔπὶ τὸ Δήλιον καὶ προσέβαλον τῷ τειχίσματι, ἄλλῳ τε τρόπῳ πειράσαντες 2 καὶ μηγανὴν προσήγαγον, ἥπεο εἰλεν αὐτό, τοιάνδε, κεσαίστ

<sup>1)</sup> So k mit einer Hdschr. (in einer zweiten ist es nackcorrigirt); die ührigen τῷ.

<sup>2)</sup> k mit einigen guten Höscher. Exovolor, was zu viel sagt, auch dem Folgenden widerspricht.

<sup>3)</sup> Alle neueren Ausgg. τὰ μὴ πρέποντα mit der beste (Casseler) Hdschr. und vielleicht noch einer zweiten; auch einige andere Spuren in den Hdschrr. scheinen auf die Negation zu detten; s. jedoch die Note.

nicht fie felbft aus Muthwillen fich verfest, fonbern im Bertheis bigungstampfe gegen jene bie querft ihr gand angegriffen hatten feien fie gezwungen worben bas Baffer zu gebrauchen. Es fei aber 4 natürlich baß alles burch ben Rrieg ober irgent eine Roth Abgebrungene einige Rachficht felbft von Seiten ber Gottheit finbe. Seien boch die Altare eine Aufluchteftatte fur unfreiwillige Suns ben, und ber Rame Frevel werbe ja nur auf bie ohne Roth Schlechs ten angewandt, und nicht auf bie welche in Rolge bes Unglucks etwas magten. Bas endlich bie Tobten betreffe, fo handelten iene 5 weit gottlofer, wenn fie biefelben nur fur ein Beiligthum guruds geben wollten, als bie welche nicht burch ein Beiligthum bas mas fich ohnebieß gezieme erfaufen wollten. Und fie forberten bie Bos oter auf ihnen unumwunden zu erflaren, bag fie, nicht unter ber Bebingung aus bem Bootifden Gebiete abzugiehn (benn fie feien nicht mehr im ganbe jener, vielmehr in bem bas fie mit bem Schwerte erobert hatten), fonbern mittels eines Bertrages nach vaterlichem Berfommen ibre Tobten aufbeben burften. Die Booter 99 aber antworteten, wenn fle in Bootien feien, fo mochten fle aus ibrem Gebiete abzieben und bas Ihrige mitnehmen, feien fie aber im eigenen ganbe, bann follten fie felbft entscheiben mas zu thun fei. Sie glaubten namlich, bas Dropifche Gebiet, auf welchem bie Tobten, weil bie Schlacht auf ber Grenze geschlagen war, lagen, gebore gwar binfichtlich ber Unterthanigkeit ben Athenern; Diefe murben aber nicht wiber ihren Billen fich ber Tobten bemachtigen fonnen; auch wollten fie anberntheils feinen Bertrag ichließen über Das Gebiet, bas ja vorgeblich Athenisches fei; Die Bestimmung aber "fie follten, wenn fie aus ihrem Bebiete abzogen, auch guruders balten mas fie forberten", biefe als Antwort ju geben fei fchicks Rachbem nun ber Serold ber Athener bies vernommen, reifte er unverrichteter Dinge ab.

Und die Booter, welche fogleich von dem Melischen Meers 100 busen her Lanzenträger und Schleuberer kommen ließen, und benen nach der Schlacht 2000 Korinthische Hopliten so wie die aus Risa ausgezogenen Beloponnesischen und Megarischen Befahungstruppen zu hulfe gekommen waren, zogen gegen Delion und besturmten das Bollwerk theils mit anderweitigen Bersuchen, theils wandten sie folgende Maschine an, welche die Einnahme bewerkftelligte. Sie 2

μεγάλην δίχα πρίσαντες ἐχοίλαναν ἄπασαν, καὶ ξυνήρμοσαν πάλιν ἀκριβῶς ὥσπερ αὐλόν, καὶ ἐπ' ἄκραν λέβητά τε ἤρτησαν ἀλύσεσι καὶ ἀκροφύσιον ἀπὸ τῆς κεραίας σιδηροῦν ἐς αὐτὸν νεῦον καθεῖτο, καὶ ἐσεσιδήρωτο ἐπὶ μέγα καὶ τοῦ ἄλλου ξύλου. προσῆγον δὲ ἐκ πολλοῦ ἀμάξαις τῷ τείχε, β ἢ μάλιστα τῆ ἀμπέλφ καὶ τοῖς ξύλοις ἀκοδόμητο καὶ ὁπότε εἰη ἐγγύς, φύσας μεγάλας ἐσθέντες ἐς τὸ πρὸς ἐστῶν ἄκρον τῆς κεραίας ἐφύσων. ἡ δὲ πνοὴ ἰοῦσα στεγανῶς ἐς τὸν λέβητα, ἔχοντα ἄνθρακάς τε ἡμμένους καὶ θεῖον κὰ πίσσαν, φλόγα ἐποίει μεγάλην καὶ ἡψε τοῦ τείχους, ιστι μηδένα ἐπ' αὐτοῦ ἔτι μεῖναι, ἀλλὰ ἀπολιπόντας ἔς φυὴν καταστῆναι καὶ τὸ τείχισμα τούτφ τῷ τρόπφ ἀλῶναι. τῶν δὲ Φρουρῶν οἱ μὲν ἀπέθανον, διακόσιοι δὲ ἔλήφθησαν τῶν δὲ ἄλλων τὸ πλῆθος ἐς τὰς ναῦς ἔσβὰν ἀπεκομίση ἐπ' οἴχου.

101 Τοῦ δὲ Δηλίου ἐπτακαιδεκάτη ἡμέρα ληφθέντος μετε τὴν μάχην καὶ τοῦ ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων κήρυκος οὐδε ἐπισταμένου τῶν γεγενημένων ἐλθόντος οὐ πολὺ ὕστερε αὐθις περὶ τῶν νεκρῶν ἀπέδοσαν οἱ Βοιωτοὶ καὶ οὐκει 2 ταὐτὰ ἀπεκρίναντο. ἀπέθανον δὲ Βοιωτῶν μὲν ἐν τῆ μάη ὀλίγω ἐλάσσοις πεντακοσίων, Ἀθηναίων δὲ ὀλίγω ἐλάσσοις χιλίων καὶ Ἱπποκράτης ὁ στρατηγός, ψιλῶν δὲ καὶ σκευοφόρων πολὺς ἀριθμός.

Μετὰ δὲ τὴν μάχην ταύτην καὶ ὁ Δημοσθένης ὀἰίς» ὕστερον, ὡς αὐτῷ τότε πλεύσαντι τὰ περὶ τὰς Σίφας τῷς προδοσίας πέρι οὐ προὐχώρησεν, ἔχων τὸν στρατὸν ἐπὶ τῶν νεῶν, τῶν τε Ἀκαρνάνων καὶ Ἀγραίων καὶ Ἀθηναίων τετρακοσίους ὁπλίτας, ἀπόβασιν ἐποιήσατο ἐς τὴν Σικυωνίω. 3 καὶ πρὶν πάσας τὰς ναῦς καταπλεῦσαι, βοηθήσαντες οἱ Σκυώνιοι τοὺς ἀποβεβηκότας ἔτρεψαν καὶ κατεδίωξαν ἐς τὰς ναῦς, καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβοντροπαῖον δὲ στήσαντες τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπόσοαν.

4 Απέθανε δὲ καὶ Σιτάλκης 'Οδρυσῶν βασιλεὺς ὑπὸ τὰς αὐτὰς ἡμέρας τοῖς ἐπὶ Δηλίφ, στρατεύσας ἐπὶ Τριβαλλοὸς καὶ νικηθεὶς μάχη. Σεύθης δὲ ὁ Σπαραδόκου ἀδελφιδοῦς

fägten einen großen Balfen auseinanber und boblten ihn burchweg aus, fügten ibn bann wieber genau aufammen wie eine Robre, befestigten am Ente beffelben einen Reffel mit Retten und in biefen geneigt gieng eine eiferne Blafebalgrobre von bem Balfen binunter. und auch ein großer Theil bes Bolibaltens mar mit Gifen beichlagen. Diefe Dafcbine brachten fie von weitem auf Bagen an Die Mauer, wo biefe am meiften von ben Reben und bem Solawert erbaut war; fobald fie nun nahe mar, festen fie große Blafebalge 3 in bas ihnen augefehrte Ende bes Balfens ein und bliefen. Der Luftftrom aber, welcher burch ben verschloffenen Raum in ben mit alübenden Roblen, Schwefel und Bech angefüllten Reffel gieng, brachte eine gewaltige Flamme hervor und gundete an ber Mauer, fo bag Niemand mehr barauf blieb, fondern Alle fie verliegen und 4 Die Rlucht ergriffen und auf biefe Beife bas Bollwert eingenommen murbe. Bon ber Befatung nun murbe ein Theil getobtet. 200 aber murben zu Gefangenen gemacht; bie Daffe ber Uebrigen beftieg bie Schiffe und fubr nach Saufe.

Nachdem so Delion am 17. Tage nach ber Schlacht eingenoms 101 wen war und ber Athenische herold, der nichts von dem Geschehenen wußte, bald darauf wegen der Todten wieder kam, gaben die Bosoter sie zurud und antworteten nicht mehr in gleicher Weise. Es 2 waren aber von den Bootern in der Schlacht wenig unter 500 ges sallen, von den Athenern wenig unter 1000 nebst dem Feldherrn hippotrates, und von den Leichtbewaffneten und dem Train eine große Anzahl.

Nicht lange nach diefer Schlacht aber unternahm auch Demosthenes, da es ihm auf seinem damaligen Seezuge mit Siphä hinsichtlich des Berraths nicht gelungen war, mit dem heere welches er auf den Schiffen hatte, aus den Afarnanern und Agräern und 400 Athenischen hopliten bestehend, eine Landung in das Sikyonische Gebiet. Doch ehe noch sämmtliche Schiffe eingelaufen 3 waren, kamen die Sikyonier herbei, trieben die Gelandeten in die Flucht, verfolgten sie die auf die Schiffe und tödteten sie entweder oder nahmen sie lebendig gefangen. Dann errichteten sie ein Siegeszeichen und gaben die Todten auf einen Bertrag hin zurud.

Auch ftarb in benfelben Tagen wo biefe Dinge bei Delion 4 vorfielen ber Obryferkonig Sitaltes, ber gegen bie Triballer ges gogen und in einer Schlacht befiegt worden war. Run ward fein ών αὐτοῦ ἐβασίλευσεν Ὀδουσών τε καλ τῆς ἄλλης Θράκης ἦσπερ καλ ἐκεῖνος.

Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμώνος Βρασίδας έγων τοὺς ξπὶ Θρά-109 κης ξυμμάγους έστράτευσεν ές Αμφίπολιν την έπλ Στουμόν ποταμώ Αθηναίων αποικίαν, τὸ δὲ γωρίον τοῦτο ἐκρ' οδ νῦν ἡ πόλις ἐστὶν ἐπείρασε μέν πρότερον καὶ Δρισταγόρας ό Μιλήσιος, φεύνων βασιλέα Δαρείον, κατοικίσαι, άλλα ύπο 'Ηδώνων έξεχρούσθη, Επειτα δέ και οι Αθηναίοι έτεσι δύο καλ τριάκοντα υστερον, ξποίκους μυρίους σωών τε αὐτών και των άλλων τον βουλόμενον πέμψαντες, οι διεφθάρησαν 2 εν Δραβήσκω ύπὸ Θρακών, καὶ αὐθις ένὸς δέρντι τριακοστω έτει ελθόντες οι Αθηναϊοι, Αγνωνος του Νικίου ολκιστού ξαπεμφθέντος, 'Ηδώνας έξελάσαντες ξατισαν το χωρίον τοῦτο, οπερ πρότερον Έννεα όδοι έχαλούντο. ώρμώντο δε έχ τῆς 'Ηιόνος, ην αύτοι είγον εμπόριον έπι τῷ στόματι τοῦ ποταμοῦ ἐπιθαλάσσιον, πέντε καὶ εἴκοσι σταδίους ἀπέγον ἀπὸ της νυν πόλεως, ην Αμφιπολιν Άγνων ωνόμασεν, ότι ξπ' άμφότερα περιρρέοντος του Στρυμόνος, διά τὸ περιέγειν αὐτήν, τείχει μακρῷ ἀπολαβών ἐκ ποταμοῦ ἐς ποταμὸν 108 περιφανή ές θάλασσάν τε και την ήπειρον φκισεν. Έπι ταύτην ούν ὁ Βρασίδας ἄρας έξ Άρνων τῆς Χαλκιδικῆς ξπορεύετο τῷ στρατῷ. καὶ ἀφικόμενος περὶ δείλην ξπὶ τὸν Αὐλῶνα καὶ Βρομίσκον!), ή ή Βόλβη λίμνη εξίησιν ές θάλασσαν, και δειπνοποιησάμενος έχώρει την νύκτα. γειμών 2 δε ήν και υπένειφεν ή και μαλλον ωρμησε, βουλόμενος λαθείν τοὺς εν τη Αμφιπόλει πλην των προδιδόντων, ήσαν γάρ Άργιλίων τε εν αὐτη οἰκήτορες (είσὶ δὲ οξ Αργίλιοι Ανδοίων ἄποικοι) και άλλοι οι ξυνέπρασσον ταύτα, οι μέν 3 Περδίκκα πειθόμενοι, οἱ δὲ Χαλκιδεῦσι. μάλιστα δὲ οἱ Αργίλιοι, έγγύς τε προσοικούντες και άει ποτε τοῖς Αθηναίοις όντες υποπτοι και επιβουλεύοντες τῷ χωρίω, επειδή παρέτυχεν ὁ καιρὸς και Βρασίδας ήλθεν, ἔπραξάν τε 2) έχ πλείονος πρός τους ξμπολιτεύοντας σφών έχει όπως ξνόο-

<sup>1)</sup> Die meisten Hdschrr. und die Vulg. Βρωμίσκον (p1 † Βρωμίσκον †); jenes stimmt mehr mit dem Βορμίσκος des Steph. Byz.

<sup>2)</sup> k πράξαντες nach eigener Conj. S. d. Note.

Neffe Seuthes, bes Sparabotos Sohn, Konig ber Obryfer und bes übrigen Thrate, bas auch jener beherricht hatte.

In bemielben Binter gog Brafibas mit ben Thrafifden Bun- 102 besgenoffen gegen Amphipolis am Fluffe Stromon, eine Bflangftabt ber Athener. Auf biefem Blate auf welchem fest bie Statt liegt, versuchte icon fruber auch ber Milefier Ariftagoras, fich por bem Ronige Dareios fluchtent, eine Rolonie zu grunden, allein er murbe von ben Chonern vertrieben; nachber, 32 Jahr fvater, fanbten auch Die Athener 10,000 Anfiedler aus ihrer Mitte und wer von ben Uebrigen wollte, babin, die bei Drabestos burch bie Eboner vernichtet wurden. Und abermale 29 Jahre fpater giengen bie Athes 2 ner bin, inbem hagnon, bes Rifias Cobn, ale Grunber ber Anfiedlung ausgefandt murbe, vertrieben bie Edoner und bauten fich an biefem Blate an, ber fruber Reunwege genannt wurde. Sie gogen aber von Con babin, welches fie als Sechanbelsplat befagen, an ber Dunbung bes Fluffes gelegen, 25 Stabien entfernt von ber jegigen Stabt, welche Sagnon Amphipolis nannte, weil er, ba ber Strom fie nach beiben Seiten bin umfließt, um fie gang ju umichließen, fie burch eine lange Mauer von einer Stelle bes Fluffes gur andern abgrengte und fie fo anlegte baß fie nach bem Meere und bem Reftlande bin weit fichtbar war. Gegen biefe Stadt 108 alfo jog Brafibas mit bem heere von Arna in Chalfibife aus. Und nachdem er gegen Abend nach Aulon und Bromistos aetoms men war, wo ber See Bolbe fich ine Deer ergießt, und bort bas Abendeffen hatte einnehmen laffen, feste er in ber Racht ben Darich fort. Es war aber raubes Wetter und fcneite etwas; weshalb 2 er um fo mehr eilte, in ber Abficht ben Bewohnern von Amphis volis, mit Ausnahme ber auf Berrath Sinnenben, unbemerkt gu bleiben. Es waren namlich Argilische Anfiedler (bie Argilier aber find eine Rolonie von Anbros) und Anbere brinnen bie ben Berrath mitbetrieben, theils vom Berbiffas, theils von ben Chalfibeern gewonnen. Borguglich aber hatten bie Argilier, Die in ber Rabe 3 wohnten und immerbar ben Athenern verbachtig waren und Feinds feligkeiten gegen ben Ort beabsichtigten, als ber rechte Beitpunkt ba war und Brafibas fam, fcon feit langerer Beit mit ihren bort eingeburgerten ganbeleuten unterhanbelt bag bie Stadt übergeben

θήσεται ή πόλις, και τότε δεξάμενοι αὐτὸν τῆ πόλει και άποστάντες των Αθηναίων έχείνη τῆ νυχτί κατέστησαν τὸν 4 στρατόν πρό ξω1) ξπί την γέφυραν του ποταμού. ἀπέγει δὲ τὸ πόλισμα πλέον τῆς διαβάσεως, καὶ οὐ καθεῖτο τείχη ώσπερ νύν, φυλακή δέ τις βραγεία καθειστήκει ήν βιασάμενος δαδίως δ Βρασίδας, αμα μέν της προδοσίας ούσης, αμα δέ και γειμώνος όντος και απροσδόκητος προσπεσών, διέβη την γεωυραν, και τα έξω των Αμφιπολιτών οικούντων κατά παν τὸ γωρίον εὐθὺς είχε.

104 Της δε διαβάσεως αὐτοῦ ἄφνω τοῖς εν τη πόλει γεγενημένης, και των έξω πολλών μέν άλισκομένων, των δέ και καταφευγόντων ές τὸ τείχος, οἱ Δμιτιπολίται ές θόουβον μέναν κατέστησαν, άλλως τε και άλλήλοις υποπτοι όντες. καλ λέγεται Βρασίδαν, εὶ ήθέλησε μὴ ἐφ' άρπαγὴν τῷ στρατῷ τραπέσθαι, ἀλλ' εὐθύς χωρῆσαι πρὸς τὴν πόλιν, δοκείν 2 ἄν έλειν. νῦν δὲ ὁ μὲν εδρύσας τὸν στρατὸν ἔπὶ τὰ ἔξο έπεδραμε, και ώς οὐδεν αὐτῶ ἀπὸ τῶν ἔνδον ώς προσεδέχετο απέβαινεν, ήσύχαζεν οι δ' εναντίοι τοις προδιδούσι, πρατούντες τῷ πλήθει ώστε μὴ αὐτίκα τὰς πύλας ἀνοίγεσθαι, πέμπουσι μετά Ευκλέους του στρατηγού, ως έκ τών Αθηναίων παρην αὐτοῖς ψύλαξ τοῦ χωρίου, ἐπὶ τὸν ἔτερον στοατηγόν των2) έπι Θράκης, Θουκυδίδην τον 'Ολόρου, δς 3 τάδε ξυνέγραψεν, όντα περί Θάσον (έστι δὲ ἡ νῆσος Παρίων άποιχία, ἀπέχουσα της Δμφιπόλεως ημίσεος3) ημέρας μάλιστα πλούν), κελεύοντες σφίσι βοηθείν. και ό μέν ακούσας κατά τάχος έπτά ναυσίν αι έτυχον παρούσαι έπλει. κα ξβούλετο ψθάσαι μάλιστα μέν οθν την Άμφιπολιν, πρίν τι 105 ενδοῦναι, εί δε μή, την 'Ηιόνα προκαταλαβών. 'Εν τούτφ δε ό Βρασίδας δεδιώς και την από της Θάσου τών νεών βοήθειαν και πυνθανόμενος τον Θουκυδίδην κτησίν τε έγειν

<sup>1)</sup> So bk zwar mit geringer handschriftlicher Gewähr, doch wohl richtig für das von Thuk. sonst nirgends gebrauchte und κα κατέστησαν schlecht passende πρόσω. Die allgemeine Bestimmung έκείνη τῆ νυκτί wird durch πρὸ ἕω genauer fixirt.

<sup>2)</sup> So bg p2 k mit 3 guten Hdschrr. statt der Vulg. 70r pi a † róv t.

werben follte, und jest nahmen fie ihn in die Stadt auf, fielen von den Athenern ab und führten sein heer in jener Racht vor Tages anbruch zur Brücke des Flusses. Die Stadt aber ift weiter ents 4 fernt als dieser Uebergangsort, und es waren nicht, wie jest, Mauern hinabgezogen, sondern nur ein kleiner Wachposten war aufz gestellt; diesen überwältigte Brasidas leicht, theils weil der Verzrath waltete, theils weil das Wetter stürmisch war und er ihn uns erwartet übersiel, er gieng dann über die Brücke und bemächtigte sich sogleich der außerhalb besindlichen Besisthumer der in der ganzen Gegend wohnenden Amphipoliter.

Da aber ber Uebergang beffelben benen in ber Stabt ploglich 104 getommen war und bie braugen Befindlichen in Menge gefangen genommen murben, theilmeife fich aber auch in bie Mauern fluch: teten, geriethen bie Amphipoliter in große Besturzung, zumal ba fie gegen einander mißtrauisch waren. Und man fagt bag Bras fibas, batte er nicht mit feinem Seere fich gur Blunberung wenben, fonbern fofort gegen bie Stadt marfchiren wollen, fie allem Unicheine nach genommen haben murbe. Run aber ließ er bas heer 2 ein Lager beziehen und machte Streifzuge nach ben Befitungen außerhalb ber Stadt, und als ihm von benen in ber Stadt nichts erfolgte wie er erwartete, verhielt er fich ruhig; Die Gegner ber Berrather aber, welche burch ihre Denge es burchfetten bag bie Thore nicht fogleich geöffnet murben, ichickten im Ginverftanbnig mit bem Relbherrn Gufles, ber von Athen als Commandant bes Plates unter ihnen war, ju bem anbern Befehlshaber ber Thrafifchen Ruftengegenben . bem Thufpbibes ; bes Dloros Cobn, bem Berfaffer biefes Bertes, welcher fich bei Thafos befand (biefe 3n. 3 fel aber ift eine Rolonie ber Parier, von Amphipolis etwa eine halbe Tagesfahrt entfernt) mit bem Ersuchen, ihnen ju Gulfe ju fommen. Und ale biefer bie Rachricht befam, fegelte er eiligft mit 7 Schiffen welche eben zugegen maren ab, und wollte am liebften Amphipolis, ebe es fich ergabe, ober wenn bas nicht, wenigstens Con noch juvor befegen. Unterbeffen beeilte fich Brafibas, welcher 105 fowohl bie Bulfleiftung ber Flotte von Thafve fürchtete, als auch erfuhr bag Thufpbibes bie Berechtigung jum Betriebe ber Golb-

<sup>3)</sup> b k mit einigen guten Hdschrr. ήμισείας, was eine unnöthige Correctur scheint.

τών χουσείων μετάλλων έργασίας έν τη περί ταῦτα Θράκη και απ' αὐτοῦ δύνασθαι έν τοῖς πρώτοις τῶν ἡπειρωτῶν, ππείνετο προχατασγείν, εί δύναιτο, την πόλιν, μη αφιχνουμένου αὐτοῦ τὸ πληθος τῶν Αμωιπολιτῶν, ἐλπίσαν ἐχ θαλάσσης Ευμμαγικόν και άπο της Θράκης άνειραντα αυτόν 2 περιποιήσειν σφας, ούκετι προσχωροί. και την ξύμβασιν μετρίαν εποιείτο, κήρυγμα τόδε ανειπών, Δμφιπολιτών και Αθηναίων των ενόντων τον μεν βουλόμενον επί τοῖς έαυτοῦ τῆς ἔσης καὶ ὁμοίας μετέχοντα μένειν, τὸν δὲ μὴ ἐθέ-106 λοντα απιέναι τα ξαυτοῦ έχφερόμενον πέντε ήμερων. Ol di πολλοί ακούσαντες αλλοιότεροι έγενοντο τας γνώμας, αλλως τε και βραγύ μέν Αθηναίων ξμπολιτεύον, το δε πλείον ξύμμιατον. και των έξω ληφθέντων συχνοι οίκειοι ένδον ήσαν και το κήρυγμα πρός τον φόβον δίκαιον είναι έλάμβανου 1). οί μεν Αθηναίοι διά τὸ ἄσμενοι ᾶν Εξελθείν, ήγούμενοι ούχ εν όμοίω σφίσιν είναι τὰ δεινά καὶ αμα οὐ 2 προσδεγόμενοι βοήθειαν εν τάγει, ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος πόλεώς τε έν τω ζου ου στερισχόμενοι και κινδύνου παρά δόξαν ἀφιέμενοι. ώστε των πρασσόντων τω Βρασίδα ήδη και & τοῦ φανεροῦ διαδικαιούντων αὐτά, ἐπειδή καὶ τὸ πληθος έωρων τετραμμένον και τοῦ παρόντος Αθηναίων στρατηγοῦ ούκετι ακροώμενον, εγένετο ή όμολογία και προσεδέξαντο 3 εφ' οίς εχήρυξε. και οι μεν την πόλιν τοιούτο τρόπο παρέδοσαν, ο δε Θουχυδίδης και αι νηες ταύτη τη ήμερς όψε κατέπλεον ες την 'Ηιόνα. και την μεν Άμφιπολιν Βρασίδας άρτι είχε, την δὲ Ἡιόνα παρά νύκτα ἐγένετο λαβείν εὶ γὰρ μὴ ἐβοήθησαν αὶ νῆες διὰ τάχους, ἄμα ξω ἄν είγετο 107 Μετά δὲ τοῦτο ὁ μὲν τὰ ἐν τῆ Ἡιόνι καθίστατο, ὅπως και τὸ αὐτίκα, ἢν ἐπίη ὁ Βρασίδας, και τὸ ἔπειτα ἀσικαλῶς έξει, δεξάμενος τοὺς έθελήσαντας επιχωρησαι άνωθεν κατά τάς σπονδάς. ὁ δὲ πρὸς μὲν τὴν Ἡιόνα κατά τε τὸν ποταμόν πολλοίς πλοίοις άφνω καταπλεύσας, εξ πως την προύγουσαν άκραν από τοῦ τείγους λαβών κρατοίη τοῦ έσπλου, και κατά γην αποπειράσας αμα, αμφοτέρωθεν

p<sub>1</sub> a mit mehreren Hdschrr., worunter auch einige gute. ὑπελάμβανον (p<sub>2</sub> [ὑπ]ελάμβανον), weil λαμβάνω mit dem Inf. sonst nicht vorkommt.

beramerte im bortigen Thrafe befige und baburch zu ten einflußreichften Mannern jenes Reftlandes gebore, Die Stadt, mo moglich, vorher in feine Gewalt zu befommen, bamit nicht, wenn iener ans fomme, Die Debraabl ber Amphivoliter, in ber Soffnung, er werbe fie mit einem von ben Infeln und aus Thrate gesammelten Bunbesbeere retten, Die Uebergabe bann unterlaffen mochte. Die Cavitulation welche er ichloß glimpflich aus, indem er folgenbe Befanntmachung erließ: Bon ben brinnen befindlichen Amphipolitern und Athenern fonnte jeder ber wolle im Befit bee Seinigen, unter Theilnahme an ben gleichen Rechten und Gefegen, bleiben; wer bas nicht moge, ber folle binnen funf Tagen mit feiner Babe abreifen. Die Meiften wurben, ale fie bies borten, anbere gefinnt, 106 zumal ba nur wenige Athener in ber Stadt lebten und die Dehr= jabl gemifcht mar. Auch maren viele Bermanbte ber braufen gefangen Genommenen brinnen; und bie Befanntmachung faben fie im Bergleich zu ihrer Rurcht als eine fehr billige an, Die Athener, weil fie mit Freuden abziehen zu tonnen meinten, ba fie glaubten, Die Befahr fei fo fur fie minber groß, und jugleich auf fcnelle bulfe nicht rechneten, bie übrige Menge aber, weil fie in gleichem 2 Dage (wie vorher) eine Baterftadt behielten und wider Erwarten von ber Gefahr befreit murben. Daber murbe, indem bie mit bem Brafibas Einverstandenen, als fie auch bas Bolf umgestimmt und bem anwesenden Relbberrn ber Athener nicht mehr geborden faben, nun gang offen beffen Borfdlage verfochten, ber Bergleich gefchloffen und man nahm ibn auf die befanntgemachten Bedingungen bin auf. Diefe übergaben nun auf folche Beife bie Stadt, Thufpbibes 3 aber lief mit feiner Flotte an Diefem Tage fpat in Con ein. Amphipolis hatte Brafibas fo eben befest, und nur um eine Racht mar es zu thun, fo hatte er auch Con genommen; benn ware nicht die Rlotte fo fonell berbeigeeilt, fo mare es mit Tages: anbruch befett gemefen. hierauf traf Thutpbibes in Con Anftalten, 107 bamit es fowohl fur jest, wenn Brafibas angriffe, als auch fur Die Butunft gefichert fei, nachbem er bie aufgenommen, welche bem Bertrag gemäß aus ber oberen Stadt hieher ju gieben fich ent: fcbloffen hatten; Brafitas aber, ber fomohl ben Fluß herab mit vielen Schiffen plotlich gegen Con fegelte, ob er vielleicht bie von ter Mauer hervorspringende Landspige besegen und fo bie Ginfahrt beberrichen konnte, als auch ju Lande jugleich einen Berfuch

2 ἀπεχουύσθη, τὰ δὲ περὶ τὴν Ἀμφιπολιν ἔξηρτύετο. καὶ Μύρχινός τε αὐτῷ προσεχώρησεν, Ἡδωνικὴ πόλις, Πιτταχοῦ τοῦ Ἡδώνων βασιλέως ἀποθανόντος ὑπὸ τῶν Γοάξιος παιδων καὶ Βραυροῦς τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ, καὶ Γαληψὸς ὑοὐ πολλῷ ὕστερον καὶ Οἰσύμη εἰσὶ δὲ αὐται Θασίων ἀποικίαι παρών δὲ καὶ Περδίκκας εὐθὺς μετὰ τὴν ἄλωσιν ξυγκαθίστη ταῦτα.

Έχομένης δὲ τῆς Αμφιπόλεως οἱ Αθηναῖοι ἐς μέγα 108 δέος κατέστησαν, άλλως τε και δτι ή πόλις αὐτοῖς  $\eta v^2$ ) ωφέλιμος ξύλων τε ναυπηγησίμων πομπή καλ γρημάτων προσόδω, και ότι μέχρι μεν του Στρυμόνος ήν πάροδος Θεσσαλών διαγόντων έπὶ τοὺς ξυμμάχους σφών τοῖς Λακεδαιμονίοις, της δε γεφύρας μη πρατούντων, άνωθεν μεν μεγάλης ούσης έπὶ πολύ λίμγης τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ προς Ήιόνα τριήρεσι τηρουμένων, ούχ ἂν δύνασθαι προελθεῖν 2 τότε δὲ δάδια3) ήδη [ἐνομίζετο] ) γεγενῆσθαι. καὶ τοὺς ξυμμάχους εφοβούντο μη αποστώσιν. ὁ γαρ Βρασίδας εν τε τοις άλλοις μέτριον ξαυτόν παρείγε και έν τοις λόγοις πανταχοῦ εδήλου ώς ελευθερώσων την Ελλάδα εκπεμφθείη. και αί πόλεις πυνθανόμεναι αί των Αθηναίων υπήκοοι της τε Αμφιπόλεως την αλωσιν και α παρέγεται, την τε έκείνου πραότητα, μάλιστα δή επήρθησαν ές τὸ νεωτερίζειν, και ξπεχηρυχεύοντο πρός αὐτὸν χρύφα, ξπιπαριέναι τε χελεύοντες και βουλόμενοι αὐτοί ξκαστοι πρώτοι ἀποστήναι. 3 και γάρ και άδεια έφαίνετο αὐτοῖς, έψευσμένοις μέν τῆς Αθηναίων δυνάμεως έπι τοσούτον δση υστερον διεφάνη, τὸ δὲ πλέον βουλήσει χρίνοντες ἀσαφεῖ ἢ προνοία ἀσφαίει, ελωθότες οι άνθρωποι ού μεν επιθυμούσιν ελπιδι απεοισκέπτω διδόναι, δ δὲ μὴ προσίενται λογισμώ αύτοκράτου 4 διωθείσθαι. άμα δὲ τῶν Αθηναίων ἐν τοῖς Βοιωτοῖς γεωσι

1) Die Hdschrr. schwanken zwischen ἐνόμιζε (was die meister

Die Hdschrr. u. die Vulg., auch b. Γάψηλος (eine Hdschr. Γαψηλός. Verbessert nach 5, 6, 1. Diod. 12, 68. u. Steph. Byz.
 p 1 mit der Vulg. u. den meisten Hdschrr. ην αὐτοῖς.

<sup>3)</sup> a mit den Hdschrr. u. der Vulg. ὁαδία, sinnwidrig, da es sich auf προελθεῖν, nicht auf πάροδος beziehen muss; ἑάδια ist Conj. von Kistemaker.

machte, murbe an beiben Seiten gurudgetrieben und traf nun bie nothigen Ginrichtungen in Amphivolis. Auch Mprfines, eine Cbo- 2 nifche Stadt, ichloß fich ibm an, nachdem ber Edonertonia Bittatos von ben Sobnen bes Gogris und beffen Gemablin Brauro ermorbet worden mar, und bald nachber Galepfo's und Defpme; es find bies aber Bflangftabte ber Thaffer. Sogleich aber nach ber Ginnahme (von Amphipolis) fand fich auch Berbiffas ein und war ibm bei biefen Anordnungen behülflich.

Als nun Amphivolis in Feindes Sand mar, geriethen bie 108 Athener in große Beforgniß, jumal ba bie Stadt ihnen nutlich war burch Lieferung von Schiffsbauhols und burch Gelbeinfunfte, und weil bis jum Stromon amar ben Lafebamoniern unter bem Beleite ber Theffaler ber Beg ju ihren Bunbesgenoffen offen fanb, aber, ohne im Befit ber Brude gu fein, ba von oben ber eine betrachtliche Strede lange tee Fluffes ein großer Sumpf mar, und fie an der Seite nach Con ju durch Trieren beobachtet wurden, fie nicht weiter batten porbringen fonnen; jest aber fei bies, meinte man, leicht geworben. Auch fürchteten fie ben Abfall ber Bunbes: 2 genoffen. Denn Brafibas zeigte fich nicht allein in ben übrigen Begiehungen milbe, fonbern fprach es auch überall in feinen Reben aus bag er ausgefandt fei um Bellas zu befreien. Und als Die ben Athenern unterthänigen Stabte von ber Ginnahme von Amphipolis, von feinen Berbeigungen und von feiner Milbe borten, wurden fie außerorbentlich geneigt zu Reuerungen und fnunften heimliche Unterhandlungen mit ihm an, indem fie ihn aufforberten ju ihnen ju fommen und jebe es ber anbern mit bem Abfall auportbun wollte. Denn es ichien ihnen auch gefahrlos zu fein. 3 indem fie fich über bie Große ber Dacht ber Athener, wie biefe nachher fich zeigte, bebeutend taufchten, und mehr nach unflaren Bunichen als mit untruglicher Umficht urtheilten, wie ja tie Deniden gewohnt find in bem mas fie muniden unüberlegter Soffnung Raum zu geben, bagegen bas mas fie nicht mogen burch eine biftatorifche Argumentation abzuweisen Bugleich aber maren fie 4 auch barum, weil bie Athener fürglich in Bootien geschlagen ma-

zu haben scheinen), ἐνομίζετο (so auch b1 a p2; [ἐνομίζετο] p1 g) und ενόμιζον (so b2 k). Kistemaker scheint es mit Recht als Glossem zu verdächtigen, weshalb wir es, wie pi g, eingeklammert haben. Thufpbibes. IV. 12

πεπληγμένων καὶ τοῦ Βρασίδουὶ ἐφολκὰ καὶ οὐ τὰ ὄντα λέγοντος, ὡς αὐτῷ ἐπὶ Νίσαιαν τῆ ἑαυτοῦ μόνη στρατιῷ οὐκ ἡθέλησαν οἱ Ἀθηναῖοι ξυμβαλεῖν, ἐθάρσουν καὶ ἐπίστευον μηθένα ἄν ἐπὶ σφᾶς βοηθῆσαι. τὸ δὲ μέγιστον, διὰ τὸ ἡδονὴν ἔχον ἐν τῷ αὐτίκα καὶ ὅτι τὸ πρῶτον Λακεδαμονίων ὀργώντων ἔιελλον πειράσεσθαι, κινδυνεύειν παντὶ ὁ τρόπῳ ἐτοῖμοι ἡσαν. ὧν αἰσθόμενοι οἱ μὲν Ἀθηναῖοι ψυλακάς, ὡς ἐξ ὀλίγου καὶ ἐν χειμῶνι, διέπεμπον ἐς τὰς πόλεις, ὁ δὲ ἐς τὴν Λακεδαίμονα ἐφιέμενος στρατιάν τε προσαποστέλλειν ἐκέλευε καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Στρυμόνι ναυπηγίαν τρεήρων παρεσκευάζετο. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τὰ μὲν καὶ φθόνῳ ἀπὸ τῶν πρώτων ἀνδρῶν οὐχ ὑπηρέτησαν αὐτῷ, τὰ δὲ καὶ βουλόμενοι μᾶλλον τούς τε ἄνδρας τοὺς ἐκ τῆς νήσου κομίσασθαι καὶ τὸν πόλεμον καταλῦσαι.

ſ

•

Ŀ

1

E

3

1

ī

ž

109 Τοῦ δ' αὐτοῦ χειμῶνος Μεγαρῆς τά τε μακρά τείγη, α σφων οί Αθηναίοι είγον, κατέσκαψαν έλόντες ές έδαφος. και Βρασίδας μετά την Αμφιπόλεως αλωσιν έχων τούς ξυμμάχους στρατεύει έπι την Ακτην καλουμένην. έστι δέ από τοῦ βασιλέως διορύγματος έσω προύχουσα, καὶ ὁ Άθως 2 αὐτῆς ὄρος ὑψηλὸν τελευτῷ ἐς τὸ Αἰγαῖον πέλαγος. πόλεις δε έχει Σάνην μεν Ανδρίων αποικίαν παρ' αὐτην την διώρυγα, ές τὸ πρὸς Εὔβοιαν πέλαγος τετραμμένην, τὰς δὲ άλλας Θύσσον και Κλεωνάς και Ακροθώους και 'Ολόμυξον 3 και Δίον· αξ ολκούνται ξυμμίκτοις έθνεσι βαρβάρων διγλώσσων, καί τι καὶ Χαλκιδικόν ἔνι βραχύ, τὸ δὲ πλεῖστον Πελασγικόν, των και Αημνόν ποτε και Αθήνας Τυρσηνών οίκησάντων, και Βισαλτικόν και Κρηστωνικόν και 'Ηδώνες' κατά δὲ μικρά πολίσματα οἰκοῦσι. καὶ οἱ μὲν πλείους προσεχώρησαν τῷ Βρασίδα, Σάνη δὲ καὶ Δῖον ἀντέστη, καὶ 110 αὐτῶν τὴν χώραν ἐμμείνας τῷ στρατῷ ἐδήου. 'Ως δ' οὐα ξσήχουον, εύθυς στρατεύει έπι Τορώνην την Χαλχιδικήν, κατεχομένην ύπὸ Αθηναίων και αὐτὸν ἄνδρες ὀλίγοι ἐπήγοντο, έτοιμοι όντες την πόλιν παραδούναι. και άφικόμενος νυχτός έτι και περί ὄρθρον τῷ στρατῷ ἐκαθέζετο πρός τὸ Διοσχούρειον, δ ἀπέχει τῆς πόλεως τρεῖς μάλιστα στα-

ren, und Brafibas bie verlodenbe, aber unwahre Behauptung ausiprach, bie Athener hatten bei Rifaa mit feinem Beere allein es nicht aufnehmen wollen, autes Muthe und rechneten barauf bag Riemand gegen fie ine Relb ruden wurbe. Bas aber ber Sauptvunkt mar, weil bie Sache fur ben Augenblick Reis batte und fie jum erften Dale eine Brobe von bem Gifer ber Latebamonier befommen follten, barum waren fie auf alle Beife bereit gu bem gefährlichen Spiele. Sievon unterrichtet fandten bie Athener, 5 fo weit es die Rurge ber Beit und ber Binter erlaubte, Befatungen in Die verschiedenen Stadte. Brafibas aber fcbidte nach Sparta und bat um Rachsendung eines Berftartungsheeres, und er felbit orbe nete am Stromon ten Bau von Trieren an. Doch bie Latebamonier willfahreten ihm nicht, einestheils auch wegen bes unter ben erften Dannern gegen ibn erwachten Reibes, anderntbeile aber auch weil fie lieber bie Manner von ber Infel wieberguerhalten und ben Rrieg beigulegen munichten.

In bemfelben Winter eroberten bie Degareer ihre langen 109 Mauern, welche bie Athener befest hielten, und ichleiften fie bann bis jum Grund, und Brafibas jog nach ber Ginnahme von Amphipolis mit feinen Berbunbeten gegen bie fogenannte Afte; Diefe erbebt fich von bem Ronigsfangle landeinwarts und ber Athos auf ihr, ein bobes Bebirge, lauft in bas Megaifche Deer aus. Die Stabte welche fie enthalt find Sane, eine Rolonie ber Anbrier, 2 hart am Ranal, 'nach bem Guboifchen Deer bin gelegen, außerbem Thuffos, Rlevna, Afrothoo, Dlouburos und Dion; welche bewohnt 3 find von barbarifchen Difchvolfern mit zwei Sprachen, und es ift auch etwas vom Chalfibifden Stamme barunter, bas meifte aber ift Belasgifch, von ben Tyrrhenern ftamment, Die einft auch auf Lemnos und in Athen fich nieberließen, ferner Bifaltifch, Rreftonifch und Ebonifch: fie wohnen aber in fleinen Stabten. Und bie Mehrzahl berfelben ichloß fich bem Brafibas an, Sane und Dion aber widerftanden ibm. weshalb er mit bem Geere ba blieb und bas Gebiet berfelben vermuftete. Da fie ihm aber fein Gehor 110 gaben, jog er fogleich gegen bas, Chalfibifche Torone, welches von ben Athenern befest mar; wenige Manner hatten ihn gerufen, welche Die Stadt ju übergeben bereit maren. Ale er nun noch bei Racht und gegen bie Morgentammerung mit bem Beere antam, lagerte er fich bei bem Diosfurentempel, welcher von ber Stadt etwa

2 δίους. τὴν μὲν οὖν ἄλλην πόλιν τῶν Τορωναίων καὶ τοὺς Ἀθηναίους τοὺς ἐμφρουροῦντας ἔλαθεν οἱ δὲ πράσσοντες αὐτῷ εἰδότες ὅτι ἡξοι, καὶ προσελθόντες) τινὲς αὐτῶν λάθρα ὀλίγοι ἐτήρουν τὴν πρόσοδον, καὶ ὡς ἤσθοντο παρόντα, ἐσκομίζουσι παρ' αὐτοὺς ἐγχειρίδια ἔχοντας ἄνδρως 3 ψιλοὺς ἐπτά (τοσοῦτοι γὰρ μόνοι ἀνδρῶν εἰκοσι τὸ πρῶτον ταχθέντων οὐ κατέδεισαν ἐσελθεῖν ἡρχε δὲ αὐτῶν Αυσίστρατος 'Ολύνθιος), οῦ διαδύντες διὰ τοῦ πρὸς τὸ πέλαγος τείχους καὶ λυθόντες τούς τε ἐπὶ τοῦ ἀνωτατα quhακτηρίου φρουρούς, οὔσης τῆς πόλεως πρὸς λόφον, ἀνεβάντες διέφθειραν καὶ τὴν κατὰ Καναστραῖον πυλίδε διήρουν.

ı

á

٤

ı

ı

1

1

ri U

à

ì

ŧ

į

111 'Ο δὲ Βρασίδας τῷ μὲν ἄλλφ στρατῷ ἡσύχαζεν όλίγον προελθών, έχατον δε πελταστάς προπέμπει, δπως όπότε πύλαι τινές ανοιχθείεν και το σημείον αρθείη ο ξυνέκειο, πρώτοι ξοδράμοιεν. και οί μέν χρόνου ξγγιγνομένου κά θαυμάζοντες κατά μικρον έτυγον έγγυς της πόλεως προσεί-2 θόντες οί δὲ τῶν Τορωναίων ἔνδοθεν παρασκευάζονικ μετά των έσεληλυθότων, ώς αύτοις ή τε πυλίς διήρητο κά αξ κατά την άγοραν πύλαι του μοχλού διακοπέντος άνεφγοντο, πρώτον μέν κατά την πυλίδα τινάς περιαγαγόντις έσεχόμισαν, δπως κατά νώτου καλ άμφοτέρωθεν τους έν τή πόλει οὐδὲν εἰδότας έξαπίνης φοβήσειαν, ἔπειτα τὸ σημεϊόν τε τοῦ πυρός, ώς εξρητο, ἀνέσγον και διά τῶν κατά τήν άνομαν πυλών τούς λοιπούς ήδη τών πελταστών έσεδένοντο. 112 Και ὁ Βρασίδας ιδών τὸ ξύνθημα ἔθει δρόμφ, ἀναστήσας τὸν στρατὸν ξμβοήσαντά τε άθρόον καὶ ἔκπληξιν πολίὴν 2 τοις έν τη πόλει παρασχόντα. και οί μέν κατά τὰς πύλας εύθυς έσεπιπτον, οι δέ κατά δοκούς τετραγώνους, αι έτυνον τῷ τείχει πεπτωκότι και οἰκοδομουμένω πρὸς λίθων ἀνολκήν προσκείμεναι. Βρασίδας μέν οὖν καὶ τὸ πλήθος εὐθύς

πάντα όμοίως ξσχεδάννυντο.

ἄνω καὶ ἐπὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως ἐτράπετο, βουλόμενος κατ' ἄκρας καὶ βεβαίως ἐλεῖν αὐτήν· ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος κατὰ

<sup>1)</sup> b k προελθόντες mit einer guten Hdschr.; s. d. Note

Als fo bie Ginnahme erfolgte, gerieth bie Debrgabl ber To: 113 ronder welche von nichts wußte in Befturgung, Die Gingeweihten aber und benen bie Sache erwunicht mar, verbanben fich fogleich mit ben Eingebrungenen. Als aber bie Athener ibenn etma 50 Bopliten foliefen gerabe auf bem Martte) es gewahr murben. tamen einige Benige berfelben im Sandgemenge um, bon ben 2 Uebrigen aber retteten fich bie Ginen ju Rus, bie Andern, indem fie auf die beiben bort liegenden Bachtichiffe floben, in bas Fort Lefythos, eine nach bem Deere bin auf einer schmalen ganbenge abgeschloffene Anbobe ber Stadt, welche bie Athener allein eingenommen batten und befest bielten. Bu ibnen fluchteten fich auch alle die von den Toronaern welche ihnen zugethan waren Als es 114 nun bereits Tag geworben und ber Befit ber Stadt gefichert war erließ Brafibas an bie mit ben Athenern geflüchteten Toronaer eine Befanntmachung, jeder wer ba wolle fonne ju feinem Gigenthume gurudfehren und ungefährbet in ber Stadt leben, gu ben Athenern aber fandte er einen Berold und forderte fie auf, Lefpthos, bas ben Chalfibeern gebore, unter ficherem Beleit und mit ihrer Dabe ju raumen. Diefe aber ertlarten, verlaffen murben fie es 2 nicht, boch moge er ihnen, verlangten fie, einen Tag Waffenftillftand geben, um ibre Tobten aufzubeben. Er aber aab ibnen zwei. Babrend berfelben befestigte er bie nabe liegenden Saufer, fo wie die Athener ihre Berfe. Und er berief eine Berfammlung ber 3 Toronaer und fprach abnlich wie in Afanthos, bag es nicht recht fei, biejenigen welche mit ihm wegen ber Befinnahme ber Stadt verhandelt hatten fur ichlechter ober Berrather gu balten (benn fie batten bies ja nicht um ber Rnechtung willen noch fur Gelb gethan, fondern in der beften Abficht und um der Freiheit der Stadt willen), ober zu meinen, bie fich nicht baran betheiligt, wurden nicht biefelben Bortheile erlangen; benn er fei nicht gefommen, weber einen Staat noch einen Gingelnen gu Grunde gu richten. Eben beswegen habe er bie Befanntmachung an die zu ben Athes 4 nern Beflüchteten erlaffen, ba er fie megen ber Freundschaft gegen jene nicht für schlechter halte; und es bunte ihn, wenn biefelben fie, bie Lafebamonier, erft fennen gelernt hatten, fo wurden fie nicht weniger, fonbern um fo viel mehr, je gerechter ihre Sandlungen feien, ihnen geneigt werben, aus Unfenntniß aber furchteten fie fich jest. Und alle gusammen forberte er fie auf, fich fo 5

λευσεν ώς βεβαίους τε έσομένους ξυμμάχους χαὶ τὸ ἀπὸ τοῦθε ἦθη ὅ τι ἂν ἀμαρτάνωσιν αἰτίαν ἔξοντας· τὰ θὲ πρότερα οὐ σφεῖς ἀθιχεῖσθαι, ἀλλ' ἐχείνους μᾶλλον ὑπ' ἄλλων χρεισσόνων, χαὶ ξυγγνώμην είναι εἴ τι ἡναντιοῦντο.

Καὶ ὁ μέν τοιαῦτα εἰπών καὶ παραθαρσύνας διελθου-115 σών των σπονδών τας προσβολάς ξποιείτο τη Απχύθω οί δε Αθηναίοι ημύναντό τε έχ φαύλου τειγίσματος και απ' ολιιών επάλξεις εχουσών. και μίαν μεν ημέραν απεκρού-2 σαντο· τη δ' ύστεραία μηχανής μελλούσης προσάξεσθα αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἐναντίων, ἀφ' ής πῦρ ἐνήσειν διενοούνιο ές τὰ Εύλινα παραφράγματα, καὶ προσιόντος ήδη τοῦ στρατεύματος, ή φοντο μάλιστα αὐτούς προσχομιείν την μηγανην και ην επιμαγώτατον, πύργον ξύλινον επ' οξκημα άντέστησαν, και ύδατος αμφορέας πολλούς και πίθους ανεφόοησαν και λίθους μεγάλους, άνθρωποί τε πολλοί άνέθησαν. 3 τὸ δὲ οἴκημα λαβὸν μεῖζον ἄχθος ἐξαπίνης κατερράνη καὶ ψόφου πολλού γενομένου τούς μέν έγγύς και δρώντας τών Αθηναίων ελύπησε μαλλον ή εφόβησεν, οι δε αποθεν, και μάλιστα οἱ διὰ πλείστου, νομίσαντες ταύτη ξαλωχέναι ήδη τό χωρίον φυγή ές την θάλασσαν και τας ναυς ώρμησαν. 116 Καὶ ὁ Βρασίδας ὡς ἦσθετο αὐτοὺς ἀπολείποντάς τε τὰς ξπάλξεις και τὸ γιγνόμενον ὁρῶν, ξπιφερόμενος τῷ στρατὸ εύθυς τὸ τείχισμα λαμβάνει, και δσους έγκατέλαβε διέφθειοι. και οί μεν Αθηναίοι τοῖς τε πλοίοις και ταῖς ναυσι τούτω τω τρόπω έχλιπόντες τὸ χωρίον ές Παλλήνην διεχομίσθη-2 σαν ό δε Βρασίδας (έστι γαρ εν τη Αηχύθω Αθηνάς ξερόν. και έτυχε κηρύξας, ότε έμελλε προσβάλλειν'), τω επιβάντι ποώτω του τείχους τριάχοντα μνας άργυρίου δώσεις) γομίσας άλλφ τινί τρόπφ ή άνθρωπείφ την άλωσιν γενέσθαι, τάς τε τριάχοντα μνάς τη θεφ ἀπέδωχεν ές το ξερον χαὶ την Δήχυθον καθελών και άνασκευάσας τέμενος άνηκεν απαν. και ὁ μεν τὸ λοιπὸν τοῦ χειμῶνος α τε είγε τών γωρίων καθίστατο καὶ τοῖς άλλοις ἐπεβούλευε καὶ τοῦ γειμώνος διελθόντος όγδοον έτος έτελεύτα τῷ πολέμω.

ì

l

<sup>&#</sup>x27;) b βάλλειν mit mehreren guten Hdschrr., "wozu πυρί oder τῆ μηχανῆ zu ergänzen doch hart wäre" (Krüger). a † βάλλ ν †.

3 Stadien entfernt ift. Den übrigen Bewohnern von Torone 2 nun und ben als Befahung barin liegenden Athenern blieb es unbefannt; die aber mit ihm im Einverständniß waren, wußten daß er fommen wurde, und einige Wenige derselben giengen heimlich zu ihm, warteten bann seine Annäherung ab und als sie mersten daß er da war, führten sie 7 Leichtbewaffnete mit Dolchen zu sich herein (benn nur so viele von 21 Mannern welche zuerst dazu 3 bestimmt waren, fürchteten sich nicht einzudringen; ihr Führer aber war Lysistratos aus Olynthos), welche durch die Mauer an der Seesseite hindurchschlüpften und unbemerkt blieben, dann auswärts gesstiegen (benn die Stadt ist an einen Hügel gelehnt) die Besatung des höchstgelegenen Postens niederhieben und nun das Pförtchen nach Kanasträon bin sprenaten.

Brafibas aber machte, nachdem er ein wenig vorgeruckt, mit 111 bem. übrigen Beere Salt, fandte aber 100 Beltaften voraus, bamit biefe, wenn ein Thor geöffnet und bas verabrebete Beiden erhoben fei, querft einbringen follten. Und biefe maren, ba gu ihrem Befremben fich bie Cache verzog, allmälig ber Stadt nahe gefommen; tiefenigen Toronaer aber welche drinnen mit ben Gingebrungenen 2 Auftalten trafen, führten, wie fie bas Pfortchen gefprengt und bas Thor am Marft nach bem Durchhauen bes Riegels geöffnet hatten, guerft Ginige nach bem Pfortchen herum und brachten fie binein, ramit fie im Ruden und fo von beiben Seiten bie gar nichts ahnenden Ginwohner ploBlich in Schreden fegen follten, bann erhoben fie bas Feuerzeichen, wie es verabrebet mar, und ließen nun burch bas Thor am Martte bie übrigen Beltaften ein. Und als 112 Brafibas bas Beiden fab, rudte er im Sturmfdritt por, indem er fein heer aufbrechen ließ, welches ein gemeinschaftliches Gefchrei erhob und große Bestürzung unter ben Stadtbemobnern verbreitete. Und ein Theil brang fofort burch bas Thor ein, Andere aber auf 2 vierectigen Balten, welche an die eingefallene und im Bau begriffene Mauer behufs bes Sinaufichaffens von Steinen angelegt waren. Brafibas nun wanbte fich mit ber Sauptmaffe fogleich aufwarts und nach ben bochgelegenen Theilen ber Stadt, um von ber Bohe herab und recht ficher fich berfelben ju bemachtigen; bie übrige Menge aber gerftreute fich ohne Unterschied nach allen Seiten.

Των δὲ Τορωναίων γιγνομένης τῆς άλώσεως τὸ μὲν 112 πολύ ούδεν είδος εθορυβείτο, οι δε πράσσοντες και οίς ταύτα ήρεσκε μετά των έσελθόντων εύθυς ήσαν. οί δί Αθηναίοι (έτυχον γάρ εν τη άγορα όπλιται καθεύδοντες ώς πεντήχοντα) έπειδή ήσθοντο, οί μέν τινες όλίγοι διαφθεί-2 ρονται έν γερσίν αὐτών, των δε λοιπών οι μέν πεζή, οι δε ές τας ναύς, αι έφρούρουν δύο, καταφυγόντες διασώζονται ές την Λήχυθον το φρούριον, δ είχον αὐτοί καταλαβόντες ακρον της πόλεως ές.την θάλασσαν απειλημμένον έν στενο λοθμώ. κατέφυνον δε και των Τορωναίων ες αύτους δου 114 ήσαν σφίσιν έπιτήδειοι. Γεγενημένης δε ήμέρας ήδη και βεβαίως της πόλεως έγομένης ὁ Βρασίδας τοῖς μέν μετά των Αθηναίων Τορωναίοις καταπεφευγόσι κήρυγμα έποιήσατο τὸν βουλόμενον ἐπὶ τὰ ἐαυτοῦ ἐξελθόντα ἀδεῶς πολιτεύειν, τοις δε Αθηναίοις κήρυκα προσπέμψας εξιέναι έκλευσεν έχ της Δηχύθου ύποσπόνδους και τα ξαυτών έγον-2 τας ώς οὖσης Χαλκιδέων. οἱ δὲ ἐκλείψειν μὲν οὐκ ἔφασαν, σπείσασθαι δε σφίσιν εκέλευον ήμεραν τους νεκρούς ανείξσθαι. ὁ δὲ ἐσπείσατο δύο. ἐν ταύταις δὲ αὐτός τε τὰς 3 έγγυς οίκιας εκρατύνατο και Αθηναίοι τα σφέτερα. ξύλλογον των Τορωναίων ποιήσας έλεξε τοις έν τη Ακάνθφ παραπλήσια, ότι οὐ δίκαιον εξη οὔτε τοὺς πράξαντας πρὸς αὐτὸν1) τὴν ληψιν τῆς πόλεως γείρους οὐδὲ προδότας ἡγείσθαι (οὐδὲ γὰρ ἐπὶ δουλεία οὐδὲ χρήμασι πεισθέντας δράσαι τοῦτο, άλλ ἐπὶ ἀγαθῷ καὶ ἐλευθερία τῆς πόλεως), οὖτε τούς μή μετασχόντας οξεσθαι μή των αὐτῶν τεύξεσθαι. άφιγθαι γαρ ου διαφθερών ούτε πόλιν ούτε έδιώτην ουδένα. 4 τὸ δὲ κήρυγμα ποιήσασθαι τούτου Ένεκα τοῖς παρ' Άθηναίους καταπεφευγόσιν, ώς ήγούμενος οὐδεν κείρους τή ξκείνων φιλία, οὐδ, ἄλ αδώλ μειδαααπελούς αῆτοῆς των Λαχεδαιμονίων δοχείν ήσσον, αλλά πολλώ μαλλον, δοφ δικαιότερα πράσσουσιν, εύνους αν σφίσι γενέσθαι, απειρία 5 δε νύν πεφοβήσθαι. τούς τε πάντας παρασχευάζεσθαι εχέ-

<sup>1)</sup> be k αύτόν, wie es scheint, ohne Zustimmung der Hdschrr, wohl ohne Noth.

zu ftellen um zuverlässige Bundesgenoffen sein zu können und von jest an nun für jedes Bergehn bas fie sich zu Schulden kommen ließen die Berantwortlichkeit zu tragen; was dagegen das frühere Berhalten angehe, so seien nicht sie badurch beeinträchtigt, sondern die Toronaer vielmehr durch einen andern machtigeren Staat, und es sei verzeihlich, wenn diese ihnen entgegen gewesen waren.

Nachdem er fo gefprochen und fie beruhiat batte, machte er 115 nach Ablauf der Baffenruhe Die Angriffe auf Lefythos; Die Athener aber vertheibigten fich aus ber ichwachen Reftung und von Saufern Die mit Bruftwehren verfeben waren. Und einen Zag lang wiefen 2 fie ben Feind gurud; ale biefer aber am folgenden Tage eine Das schine herangubringen im Begriff mar, mit ber er Feuer in Die bolgernen Bollmerfe ju merfen gebachte, und bas beer ichon beranrudte, errichteten fie gegenüber tem Buntte, wo jene nach ihrer Meinung am erften bie Dafcbine beranbringen murben und ter am meiften angreifbar mar, einen hoberen Thurm auf einem Saufe, trugen viele Rruge und Raffer mit Baffer und große Steine binauf, auch viele Menschen fliegen hinauf. Das Saus aber, welches 3 baburd eine ju große Laft erhielt. brach plotlich jufammen, und indem ein gewaltiges Rrachen entftand, erregte es gwar unter ben Athenern welche nabe fanten und es faben, nur mehr Berbruß als Schrecken, Die Entfernten aber, und gwar je weiter befto mehr. mabnend, ber Blat fei bort icon genommen, eilten fliebend nach bem Meere und ben Schiffen. Als nun Brafidas gewahr wurde 116 baß fie die Bruftmehren verließen und fab mas vorgieng, brangte er mit feinem Beere beran, nahm fogleich bie Reftung und tobtete alle bie er barin gefangen nahm. Und bie Athener, nachdem fie auf Diefe Beife ten Blat verlaffen hatten, fuhren auf ten Fahr: zeugen und Schiffen nach Ballene; Brafibas aber welcher glaubte, 2 Die Einnahme fei auf eine andere ale menschliche Beife geschehen (es ift namlich in Befothos ein Seiligthum ber Athene, und er hatte, als er ten Angriff machen wollte, verfuntet, er werte bem ber querft bie Mauer erstiege 30 Minen Gilber geben) gab bie 30 Minen ber Gottin in ihren Tempel, fcbleifte Lefbthos, raumte Alles aus und weihte bas Bange ale Beiligthum. Im Refte bes Bintere richtete er die Blate die er inne batte ein und entwarf Blane auf die andern; und als ber Winter vergangen mar, entete bas achte Jahr bes Rrieges.

117 Λακεδαιμόνιοι δε και Αθηναΐοι αμα ήρι του επιγιγνομένου θέρους εὐθὺς ἐχεγειρίαν ἐποιήσαντο ἐνιαύσιον, νομίσαντες Αθηναίοι μέν ούχ αν έτι τὸν Βρασίδαν σφών προσαποστήσαι ούδεν πρίν παρασχευάσαιντο καθ' ήσυγίαν, καί 2 αμα εί καλώς σφίσεν έγοι, και ξυμβήναι τὰ πλείω, Αακεδαιμόνιοι δε ταυτα τους Αθηναίους ήγούμενοι απερ έδεισαν φοβείσθαι, και γενομένης άνακωγής κακών και ταλαιπωρίας μάλλον ξπιθυμήσειν αὐτούς πειρασαμένους ξυναλλαγηναί τε και τους άνθρας σφίσιν αποδύντας σπονδάς 3 ποιήσασθαι καὶ ές τὸν πλείω γρόνον, τοὺς γὰρ ở ἄνδρας περί πλείονος έποιουντο κομίσασθαι, ώς έτι Βρασίδας είτύχει. και ξμελλον έπι μείζον χωρήσαντος αὐτοῦ και άντίπαλα καταστήσαντος των μέν στέρεσθαι, τοῖς δ' έκ τοῦ ἴσου αμυνόμενοι κινδυνεύειν και κρατήσειν¹). γίγνεται οὐν ξχεγειρία αὐτοῖς τε χαὶ τοῖς ξυμμάγοις ήδε.

118 ,, Περί μὲν τοῦ ἱεροῦ καὶ τοῦ μαντείου τοῦ Απόλλωνος τοῦ Πυθίου δοκεῖ ἡμῖν χρῆσθαι τὸν βουλόμενον ἀδόλως καὶ ἀδεῶς κατὰ τοὺς πατρίους νόμους. τοῖς μὲν Λακεδαμονίοις ταῦτα δοκεῖ καὶ τοῖς ξυμμάχοις τοῖς παροῦσι. Βοιωτοὺς δὲ καὶ Φωκέας πείσειν φασιν ἐς δύναμιν προσ-2 κηρυκευόμενοι. περὶ δὲ τῶν χρημάτων τοῦ ) θεοῦ ἐπιμελεϊσθαι ὅπως τοὺς ἀδικοῦντας ἐξευρήσομεν, ὀρθῶς καὶ δικαίως τοῖς πατρίοις νόμοις χρώμενοι καὶ ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς ) καὶ τῶν ἄλλων οἱ βουλόμενοι, τοῖς πατρίοις νόμοις χρώμενοι 3 πάντες. περὶ μὲν οὖν τούτων ἔδοξε Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ) ξυμμάχοις [κατὰ ταῦτα· τάδε δὲ ἔδοξε Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις] ), ἐὰν σπονδὰς ποιῶνται οἱ Άθηναῖοι, ἐπὶ τῆς αὐτῶν μένειν ἐκατέρους ἔγον-

<sup>&#</sup>x27;) Ueber diese höchst wahrscheinlich verdorbene Stelle siebe d. Note.

<sup>2)</sup> So p mit den besten Hdschrr.; die übrigen των του.

γι καὶ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς, wie es scheint, mit vielen Hdschrr. doch weniger natürlich.

<sup>4)</sup> b g p2 ohne ἄλλοις nach mehreren guten Hdschrr., allein dieser Gräeismus stammt wohl nicht von den Abschreibern.

<sup>5)</sup> Die eingeklammerten Worte finden sich nur in 3 Hdschr. (eine davon hat τάτε δέ statt τάδε δέ und τοῖς ξυμμάχοις ohne

Die Lafedamonier und Athener aber schloffen sogleich im Krub: 117 ling bes folgenden Commerbalbigbres einen Baffenftillftand auf ein Jahr, die Athener in der Soffnung, Brafidas murbe bann nichts mehr bon ihnen abtrunnig machen konnen, bis fie fich in Duge geruftet hatten, und fie fonnten qualeich, wenn es ihnen portheilhaft mare, noch weitere Bertrage ichließen; bie Lakebamonier aber. 2 indem fie glaubten, daß die Athener Dies, weswegen fie wirflich beforgt maren, fürchteten und, wenn eine Raft von ben Leiben und Rübfalen eingetreten fei und fie tiefelbe gefchmedt hatten, mehr ben Bunich begen murben fich au verfohnen und unter Rudagbe ber Gefangenen an fie auch fur langere Beit Frieden ju fcbließen. Denn fie legten jest einen um fo größeren Berth barauf Die Dan- 3 ner gurudguerhalten, fo lange Brafitas noch gludlich mar; und es fand zu erwarten bag fie, wenn berfelbe größere Fortichritte gemacht und bas Gleichgewicht hergeftellt hatte, jener beraubt murben, mit ben Uebrigen aber auf gleichem Rufe ben Rampf führent, Befahr liefen gar noch zu unterliegen. So marb benn zwischen ihnen und ihren Bundesgenoffen folgender Baffenftillftand gefchloffen.

"Bas das heiligthum und bas Orafel des Pythischen Apol. 118 lon betrifft, so scheint uns nothig daß jeder wer da will ohne Kährte und Furcht nach väterlichem Brauche Zutrttt habe. Das ist die Meinung der Lakedamonier und ihrer anwesenden Bundeszenoffen; sie erklären, auch die Booter und Phokeer nach Kräften durch Unterhandlungen zur Beistimmung vermögen zu wollen. Die 2 Schäte des Gottes anlangend, muffen wir die rechte und pflichte mäßige Sorgkalt anwenden um die Frevler aussindig zu machen, die väterlichen Gesete handhabend, ihr und wir und von den Uebrisgen wer da will, Alle die väterlichen Gesete handhabend. Hierüber 3 alfo haben die Lakedamonier und die Bundesgenossen dieses besichlossen; noch haben die Lakedamonier und die Bundesgenossen Volgendes beschlossen: Wenn die Athener einen Bertrag eingehen, sollen beide Theile in ihrem gegenwärtigen Besitskande bleiben, die

άλλοις, die beiden andern bloss τάδε), sind aber für den Sinn wesentlich und konnten wegen des Homoioteleuton leicht ausfallen; daher (in Klammern) aufgenommen von p2, ohne Klammern von a, der bloss δε nach τάδε einklammert. Ohne diese Worte b p1 g k.

τας απερ νῦν ἔχομεν, τοὺς μὲν ἐν τῷ Κορυσασίφ ἐντὸς τῆς Βουφράδος και του Τομέως μένοντας, τους δε εν Κυθήροις μή ξπιμισγομένους ές την ξυμμαχίαν, μήτε ήμας πρός αὐ-4 τους μήτε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, τοὺς δὲ ἐν Νισαία καὶ Μιτώς μη ύπερβαίνοντας την όδον την άπο πυλών τών παρά τοῦ Νίσου1) ξπὶ τὸ Ποσειδώνιον, ἀπὸ δὲ τοῦ Ποσειδωνίου εύθυς έπι την γέφυραν την ές Μινώαν (μηδέ Μεγαρέας και τούς ξυμμάγους ύπερβαίνειν την ύδον ταύτην). και την νησον, ηνπερ έλαβον οἱ Αθηναίοι, έχοντας μηδέ 2) ἐπιμισνομένους μηθετέρους μηθετέρωσε, και τα έν Τροιζηνι, υσαπερ 5 νῦν ἔχουσι καὶ οἰα ξυνέθεντο πρός Αθηναίους. καὶ τῆ θαλάσση γρωμένους, όσα αν χατά την ξαυτών και κατά την ξυμμαχίαν, Λακεδαιμονίους και τους ξυμμάγους πλείν μή μαχοῦ νηί, ἄλλφ δὲ κωπήρει πλοίφ, ἐς πεντακόσια τάλαντα άγοντι μέτρα. χήρυκι δε και πρεσβεία και ακολούδοις. ύπύσοις αν δοκή, περί καταλύσεως του πολέμου και δικών ξς Πελοπόννησον και Αθήναζε σπονδάς είγαι δουσι κά 6 άπιοῦσι, και κατά γην και κατά θάλασσαν. τους δε αύτομόλους μη δέγεσθαι εν τούτφ τῷ χρόνφ, μήτε ελεύθερον μήτε δούλον, μήτε ύμας μήτε ήμας ). δίκας τε διδόναι ύμᾶς τε ήμῖν καὶ ήμᾶς ύμῖν κατά τὰ πάτρια, τὰ ἀμφίλογα 7 δίκη διαλύοντας αι ευ πολέμου. τοίς μέν Δακεδαιμονίοις και τοις ξυμμάγοις ταυτα δοκεί εί δέ τι ύμιν είτε κάλλισι είτε δικαιότερον τούτων δοκεί είναι, ζόντας ές Λακεδαίμονα διδάσχετε οὐδενὸς γὰρ ἀποστήσονται, ὅσα ᾶν δίχαια λέγητε. ούτε of Λακεδαιμόνιοι ούτε of ξύμμαγοι. of δε τόντες τέλος έχοντες δόντων, ήπερ και ύμεις ήμας κελεύετε. αι δε 8 σπονδαί ξυιαυτόν ξσυνται. ξύοξε τῷ δήμφ. Αχάμαντις ξπρυτάνευε, Φαίνιππος έγραμμάτευε, Νικιάδης ξπεστάτει. Λάχης είπε, τύχη ἀγαθη τη Αθηναίων, ποιείσθαι την έχεγειρίαν, καθά ξυγγωρούσι Λακεδαιμόνιοι και οι ξύμμακοι ατων και ωμολόγησαν εν τω δήμω την Εκεκειρίαν είναι

<sup>1)</sup> S. d. Note.

²) So p g a nach Poppo's Conj. statt des handschriftlichen, aber ungrammatischen  $\mu\eta\tau\epsilon$ .

eine Abtheilung in Korpphafion innerhalb bes Bupbras und Tomeus, die andere in Rhthera, ohne mit ber Bunbesgenoffenschaft au verfehren, weber wir mit ihnen noch fie mit uns, bie britte in 4 Nifaa und Minoa, ohne die vom Thor am Nifostembel zum Boseidontempel und vom Boseidontempel gerade bis gur Brude nach Minoa führende Strafe ju überschreiten (auch bie Megareer und ihre Berbunbeten follen biefe Strafe nicht überfdreiten), wobei auch die Athener die Infel welche fie eroberten behalten follen, ohne baß ein gegenseitiger Berkehr ftattfinbet, besgleichen bas im Erogenischen mas fie jest haben und fo wie die Erozenier es mit ben Athenern vereinbarten. Und bas Deer follen bie Lafebamonier und 5 ihre Berbundeteu benuten, fo weit es an ihrem Bebiete und bem ihrer Bundesgenoffen liegt, jeboch es nicht mit einem Rriegeschiffe befahren, wohl aber mit jebem anbern Ruberfahrzeuge, bas Laften bis zu 500 Talenten tragt. Gin Berold, eine Gefanbtichaft und Begleiter, fo viele beliebt werben mogen, wenn fie megen Beilegung bes Rrieges und wegen Rechtsftreitigfeiten nach bem Beloponnes und nach Athen bin: ober gurudaeben, follen fomobl gu Lande als gu Baffer ficheres Geleit haben. Die Ueberlaufer aber wollen wir 6 mabrent biefer Beit nicht aufnehmen, weber einen Freien noch einen Sclaven, weber wir noch ihr. Und ben Rechtsweg follt ihr uns und wir euch geftatten nach ber Bater Sitte, um bas Streitige auf bem Rechtswege ohne Rrieg ju fcblichten. Dies ift bie Deinung 7 ber Lafebamonier und ihrer Berbundeten : wenn aber euch etwas zwedmäßiger ober gerechter ju fein buntt ale bies, fo tommt nach Latebamon und belehret une barüber; benn feinem gerechten Borfolgge ben ihr macht werben weber bie Lakebamonier noch ihre Bunbesgenoffen fich entziehen. Die aber tommen, bie mogen mit Bollmacht fommen, wie auch ihr es von uns verlangt. Der Beraber foll ein Jahr gelten. Beichloffen vom Bolfe. Afamantische Phyle hatte bie Brytanie, Phanippos mar Schreiber. Mitiades Borfigenber. Laches ftellte ben Antrag, jum Glud und Beil Athens, ben Waffenstillftand ju foliegen, wie die Lakedamonier und beren Bunbesgenoffen ibn gewähren; und fie genehmigten in ber Bolteversammlung bag ber Baffenftillftanb ein Sabr gelte.

<sup>3)</sup> b g k μήτε ὑμᾶς μήτε ἡμᾶς mit einer oder wenigen Hdschrr.; aber "Lacedaemonios de hac re prius ab Atheniensibus cavere quam Atheniensibus spondere consentaneum est" (Poppo).

- 9 ἐνιαυτόν, ἄρχειν δὲ τήνδε τὴν ἡμέραν, τετράδα ἐπὶ δέκα τοῦ Ἐλαφηβολιῶνος μηνός. ἐν τούτφ τῷ χρόνφ ἰόντας ὡς ἀλλήλους πρέσβεις καὶ κήρυκας ποιεῖσθαι τοὺς λόγους, καθ' ὅτι ἔσται ἡ κατάλυσις τοῦ πολέμου. ἐκκλησίαν δὲ ποιήσαντας τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς πρυτάνεις πρῶτον περὶ τῆς εἰρήνης βουλεύσασθαι Ἀθηναίους καθ' ὅτι ἄν ἐσίη ἡ πρεσβεία περὶ τῆς καταλύσεως τοῦ πολέμου. σπείσασθαι δὶ αὐτίκα μάλα τὰς πρεσβείας ἐν τῷ δήμφ τὰς παρούσας ἡ μὴν ἐμμενεῖν ἐν ταῖς σπονδαῖς τὸν ἐνιαυτόν."
- 119 Ταῦτα ξυνέθεντο Αακεδαιμόνιοι καὶ οἱ¹) ξύμμαχοι Αθηναίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις, [καὶ ὤμοσαν Αακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι]²) μηνὸς ἐν Αακεδαίμονι Γεραστίου δωσεκάτη. ξυνετίθεντο δὲ καὶ ἐσπένδοντο Λακεδαιμονίων μὲν οἴδε· Ταῦρος Ἐκετιμίδα, Ἀθήναιος Περικλείδα, Φιλοχαρίδας Ἐρυξιδαΐδα· Κορινθίων δὲ Αἰνέας Ὠκύτου, Εὐφαμίδας 2 Αριστωνύμου· Σικυωνίων δὲ Δαμότιμος Ναυκράτους, Ὀνάσιμος Μεγακλέους· Μεγαρέων δὲ Νίκασος Κεκάλου, Μενεκράτης Αμφιδώρου· Ἐπιδαυρίων δὲ Αμφίας Εὐπαΐδα)· Αθηναίων δὲ οἱ στρατηγοὶ Νικόστρατος Λιιτρέφους, Νικίας Νικηράτου, Αὐτοκλῆς Τολμαίου. ἡ μὲν δὴ ἐκεκειρία αῦτη ἐγένετο, καὶ ξυνήεσαν ἐν αὐτῆ περὶ τῶν μειζόνων σπονδῶν διὰ παντὸς ἐς λόγους.

٤

i,

ì

Ę

t

:

ı

120 Περί δε τὰς ἡμέρας ταύτας αἶς ἐπήρχοντο Σχιώνη ἐν τῷ Παλλήνη \*) πόλις ἀπέστη ἀπ' Αθηναίων πρὸς Βρασίδαν. φασί δε οἱ Σχιωναῖοι Πελληνῆς μεν εἶναι ἐχ Πελοποννήσου, πλέοντας δ' ἀπὸ Τροίας σφῶν τοὺς πρώτους χατενεχθῆναι ἐς τὸ χωρίον τοῦτο τῷ χειμῶνι ῷ ἔχρήσαντο ἀχαι-2 οἰ, καὶ αὐτοῦ οἰχῆσαι. ἀποστᾶσι δ' αὐτοῖς ὁ Βρασίδας διί-

¹) So k mit einigen guten Hdschrr. Viele, doch nur wenige gute, fügen  $\ddot{\omega}\mu o\sigma \sigma \nu \times \alpha t$  hinzu, theils vor of  $\xi \dot{\nu}\mu\mu \alpha \chi o \iota$  (so auch p g a) theils vor  $A\alpha\kappa \epsilon \delta \alpha \iota \mu \dot{\nu} \nu \iota \iota \iota$ , andere  $\dot{\omega}\mu o \lambda \dot{o} \gamma \eta \sigma \alpha \nu \times \alpha \iota$  vor of  $\xi \dot{\nu}\mu\mu$ . (so b). Auch durch dies Schwanken wird der Zusatz durchaus verdächtigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die eingeklammerten Worte hat k aus einer Hdschr. hinzugefügt (ohne Klammern). Sie sind an sich sehr passend zu der folgenden Bestimmung des Datum und erklären die Entstehung des in der vorherigen Note besprochenen Glossems.

anfangen aber solle er am selbigen Tage, am vierzehnten bes Monats 9 Glaphebolion. Während bieser Zeit sollen Gesandte und herolde hin: und hergehen und die Unterhandlungen führen, in welcher Weise die Beilegung bes Krieges geschehen soll. In einer von den Feldherren und den Brytanen zu berusenden Bolksversammlung sollen die Athener zuerst über den Frieden berathen, unter welcher Bedingung die Gesandtschaft wegen der Beilegung des Krieges zuzulassen sei. Es sollen aber die anwesenden Gesandtschaften sogleich vor dem Bolke sich seierlich verpstichten, wahrhaftig den Berstrag zu halten das Jahr hindurch."

Diesen Bertrag schloffen die Lakedmonier und ihre Bundes: 119
genossen mit den Athenern und deren Bundesgenossen sum ihr ber
schworen die Lakedamonier und ihre Bundesgenossen am 12. des
Lakedamonischen Monats Gerastivs. Es waren aber dei der Bers
abredung und Abschließung desselben thätig von den Lakedamoniern
folgende: Lauros, des Echetimidas, Athenäos, des Perisleidas,
Philocharidas, des Eryridaidas Sohn; von den Korinthiern Aeneas,
des Oktos, Euphamidas, des Aristonymos Sohn; von den Sityo: 2
niern Damotimos, des Naukrates, Onasimos, des Megakles Sohn;
von den Megareern Nikasos, des Rekalos, Menekrates, des Amphis
doros Sohn; von den Epidauriern Amphias, des Eupaidas Sohn;
von den Athenern aber die Feldherren Nikostratos, des Diitrephes,
Nikias, des Niseratos, und Autosses, des Lolmáos Sohn. In dieser
Form ward der Wassenstillstand geschlossen, und während der gangen Dauer desselben conferirten sie wegen des weiteren Friedens.

In biefen Tagen aber in welchen fie zu einander tamen fiel 120 bie Stadt Stione auf Pallene von den Athenern zum Brafidas ab. Es behaupten aber die Stionäer, Pelleneer aus dem Peloponnes zu fein, die ersten aber von ihnen feien auf der Rückfahrt von Troja durch den Sturm welchen die Achaer erlitten in diese Gegend versichlagen worden und hatten fich hier angestedelt. Als sie mun abe 2

<sup>3)</sup> p Einautoa und so, scheint es, die Hascher. Der Name ist sonst nicht bekannt.

<sup>4)</sup> b k hier und §. 3 mit den Hdschrr. und der Vulg. Πελλήνη; allein die hier gemeinte Halbinsel beisst stets Pallene, auch bei Thuk., während Pellene eine Stadt in Achaja ist.

πλεούση, αὐτὸς δὲ ἐν κελητία ἄποθεν ἐφεπόμενος, ὅπως εἰ

μέν τινι τοῦ κέλητος μείζονι πλοίω περιτυγγάνοι, ή τριήρης αμύνη 1) αὐτω 2), αντιπάλου δὲ άλλης τριήρους ἐπινενομένης ού πρός τὸ έλασσον νομίζων τρέψεσθαι, άλλ' επί την ναῦν. 3 και εν τούτω αύτον διασώσειν περαιωθείς δε και ξύλλογον ποιήσας των Σκιωναίων έλεγεν α τε έν τη Ακάνθφ κα Τορώνη, και προσέτι φάσκων άξιωτάτους αὐτούς είναι έπαίνου, οξτινές της Παλλήνης έν τω ζοθμώ απειλημμένης ύπο των Αθηναίων Ποτίδαιαν εγόντων και όντες οὐδεν άλλο ή νησιώται αὐτεπάγγελτοι έχώρησαν πρός την έλευθερίαν και ούκ ανέμειναν ατολμία ανάγκην σφίσι προσγενέσθαι περί 4 του φανερώς οίκειου άγαθου σημείον τ' είναι του κα άλλο τι αν αύτούς των μεγίστων ανδρείως ύπομεϊναι, ε τεθήσεται κατά γούν τὰ πράγματα. πιστοτάτους τε τή άληθεία ήγήσεσθαι αὐτούς Λακεδαιμονίων φίλους καλ τάλλε 121 τιμήσειν. Και οί μεν Σκιωναῖοι ἐπήρθησάν τε τοῖς λόγοις και θαρσήσαντες πάντες όμοιως, και οίς πρότερον μη ήρεσκ τὰ πρασσόμενα, τόν τε πόλεμον διενοοῦντο προθύμως οἴσειν και τον Βρασίδαν τά τ' άλλα καλώς εδέξαντο και δημοσία μέν γρυσώ στεφάνω άνεδησαν ώς ελευθερούντα την Ελλάδα, 2 ίδια δε εταινίουν τε και προσήρχοντο ώσπερ αθλητή. ὁ δε τό τε παραυτίκα φυλακήν τινα αὐτοῖς ἐγκαταλιπών διέβη πάλιν και υστερον ού πολλώ στρατιάν πλείω Επεραίωσε, βουλόμενος μετ' αὐτῶν τῆς τε Μένδης καὶ τῆς Ποτιδαίας αποπειρασαι, ήγούμενος και τούς Αθηναίους βοηθήσαι αν ώς ές γησον και βουλόμενος ωθάσαι και τι αύτω και έπράσσετο ές τὰς πόλεις ταύτας προδοσίας πέρι.

122 Και ὁ μεν ξμελλεν εγχειρήσειν ταῖς πόλεσι ταύταις, εν τούτω δε τριήρει οι την εχεχειρίαν περιαγγελλοντες αφικνούνται παρ' αὐτόν, Άθηναίων μέν Αριστώνυμος, Λακεδαι-

So p2 mit den besten Hdschrr., vgl. 7, 4, 1 ὅπως οἱ
 Αθηναῖοι, εἰ μὴ δύναιντο κωλῦσαι, μηκέτι οἱοἱ τε ώσιν ἀποτειχίσαι.
 Die übrigen ἀμύνοι, p1 \* ἀμύνοι \*.

<sup>2)</sup> Die besten Hdschrr. αὐτῆ, einige, wie es scheint, αὐτή. pı † αὐτή †, p2 [αὐτῷ], das Pronomen nicht ohne Grund verdächtigend.

gefallen waren, fuhr Brafibas zu ihnen in ber Racht nach Stione binüber, indem eine befreundete Triere poransegelte, er felbft aber auf einer Jacht in ber Rerne nachfolgte, bamit, wenn er einem Rabrzeuge, großer als bie Sacht, begegne, bie Triere ibn ichute; fame aber eine andere gleich ftarte Triere ihnen in ben Weg, bann, meinte er, werbe fie fich nicht gegen bas fleinere Rabrzeug wenden, fondern gegen bas Schiff und unterbeffen werbe er fich retten. Rachdem er nun übergefest war und eine Berfammlung ber Stionaer 3 berufen hatte, fprach er wie in Afanthos und Torone, indem er auch außerbem noch binzufugte, fie feien am lobenswurbigften, bie fie, obaleich Ballene auf ber Landgunge burch bie Athener welche Potibaa befest hielten abgeschnitten und fie nichts anderes als Infelbewohner feien, fich bennoch aus freiem Antriebe ber Sache ber Freiheit angefchloffen und nicht aus Bagbaftigfeit gewartet hatten, bis ihnen Amana angethan worden in bem mas augenscheinlich ibr eigener Bortheil fei : und bies fei ein Beweis baf fie auch ans 4 bern, felbft ben größten Gefahren mit Mannesmuth fich unterziehen wurden, wenn bie Sachen nach ihrem Sinne geftaltet wurben; er werbe fie baher in Bahrheit als bie treuften Freunde ber Lakebamonier ansehen und auch im Uebrigen ehren. Durch biese Worte 121 fühlten fich bie Stionaer gehoben, und inbem fie alle ohne Unters fchieb, auch bie benen früher nicht gefiel mas im Berte mar, gutes Muthe geworben waren, gebachten fie ben Rrieg bereitwillig gu tragen und empfiengen ben Brafibas theile fonft fehr ehrenvoll, theils umwanden fie ihn von Staats wegen mit einem goldenen Rrange ale ben Befreier Griechenlande, und Gingelne ichmudten ibn mit Banbern und brangten fich ju ihm wie ju einem Athleten. Diefer aber ließ nicht nur auf ber Stelle ihnen eine Be- 2 fagung gurud, ale er wieber binuber fuhr, fonbern feste auch furg barauf ein größeres beer über, in ber Abficht, mit ihnen einen Berfuch auf Menbe und Botibaa ju machen, inbem er glaubte, auch Die Athener wurden als nach einer Insel berbeieilen, und er bem auvortommen wollte; auch fanden nach biefen Stabten bin einige Unterhandlungen wegen Berrathe mit ihm ftatt.

So war er im Begriff biefe Stabte anzugreifen, als inzwischen 122 bie ben Waffenstillftand Anmelbenben auf einer Eriere bei ihm ans langten, von ben Athenern Aristonpmos, von ben Lafebamoniern aber

μονίων δε Αθήναιος. και ή μεν στρατιά πάλιν διέβη ές Τορώνην, οί δε τω Βρασίδα ανήγγελλον την ξυνθήκην, και εδέξαντο πάντες οι επί Θράκης ξύμμαγοι Δακεδαιμονίων τὰ πεπραγμένα. Αριστώνυμος δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις κατήνει, Σχιωναίους δε αίσθόμενος εκ λογισμού των ήμερων ότι 2 υστερον αφεστήποιεν, ούπ έφη ένσπόνδους έσεσθαι. Βρασίδας δὲ ἀντέλεγε πολλά, ὡς πρότερον, καὶ οὐκ ἀφίει τὴν πόλιν. ώς δ' ἀπήγγειλεν ές τὰς Αθήνας ὁ Αριστώνυμος περί αὐτών, οί Αθηναίοι εὐθύς έτοιμοι ήσαν στρατεύειν ξπί την Σκιώνην. οί δε Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις πεμψαντες παραβήσεσθαι έφασαν αὐτούς τὰς σπονδάς, καὶ τῆς πόλεως άντεποιούντο Βρασίδα πιστεύοντες, δίκη τε έτοιμοι 3 ήσαν περί αὐτῆς κρίνεσθαι. οἱ δὲ δίκη μὲν οὐκ ἤθείον πινδυνεύειν, σρατεύειν δε ώς τάγιστα, δργήν ποιούμενοι εί και οι εν ταϊς νήσοις ήθη όντες άξιοῦσι σφών άφιστασθα, τή κατά γήν Λακεδαιμονίων Ισχύι άνωφελεί πιστεύοντες. είγε δε και ή αλήθεια περί της αποστάσεως μαλλον ή οί Αθηναϊοι έδικαίουν δύο γάρ ήμεραις υστερον απεστησαν οί Σχιωναΐοι. ψήφισμά τ' εύθυς ξποιήσαντο, Κλέωνος γνώμη πεισθέντες, Σκιωναίους έξελεῖν τε καὶ ἀποκτείναι. και τάλλα ήσυγάζοντες ές τοῦτο παρεσκευάζοντο.

123 'Εν τούτφ δὲ Μενδη ἀφισταται αὐτών, πόλις ἐν τη Παλλήνη, 'Ερετριέων') ἀποικία. καὶ αὐτοὺς ἐδέξατο ὁ Βρασίδας, οὐ νομίζων ἀδικεῖν, ὅτι ἐν τῆ ἐκεχειρία φανερῶς προσεχώρησαν ' ἔστι γὰρ ἃ καὶ αὐτὸς ἐνεκάλει τοῖς Ἀθη-2 ναίοις παραβαίνειν τὰς σπονδάς. διὸ καὶ οἱ Μενδαίοι μᾶλλον ἐτόλμησαν, τήν τε τοῦ Βρασίδου γνώμην ὁρῶντες ἐτοίμην, τεκμαιρόμενοι καὶ ἀπὸ τῆς Σκιώνης ὅτι οὐ προύδίδου, καὶ ἄμα τῶν πρασσόντων σφίσιν ὀλίγων τε ὅντων καὶ ὡς τότε ἐμέλλησαν οὐκέτι ἀνέντων, ἀλλὰ περὶ σφίσιν αὐτοῖς φορουμένων τὸ κατάδηλον καὶ καταβιασαμένων παρὰ 3 γνώμην τοὺς πολλούς. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι εὐθὺς πυθόμενοι πολλῷ ἔτι μᾶλλον ὀργισθέντες, παρεσκευάζοντο ἐπ' ἀμφοτέρας τὰς πόλεις. καὶ Βρασίδας προσδεχόμενος τὸν ἐπίπλουν αὐτῶν ὑπεκκομίζει ἐς "Ολυνθον τὴν Χαλκιδικήν παί-

<sup>1)</sup> b k 'Egergess's mit geringer handschriftlicher Gewähr.

Athendos. Und bas Seer gieng wieber nach Torone binüber, jene aber melbeten bem Brafibas bie Uebereinfunft, und alle Berbunbete ber Lafebamonier in Thrafe nahmen ben gefchloffenen Bertrag an. Ariftonymos aber genehmigte bies gwar für bie Andern, von ben Stiondern jeboch behauptete er, ba er burch Rachrechnen ber Tage fant baß fie fpater abgefallen feien, fie murben nicht im Bertrage mitbegriffen fein. Brafibas behauptete bagegen eifrig, es fei fruber 2 gefchehen, und ließ bie Stadt nicht aus feinen Banben. Wie nun Ariftonumus bieruber nach Athen berichtete, waren die Athener foaleich entichloffen gegen Stione zu gieben. Die Latebamonier aber liegen burch Gefandte erflaren, jene wurben bamit ben Bertrag übertreten, und beanspruchten bie Stadt, indem fie bem Brafidas glaubten, maren jedoch bereit burch einen Rechtespruch über biefelbe enticheiben zu laffen. Bene aber wollten einen Rechteftreit nicht 3 risfiren. fonbern fo fchnell als möglich ins Felb ruden, emport barüber, wenn fogar icon bie auf ben Infeln, trauend auf die ihnen boch nutlofe gandmacht ber gatebamonier, von ihnen abfallen gu tonnen meinten. Auch war ber mabre Sachverhalt hinfichtlich bes Abfalls mehr fo wie die Athener behaupteten; namlich bie Gfionaer waren wirklich zwei Tage fpater abgefallen. Go faßten fie benn, bem Borfcblage bes Rleon beitretenb, fogleich einen Bolfebefolug, Stione ju gerftoren und bie Einwohner ju tobten. Und indem fie fich im Uebrigen ruhig verhielten, rufteten fie fich biegu.

Inzwischen siel Mende von ihnen ab, eine Stabt auf Pallene, 123 eine Rolonie ber Eretrier. Und Brasidas nahm sie auf, kein Unzecht zu thun glaubend, weil sie während des Bassenstillstandes offen sich ihm angeschlossen hatten; benn auch er beschuldigte die Athener einiger Uebertretungen des Bertrages. Beshalb auch die 2 Mendäer es um so mehr wagten, einmal weil sie die Gesinnung des Brasidas sehr bereitwillig sahen, was sie auch daraus schlossen das Stione nicht preisgegeben wurde, und zugleich weil die den Abfall Betreibenden, deren Benige waren, wie sie es damals vorzgehabt, es nicht aufgaben, sondern nun für sich selbst die Entzeckung fürchteten und die große Masse wider Willen mitsortrissen. Die Athener aber ersuhren dies sogleich, wurden noch viel mehr 3 erbittert und rüsteten sich nun gegen beide Städte. Und Brasidas, der den Angriff berselben erwartete, brachte heimlich die Weiber

4 δας και γυναϊκας των Σκιωναίων και Μενδαίων, και των Πελοποννησίων αὐτοῖς πεντακοσίους ὁπλίτας διέπεμψε και πελταστὰς τριακοσίους Χαλκιδέων, ἄρχοντά τε των ἀπάντων Πολυδαμίδαν. και οί μεν τὰ περί σφᾶς αὐτούς, ὡς ἐν τάχει παρεσομένων των Άθηναίων, κοινῆ εὐτρεπίζοντο.

124 Βρασίδας δὲ καὶ Περδίκκας ἐν τούτο στρατεύουσιν αμα έπι Αρριβαίον τὸ δεύτερον ές Λύγκον. και ήνον ὁ μέν ών ξαράτει Μακεδόνων την δύναμιν και των ένοικούντων Έλλήγων όπλίτας, ό δε πρός τοις αὐτοῦ περιλοίποις τών Πελοποννησίων Χαλκιδέας και Ακανθίους και των άλλων κατά 2 δύναμιν έκάστων. ξύμπαν δε τὸ ὁπλιτικὸν τῶν Ἑλλήνων τρισχίλιοι μάλιστα, ίππης δ' οἱ πάντες ήκολούθουν Μακεδόνων ξύν Χαλκιδεῦσιν όλίγου!) ές γιλίους, καὶ ἄλλος ομιλος των βαρβάρων πολύς. Εσβαλόντες δε ές την Αρριβαίου καλ εύροντες αντεστρατοπεδευμένους αυτοίς<sup>2</sup>) τους Δυγκη-3 στάς, άντεκαθέζοντο και αὐτοί, και έχόντων τῶν μέν πεζῶν λόφον έχατέρωθεν, πεδίου δε τοῦ μέσου όντος, οι ιππης ές αὐτὸ καταδραμόντες ἱππομάγησαν πρῶτα ἀμφοτέρων, ἔπεια δὲ καὶ ὁ Βρασίδας καὶ ὁ Περδίκκας, προελθόντων πρότερον από τοῦ λόφου μετά τῶν ἐππέων τῶν Δυγκηστῶν ὁπλιτῶν καλ έτοιμων όντων μάχεσθαι, άντεπαγαγόντες καλ αὐτολ ξυνέβαλον και έτρεψαν τους Δυγκηστάς, και πολλούς μέν διέωθειραν, οἱ δὲ λοιποὶ διαφεύγοντες πρὸς τὰ μετέωρα 4 ήσύχαζον. μετά δὲ τοῦτο τροπαΐον στήσαντες δύο μὲν ή τρείς ήμέρας επέσχον, τους Ίλλυριους μένοντες, ος ετυχον τῷ Περδίκκα μισθοῦ μέλλοντες ήξειν έπειτα ὁ Περδίκκας έβούλετο προϊέναι έπι τας του Άρριβαίου κώμας και μή zαθησθαι, Βρασίδας δε της τε Μένδης περιορώμενος, μη των Αθηναίων πρότερον επιπλευσάντων τι πάθη, και αμα των Ίλλυριων παρόντων οὐ πρόθυμος ήν, άλλα άναγωρείν 125 μαλλον. Καλ εν τούτφ διαφερομένων αὐτῶν ἡγγελθη ὅτι καί3) οἱ Ἰλλυριοὶ μετ' Αρριβαίου, προδόντες Περδίκκαν,

Ċ

í

t

1

Í

ľ

1

1

į

<sup>1)</sup> So die neueren Ausgg. nach Priscian 18 p. 1192. Die Hdschrr. und die Vulg. fehlerhaft δλίγφ.

<sup>2)</sup> b k αύτοῖς ohne Zustimmung der Hdschrr., wohl nicht nothwendig.

und Kinder ber Stionder und Mendder nach bem Chalfibifchen Olynthos, und fandte ihnen 500 Beloponnefifche Gopliten nebft 300 4 Chalfibifchen Beltaften und als Anführer ber ganzen Macht ben Bolydamibas hinuber. Jene ordneten nun, als ob die Athener balbigft erscheinen murben, gemeinsam ihre Angelegenheiten.

Brafibas aber und Berbiffas gogen unterbeffen gum zweiten 124 Dale zugleich gegen ben Arrhibaos nach Lonfos. Berbiffas führte bie Truppenmacht ber von ibm beberrichten Matedoner mit fich und Sopliten ber bort mobnenben Bellenen. Brafibas aber außer feinen noch übrigen Beloponnefiern Chalfibeer, Afanthier und von ben Anderen eine ber Dacht eines jeben entsprechende Bahl. Das ge= 2 fammte Soplitenbeer ber Bellenen betrug etma 3000 Mann, an Reiterei gogen im Gangen von ben Matebonern nebft ben Chalfis beern beinahe an 1000 Mann mit und fonft ein großer Saufe von ben Barbaren. Da fie nun in bas Gebiet bes Arrhibaos einges fallen waren und bie Lynkefter fich gegenüber gelagekt fanben, nahmen auch fie benen gegenüber eine fefte Stellung. Und indem bie 3 Außtruppen auf beiben Seiten einen Sugel inne hatten, Die Ditte aber eine Gbene mar, eilte querft bie beiberfeitige Reiterei in Diefelbe binab und begann ein Reitertreffen, barauf rudten Bra-Abas und Berbiffas, als bie Lynfestifchen Sopliten mit ber Reiterei erft vom Bugel berab porgebrungen und jum Rampfe bereit waren, ebenfalls ihnen entgegen, griffen an und ichlugen bie Lyntefter in bie Flucht, wobei viele getobtet wurden, bie übrigen aber auf bie Soben floben und fich rubig verhielten. Darauf errichteten fie ein 4 Siegeszeichen und verweilten noch 2 ober 3 Tage, die Illyrier ermartend, welche eben als Diethtruppen bem Berbiffas zuziehen follten; bann wollte Berbiffas nach ben Dorfern bes Arrhibavs porruden und nicht mehr fill liegen, Brafibas bagegen, theils weil er wegen Menbe Beforgniß begte, bag es, wenn bie Athener früher zur See angriffen, ein Unglud erleibe, theils weil bie 3llyrier nicht ankamen, war nicht geneigt bazu, fonbern vielmehr zum Rudgug. Unterbeffen, mabrent fie noch uneine maren, lief bie 125 Nachricht ein bag auch bie Illvrier ben Berbiffas verrathen und

<sup>3)</sup> b lässt mit 3 Hdschrr. xai aus, pi klammert es ein; allein richtig erklärt Arnold: Zu den anderweitigen Gründen des Rückzuges kam noch dass auch die Illyrier dem Perdikkas untreu wurden.

γεγένηνται. ωστε ήδη αμφοτέροις μέν δοχοθν αναχωρείν διά τὸ δέος αὐτῶν, ὄντων ἀνθρώπων μαχίμων, αυρωθέν δὲ οὐδὲν ἐχ τῆς διαφορᾶς ὁπηνίκα χρή ὁρμᾶσθαι, νυκτός τε ξπιγενομένης, οί μέν Μακεδόνες και το πληθος των βαρβάρων εύθυς φοβηθέντες (ὅπερ φιλεῖ μεγάλα στρατόπεδα, άσαφως ξαπλήγνυσθαι), και νομίσαντες πολλαπλασίους μέν η ήλθον επιέναι, όσον δε ούπω παρείναι, καταστάντες ές 2 αλφνίδιον φυγήν έχώρουν έπ' οίκου, και τον Περδίκκαν τὸ πρώτον ούκ αίσθανόμενον, ώς έγνω, ήνάγκασαν πρίν τὸν Βρασίδαν εδείν (ἄποθεν γὰρ πολύ αλλήλων Εστρατοπεδεύοντο) προαπελθείν. Βρασίδας δὲ αμα τη εω ώς είδε τούς Μακεδόνας προκεχωρηκότας, τούς τε Ίλλυριούς και τον Αρριβαΐον μελλοντας επιέναι, ξυναγαγών και αὐτὸς ές τετράγωνον τάξιν τοὺς ὁπλίτας καὶ τὸν ψιλὸν ὅμιλον ἐς μέ-3 σον λαβών, διενοείτο άναχωρείν. Εκδρόμους δέ, εξ πη προσβάλλοιεν αὐτοῖς, ἔταξε τοὺς νεωτάτους, καλ αὐτὸς λογάδας έχων τριαχοσίους τελευταΐος γνώμην είχεν ύποχωρών τοῖς των έναντίων πρώτοις προσχεισομένοις ανθιστάμενος αμύνε σθαι, και πρίν τούς πολεμίους έγγυς είναι, ώς διά ταγέων παρεχελεύσατο τοῖς στρατιώταις τοιάδε.

ì

126 , Εὶ μὲν μὴ ὑπώπτευον, ἄνδρες Πελοποννήσιοι, ὑμᾶς τῷ τε μεμονῶσθαι καὶ ὅτι βάρβαροι οἱ ἔπιόντες καὶ ποὶλοὶ ἔκπληξιν ἔχειν, οὐκ ἄν ὁμοίως διδαχὴν ἄμα τῆ παρακελεύσει ἐποιούμην νῦν δὲ πρὸς μὲν τὴν ἀπόλειψιν τῶν ἡμετέρων καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐναντίων βραχεῖ ὑπομνήματι καὶ 2 παραινέσει τὰ μέγιστα πειράσομαι πείθειν. ἀγαθοῖς γὰρ εἰναι ὑμῖν προσήκει τὰ πολέμια οὐ διὰ ξυμμάχων παρουσίαν ἔκάστοτε, ἀλλὰ δι' οἰκείαν ἀρετήν, καὶ μηδὲν πλῆθος πεφοβῆσθαι ἔτέρων, οἔγε μηδὲ ἀπὸ πολιτειῶν τοιούτων ἡκετε ἐν αἶς οὐ ¹) πολλοὶ ὀλίγων ἄρχουσιν, ἀλλὰ πλειόνων μᾶλλοι ἐλάσσους, οὐκ ἄλλφ τινὶ κτησάμενοι τὴν δυναστείαν ἡ τῷ 3 μαχόμενοι κρατεῖν. βαρβάρους δὲ οῦς νῦν ἀπειρία δέδιτε, μαθεῖν χρή, ἐξ ὧν τε προηγώνισθε τοῖς Μακεδόσιν αὐτῶν

<sup>1)</sup> p1 \* ov \*, g [ov]; s. d. Note.

fich mit bem Arrhibaos verbunben batten; indem jest nun gwar Beibe aus Furcht vor biefen freitbaren Daffen fich gurudgugieben befchloffen, aber in Rolge ber Uneinigfeit nichts barüber feftgefest war wann aufgebrochen werben folle, und die Racht eintrat, ergriffen die Mafeboner und die Maffe ber Barbaren, fogleich von Rurcht erfüllt (wie benn große Beere oft von blinden Schreden befallen zu werben pflegen) und mahnend, es gogen weit mehr Illyrier heran ale wirklich tamen, ja fie feien fcon fo gut wie ba, ploglich die Flucht und brachen nach Saufe am, und zwangen fo 2 ben Berbiffas, ber es anfanglich nicht mertte, ba er es erfuhr, abaugieben, noch ebe er ben Brafibas gefeben (benn ibre Lager waren weit von einander entfernt). Wie aber Brafidas bei Connenauf: gang fab bag bie Dafeboner ausgerucht, Die Allprier aber und Arrhibaos anzugreifen im Begriff waren, gedachte auch er, indem er bie Sopliten in eine vieredige Schlachtordnung gusammenftellte und die leichten Eruppen in die Mitte nahm, abzugiehen. Ausfälle 3 zu machen, wenn ber Keind irgendwo angriffe, bestimmte er bie Jungften, und er felbft mit 300 Auserlefenen ben Bug fcbliegenb hatte bie Abficht, ber nachdrangenben Borbut bes Reintes ju widerfteben und fie gurudgumeifen. Und ehe ber Feind nabe mar, ermahnte er, fo gut bie Gile es erlaubte, feine Rrieger folgenders maßen.

"Wenn ich nicht vermuthete, Manner aus bem Beloponnes, 126 baß ihr theils burch eure Rolirung, theils baburch weil die Angreis fenden Barbaren und gablreich find, bestürzt gemacht feiet, fo murbe ٠. ich nicht mit meiner Ermahnung jugleich eine Belehrung verbinden; nun aber werte ich mit Rudficht auf ben Abgug unferer Berbunbeten und auf die Menge ber Feinbe burch eine furze Erinnerung und Ermahnung ench in ben wichtigften Bunften gu überzeugen verfuchen. Es geziemt euch nämlich tapfer zu fein im Rampfe, 2 nicht wegen jedesmaliger Unwefenheit von Berbunbeten, fonbern aus eigener Mannhaftigfeit, und euch por feiner Uebergahl Anderer au fürchten, ba ja auch die Staaten aus benen ihr fommt nicht folder Art find; in benen ja nicht Biele über Benige herrichen, fondern vielmehr über eine Debraahl eine Mindergabl, Die nicht burch ein anderes Mittel tie Berrichaft erlangt hat als burch Siege in ber Schlacht. Bon ben Barbaren aber, Die ihr jest aus Untennte 3 niß fürchtet, mußt ihr theils aus ben Rampfen bie ihr fruher ben

και ἀφ' ών εγώ εἰκάζω 1) τε και ἄλλων ἀκοῆ ἐπίσταμαι, οὐ δεινούς έσομένους. και γάρ δσα μέν τῷ ὄντι ἀσθενῆ ὅντα των πολεμίων δόκησιν έχει ζοχύος, διδαχή άληθής προσγενομένη περί αὐτῶν έθάρσυνε μᾶλλον τοὺς ἀμυνομένους οἰς δε βεβαίως τι πρόσεστιν άγαθόν, μή προειδώς τις αν αὐ-4 τοις τολμηρότερον προσφέροιτο. ούτοι δε την μελλησιν μεν έχουσι τοῖς ἀπείροις φοβεράν και γὰρ πλήθει ὄψεως δεινοί και βοής μεγέθει αφόρητοι, ή τε διά κενής Επανάσεισις των οπλων έγει τινά δήλωσιν άπειλης, προσμίξαι δε τοις ύπομένουσιν αὐτὰ οὐχ ὁμοῖοι οὕτε γὰρ τάξιν ἔχοντες αἰσχυνθείεν αν λιπείν τινα γώραν βιαζόμενοι, ή τε φυγή και ή ξφοδος αὐτῶν ἴσην ξχουσα δόξαν τοῦ καλοῦ ἀνεξέλεγκτον 5 και το άνδρειον έχει. αὐτοκράτωρ δὲ μάχη μάλιστ' αν και πρόφασιν τοῦ σώζεσθαί τινι πρεπόντως πορίσειε 2). τοῦ τε ές χειρας έλθειν πιστότερον τὸ έχφοβήσειν ύμᾶς 3) απινδύνως ήγουνται έχεινω γάρ αν πρό τούτου έχρωντο. σαφώς τε παν τὸ προϋπάρχον δεινὸν ἀπ' αὐτῶν ὁρᾶτε ἔργο μέν 6 βραγύ ὄν, ὄψει δὲ καὶ ἀκοῆ κατασπέργον. δ ὑπομείναντες ξπιφερόμενον καί, δταν καιρός ή, κόσμφ καλ τάξει αθθις ύπαγαγόντες, ές τε τὸ ἀσφαλές θᾶσσον ἀφίξεσθε καὶ γνώσεσθε τὸ λοιπὸν ὅτι οἱ τοιοῦτοι ὄγλοι τοῖς μὲν τὴν πρώτην ξφοδον δεξαμένοις αποθεν απειλαίς τὸ ανδρείον μελλήσει ξπικομπούσιν, οι δ' αν είξωσιν αύτοις, κατά πόδας τὸ εύψυχον εν τῷ ἀσφαλεῖ ὀξεῖς ἐνδείχνυνται."

127 Τοιαύτα ὁ Βρασιδας παραινέσας ὑπῆγε τὸ στράτευμα.
οί δὲ βάρβαροι ἰδόντες πολλῆ βοῆ καὶ Φορύβφ προσέκειντο,
νομίσαντες φεύγειν τε αὐτὸν καὶ καταλαβόντες διαφθείρειν.
καὶ ὡς αὐτοῖς αἴ τε ἐκδρομαὶ ὅπη προσπίπτοιεν ἀπήντων

¹) pı g εἰκάζων mit vielen und den besten Hdschrr., jedoch weder sinn- noch sprachgemäss, wie Poppo selbst (Goth. Ausg.) zeigt.

<sup>2)</sup> p a bezeichnen diesen Satz (von αὐτοκράτως bis ποςίσει) als Parenthese.

<sup>3)</sup> p g ήμᾶς mit der Vulg., gegen die meisten und besten Hdschrr. Der Grund welchen Poppo anführt: "offenderet hic Brasidas militum animos, si ab iis se secerneret" ist ganz unhaltbar, da er in der ganzen Rede die zweite Person gebraucht,

Rakebonern unter ihnen geliefert, theils aus bem was ich vermutbe und burd Radrichten von Anderen weiß, einsehen bag fie nicht furchtbar fein merben. Denn wenn über bas mas am Reinbe in Birflichfeit ichwach ift, aber ben Schein ber Starfe bat, eine wahrheitgemaße Belehrung ertheilt wirb, fo erhoht fie ben Ruth ber Streitenben; wer bagegen einen foliben Borqua befitt, ben wird ber nicht vorher bavon Unterrichtete fühner angreifen. Diefe aber baben amar por erfolgtem Angriffe für bie Unkunbigen 4 etwas Aurchibares; benn fie find burch bas Maffenhafte ihrer Er fceinung ichredlich und burch bas Gewaltige ihres Gefdreies unerträglich, und bas eitele Schutteln ihrer Baffen macht ben Ginbrud einer Drohung. 3m Angriff felbft aber gegen ben ber bies aushalt find fie nicht gleich furchtbar; benn ba fie feine geordnete Stellung haben, fo mogen fie fich nicht ichamen, gebrangt einen bestimmten Blas ju verlaffen, und ba bie Rlucht und ber Angriff bei ihnen für gleich ehrenvoll gilt, fo bleibt babei auch ihre Tapferfeit unermittelt. Eine fo willfürliche Rampfart aber mochte mobl 5 febr leicht auch Manchem einen Borwand bieten fich ohne Schande au retten. Und fie halten es fur ficherer une ohne Befahr ichrecen au wollen als handgemein au werben; benn fonft murben fie bies lieber ale jenes thun. Go febt ihr beutlich bag alle pon ihnen vorausgegangenen Schredniffe in ter Birflichfeit gering find und nur burch Aug' und Dhr bringen. Saltet ihr nun biefelben, 6 wenn fie anfturmen, aus und zieht ihr euch, wenn es Beit ift, in Dropung und geschloffener Reibe langfam gurud, bann werbet ibr balb in Sicherheit fommen und fur Die Bufunft einsehen bag folche Daffen gegen bie welche ben erften Anlauf aushalten nur aus ber Rerne mit ihrer Tapferfeit burch Drohungen por ber Schlacht prablen, gegen bie aber welche ihnen weichen, auf bem Ruge ihnen nachfolgend, in ber Sicherheit bisig ihren Duth zeigen."

Nachdem Brafibas also gemahnt, ließ er bas her fich Schritt 127 vor Schritt jurudziehn. Als bies bie Barbaren sahen, brangten sie mit vielem Geschrei und Larm nach, in der Meinung, er fliehe und sie tonnten ihn einholen und vernichten. Allein wie ihnen sowohl die Ausfälle begegneten, wo sie angreifen mochten, als auch

auch wo er von der Furcht vor den Barbaren redet, wie gleich zu Anfang: ὑμᾶς ἔκπληξιν ἔχειν.

και αὐτὸς ἔχων τοὺς λογάδας ἐπικειμένους ὑφίστατο, τῆ τε πρώτη όρμη παρά γνά μην άντέστησαν και το λοιπον έπιψερομένους μέν δεγόμενοι ημύνοντο, ήσυγαζόντων δε αὐτοὶ ὑπεγώ-2 ρουν, τότε δή των μετά του Βρασίδου Ελλήνων έν τη εύρυγωρία οί πολλοί των βαρβάρων απέσγοντο, μέρος δέ τι καταλιπόντες αυτοίς ξπακολουθούν προσβάλλειν, οί λοιποί γωρήσαντες δρόμω ξαί τε τούς φεύνοντας των Μακεδόνων οίς εντύγοιεν έχτεινον και την εσβολήν, η έστι μεταξύ δυοίν λόφοιν στενή ές την Αρριβαίου, φθάσαντες προκατέλαβον. είδότες ούχ ούσαν άλλην τῷ Βρασίδα άναχώρησιν. καὶ προσιόντος αὐτοῦ ἐς αὐτὸ ἤδη τὸ ἄπορον τῆς ὁδοῦ χυχλοῦνται 128 ώς ἀποληψόμενοι. 'Ο δε γνούς προείπε τοίς μεθ' αύτοῦ') τριαχοσίοις, δυ φετο μαλλου αν έλειν των λόφων, γωρήσαντας πρός αὐτὸν δρόμω ώς τάχιστα ξκαστυς δύναται ἄνευ τάξεως, πειρασαι ἀπ' αὐτοῦ ἐππροῦσαι τοὺς ἤδη ἐπόντας\*) βαρβάρους, πρίν και τὴν πλείονα κύκλωσιν σφῶν αὐτόσε προσμίξαι. και οι μεν προσπεσόντες εκράτησάν τε των έπι τοῦ λόφου, και ή πλείων ἤδη στρατιά τῶν Ελλήνων δάον 2 πρός αὐτὸν ἐπορεύοντο· οἱ γὰρ βάρβαροι καὶ ἐκροβήθησαν. της τροπης αὐτοίς ένταυθα γενομένης σφών ἀπό του μετεώρου, και ές το πλείον ουκέτ' έπηκολούθουν, νομίζοντες και εν μεθορίοις είναι αιτούς ήδη και διαπεφευγέναι. Βοασίδας δὲ ὡς ἀντελάβετο τῶν μετεώρων, κατὰ ἀσφάλειαν μᾶλλον ζών αύθημερον άφικνεῖται ές Αρνισσαν πρώτον τῆς 3 Περδίακου άρχης. και αύτοι δργιζόμενοι οί στρατιώται τη προαναγωρήσει των Μακεδόνων, δσοις ενέτυχον κατά την όδον ζεύγεσιν αὐτῶν βοεικοῖς ἢ εἔ τινι σκεύει ἐκπεπτωκότι. οία εν νυκτερινή και φοβερά αναχωρήσει είκος ην ξυμβήνα, τα μέν υπολύοντες κατέκοπτον, των δε ολκείωσιν εποιούντο. 4 ἀπὸ τούτου τε πρώτον Περδίκκας Βρασίδαν τε πολέμιση ξνόμισε και ες το λοιπον Πελοποννησίων τη μεν γνώμη δί Αθηναίους οὐ ξύνηθες μίσος είχε, τῶν δὲ ἀναγχαίων ξυμ-

<sup>1)</sup> p μετ' αὐτοῦ mit vielen und den besten Hdschrr.

Brafibas felbft mit ben Ausgewählten wiberftanb, wenn fie nachbrangten, und wie fie fo ben erften Sturm wiber Erwarten abs ichlugen und fvater ben Anfturmenben Stand bielten und bie Spise boten, wenn aber bie Reinde Salt machten, felbft fich gurudgogen: ba ftanben benn bie meiften ber Barbaren ab bie Sellenen unter 2 . Brafibas auf plattem Lande zu verfolgen, sondern ließen einen Theil jurud um ihnen nachaugieben und mit ihnen gu plankeln, die Uebrigen aber festen im Sturmidritt ben fliebenben Dafebonern nach and tobteten auf wen fie fliegen, bann befetten fie, wiffend bag Brafibas feinen anderen Rudgug habe, vor ihm ben engen Bag welcher zwischen zwei Sugeln ins Land bes Arrhibaos führt. Und ils er bem Bunfte felbft, wo ber Weg bereits gefährlich wirb, fich taberte, umringten fie ihn um ihn abgufchneiben. Als er aber bies 128 bemerfte, befahl er feinen Dreihundert, fo fchuell jeder fonne, außer Reihe und Glied nach bemienigen ber Sugel, welchen er leichter tehmen zu fonnen boffte, zu laufen und zu verfuchen, von bemfelben sie bereits barauf befindlichen Barbaren ju verbrangen, bevor bie Rehrzahl ber zu ihrer Umgingelung Bestimmten fich borthin goge. Diefe fturmten nun an und murben berer auf bem Sugel Deifter, ind jest rudte bie Sauptmaffe ber Bellenen leichter nach bemfelben por ; benn bie Barbaren geriethen auch in Rurcht, ba fie fich hier 2 on der Bobe berab in die Flucht geschlagen faben, und verfolgten richt mehr weiter, indem fie meinten, jene feien nun auch ichon auf ver Grenze und somit gerettet. Als aber Brafibas bie Boben ereicht batte, gelangte er, in größerer Sicherheit marichirent, an emfelben Tage noch, querft nach Arniffg im Gebiete bes Berbittas. Ind wenn die über ben früheren Abgug ber Mafeboner erbitterten 3 Solbaten auf bem Dariche Ochsengespanne berfelben ober etwa ein erabgefallenes Stud Bepad fanben, wie es bei einer nachtlichen ind angftlichen Rlucht naturlicher Beife portommen mußte. fo pannten fie aus eigenem Antriebe jene aus und hieben fie nieber, ies aber eigneten fie fich ju. Und wegen biefes Berfahrens be- 4 rachtete Berbiffas querft ben Brafibas als Reind und hegte von a an gegen bie Beloponneffer einen ber Befinnung nach ihm segen ber Athener nicht naturlichen Sag, murbe fo feinen bringen-

So p nach eigener Conj., und g a; b k mit den Hdschrr. πιόντας; s. d. Note.

φόρων διαναστάς ξπρασσεν δτφ τρόπφ τάχιστα τοὶς μὸ ξυμβήσεται, τῶν δὲ ἀπαλλάξεται.

129 Βρασίδας δὲ ἀναγωρήσας ἐχ Μακεδονίας ἐς Τορώνην χαταλαμβάνει Αθηναίους Μένδην ήδη έγοντας, χαλ αὐτοῦ ήσυγάζων ες μεν την Παλλήνην αδύνατος ήδη ενόμιζεν είναι 2 διαβάς τιμωρείν, την δε Τορώνην εν φυλακή είγεν. ύπο γάρ τὸν αὐτὸν γρόνον τοῖς ἐν τῆ Δύγκω ἐξέπλευσαν ἐπί τι την Μένδην και την Σκιώνην οι Αθηναΐοι, ώσπεο πασεσκευάζοντο, ναυσί μέν πεντήκοντα, ών ήσαν δέκα Χία, όπλίταις δε γιλίοις έαυτών και τοξόταις έξακοσίοις και Θοσξί μισθωτοῖς γιλίοις καὶ ἄλλοις τῶν αὐτόθεν ξυμμάχων πεί-3 τασταίς · έστρατήγει δε Νικίας ὁ Νικηράτου και Νικόστρετος ὁ Διιτρέφους. ἄραντες δὲ ἐχ Ποτιδαίας ταῖς ναυοί κα σχόντες κατά τὸ Ποσειδώνιον έχώρουν ές τοὺς Μενδαίου, οί δ' αὐτοί τε και Σκιωναίων τριακόσιοι βεβοηθηκότες Πελοποννησίων τε οἱ ἐπίχουροι, ξύμπαντες δὲ ἐπταχόσιοι όπλιται, και Πολυδαμίδας ό ἄργων αὐτών, ἔτυγον ἐξεστρα-4 τοπεθευμένοι έξω της πόλεως ξπὶ λόφου καρτερού. καὶ αντοῖς Νικίας μέν, Μεθωναίους τε έχων είκοσι καὶ έκατὸν ψιλούς και λογάδας των Αθηναίων οπλιτών έξήκοντα κα τούς τοξότας απαντας, κατά άτραπόν τινα τοῦ λόφου πειρώμενος προσβήναι και τραυματιζόμενος ύπ' αὐτῶν οὐτ 5 ήθυνήθη βιάσασθαι. Νικόστρατος δὲ ἄλλη ἐφόδω ἐκ πλείονος παντί τῷ ἄλλω στρατοπέδω ἐπιών τῷ λόφω ὄντι δυσπροσβάτω και πάνυ έθορυβήθη, και ές όλίγον άφίκετο πάν τὸ στράτευμα τῶν Άθηναίων νικηθήναι. καὶ ταύτη μέν τή ήμερα, ώς ούκ ενεδοσαν οι Μενδαΐοι και οι ξύμμαχοι, οί Αθηναΐοι αναγωρήσαντες έστρατοπεδεύσαντο, και οι Μενδαῖοι νυχτὸς ἐπελθούσης ἐς τὴν πόλιν ἀπῆλθον.

180 Τῆ δ' ὑστεραία οἱ μὲν Αθηναῖοι περιπλεύσαντες ἐς τὸ πρὸς Σκιώνης τό τε προάστειον εἶλον καὶ τὴν ἡμέραν ἄπεσαν ἐδήουν τὴν γῆν οὐδενὸς ἐπεξιόντος (ἦν γάο τι καὶ στασιασμοῦ ἐν τῆ πόλει), οἱ δὲ τριακόσιοι τῶν Σκιωναίων 2 τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου. καὶ τῆ ἐπιγιγνομένη ἡμέρα Νικίας μὲν τῷ ἡμίσει τοῦ στρατοῦ προϊών ἄμα ἐς τὰ μεθόρια τῶν Σκιωναίων τὴν γῆν ἐδήου, Νικόστρατος δὲ τοῖς λοιποῖς κατὰ τὰς ἄνω πύλας, ἦ ἔπὶ Ποτιδαίας ἔρχονται, προσεκάθητο τῆ πόλει. ὁ δὲ Πολυδαμίδα;

ben Intereffen untreu und bachte barauf, wie er am schnellften mit jenen fich vertragen und von biefen fich befreien konnte.

Brafidas aber febrte aus Mafebonien nach Torone gurud und 129 fand die Athener ichon im Befit von Mende, und bort Salt machend glaubte er bereite außer Stanbe zu fein, nach Ballene hinüberzugehen und ba ju helfen, Torone aber hutete er. lich etwa gleichzeitig mit ben Greigniffen in Lynfos waren bie Athener, wie fie es vorhatten, gegen Mende und Stione ausgefegelt mit 50 Schiffen, unter benen 10 Chiische maren, und 1000 eigenen Sopliten, 600 Bogenicuten, 1000 Thrafifden Golbnern und außerbem Beltaften ber bortigen Berbunbeten; Anführer aber 3 waren Nifias, bes Niferatos, und Nifostratos, bes Diitrephes Sohn. Nachbem fie aber mit ber Alotte von Botibaa aufgebrochen und beim Pofeibontempel gelandet waren, zogen fie gegen bie Dendaer. Diefe aber hatten fich in Berbindung mit 300 berbeigeeilten Sfionaern und ben Beloponnefifchen Gulfetruppen, gufammen 700 Bopliten, unter ber Unführung bes Bolpbamibas außerhalb ber Stadt auf einem feften Sugel gelagert. Und Rifias, ber mit 120 leichts 4 bemaffneten Methonaern, 60 Ausgemablten ter Athenischen Sopliten und fammtlichen Bogenfchuten auf einem Rugwege bes Sugels binangufteigen versuchte, aber von ihnen verwundet wurde, fonnte fie nicht werfen; Difostratos aber, ber auf einem antern langeren 5 Bege mit bem gangen übrigen Beere ben ichwer juganglichen Bugel erfteigen wollte, murbe erft recht in Unordnung gebracht, und es fehlte wenig, fo ware bas gange heer ber Athener befiegt worden. An tiefem Tage nun jogen fich bie Athener, ba bie Denbaer und ihre Berbundeten nicht wichen, jurud und lagerten fich, und Die Mentaer fehrten mit Ginbruch ber Nacht in Die Stadt gurud.

Am folgenden Tage aber schifften bie Athener nach ber gegen 180 Stione gefehrten Seite herum, nahmen die Borftadt ein und verscheerten den ganzen Tag hindurch das Gebict, ohne daß Jemand ihnen entgegenzog (benn es war auch einiger Barteikampf in der Stadt), die 300 Stionäer aber zogen in der folgenden Nacht nach Hause ab. Und am nächsten Tage verheerte Nifias, mit der Hälfte 2 des Heeres nach der Grenze von Stione vorrückend, zugleich das Land, Nifostratos aber legte sich mit den Uebrigen an dem oberen Thore, wo man nach Botidaa geht, vor die Stadt. Da ordnete

(έτυχε γαφ ταύτη τοῖς Μενδαίοις και Επικούροις έντὸς τοῦ τείγους τὰ ὅπλα κείμενα) διατάσσει τε ώς ἐς μάχην και 3 παρήνει τοῖς Μενδαίοις ἐπεξιέναι. καί τινος αὐτώ τών απο του δήμου αντειπόντος κατά το στασιωτικον ότι οὐι ξπέξεισιν ούθε θέοιτο πολεμείν και, ώς αντείπεν, ξπισπασθέντος τη χειρί υπ' αυτού και θορυβηθέντος, ο δημος εὐθύς αναλαβών τα οπλα περιοργής έχώρει έπε τε Πελοποννησίους και τους έναντία σφίσι μετ' αὐτῶν πράξαντας. και προσπεσόντες τρέπουσιν αμα μέν μάχη αλφνιδίω, αμα δί τοῖς Αθηναίοις τῶν πυλῶν ἀνοινομένων φοβηθέντων ἀήθησαν γάρ από προειρημένου τινός αυτοίς την Επιγείρηση 4 γενέσθαι. και οί μεν ές την ακρόπολιν, δσοι μη αυτίκε διεφθάρησαν, κατέφυγον, ήνπες και το πρότερον αὐτο είχον οί δε Αθηναΐοι (ήδη γάο και ο Νικίας Επαναστρέψας πρός τη πόλει ην) εσπεσόντες ες την Μενόην πόλιν, απ ούχ ἀπὸ ξυμβάσεως ἀνοιχθεῖσαν, ἀπάση τῆ στρατιᾶ ώς κατά πράτος έλόντες διήρπασαν, καὶ μόλις οἱ στρατηγοὶ κατέσχοι 5 ώστε μη και τους ανθρώπους διαφθείρεσθαι, και τους μέν Μενδαίους μετά ταῦτα πολιτεύειν ξαέλευον ώσπεο ελώθεσαν. αὐτοὺς ποίναντας έν σφίσιν αὐτοῖς εἴ τινας ἡγοῦνται αἰτίος είναι τῆς ἀποστάσεως τοὺς δ' εν τῆ ἀκροπόλει ἀπετείχισαν ξαατέρωθεν τείχει ές θάλασσαν καλ φυλακήν επικαθίσταντο"). ξπειδή δε τα περί την Μενδην κατέσχον, επί την Σκιώνην 131 εγώρουν. Οι δε άντεπεξελθόντες αυτοί και Πελοπογγήσιο εδούθησαν έπε λόφου καρτερού πρό της πόλεως, δν εξ μη ελωιν οί Εναντίοι, ούκ Εγίγνετο σφών περιτείχισις. προσβαλόντες δ' αὐτῷ κατὰ κράτος οἱ Αθηναῖοι καὶ μάχη Εκκρούσαντις τους Επόντας2) Εστρατοπεδεύσαντό τε και ές τον περιτει-

<sup>&#</sup>x27;) Drei Hdschrr. ἐπεκαθίσταντο, eine ἐπεκαθήσαντο, de übrigen ἐπεκαθίσαντο u. so die Vulg. u. b μ² k; doch biligt auch Krüger das von Poppo empfohlene ἐπεκαθίσταντο, welches μι (\*ἐπικαθίσταντο\*) g u. a (†ἐπικαθίσταντο†) aufgenommen haben. Thuk. verbindet nie καθίζω oder καθίζομαι mit φυλανήν, auch würde die Form wenigstens ἐπικαθίσαντο lauten müssen; s. Poppo Goth. Ausg. Das Imperf. ist unbedenklich. s. 2. 94, 2. 4, 90, 4.

Bolpbamibas (benn bier lagen innerhalb ber Mauer gerabe bie BBaffen für bie Menbaer und bie Gulfetruppen) bie Seinigen wie aur Schlacht und ermahnte bie Menbaer auszufallen. Und ba ihm 3 einer aus bem Bolfe in Wolge bes Barteigeiftes mit ber Erklarung entaegentrat, er werbe nicht mitausziehn und finde fich nicht bewogen ju fampfen, und berfelbe, ale er fo widerfprach, von ihm mit ber Sand gefaßt und in Schreden gejagt mar, ergriff bas Bolf fogleich bie Baffen und marschirte in leibenschaftlicher Aufregung gegen bie Beloponneffer und biejenigen welche mit jenen ibm entgegengrbeiteten: und angreifend folug es biefelben in bie Flucht theils vermoge ber Bloglichfeit bes Rampfes, theils weil jene badurch daß ben Athenern das Thor geöffnet wurde in Furcht gerathen maren; benn fie glaubten, ber Angriff fei nach einer Berabrebung geschehen. Go floben jene, fo weit fie nicht auf ber 4 Stelle niedergemacht murben, auf Die Burg, welche fie auch fruber allein inne hatten; bie Athener aber (benn ichon hatte fich auch Rifias umgewendet und fand bei ter Stadt) brangen in Die Stadt Denbe, als welche nicht burch einen Bertrag ihnen geöffnet worben war, mit bem gangen Beere ein und plunberten, ba fie biefelbe als mit Sturm genommen anfaben. und faum fonnten bie Relbberren hindern tag felbft bie Denichen niedergehauen wurden. Und ben 5 Mentaern gestatteten fie hierauf ihre bertommliche Berfaffung gu behalten, nachdem fie unter fich felbft biejenigen gerichtet haben murben die fie fur bie Urheber bes Abfalls bielten; Die in ber Burg aber ichloffen fie von beiden Seiten burch eine Dauer nach bem Deere bin ab und legten eine Befatung bavor. fo Monde in ihre Gewalt befommen hatten, rudten fie vor Stione. Die Stionaer nebst ben Belovonneffern aber gogen ihnen entgegen 131 und nahmen ihre Stellung auf einem festen bugel vor ber Stadt, ohne beffen Eroberung burch ben Reind ihre Stadt nicht mit einer Belagerungemauer umgeben werden fonnte. Die Athener aber griffen benfelben mit Sturm an, brangten im Rampfe Die barauf Befindlichen berab, ichlugen ein Lager auf und ichidten fich, nach-

<sup>2)</sup> So b p g a nach Poppo's Conj. u. einer Hdschr.: k mit der Vulg. ἐπιόντας, erklärend: "die ihnen entgegenrückenden, etwa bis zu einem gelegenen Punkte des Abhanges", was schwerlich passend ist: vgl. die Note zu C. 128, 1.

2 χισμόν, τροπαΐον στήσαντες, παρεσκευάζοντο. και αὐτῶν οὐ πολύ ὕστερον ήδη εν εργω ὄντων οι εκ τῆς ἀκροπόιεως εν τῆ Μένδη πολιορκούμενοι επίκουροι βιασάμενοι παρὰ Θάλασσαν τὴν φυλακὴν νυκτὸς ἀφικνοῦνται, και διαφυγόντες οι πλεῖστοι τὸ ἐπὶ τῆ Σκιώνη στρατόπεδον ἐσῆλθον ἐς αὐτήν.

Περιτειχίζομένης δε της Σκιώνης Περδίκκας τοις των 132 Αθηναίων στρατηγοίς ξπικηρυκευσάμενος ομολογίαν ποιείται πρός τους Αθηναίους διά την του Βρασίδου έγθραν περι της έχ της Δύγχου αναχωρήσεως, εύθυς τότε αρξάμενος 2 πράσσειν. και ετύγχανε γὰρ τότε Ἰσχαγόρας ὁ Δακεδαιμόνιος στρατιάν μέλλων πεζή πορεύσειν ώς Βρασίδαν, ὁ δὲ Περδίακας, αμα μέν κελεύοντος του Νικίου, Επειδή ξυνεβεβήπει, ενδηλόν τι ποιείν τοις Αθηναίοις βεβαιότητος πέω, αμα δ' αὐτὸς οὐκέτι βουλόμενος Πελοποννησίους ές την αύτου 1) αφικνείσθαι, παρασκευάσας τους έν Θεσσαλία ξένους, χρώμενος αεί τοῖς πρώτοις, διεχώλυσε τὸ στράτευμα καί 3 την παρασκευήν, ώστε μηδέ πειρασθαι Θεσσαλών. Ίσχαγόρας μέντοι και Αμεινίας και Αριστεύς αύτοι τε ώς Βρασίδαν άφικοντο, επιδείν πεμψάντων Λακεδαιμονίων τὰ πράγματα, και των ήβώντων αὐτων παρανόμως ἄνδρας ξξηγον έχ Σπάρτης, ώστε των πόλεων άρχοντας καθιστάναι καὶ μή τοις έντυχουσιν επιτρέπειν, και Κλεαρίδαν μέν τον Κίεωνύμου καθίστησιν εν Αμφιπόλει, Έπιτελίδαν 2) δε τὸν Ήγησάνδρου εν Τορώνη.

183 Έν δὲ τῷ αὐτῷ θέρει Θηβαῖοι Θεσπιέων τεῖχος περιείλον, ἐπικαλέσαντες ἀττικισμόν, βουλόμενοι μὲν καὶ •ἀεί, παρεστηκὸς δὲ ὑῷον ἐπειδἡ καὶ ἐν τῷ πρὸς Ἀθηναίους μάχη ὅ τι ῆν αὐτών ἄνθος ἀπολώλει. καὶ ὁ νεώς τῆς Ἡρας τοῦ αὐτοῦ θέρους ἐν ἄργει κατεκαύθη, Χρυσίδος τῆς ἱερείας λύχνον τινὰ θείσης ἡμμένον πρὸς τὰ στέμματα καὶ ἐπικιταδαρθούσης, ὥστε ἔλαθεν ἀφθέντα πάντα καὶ καταφλεχθέντα. 2 καὶ ἡ Χρυσίς μὲν εὐθὺς τῆς νυκτὸς ὅείσασα τοὺς Ἀργείους

<sup>1)</sup> p mit guten Hdschrr. αὐτοῦ.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) a †  $\overline{H}agirilidav$  † nach Dobree's aus 5, 3 geschöpster Conj.

bem fie ein Siegeszeichen errichtet, zur Umschließung an. Und kurg 2 barauf, als fie schon in ber Arbeit begriffen waren, kamen bie Hulfstruppen aus ber Burg von Mende, welche bort belagert wurs ben, bes Nachts an, nachdem fie ben Bosten am Meere überwältigt hatten, entgiengen größtentheils bem heere vor Stione und gelangeten so in die Stadt.

Bahrend ber Ginichliefung von Sfione aber ichlog Berbiffae, 132 nach voraufgegangenen Unterhandlungen mit ben Athenischen Feldberren, wegen feiner binfichtlich bes Ruckzuges aus Lonfos gegen Brafibas obwaltenden Reindschaft eine Uebereinkunft mit ben Athes nern, woran er gleich bamals ju arbeiten angefangen hatte. Ram- 2 lich jest war ber Lafebamonier Ischagoras eben im Begriff ein Beer ju Lande jum Brafibas ju fuhren, ba vereitelte Berbiffas, theils weil Difias ihn aufforberte, nachbem er bie Uebereinfunft gefchloffen, ben Athenern einen Beweis feiner Auverlaffigfeit au geben, theils weil er felbft nicht mehr wollte daß noch Beloponnes fter in fein Bebiet famen, mit Bulfe feiner von ihm bearbeiteten Gaftfreunde in Theffalien, welches immer bie erften Danner bes Landes waren, ben Beereszug und ben Blan, fo bag fie nicht einmal bei ben Theffalern einen Berfuch machten. Beboch Ifchagoras, 3 Ameinias und Arifteus famen nicht nur felbft zum Brafibas, um im Auftrage ber Lakebamonier bie Lage ber Dinge in Augenichein au nehmen, fonbern fie führten auch, bem Bertommen guwiber, einige von ben jungen Mannern aus Sparta mit fich, um fie als Dbrigfeiten ber Stabte einzusegen und biefelben nicht ben Erften Beften zu überantworten. Go feste Ifchagoras ben Rlearibas, bes Rleonymos Sohn, in Amphipolis, ben Epitelibas, bes Begefanbros Sohn, in Torone ein.

In demfelben Sommer aber riffen die Thebaer die Mauer der 188 Thespieer, die sie der hinneigung zu Athen beschuldigten, nieder, was schon immer von ihnen beabsichtigt wurde, jest aber ihnen um so leichter beisam, da auch in der Schlacht gegen die Athener die ganze Blüthe jener gefallen war. Auch wurde der Tempel der Hera in Argos in demfelben Sommer in Asche gelegt, indem die Priesterin Chrysis eine brennende Lampe an die Kranze gestellt hatte und dabei eingeschlassen war, so daß undemerkt Alles in Flammen ausgieng und niederbrannte. Die Chrysis nun sloh sogleich 2

ξς Φλιούντα φεύγει οί δὲ ἄλλην ίξρειαν ἐχ τοῦ νόμου τοῦ προχειμένου χατεστήσαντο Φαεινίδα ὅνομα. ἔτη δὲ ἡ') Χρυσὶς τοῦ πολέμου τοῦδε ἐπέλαβεν ὀχτώ χαὶ ἔνατον ἐς μέσου, ὅτε ἐπεφεύγει. χαὶ ἡ Σχιώνη τοῦ θέρους ἤδη τεἰευτος περιετετείχιστό τε παντελῶς, χαὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐχ' αὐτῆ φυλαχὴν χαταλιπόντες ἀνεχώρησαν τῷ ἄλλῳ στρατῷ.

184 Εν δὲ τῷ ἔπιόντι χειμῶνι τὰ μὲν Αθηναίων και Αακδαιμονίων ἡσύχαζε διὰ τὴν ἐκεχειρίαν, Μαντινῆς δὲ και
Τεγεᾶται και οι ξύμμαχοι ἐκατέρων ξυνέβαιον ἐν Ααοδικίφ
τῆς 'Ορεσθίδος, και νίκη ἀμφιδήριτος ἐγένετο ' κέρας γὰρ
ἐκάτεροι τρέψαντες τὸ καθ' αὐτοὺς τροπαϊά τε ἀμφότερο
2 ἔστησαν και σκῦια ἐς Δελφοὺς ἀπέπεμψαν. διαφθαρέντων
μέντοι ποιλῶν ἐκατέροις και ἀγχωμάλου τῆς μάχης γενομίνης και ἀφελομένης νυκτὸς τὸ ἔργον οι Τεγεᾶται μὲν ἐκηνιδαντό τε και εὐθὺς ἔστησαν τροπαϊον, Μαντινῆς δὲ ἀκεχώρησάν τε ἐς Βουκολίωνα και ὕστερον ἀντέστησαν.

<sup>&#</sup>x27;) So b2 a p2 k mit einer Hdschr.; die übrigen ohne den Artikel, der hier nothwendig scheint.

1 ber Nacht aus Furcht vor ben Argeiern nach Phlius; jene aber ellten nach bem geltenben Gefete eine anbere Briefterin, Phaeinis nit Ramen, an. Es hatte aber bie Chrofie, ale fie flob, acht abre biefes Rrieges und bas neunte gur Balfte erlebt. Und als er Commer bereits ju Enbe gieng, war auch Stione vollftanbig ngeschloffen, und jest gogen fich bie Athener, bort eine Befatung trudlaffend, mit bem übrigen Beere gurud.

3m folgenden Winter aber rubte gwar ber Rrieg ber Athener 134 nd Lafebamonier megen bes Baffenflillftanbes, bagegen bie Danneer und Tegegten und bie beiberseitigen Berbunbeten trafen bei aodifion in ber Drefthis auf einander, und ber Sieg blieb ftreig; benn ba Beibe ben ihnen gegenüberftehenben Flugel geworfen atten, fo errichteten Beibe ein Siegeszeichen und fanbten Leute ach Delphi. Beboch lagerten fich bie Tegeaten, nachbem Biele auf 2 eiben Seiten getöbtet und bie Schlacht ichmantent geblieben mar nb bie Racht ben Rampf abgebrochen batte, bort und errichteten ngleich ein Siegeszeichen, Die Mantineer aber gogen nach Bufoon ab und errichteten fpater eine bagegen.

Auch machte Brafibas in bemfelben Binter zu Enbe und als 135 i fcon gum Fruhjahr gieng, einen Berfuch auf Botibaa. ch er fam bes Machts bergn und legte eine Leiter an, und bis thin blieb er unbemerft; benn ale bie Schelle herum getragen urbe, fant, ebe ber biefelbe Beitertragenbe wieber gurudgefehrt ar, bie Anlegung an ben leeren Zwischenraum ftatt; ba man es 2 boch bann fogleich mertte, ebe fie binangeftiegen waren, fo führte bas Beer eilig wieber fort und martete ben Anbruch bes Tages dt ab. So enbete ber Sommer und bamit enbete bas neunte thr biefes Rrieges ben Thufbbibes befdrieb.

## Anmerkungen zum vierten Buch.

2

2. er ro oper Ge mar ber Berg Iftone; f. 3, 85, 2. -

raic vavoi rauraic] Dhne Zweifel find eben bie 40 Soit bes Gurymebon und Sophofles gemeint, obgleich Ginige wegn einer abweichenben, aber irrigen Angabe bes Diobor 12, 60 anter erflaren wollten.

- 3 1. de rho Nicor] Boppo bemerkt, es erhelle aus §.2 und 3, daß Bhlos zur Beit bes Thukhdides nicht eine Stadt gewesen (wie früher), sondern, ehe die Ath. ein Castell daselbst erdarten, nur der Name eines oben Borgebirges, womit im Wefentlicha auch Strab. 8 p. 359 übereinstimme.
  - 3. την πόλιν δαπανάν] ,, ben Staat erschöpfen ". I biefer Bedeutung sindet sich das Wort bei Classiftern fehr selten; Arnold führt an Antiph. v. Morde des Herod. p. 719 (Reiski) dripg δν έδαπάνησαν. Defter bei Späteren; s. Steph. Thes. Mi Goller την πόλιν als Subject zu nehmen gestattet καταλαμβί- γων nicht.

ολεείους κτέ.] Diese hoffnung gieng in Crfüllung; s. C. 41, 2 καὶ οἱ ἐκ τῆς Ναυπάκτου Μεσσήνιοι ως ἐς πατρίδα ταύτη (Εστιγάρ ἡ Πιίλος τῆς Μεσσηνίδος ποτὰ οὕσης γῆς) πέμφανικ σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐπιτηδειοτάτους ἐλήιζόν τε τὴν Λακωνικήν κεὶ πλεῖστα ξβλαπτον ὁμόφωνοι ὄντες. Bgl. aud 3, 112, 3.

1. ήσύχαζεν ύπὸ ἀπλοίας] 3ch theile die Auffasung von Bredow, Arnold, Krüger, wonach Demosthenes wegen bet schlechten Windes ruhig liegen blieb, während er bei gunstigm Winde, seinem Auftrage gemäß, Anderes gegen den Peloponnet hatte unternehmen muffen (s. C. 2). Diese Berbindung Borte wird bestätigt durch 2, 85, 4 ύπὸ ἀπλοίας ἐνδίενριψεν und 8, 99, 3 μείνας ὑπὸ ἀπλοίας. Demosthenes wird also, eben we gen jenes Auftrags, gleichsam als Oberfeldherr betrachtet, obwohl

er ohne amtlichen Charafter war, und baher kann von ihm fehr wohl gesagt werden ήσύχαζεν, wofür Göller und Dobree bei der obigen Erklärung ήσυχαζον verlangen. Boppo und Göller interpungiren nach ήσύχαζεν, das den Sinn haben foll: "er gab feint Bemühungen auf" und nehmen ein hier fehr hartes hpperbaton von μέχρι an.

Aoyacone Die Bauart ift nach Arnold bie Roflopische in fleis nerem Dafftabe; bie Luden zwischen ben großen Steinen wurden mit fleineren ausgefüllt und zur Berbindung Diefer eben ber Lehm

(πηλός) gebraucht.

'Hidra] Bu unterscheiten von Con am Strymon, welches 7 ben Ath. schon zu Kimons Zeit gehörte. Unser Con sest Eustasthios, ber allein noch eine Notiz barüber gibt, nach dem Cherssones — gewiß falsch, da berselbe von Bottida und Chalkisdie viel zu weit entfernt ift. Richt viel bester past Vieria, wo nach demelben Gust. ebenfalls ein Con lag. Bgl. Arnold, der mit Recht bemerkt, da Con ursprünglich ein Appellativ ("Küste, Strand") sei, so möge wohl noch eine andere Stadt, außer den drei bezeichneten, so geheißen haben, von der man nur im Allges meinen sagen könne daß sie wahrscheinlich auf einem Junkte an der zwischen dem Strymon und Arios sich erstreckenden Küste geslegen gewesen. Nicht glaubwürdiger als die Angabe des Cust. über die Lage der Stadt ist seine Behauptung daß der Name hier dreis sildig sei; denn schon wegen der appellativen Natur des Mortes lätzt, sich fast als gewiß annehmen daß die Attister alle Städte dies ses Namens gleich, d. h. zweisstlig, aussprachen, wie denn auch hier mehrere Hoscher, geradezu Hosa schreiben.

1. τας έξήχοντα] Auch C. 2, 2 wird die Starfe tiefer 8 Flotte auf 60 Segel angegeben, und G. 16, 4 werden den Ath. nach dem Bertrage, welcher die Auslieferung aller Kriegsschiffe bei Pylos und in Lafonika verlangt, ungefähr 60 übergeben, nachdem 5 in der C. 14 beschriebenen Schlacht verloren gegangen find. Wenn nun G. 11, 1 die Lat. beim Angriff auf Pylos bloß 43 Schiffe haben, so ist wohl eher anzunehmen daß die fehlenden 17, vielleicht wegen erlittener Beschädigungen, irgendwo im Pelos ponnes zurückgeblieben waren, als daß man mit Bloomsteld reoga- gaworra nat τρίοι in έξήχοντα καὶ πέντε verwandeln dürfte. Diodor 12, 61, der wohl auß einer andern Quelle schöpft, erzwähnt überhaupt nur 45 Schiffe; die Stärke des Landheeres gibt derfelbe auf 12000 M. an.

4. Da die Erdrierung der zahlreichen geographischen Schwierigseiten weit über den diesen Anmertungen zugemeffenen Raum hinausgehen wurde, so begnüge ich mich eine die haupts punkte berührende Rote Gollers hieherzusehen: "Sphacteria num eadem insula sit, quae apud Strabonom et hodioque appellatur

Sphagia, valde dubium est, sicut utrum Pylus Thucydidis respondeat Novo an Veteri Navarino (Palaeo-Navarino). Illud si est. Coryphasium cogitandum est promontorium fuisse, quod iacet al dextram australis introitus in sinum Navarini; alterum si positur, Coryphasium quaerendum est in septentrionali brachio sive ungula eiusdem sinus. Sphacteriam nuper quidam coeperunt accipere esse peninsulam Palaeocastro, quae nunc angustis spatiis cum continente cohaeret; sic vero portum Pyli statuunt non esse sinum Navarial sed lacum, quem nunc dicunt Osmini Aga. In utramque parten disputat Arn. Vol. 2. p. 414 sqq. (ed. 3.) et disputata duabus tebulis explicat, sed rem sibi liquere negat. Od. Muell. tabul. Peloponnesi Pylum posuit ad radicem montis Aegalei, ubi nunc Dschalova est, secutus Strabonem 8, p. 550 sq., qui antiquiorem Pylun ibi sitam, postea in Coryphasio aedificatam esse scribit." Die & fung mancher Widerspruche zwischen alten Angaben und neuern Deffungen scheint nur durch die Annahme möglich zu fein, baß fich Die Gestalt jener Gegend im Lauf ber Jahrhunderte mefentlich ge andert babe.

μέγεθος] Die Lange, nicht ber Um fang; boch auch ale Bestimmung ber Lange genommen, find 15 Stadien fur Sphagu viel zu wenig, fur Palaofastro bagegen wieder zu viel; f. Ar nold a. a. D.

7. πάντων τῶν λόχων] Sieben Lochen außer ben Siniten werden erwähnt 5, 68, 2. Bgl. über die Spartanische heenet organisation überhaupt Müller Dor. 2, S. 228 ff.

9 1. τάς τριήρεις ατέ.] Dies waren nur brei; f. C. 5, 2 und 8, 2.

- 3. Επισπάσασθαι \*τέ.] Wenn die Worte ben in in Muberfetzung nach Reiske und Poppo ausgedrückten Sinn haben selen, so muß wohl zugleich nach Boppo dusgedrückten Sinn haben selen, paffiver Bedeutung (schon von Bloomfield vermuthet) geleim werden. Andere erklären: "die dortige Schwäche der Mauer würte ste anlocken großen Eiser zu zeigen" (nämlich um sie einzunehmen), wobei die Ergänzung des Subjects zu έπισπάσ. aus dem Genit absol. hart und der Gebrauch des Futurums in προθυμ. bedenklich sie. Befriedigend sind beide Erklärungen nicht und vielleicht siech hier ein größerer Fehler.
- 10 3. ύποχωρήσασι] Daß Rrügers Erflarung bes Dative: "in Bezug auf uns, wenn wir gewichen" feine Erflarung, sonbern höchftens ber Schein einer folden ift, wird woll Beber, ber die Stelle aufmertfan betrachtet, zugeben. Uebrigens hatte benfelben Erflarungsversuch, nur viel wortreicher, schon Arnold gemacht. Daß schon Dionyl. Sal. im Beientlichen unfer jetige Lesart hatte, ift nur ein Beweis für das Alter des Fehlers. Db nun aber Boppo's Deinung, daß Thut. ύποχωρησάντων ge-

schrieben, annehmbar ift — bie Entstehung bes Dativ bliebe babei unerflarbar — ober ob man mit größerer Wahrscheinlichkeit eine andere Corruptel ftatuirt, mag bahingestellt bleiben.

έπὶ γὰρ «τέ.] Diefer Gebante enthalt eigentlich ben zweiten Grund von δεινότερον ξουεν, indem ber erfte burch μη δράδως

are. ausgebrudt ift.

4. ξυμβηναι] um namlich ihr Biel zu erreichen.

1. reogapáxorra] Ueber bie Bahl f. ju C. 8, 1.

11

- 3. των νεων] Die meisten Ausleger nehmen an, daß συλάσσεσθαι hier nach der Analogie von σροντίζειν, προνοείν, φείδεσθαι mit dem Genitiv conftruirt ist; Krüger jedoch verwirft diese Berbindung als "beispiellos", erganzt mit dem Schol. τινάς und verdindet es dann mit ξυντρίψωσιν. Allein diese Erslärung gibt den, wie mir scheint, nicht statthaften Sinn: sie waren auf ihrer hut, um nicht einige der Schiffe, oder: um nicht Schiffe zu zertrümmern; während offenbar gelagt werden soll: jeder Trierrarch und Steuermann war um sein Schiff bange. Was die Beispiellosgeit der Construction betrifft, so ist dies Moment bei Thut., der auch anderes "Beispiellose" hat, nicht entscheid.
- 1. &\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , Nichts beweift schlagender bie unver- 12 gleichliche Treue der Erzählung bes Thut., als eine Bergleichung berfelben, wozu wir hier Gelegenheit haben, mit der eines gewöhnlichen hiftoritere wie Diobor. Bum Beifpiel: Thut., bem bas geftiffentliche, in folden Wegenstanden von der Lafedamonischen Regierung beobachtete Bebeimhalten wohlbefannt ift, nimmt fich nicht beraus, Die Bahl Der Spartanifchen Landtruppen, welche bei ber Belagerung von Phlos verwendet wurden, anzugeben. Diodor jedoch gibt fie ohne Bedenken auf 12000 an. Die nach Sphakteria hinübergesendeten Soldaten wurden nach Thut. burche Loos aus den verschiedenen Lochen gezogen; Diodor, um den Ruhm der Ath.
  zu erhöhen, stellt sie dar als "auserlesene Manner, gewählt wegen ihrer Tapferkeit." Die Belagerung von Bylos, erzählt uns Thuk., dauerte einen ganzen Tag lang und einen Theil des nächsten; Diodorfteigert dies zu "einige Tage lang". Bulezt den servischen Duth des Brafidas und feinen fuhnen, obwohl erfolglofen Berfuch, eine gandung zu erzwingen, schildert Thut. mit ebensoviel Rraft ale Ginfachfeit, mahrend Diobor in feinen plumpen Bemus hungen, ben Gindruck ber Ergablung zu erhoben, fie nur lacherlich macht; benn er lagt ben Brafibas eine gange Schaar von Feinben gurudtreiben und mehrere Ath. im Zweitampf tobten, ehe er fampfunfahig gemacht wirb." Arnold. Es ift benn boch kaum glaubs lich bag alle biefe Abweichungen bloße Willfürlichkeiten bes Diobor find; er burfte vielmehr aus anberen, immerbin unreinen Quellen geschöpft haben.
- 3. ent nold urt.] Eigentlich: Borzugeweife Canbtruppen ju fein bewirfte fur jene einen großen Theil bes Ruhmes. So

erklarte schon Bauer (ber jedoch unrichtig rois per auf bie Lafte, rois de auf bie Ath. bezog) und später Schomann, Boppo, Goller, Arnold. Arüger bagegen fagt: "Mir icheint end nade Subjed. vgl. zu 4, 3, 2: ein Beith in des Rufes, d. h. eine weithin verbreitete Ansicht, machte ben einen, d. h. legte ihnen bit. Allein dni nold ros ditz, ban, auch als Rominativ gefaßt, un bedeuten: ein großer Theil des Ruhmes, nicht aber ein Beib hin des Rufes, wie aus den übrigen Beitvielen diese Gebrauchs erhellt: 2, 76, 3. 4, 3, 2. 4, 100, 2. 7, 65. Schon hierdund auch die Arügeres Auffassung in sich felbst zusammen, wenn man sie auch die gezwungene Erklärung von endes gefallen lassen wolkt.

2. πεντήποντα] 50, nicht 40 (wie alle Hofcher. außer zwein lesen) muß die Bahl der Schiffe sein, da es C. 23, 3, als neh 20 hinzugekommen, 70 find, auch schon zu Bakhnthos allein sich 37 befanden (s. C. 2, 1. 8, 2), welche, verstärft durch einige aus Raupattos und durch 4 Chissche, über 40 steigen mußten.

3. od outsoo Benn auch ber hafen von Ravarius ber geraumigste nicht bloß in Griechenland, fonbern vielleicht in gang Europa ift, fo fonnte er boch füglich burch bie Litotes "nicht flein", b. b. "von beträchtlicher Größe" bezeichnet werden. Uehr

gens f. ju C. 8, 4.

- 14 4. xai ànd nárror] Mit Bezug auf E. 8, 1.
- 2. dio xolonac. 48 Chönifen machen einen Attischen Redimnos, welcher nahezu 24 bes Breußischen Schessels beträgt. Die gewöhnliche tägliche Rahrung für einen Renschen, besonder für Sclaven, war eine Chönir, vgl. herod. 7, 187; aber die Spartaner rechneten auch zu hause mehr auf den Kopf; benn der mußte monatlich einen Medimnos Gerstengraupen, der noch oberdrein bedeutend größer als der Attische war, zu der Gemeinmaßtzeit liesern (Blut. Lyfurg. 12. Dikaarch bei Ath. 4, p. 141 C.). Daher fann es nicht auffallen, wenn hiere 2 Chönifen für den Ram gerechnet werden (vgl. noch herod. 6, 57, 3). Die Rondam gerechnet werden (vgl. noch herod. 6, 57, 3). Die Rondam Senchen, wie für Flüssigkeiten gebraucht; im lehteren Falle beträgt sie wenig über ! Duart. Zwei Rotylen als tägliche Bortion ik das Doppelte von dem, was man gewöhnlich in Sparta auf den Mann gerechnet zu haben scheint (herod. a. a. D.). Aussührlich hierüber Böck Staatsh. 1 S. 99 ff., dem wir die meisten der obigen Angaben verbanken.

l. περί έξήχοντα] S. zu E. 8, 1.

Der Rebner nimmt, wie es ben Umftanden angemeffen ift, bem gludflichen Sieger gegenüber mehr einen ethischen als einen politiichen Standpunft, indem er vor blindem Bertrauen auf bas Glid

warnt, zur Mäßigung und Besonnenheit mahnt und auf ben Dank hinweift, ben fich die Ath. burch entgegenkommende Erleichterung bes Friedensabschlusses von den anderen hellenen verdienen werden.

- 2. napa to elwoog Befannt genug ift ja bie seanv-Muller Dor, 2, G. 377 ff. Dag mit biefer Eigenschaft eine langere Rebe, am rechten Orte gehalten, nicht im Widerspruch ftebt, will der Sprecher eben hervorheben.
- σωφρόνων δε ανδρών οίτινες πτέ.] Ueber bie Rebe= 18 weise f. zu 2, 44, 1. Den gangen Sat haben wir nach Boppo's, jest ziemlich allgemein gebilligter Erflarung und Interpunction überfest.
- all' gr ure.] Bei ter gewöhnlichen Interpunction, mo- 19 nach παρόν το αυτό δράσαι für fich besteht, ift το αυτό sehr anstoßig, wie Boppo richtig sah, und mußte etwa αυτό τουτο heißen. Im Folgenben aber entbehrt, wenn man auto lieft, nooedezero, bas boch mobl nicht paffiv genommen werben barf, bes Subjecte - abgefehn von ber gezwungenen Beziehung bes auto αυξ τὸ παρείναι τοῦτο δράσαι i. e. τὸ δύνασθαι μη ἀπὸ τοῦ Toov Evubnras. Lettere Schwierigfeiten werben gehoben burch bie icon von Bloomfield und Arnold aufgenommene Lesart einiger Hofchrr. auror, mas vor einem folgenden v fo leicht verfalicht werden konnte, und beffen Beziehung auf "ben Feind" um fo weniger einem Bebenken unterliegen kann, als auch im vorhergehenden Sage bei έγκαταλαμβάνων bereits τον έχθρον hinzugedacht werden muß. Die Interpunction hat Rruger fo geanbert, bag meos to ententes was agerg ju bearas gehort, woburch allerdings to auto ju feis nem Rechte gelangt, indem es nun bebeutet: "bie Feindschaften gu erledigen"; allein bei biefer Intervunction fann Rruger meber avro noch αὐτόν gebrauchen, weshalb er benn nach eigener Conj. αὐτόν schreibt und für προσεδέχετο geneigt ift προσεδέχετο zu lesen. Ich beziehe πρός τὸ ἐπιεικές auf δράσαι, aber καὶ άρετῃ auf αὐτόν νικήσας und glaube damit eben so sehr einen paffenden Gebanten gewonnen als bie vorher berührten Schwierigkeiten befeitigt zu haben. καὶ άρετῆ "auch durch Großmuth" bildet jest einen schönen Gegensat zu τὰ πλέω τοῦ πολέμου: "nicht bloß mit ben Baffen, fonbern auch burch Grogmuth Sieger".
- 2. \$\(\xi\text{ol}\mu\osgma\cosgma\sigma\), "\(\xi\text{E}\ta\osgma\osgma\sigma\sigma\) hic feminini generis videtur esse, 21 ut Herad. 5, 31. Demosth. de Chers. \(\xi\text{.}\) 15. et in nonnullis libris Appi. Mithr. 38. Apud Thuc. alibi semper feminina flexio est έτοιμη, nisi quod 8, 26, 2 olim ετοιμοι legebatur. cf. Matth. Gr. S. 118 adn. 1." Poppo.
  4. 'Azatar] S. zu 1, 115, 1.

'Adneasor uér] Angfoluth, ale ob vorher enolepour 23 gefagt mare. Bgl. gu 3, 36, 1.

- 24 2. isouloreo] Die Sprafoffer und ihre Bunbesgenoffen; f. E. 25, 1. xir vijoor b. i. Sphafteria.
- 25 1. ir ro 'Pnyle Sier war bas Lager ber Lofrer.
  - abrod anwlegar Die Athener verloren jest felbit ein Schiff (aurol mit Bezug auf bas §. 1 von ben Spratoffern Ge fagte plar vaur anolioarres) burch einen von ben Sprat. Derauf geworfenen Enterhafen, und balb barauf (g. 3) noch ein zweitet, fodaß bie Spraf. feineswegs im Rachtheil waren. Go ift ber Ge bante flar und folgerecht. Run fieht freilich in ben meiften und bante tiar into forgetent. Jun fiege chertern abras) und bies it julegt von Arüger mit Gifer, jeboch ohne Erfolg, wie mir icheint, vertheibigt worben. Sehen wir feine Argumentation naher an. Borauszuschiden ift, daß bei ber Lesart abrose die Sprafoster et find, welche ein Schiff verlieren, indem andlesar bann beteuten muß: "fie vernichteten". Boppo hatte gefragt: quum Syracusanerum naves essent vacuae (neval), quomodo una carum corrumi potnit των ανδρών αποκολυμβησάντων? Darauf entgegnet Art ger: "unftreitig hatten Die Spraf. geeilt ihre Flotte ju bemannen, als fie bie Ath. anruden faben". [Allein bavon mußte Thut, erwas gefagt haben, umfomehr ba er fo eben bie Schiffe "lerr" genannt batte; aber erft g. 3 heißt es: xal pera rouro row Dugarooiw åσβάντων èς τάς ναῦς]. "Denn was hatte biefe fonft hintern fonnen, fich mehrerer ober aller Schiffe ju bemachtigen?" [Gben der Umftand baß gleich beim erften Angriff ber Ath. ein Schiff berfelben von ben am Ufer befindlichen Sprafofiern geentert murte, worauf naturlich weitere Angriffe unterblieben.] "Biel naturlicher ift es toch wohl bag die Ueberfallenen ale die Ueberfallenten ein Chiff verlieren." [Eins ift ebenso leicht möglich und ebenso natürlich als bas Andere]. "Daß anwiesen verlieren heißen mufie, weil es S. 1 fo beiße, fest eine Regel voraus, an Die fich bie Alten nie gebunden haben." [3ch meine, für einen Fall wie ber vorliegende, wo ein Berbum breimal furg nacheinander von einem Schiffe gebraucht wird, ift wohl bie Annahme, bag es an allen Stellen tie felbe Bebeutung bat, gang begrundet und vernunftig]. In Bezug auf eregar (§. 3) bemerkt Rruger noch, "bies fonne febr wohl ein fprafofisches fein, ba bas &. 1 in einem früheren Treffen verlorene hier nicht mehr in Betracht fomme". Auch Dies ift nicht mabr fceinlich, weil fogleich in ben nachften Borten Die Ruftenfahrt und bas Seegefecht wieder gusammengefaßt und bas Refultat beiber als ein fur bie Spratofter nicht ungunftiges bezeichnet wirb. Let tere Angabe (oux Elassor Eyortes of Duganosios) mare überhaupt widerfinnig, wenn die Spraf. brei Schiffe, die Ath. feine verlo ren hatten, baher wollte Reiste oux tilgen; Rruger meint nun gwar, "man tonne immer noch oux Elacoor Exeer, wenn man auch ein Baar Schiffe verloren habe"; allein boch wohl nur bann, wenn man feine Berlufte burch andere Bortheile compenfirt bat, moven

wir nichts erfahren. Minbeftens hatte Thut. auch in biefem Falle ein öuwe hingufügen muffen. In Bezug auf xesed oconge eneflage deniften, was Bloomfield bereits bemerth hat bag bie Ath. gar feinen Grund hatten fich gegen bie leeren Schiffe bes Enterhalens zu bedienen, wohl aber die am Ufer befindlichen Sprakoffer gegen die fich dem Ufer nabernden Ath. benfelben mit Erfolg anwenden konnten. Endlich wurde es, wenn die Ath. Subsject von andeieben waren, wohl auch heißen muffen zeses ochgen ein kurbacoar waren, wohl auch heißen muffen zeses ordges eine karbaldorere.

- 3. alteor fr of A.] Ueber ben Singular f. ju 3, 36, 2. 26
- 1. αμα εν χωρίω ατέ.] Ich bin in der Uebersetung der: 27 jenigen Erflarung gefolgt, wonach diese Borte bis περοπέμπενν ein dem Borangehenden subordinirtes Satglied bilden und re re, nicht es xai sich entsprechen. So scheint mir der Sinn anger meffener und abgerundeter, als wenn man mit Goller und Krüger auch den Sattheil xai οὐδ' ατέ. von δρωντες abhängig sein läßt. Bu den nachfolgenden Insinitiven περιγενήσεοθαι und έκπλεύοεσθαι ift aus δρωντες ein νομίζοντες zu entnehmen.
- 3. H pariocodat] Man erwartet vielmehr pariocras ober paireodas, allein mittels einer Art von Attraftion wird zuweis len, und gerade bei arayxakopas öfters, auch der Begriff noch in die Infinitiv-Structur hineingezogen, der, logisch betrachtet, selbständig erscheinen sollte. Bgl. zu 2, 39, 3. Aehnlich Cic. Phil. 2, 7. quanquam nec seribae sufficere nec tabulae nomina illorum capere potuerunt.
- 3. Aqueiove de xai 'Iuspelove' Diese beiben Bolfer werben 28 auch 3, 5, 1. 5, 8, 2. 7, 57, 2 zusammen genannt. Lemnos und Imbros waren Kolonien ber Athener und wurden gleichsam als unmittelbare Pertinenzien Athens gedacht, weshalb sie nebst Styros selbst im Antaliteischen Frieden biesem Staate verblieben. S. herzmann Staatsalt. §. 41, 3.
- 2. τό τε ατέ.] So g nach Reisfe's und Arnold's Bor: 30 schlag und einer Hofcht.; p schiebt nach eigener Conj. 36 nach τότε ein und läßt ben Sat von έπονοων ober einem barin liegens ben rouitwa abhängen. bk mit ben Hofchtr. τότε, boch will Arüger ben ganzen Sat τότε ποιείσθαι nach οίσαν stellen und bann erklären: da rüstete er sich zu etwas, bas schon verdiente, daß die Ath. sich im höhern Grabe Mühe gaben zum Angrisse. Diese Umstellung giebt zwar einen passenden Sinn, scheint mir aber zu gewagt. Poppo's Aenderung sagt mir des Ges danfens wegen nicht zu. Ich bin daher, in Ermangelung eines Vessensen, Göller gesolgt, obwohl ich die Härte, welche in dem Bechsel der Construction und in dem Gebrauch des substantivirten Institivs selbst liegt, nicht versenne.

- 31 2. περί το ύδωρ | Wohl bas άλμυρον ύδωρ 6. 26, 3.
  - 3. λίθων λογάδην] Das Adverbium schließt sich in gam loderer Weise an das Substantivum an; vgl. 6, 66, 2 λίθως λογάδην καὶ ξύλοις διὰ ταχέων ἄρθωσαν und was Krüger citit Plut. Otho 6: την γυναϊκα παρέπεμπον αὐτῷ λογάδην ἐππῶ. Rehnlich Thut. 7, 81, 5 ξυσταδόν μάχαις. Rel. N. A. 10, 10 μέλι χύδην. Schon etwas verschieden six Thut. 7, 86, 4 καὶ ὁ μὸ τοιαύτη ἢ ὅτι ἐγγύτατα τούτων αἰτίς ἐτεθνήκει und das hāus bei Zeitbestimmungen so locker angefügte ἤδη: 1, 30, 4. 3, 106, 2. 5, 56, 5. 5, 59, 1.
- 32 2. πλήν θαλαμίων] Die drei Ruderreihen, welche jede Exiere hatte, die obere, mittlere und untere, werden resp. bezeichnet durch κώπαι θρανίτιδες ober θρανιτικαί, ζύγιαι und θαλάμια. S. hierüber, so wie über die Stellung dieser drei Reihen gegen ein anter Böch Urfunden über das Seewesen des Att. Staates (oder Staateh. Bd. 3) S. 114 ff.
- 3. οἱ πίλοι] ,,Πίλοί εἰσι τὰ ἐξ ἐρίου πηκτὰ ἐνδύματα, ώσπερ θωράκιά τινα ύπο τὰ στήθη, α ενδυόμεθα. Schol. Dit alte Erflarung bes Wortes milor mar "Mugen" ober "Bute". Le vesque warf ein daß fein Grund vorhanden' gemefen, Die Dute befondere und vor jedem andern Theil ber Schuswaffen bes Solbaten ju ermahnen; und fich auf ben Urfprung bes Wortes, bas mit dem Lateinischen villus zusammenbienge, berufend, verftand er es vielmehr von Cuiraffen als von Müten, ba der Ausbruck an fid allgemein fei und "Filz" bezeichne, moge Diefer Filz nun zu Duten Diefer Unficht folgen Boppo unt ober ju Cuiraffen gebraucht fein. Boller febenjo Rruger]. Anderfeite ift milog ber wohlbefannte Ausbrud für ben gewöhnlichen but ober bie Dute ber Lafeb., wie man fie in den Abbildungen der Spartanischen Berden Raftor und Bollur fieht, welche mit bem nilos bargeftellt wurden "quia Lacones fuerunt, quibus pileatis pugnare mos est". Paullus Diacons Epit. Fest. Deshalb behauptet Gottling, Diefes und andere Argumente urgirend, daß milos in Diefer Stelle Des Thutyd. nur Dugen ober Bute bezeichnen fonne: Befch. ber Rom. Staateverf. S. 13, Und es war auch ein Grund vorhanden die Ropfbededung befonders zu erwähnen, wenn wir uns erinnern bag bie Pfeile mabr icheinlich in die Luft hoch gefchoffen murben, fodaß fie mitten in bie Spartanifchen Reihen fielen; und unter folden Umftanden war ber Ropf bes Solbaten ber am meiften exponirte Theil und die un: aureichende Beschaffenheit feiner hauptbededung ein fpeciell ju ermatnender Bunft." Arnold. 3ch fuge noch hingu bag auch bie Stellung von of milos fur bie lettere Erflarung gu fprechen icheint; indeg bin ich in der Uebersetzung vorläufig der allgemeiner gebilligten Deutung gefolgt.

- 1. των τοξοτών καὶ των ψιλών] Boppo bemerkt baß 36 auch an andern Stellen τοξόται und ψιλοί unterschieden wers ben, wie 8, 71, 3. 5, 47, 8, so daß es scheine, als habe eine Abstheilung der Leichtbewaffneten κατ' έξοχήν den Namen ψιλοί ges führt. Daß hier vorzüglich Peltaften damit gemeint seien, gehe aus C. 32 hervor.
- 3. exervol re nte.] Ich folge in ter Erkarung und Interpunction dieser Stelle der jest auch von Boppo gebilligten Ansicht Krügers, wonach die Parentheie mit obrol re schließt (vgl. Gur. Ihh. I. 1367 netvol re yaz oidnzor odn eixon xezoir, obrol re), und zu obrol re etwa nezeeddorwor won nodepion, www Adnwalow, zu densen, apsiedolo joh drees aber als geanderte Wiesbetholung von baddoperos apportewder joh zu nehmen ift.
- ότι διαφθαρησομένους] Anafoluth, in einer Bermischung 87 zweier Constructionen bestehend. Bgl. Plat. Gorg. p. 481 D. αἰσθανομαι οὐν σου ἐκάστοτε, καἰπερ όντος δεινοῦ, ότι ὁπόσ ἄν φῆ σου τὰ παιδικά καὶ ὅπως ἄν φῆ ἔχειν οὐ δυναμένου ἀντιλέγειν. Αρυί. p. 37 B. ἐλωμαι ὧν εὐ οἰδ' ὅτι κακῶν ὅντων.
- 1. εφηρημένου κτέ.] Die Spartaner pflegten zu einem \$8 Feldzuge gleich im Boraus zwei Stabsoffiziere zu eventuellen Rache folgern des Obergenerals für den Fall, daß dieler in einer Schlacht blieb, zu ernennen; von diesen beiden Ersammannern gelangte aber der zweite nur dann wirklich zum Commando, wenn der erste ebens salls umgekommen war. Bgl. 3, 100, 2. 3, 109, 2. Daher finden wir drei Manner öfter genannt, 4, 132, 3. 5, 12. und so ift es wahrscheinlich auch zu verstehn, wenn 3, 92, 4 drei οἰκισταί von Oerasteia erwähnt werden.
- 2. ἀπιστουντες.] Anafoluth, burch ben folgenden Genitiv. 40 abfol. entstanden. S. ahnliche Falle zu 3, 36, 1.
  δ. ἀχθηδόνα] διώ, fast immer von der Ursache gebraucht, bezeichnet sier ben 3 weck, wie auch 2, 89, 4. 4, 102, 2. 5, 33, 2. Die Erflärung des Schol. ἀχθόμενος επε τη των Λακεδαιμονίων συμφορά, welcher Haade folgt, gibt einen weniger passenden Sinn.
- 2. αμα έω] Dies ,, verbinde ich mit kozor, weil πλέον-42 τες nicht für αποπλεύσαντες stehen kann. Die Annaherung erfolgte noch Rachts, S. 4: νυκτός κατέπλευσαν; aber das eigentliche Anslegen und Landen erst αμα έω. " Krüger.

μεταξύ Χερσονήσου ατέ.] Ueber die chorographischen Bestimsmungen muffen wir uns begnügen, auf die Karte bei Arnold und beren Erlauterung (Th. 2, S. 443), auf Wachsmuth Hellen. Alsterth. 1, S. 767 und auf das bei Poppo (Commentar in der grosßen Ausg.) vorliegende Material zu verweisen.

ideint freilich tie Angabe tes Baufanias 3, 23, 1. menat Elm Lein nur 10 Statien ven Rothera entfernt mar, nicht ridtig # Lice ater mochte ich viel eber annehmen, ale mit An ger turd Tilgung von ini Buidoog tie Babl ter von Thut m wahnten Ctatte auf zwei zu returiren verfuchen. Rad Rruger id namlich tann ror arm noher im Gegeniage bieg ju Dzarden. nicht ju einer Unterftatt Rothera fiehn. Allein batte Ibuf tw gewollt, io mußte er gleich an unferer Stelle, unt nicht erft nad het, ini rye avo nober ichreiben. Auch bliebe es uneflitig, warum, wenn Zuardea tie Unterftatt von Rythera war, tas w bere heer, um vor Rythera ju ruden, an einer antern Gite m Infel lantete ale tie Dilefichen hopliten welche Cfanteia is nahmen. Wenn Rruger meint, "daß Die Stadt Der Rotherier neter einer obern Ctabt auch außer Cfanbeia einen Safenort gehabt, i nach &. 4 nicht füglich anzunehmen", fo ift ja nicht nothwend, ,, die am Beere gelegene Ctabt der Rytherier" gerate für im Dafen fabt ju halten. Der Wiberfpruch mit Baufanige unt tm Chol. ju unf. Ct., Die nur zwei Stabte fennen, burfte fo ju lie fein, baf jene Die obere und Die untere Stadt ale eine anien. wie benn auch Ben. Dell. 4, 8, 8 nur von einer "Stadt ter & therier" (pricht.

3. ed es nagaurina urt.] Faßt man biese Bork is bem Ginne ben uniere llebersegung ausbrückt, so find die Grinkt westhalb man bisher bie hanbidwistliche Lesart verschmätt hat, we seigle. Fur Kortlastung bes Artisels ed spricht sich auch Gint aus, erflärt sebech falsch: "die gegenwärtig und bie später zu eist lenten Artisel bes Bertrags"; benn bie Convention enthielt i weiter nichts als die eine Bestimmung: Adnaciose inresis weiter nichts als die eine Bestimmung: Adnaciose inresis nehr voor gegen aber alle bestielte in ben Heicht und bestigens nicht Buleichbeit bei lesten Eisten Eilbe von Insora, fann gerade eben ie gungesehrt gebraucht weiten, um bas Intsteben bestelben in einis

Pridur, ju eiflaren.

88 | goodezoneren Toul, bolt bie Schilberung ber Sie mung in Sparta nach und giefe beebalb in ben Beiepunft giell als bie Rib nich bei Ind Artbera bemachtigt hatten, ohne jed ihmen kandingen in kafonifa gemacht zu baben.

١

it

ģ

Z

50 4 (20 1 + concess) \$. 1. 101. 1. 2. 27, 2.

11 1 is a committee it is set 2

adrot ro dixasor xre.] Sinn: "Ohne bie bundesmäßige Unerflütung jemals von den Chalfidischen Siciliern erhalten zu haben, eisten sie ihnen vielmehr selbst bereitwillig die Pflicht des Bertrasses, d. h. die durch den Bertrag gebotene Hilse." Andere verbinsen pallor zie Eurodiunge, "mehr als der Bertrag verlange"; allein ei dieser Erstärung entsteht ein sich selbst widersprechender Gedanke; enn wer ro dixasor, d. h. eben das durch den Bertrag Gebotene, ewährt, der erfüllt doch damit nur seine Pflicht als Bundesgeswsse und thut keinesfalls mehr als ihm der Bertrag auslegt.

4. έτοιμοτέχοις] Die natürlichte Erganzung bes Compaativs scheint zu sein: "als zu herrschen". Einen guten Gebanken iebt auch heilmanns Uebersetzung: "ich tabele auch ihre Reigung u herrschen nicht, sonbern nur unsere noch größere Reigung zu georsamen", wobei also zu έτοιμοτέχοις erganzt wird: "als jene u herrschen". Richt sinngemäß erklaren Einige "zu bereitwillig", a ber Gegensaß die eigentliche Comparativbedeutung sekzuhalten ebietet; ohne Berechtigung wollte Arnold erganzen harvorproce.

2. τῷ παο' ἐλπίδα] Bgl. 7, 66, 3. Etwas anderer; Art 62 t 2, 89, 3, woselbft die Note nachzusehn.

διά τὸ ήδη φοβερούς παρόντας 'Αθηναίους] at feit Bauer allgemein angenommen bag Thut. an mehreren Btellen , in Folge einer Bermijdung zweier Conftructionen, die to att bem Bartic. verbunden habe , anftatt entweder die to mit bem Infin. ober bas Bartic. allein ju feten. Boppo Prolog. 1,p. 150 q. erklart 5 Stellen auf biefe Beife, von benen jedoch zwei (1, 2, und 6, 84, 1) unbebenklich abzugiehen find, eine (8, 105, 2) in er Lesart nicht gang fest fieht, fo bag nur zwei fichere Beispiele tefes immerhin fehr anomalen Gebrauche übrig bleiben, namlich mfere Stelle und 5, 7, 1 διά τὸ ἐν τῷ αὐτῷ καθημένους. Auch tefe beiben mochte Rruger befeitigen, indem er hier Reisfe's Conj. wis flatt τό billigt und bort διά το εν τω αυτώ, wegen bes Berweilens) an bemfelben Orte" überfest. Allein da auch i, 105, 2 die beften Sofdert, nicht dewner, fondern dewnortes geben ind es nicht bentbar ift, bag eine fo auffallende Conftruction an erfchiebenen Stellen burch Bufall in Die Sanbichriften gekommen An follte, da ferner 5, 7, 1 bei Krügers Erklarung ein lästiger Reonasmus herauskommt, so glaube ich bennoch, man wird biese Inomalie ale folche fteben laffen muffen. Bu ihrer Entschuldigung pare angufuhren, bag Thut. überhaupt bas Bartic., im Reutrum amlich, fehr eigenthumlich und in einer bem Infin. nahe fommenen Weise gebraucht; man febe 1, 36, 1 to dedios und to bagουν. 1, 90, 2 το βουλόμενον της γνώμης. 2, 59, 2 το δργιζό-1900 της γνώμης. 7, 68, 1 της γνώμης το θυμούμενον (vgl. 87, 2). 1, 142, 4 εν τῷ μη μελετῶντι. 2, 63, 1 τῷ τιμω19 . 4, 18, 3 τῷ ὀὐθουμένω αὐτοῦ. 5, 102 μετὰ τοῦ δρωserou. 6, 16, 3 εκ τοῦ δρωμένου. 6, 24, 1 τὸ επιθυμοῦν τοῦ

fcheint freilich bie Angabe bes Paufanias 3, 23, 1, wonach Stan-beia nur 10 Stabien von Rythera entfernt war, nicht richtig gu Dies aber mochte ich viel eber annehmen, als mit Rru: ger burch Tilgung von ent Dalason die Bahl ber von Thut. ers mabnten Ctabte auf zwei zu reduciren versuchen. Rach Rruger foll namlich bann την ανω πόλιν im Gegenfage bloß ju Σκάνδεια, nicht zu einer Unterftadt Rythera ftehn. Allein hatte Thut. Dies gewollt, fo mußte er gleich an unferer Stelle, und nicht erft nach ber. ent the arm moler fchreiben. Auch bliebe es unerflarlich, warum, wenn Zxardera die Unterftabt von Rythera war, bas an bere Beer, um por Rythera ju ruden, an einer andern Seite ber Infel landete als bie Milefifchen Hopliten welche Standeia ein nahmen. Benn Rruger meint, "bag bie Stadt der Rytherier neben einer obern Stadt auch außer Stanbeia einen Safenort gehabt, fei nach S. 4 nicht füglich anzunehmen", fo ift ja nicht nothwendig, ,, die am Deere gelegene Stadt ber Rytherier" gerade für eine Safen fladt zu halten. Der Biberfpruch mit Baufanias und bem Schol. ju unf. St., Die nur zwei Stabte tennen, durfte fo gu lofen fein, baß jene die obere und bie untere Stadt als eine anfeben, wie benn auch Ren. Bell. 4, 8, 8 nur von einer "Stadt ber Ry therier" fpricht.

3. τό τε παραυτίκα κτέ.] Faßt man biese Worte in dem Sinne den unsere Uebersegung ausdrudt, so find die Gründe, weshald man disher die handschriftliche Lesart verschmäßt hat, de seitlat. Für Fortlassung des Artifels τά spricht Ach auch Göller aus, ertlärt jedoch falsch; "die gegenwärtig und die später zu ersulenden Artifel des Bertrags"; denn die Convention enthielt ja weiter nichts als die eine Bestimmung: Adyraiois enthielt ja weiter nichts als die eine Bestimmung: Adyraiois enthielt ja weiter nichts als die eine Bestimmung: Adyraiois enthielt ja weiter nichts als die eine Bestimmung: Adyraiois die enthielt ja Weiter nichts als die eine Bestimmung: Adyraiois die enthielt ja weiter nichts als die eine Bestimmung: Adyraiois die enthielt ja weiter nicht das Aussallen des Artisels in den Holdert, ausgehehrt gebraucht werden, um das Entstehen desselben in einigm Holdert, zu erklären.

• , ,

- 55 1. προσδεχόμενοι] Thuk. holt bie Schilberung ber Stimmung in Sparta nach und greift beshalb in ben Beitpunkt zurud, als die Ath. sich ber Insel Kythera bemächtigt hatten, ohne jedech schon Landungen in Lakonika gemacht zu haben.
- 56 4. ὑπὸ τὸν σεισμόν] S. 1, 101, 1. 2, 27, 2.
- Die Rete bes hermofrates ift ein iconer Ausbruck patriolisichen Sinnes und hoher politischer Ginficht. Sie führt mit eind bringlicher Kraft aus, wie nothwendig es, ben Untersochungsplanen ber Ath. gegenüber, fei, einstweilen alle Privatsehren ruben zu lafen und ben Blick auf bas Gange zu richten.
- 61 3. ἐν παρακλήσει] S. 3, 86, 2.

adrol to dixacor art.] Sinn: "Dhne bie bunbesmäßige Unsterftung jemale von ben Chalfibifchen Siciliern erhalten zu haben, leifteten fie ihnen vielmehr felbft bereitwillig bie Bflicht bee Bertras ges, b. h. bie burch ben Bertrag gebotene Gulfe." Anbere verbin= ben mallor the Evronans, "mehr ale ber Bertrag verlangte"; allein bei biefer Erflarung entfteht ein fich felbft wiberfprechenber Gebante; benn wer to dixasor, b. h. eben bas burch ben Bertrag Gebotene, gewährt, ber erfullt boch bamit nur feine Pflicht als Bundesgenoffe und thut feinesfalls mehr ale ihm ber Bertrag auflegt.

erosportgoss] Die natürlichfte Erganzung Des Comparative icheint gu fein: "ale gu herrichen". Ginen guten Gebanten giebt auch Beilmanns Ueberfetung: "ich tabele auch ihre Reigung ju herrichen nicht, fonbern nur unfere noch großere Reigung ju gehorfamen", wobei alfo zu erosporegoes erganzt wird: "ale jene ju berrichen". Dicht finngemäß erklaren Ginige ,,zu bereitwillig", ba ber Begenfat die eigentliche Comparativbedeutung festzuhalten gebietet; ohne Berechtigung wollte Arnold ergangen & arriorfrai.

τῶ παρ' ἐλπίδα] Bal. 7, 66, 3. Etwas andereri Art 62 ift 2, 89, 3, wofelbft die Rote nachzusehn.

διά τὸ ήδη φοβερούς παρόντας 'Αθηναίους] hat feit Bauer allgemein angenommen bag Thut. an mehreren Stellen, in Folge einer Bermifchung zweier Confiructionen, dia to mit bem Partic. verbunden habe, anftatt entweder dia to mit bem Infin. ober bas Bartic. allein ju fegen. Boppo Proleg. 1,p. 150 sq. erflart 5 Stellen auf biefe Beife, von benen jedoch zwei (1, 2, 2 und 6, 84, 1) umbebenklich abzuziehen find, eine (8, 105, 2) in ber Lesart nicht gang fest fteht, fo bag nur zwei fichere Beifviele Diefes immerhin fehr anomalen Gebrauche übrig bleiben, namlich unfere Stelle und 5, 7, 1 δ.α το έν τῷ αὐτῷ καθημένους. Auch Diefe beiben mochte Rruger befeitigen, indem er hier Reisfe's Conj. τούς flatt τό billigt und bort διά το εν τῷ αὐτῷ ,, wegen bes (Berweilens) an bemfelben Orte" überfest. Allein ba auch 8, 105, 2 bie beften Sofder. nicht dewner, fonbern dewnortes geben und es nicht bentbar ift, bag eine fo auffallende Conftruction an verschiedenen Stellen burch Bufall in bie Sandschriften getommen fein follte, da ferner 5, 7, 1 bei Krügers Erklärung ein lästiger Pleonasmus heraussommt, so glaube ich bennoch, man wird diese Anomalie als solche ftehen lassen mussen. Zu ihrer Entschulbigung ware anguführen, daß Thut. überhaupt bas Bartic., im Neutrum namlich, febr eigenthumlich und in einer bem Infin. nahe fommenden Beife gebraucht; man febe 1, 36, 1 to dedics und to Bagσοῦν. 1, 90, 2 τὸ βουλόμενον τῆς γνώμης. 2, 59, 2 τὸ ὁργιζό-μενον τῆς γνώμης. 7, 68, 1 τῆς γνώμης τὸ Φυμούμενον (vgl. 2, 87, 2). 1, 142, 4 ἐν τῷ μὴ μελετῶντι. 2, 63, 1 τῷ τιμω-μένω. 4, 18, 3 τῷ ὀυθουμένω αὐτοῦ. 5, 102 μετὰ τοῦ δρωμένου. 6, 16, 3 εκ τοῦ δρωμένου. 6, 24, 1 τὸ επιθυμοῦν τοῦ Thufpdibes. IV.

16

- πλου. Auch bieser Gebrauch bes Partic. sindet sich sonft bei Brosaifern nur vereinzelt (Ruhner Gramm. §. 474. γ. Plat. Phabon p. 72 B. έκ του καθεύδοντος), am meisten noch bei dem auch sonst mit Thus. in der Sprache übereinstimmenden Antiphon (vgl. D. Müller Gesch. der Griech. Litt. 2, S. 332) und häusiger bei dem Tragisern.
- 64 1. προεεδόμενος] ,, Mit dem Augment auch Aesch. 1, 165. vgl. Dem. 19, 233 und bei Spätern, 3. B. Polyb., so häusig, daß mit Schäfer 3. Blut. 5, p. 69 das Augment überall zu tilgen bedenklich ift. Erklaren will Poppo bedacht auf die erwähnten Gefahren. Bohl richtig; der Gen. ift partitiv." Krüger.
- 65 1. Μοργαντίνην] Eine öfter genannte Stadt diefes Ramens lag zwischen Spracus und Ratana; doch kann, wie Bopvo bemerkt, diese hier nicht gemeint sein, man müßte denn für Kapageralois lesen Karavacois. Wahrscheinlicher ist die auch von Arnold und Bloomsteld getheilte Deinung, daß auch zwischen Sprecus und Ramarina ein Städtchen dieses Namens, von den Morgetern gegründet (Σικελκιδν πόλισμα Schol.), gelegen habe.
- 56 1. δες εσβαλλόντων] S. zu 2, 31, 3. Arnold erinnett baran daß in Ariftophanes' Acharnern, die 8 Monate vor dem Beitpunfte unferer Erzählung aufgeführt wurden (im Febr. 425), Rlagen der Megareer über die jährlichen Einfälle der Ath. vorfommen, z. B. B. 761 ff.
- 2. Έτεςοι πεςίπολοι] "Quaeritur, hi circitores fuerintue adolescentes (Εφηβοι) illi Atheniensium, de quibus vid. Bloomf. et Arn. ad h. l. et Herm. Antiqu. Gr. §. 123, an ab his diversi milites excurrentes (Streiftruppen), quales vult esse Wachsmuth. Antiqu. Gr. II. 1. p. 401 (II. p. 316 ed. 2). Et illos quidem intelligens Duker, quanquam hi περίπολοι plerumque non educti essent ad bella externa, quia Minoa iam ante ab Atheniensibus occupata, in eaque praesidium positum esset III, 51., ibi faisse conficit. At Boeckh. Inscr. l. p. 305 negat hos περιπόλους esse ephebos: nam quum Thuc. eos cum ψιλοῖς Πλαταιεῦσι componit et hoplitis opponat, patere eos fuisse leviter armatos, quum tames ephebi πανοπλία usi sint. Cf. Harpocr. et Xen. Mem. III, 5, 27. Et Heackius quidem ad haec inter se concilianda verba έτεροι περίπολοι non arcte ita iungenda, quasi περίπολοι item fueriat ψιλοί, sed accipienda pro his, έτιροι, περίπολοι όντες, existimat. At tirones, quales sint ephebi, hic non apte videntur commemorari Vischero in Mus. Helv. I. p. 397, et homines leviter armati haud dubie magis idonei sunt ad το ἐσδραμεῖν S. 5. Altera tamen ex parte non negligendum est ψιλούς έκ παρασκευής ώπλισμένους, quales hic videntur requiri, Atheniensibus secundum c. 94 non fuisse." Poppo.

- 6. onliraic] Bahricheinlich bie §. 1 erwähnten Sopliten bes Sippofrates.
- 5. αὐτοῦ] "gleich in ber Stabt, unter ben Megareern 68 felbst, nicht mit ben Ath.", wie schon ter Schol. richtig erklart. So auch alle Neueren, außer Krüger, ber biesen Sinn unpassennennt, ohne biese Behauptung zu motiviren, und bann, angeblich nach Balla und heilmann, übersest: "sein werde eber Kampf sein, er werde es mit ihnen zu thun besommen". Nun ist aber erstens heilmann ganz mit Unrecht citirt, benn bei ihm heißt es: "ber solle es auf ber Stelle mit ihnen zu thun haben", woraus hervorgeht, daß auch heilm αὐτοῦ als Adverbium saßte. Zweitens aber mußte Krüger dann offenbar αὐτοῦ geschrieben haben nicht zu gedenken, baß ber Ausdruck auch so sehr mußte wäre.
- 2. ἀπὸ τοῦ τείχους] "Die langen Mauern", die hier 69 als ein Berk angesehn werden. Bas die Gliederung des Sates anlangt, so scheint mir die Annahme von Bekker, Arnold und Krüger, wonach παρεγένετο ἐποτήδεια Parenthese ist und άρξάμενοι δέ sich an das odige περεκτείχειον anschließt, darum vers werklich, weil dann di gang sehlen müßte. Ich nehme lieder mit Boppo (Goth. Ausg.) an daß wegen der Menge der Satylieder die Construction etwas in Verwirrung gerathen ist; denn daß ἀπεσταύρουν nicht das hauptverbum zu allen vorhergehenden Participien sein kann, lehrt der Sinn, der nur κόπτοντες τὰ δένδρα καὶ ύλην damit zu verbinden erlaubt.

1. πέμψαι] ⑤. ⑥. 70, 1.

καὶ ἀποστείλαντες] ,,Paulo ante scripta ita corrigi videntur, ut, quum antea Boeoti advenisse dicti sint, hic non cum universis copiis advenisse, sed harum, quas Plataeas usque adduxissent, par-

tem misisse tradantur." Poppo.

diazilious] Bier Handschriften lefen zollove, was allerdings bester in die Rechnung paßt. Da nämlich Brasidas E. 70, 2 bereits 3700 Hopliten aus Korinth, Phlius und Sikon und außers bem "seine eigenen, so wiele bereits versammelt waren" hat, die Gesammtzahl der Hopliten aber hier §. 2 auf 6000 angegeben wird: so mußten, wenn von den Bootern 2200 gesendet waren, seine eigenen nur 100 Mann betragen haben, was wenig wahrscheinlich ift. Sendeten aber die Booter nur 1200, so fommen auf den Brassidas selbst 1100 Mann.

§. 3. προσελάσαντα] 3ch habe diese Lesart nicht verschmasten zu durfen geglaubt nach Ullrichs überzeugender Beweissührung, in den Beiträgen zur Kritif des Thuk. 1, S. 15 ff., wo dieser Geslehrte auch Boppo's Erklärung der Bulg., sowie Arnold's Conjemit Glück bekämpft. Der Singular προσελάσαντα scheint gerade sehr angemessen, um den Ansührer der Keiterei als die Hautherson

16\*

hervorzuheben, wie "turch (E. 74, 1) επικρατήσαντι statt έπικρατήσασι und durch (E. 112, 2) έτράπετο βουλύμενος statt ετράποντο βουλύμενοι Brasidas hervorgehoben wird." Man vgl. auch 3, 109, 2. Das nat vor anonreivarres entfpricht nun ben zai por twy.

τελευτ ήσαντες] Auch über bies hochft mahrscheinlich

verborbene Bort ift Ullrich a. a. D. S. 20 ff. nachzulefen.

4. τὰ πλείω] "Sunt res apud Megara gestae, quod Nisaeam et longa moenia Athenienses ceperant, et Megarensibus

- omnom maris usum intercluserant." Poppo.
  5. τοῖς δὲ ξυμπάσης κτέ.] Den Ginn biefer Stelle scheint ber Schol. richtig so anzugeben: οἱ δὲ Πελοποννήσεος πολίψ μέν έχοντες δύναμιν αὐτόθι, ἀφ' έκάστης δὲ πόλεως αὐτώς δλίγου μέρους παρόντος, οὐκ έφοβοῦντο την ήσσαν, νομίζοτες, ed και κατά κράτος ήττηθείεν, ού μεγάλως βλάψειν τας πατρίδας. Allein aus ber hanbschriftlichen Lesart läßt fich biefer Sinn schwerlich herauserklaren. Unter ben Aenderungsvorschlagen scheint mir ber von Boppo nur vorübergebend bingeworfene oliger fit sal rur am annehmbarften, weil baburch am erften ber erforber liche Sinn entfteht. Boppo und Rruger gieben vor mit Reiste mi zu tilgen, fo daß της ξυμπάσης δυνάμεως των παρόντων hieft ber gangen Dacht ber Unwefenden ober auch ber von ber gangen Dacht Anwefenden; allein bies mochte boch ebenie wenig einen angemeffenen Gebanten geben als die alte Lesart. Roch unwahrscheinlicher find Goller's, Dobree's und Arnold's Conjecturen.
- 75 3. ogunoas] Ein Berbum ber Rube (ogueer ,,vor Anfa liegen") mit einer Bravofition ber Bewegung verbunden, wie naeelval es, xelodal es und Achnliches (f. Matth. Gr. S. 578 a.). Goller icheint ogunoas von oguar abzuleiten, indem er ravs aus bem Folgenden ale Object nimmt. Allein meines Wiffens ift bie Berbindung bouar ras ravs an fich nicht ublich, und bann murte fie wenigstens hier bem Bufammenhange nicht entsprechen, weil fie nur bedeuten konnte: "Die Schiffe in Bewegung fegen". Enblid fpricht gegen biefe Geflarung bie Bortftellung, Die Boppo mit Recht auch gegen die alte, von Kruger wieder aufgenommene Lesart deµioas geltenb macht.

Boppo verwirft ausbrudlich die Erflarung ber mei ften Interpreten "im Binnenlande" (eigentlich: "vom oberen Lande her") und nimmt mit Portus das Wort für & odearod, weil Diodor und Justin sich der Worte duspos und tempestas bedien: ten. Allein diefer Grund wenigstene ift nichtig; benn auch bei erfterer Erflarung ift nichte Anderes ale Regenguffe gemeint. Dagu fommt, daß, nach Arnold's richtiger Bemerfung, ύδως armer geroueror für ύδως et οθρανού γενόμετον wohl burch fein Bei fpiel belegt werben fann, wogegen Thut. arwder vom Binnenlande

wieberholt gebraucht. Endlich aber, und bies scheint mir bas entsicheidende Moment, hat in zarelborros die Braposition nur dann eine vernünftige Bedeutung, wenn angenommen wird daß der zuerst weiter oberhalb angeschwollene Fluß plötlich seine Wassermassen her ab wälzt.

- 2. ξυντελεί] Der Bootische Bund beftand in der Zeit des 76 Peloponnefischen Krieges aus mahrscheinlich zehn selbständigen Städten (s. hermann Staatsalt. S. 179), den meisten derfelben aber waren wieder fleine Ortschaften unterthänig, die ξύμμοροι oder ξυντελείς genannt wurden, und Geld und Truppen liefern mußten. So war Leuktra und Sipha abhängig von Thespia, Afraphia, Glissas, Therapne und andere von Theben, und ebenso Charoneia von Orchomenos.
  - 2. Σαλύνθιον καὶ 'Αγραίους ] Bgl. 3, 106, 2. 3, 111, 3. 77
- 1. της Αχαίας] "Achaia Phthiotis, welches die hier ges 78 meinte Gegend ift, wurde für den frühesten Sis des Hellenischen Stammes gehalten (Thuk. 1, 3, 2. herod. 1, 56, 4) und erstreckte sich ursprünglich von dem Asopus (einem kleinen Klusse der unweit Thermophlà in den Maliakischen Meerdusen gieng, Herod. 7, 199. 200) bis zum Enipeus (Kruse Hellas 1 S. 475). In der Zeit des Herodot und Thuk. scheint jedoch der Sperchius als die südliche Grenze betrachtet worden zu sein (Herod. 7, 198). Die Achaer waren zur Zeit des Beloponnesischen Krieges den Theffalern unters worsen (Thuk. 8, 3, 1)." Arnold.

  2. καὶ μετὰ δπλων κτέ.] Bekter und Arnold streichen die

2. καὶ μετὰ ὅπλων κτέ.] Beffer und Arnold streichen die Interpuntion nach δή. Dagegen bemerkt Boppo mit Recht: "Damnandam esse Bekkeri interpunctionem primum inde elucet, quod ex ea inauditus particularum complexus καὶ — γὲ δἡ καὶ — γὲ σιὰ τὸς ο oritur. Deinde verba τὴν Θεσσαλίαν ante ἄλλως τε collocata de Thessalia et generatim et nominatim Thucydidem aliquid enun-

ciaturum esse demonstrant."

3. ent to Erinei] Ueber biefen Flug und bie weiteren geographischen Angaben bieses Capitels laffen fich nur Combinationen und Spoothesen aufstellen, wie fie bei Arnold und in Poppo's groß. Ausg. ju finden find.

- 1. ἀφεστώτες] Die Chalfibeer und Bottider; f. 1, 58, 1.79 Perbiffas hatte einen Bertrag mit den Ath. geschloffen (2, 29, 5), deshalb heißt es von ihm hier §. 2: πολέμεος μέν οὖν ὧν ἐν τοῦ φανεροῦ.
- 2. την νεότητα] Die Erflärer munfchen ein bezeichnen: 80 beres Wort und aus bemfelben Grunde mag ichon fruh hier geans bert worden sein, wie benn zwei Hofchrt. σκαιότητα haben, was

Beffer in seiner neuesten Ausg. aufgenommen hat. Allein bies ift boch wohl, wie Boppo Goth. Ausg. genügend zeigt, der Bedenstung wegen völlig unstatthaft. Dagegen halte ich rederne noch immer für richtig; die gefürchtete Gefahr drohte ja vorzuglich von den jungen heloten. Thuk. gebraucht auch 2, 8, 1. 2, 21, 2 rederze von der friege und kampflustigen Jugend, und es kann in dem Worte die Bedeutung des jugendlichen Thatendranges — und diesen fürchteten eben die Spartiaten — recht wohl enthalten sein.

- 3. προκρίναντες κτέ.] Ueber das Anafoluth f. 3u 3, 34, 3. Beranlaßt ist es durch das Bestreben, die einzelnen Momente des Borganges nach einander vor die Seele des Lesers treten zu lasse und namentlich auf die Heloten selbst die Ausmersfamseit zu richten. Das Ausdrucksvolle und Anschauliche der Wendung fühlt marecht deutlich, wenn man, mit Beseitigung des Anasoluths, statt der Berba sinita die Participia geset denkt (στεφανωσαμένους περιελθόντας.)
- 81 1. προδθυμήθησαν] Thuk, verbindet zwar προθυμεϊσθα δfter mit dem Accuf., boch nie mit einem Accuf. der Perfon, weshalb man wohl hier mit Arnold αποσταλήται αὐτόν aus dem Borigen erganzen muß. Die Uebersehung hat sich der Bequemlichteit wegen eine kleine Ungenauigkeit erlaubt.
- 2. xorrij Erflatt man, wie es allerbings bem gewöhnlichen Sprachgebrauche gemäß ware, xorrij mit Dukas, Arnold und
  Krüger durch "gemeinschaftlich", so muß man etwa folgenden Gebankenzusammenhang annehmen: Da Perdikkas den Lak. versprachen
  hatte ihnen neue Berdündete in seiner Nachbarschaft zu verschaffen
  und setz sich eine Gelegenheit darbot dies Versprachen zu erfüllen,
  durch Gewinnung des Arrhibaos, so beanspruchte Brasidas, als
  ein Hauptinteressent hiebei, das Recht, die Verhältnisse zu Arrhibaos gemeinschaftlich mit dem Perdikkas seizustellen und dem
  selben nicht die Sache allein zu überlassen. Eine gewiß sehr fünstliche und gezwungene Erstarung. Ich bin daher geneigter zu
  der von Bloomsseld und Poppo angenommenen Auffassung: "unparteissch", welche Bedeutung freilich dem Adverd. sonst nicht bei wohnt, wohl aber dem Adject. xorrós, z. B. 3, 53, 2. Portus
  und Haad übersehen "ex publica utilitate", Bredow (nach heitmann) gar "durch gütliche Vermittlung"; allein weder das Eine
  noch das Andere scheint durch zorrij ausgedrückt werden zu können.
- 84 2. Se Aaxed.] Beil bie Laf. im Allgemeinen wenig geubt waren im Reben (1, 84, 3); Se ift reftringirend, wie fo haufig bas lat. ut. Unrichtig ift bie Anficht von D. Muller Dor. 2, S. 379, Thuf. meine wohl nicht baß bie Lafet. unvermögend zu reben seien, sondern ziele nur auf ihre eigenthumliche Ausdrucksweise.

Diese Rebe zeigt uns ben Brasidas, ber sonst als ber einsache, 85 ehrliche und biedere Kriegsheld erscheint, in der Rolle des Diplosmaten welcher sogar eine Unwahrheit zu sagen sich gestattet, wenn

er biefelbe feinem Bwede bienlich glaubt.

2. The danakhjoet pou ton aulor Dem doppelten Genitiv liegt, wie Boppo richtig bemerkt, die Construction zu Grunde: anakhjete resa row aulor, was meines Erachtens recht wohl beseuten kann: Einem die Thore verschließen. Es scheint daher Krüsgers Cons. pol nicht nöthig.

4. έπιφέρεω] ,,abhangig von einem aus bem vorigen Sate, nicht aus einem einzelnen Worte beffelben, zu benfenden δόξω."

Rrüger.

τηδ' πν κτέ.] Diese Worte sowie die gleich folgenden πλέοves övres enthalten unwahre Behauptungen, wie aus E. 72, 2. 78, 1. 73, 4 hervorgeht. In der Chat war das jehige heer bes Brassidas keineswegs daffelbe welches er bei Nisa führte, auch waren die Ath. bei Nisa nicht ftärker au Jahl, sondern schwächer als die Truppen des Brasidoas. Thuk. selbst demerkt C. 108, 4, daß Brassidas der Brassidas des Brassidas de Bras

fibas ewolna nai où tà orta fagte.

ώστε οὐκ είκος κτέ.] Auch nach ber Erflärung Boppo's, welcher, in Ermangelung einer bessern, unsere Uebersetzung gefolgt ift, gibt diese Stelle keinen befriedigenden Sinn, indem man nach der conclusiven Matur des Sates vielmehr, wie schon Heilmann sah, etwa erwartet: ώστε, οὐκ εἰκὸς οὐν - ἀποστείλαι, οὐ δικαίως φοβείσθε αὐτούς. Wenn nun Heilmann glaubt, "daß Thuk, nach dem guten Bertrauen, welches er so häusig gegen seine Leser der weiset, hier den Hauptgedanken in einem Lakonischen Munde nicht auszudrücken für nöthig erachtet, da er zur Noth in einer Art von Dämmerung vermittelst des vorhergehenden empfunden werden konnte", so ift dies freilich eine sehr bedenkliche Aushülse. Dobree und Arnold wollen τῷ ἐν Νισαία tilgen und δοον dann sür ἀξεσμαχον nehmen; Krüger vermuthet noch einen andern Fehler.

2. οὖτ' αὐτός κτέ.] Brafibas verlangt, man folle weber 86 ihn felbft (feine perfonlichen Absichten) verbächtigen, noch ihn (b. h. seine Truppenmacht) für zu schwach halten. Durch diese Auffassung bes Gebankenverhaltnisses durften sich Poppo's Bedenken gegen οὖτε αὐτός — οὖτε — erledigen. Und selbst τέ scheint mir erträglich, doch ware allerdings δέ natürlicher.

3. odde doapf ute. Die Griechische Brachplogie bieses Sates konnte in der Uebersetung ohne Unklarheit nicht nachgeahmt werden; ber zu ergänzende Gedankentheil ift daber hinzugesügt worden. Boppo verweist auf 3, 11, 2 mit seiner Anm. (wo jedoch die Ergänzung nicht so nothwendig ift), und auf Blat. Apol. 5 mit Stallb. Note. Kruger eitirt seine Note zu Ten, Anab. 3, 4, 35.

3. rade] "Die Befreiung ber Bellenen" Krüger. Das 87 folgende Sanglied enthalt Die weitere Entwidelung Diefes Gebankens.

- 88 ομόσαντα] Βgl. C. 86, 1 δοχοις τε Λακεδαιμονίων καταλαβών τὰ τίλη τοῦς μεγίστοις ἡ μὴν κτέ.
- 90 1. ξένων] Sehr bemerkenswerth ift daß hier selbft die Fremden zum Dienste aufgeboten werden, wovon sich sonft kein Beispiel sinden dufte. Uebrigens scheint mir in σσο. παρησαν die Andeutung zu liegen, daß nur diejenigen welche es nicht vorzogen von Athen abzureisen angezogen wurden, so daß also die Theil nahme in gewissem Sinne als eine freiwillige gelten konnte.
- 91 1. of elow Erdena] Elf ift bie Gesammtzahl ber Bootar chen, wie der Schol. zu Thuk. 2, 2, 1, Poppo Proll. 1, 2 p. 292 sq., Hermann Staatsalt. §. 179, 10 und Boch C. I. 1 p. 727 und 729 mit Recht annehmen. Gegen D. Müllers Ansicht (Orchom. S. 404 erste Ausg.), daß Erdena auf ror ällow gehe, die Gesammtzahl also zwölf gewesen sei (welche Ansicht übrigens schon Wessellig zu Diod. II. p. 45 ausgestellt hatte) erinnert Poppo mit Recht, daß bann nicht elow, sondern hoar wurde stehen mußen. Auch hat Müller später diese Ansicht zurückgenommen (s. Hermann a. a. D.), was Schneibewin in der zweiten Ausgabe S. 398 hätte anmerken sollen. Ob von den Böotarchen "einer beständig die Hegemonie und badurch ein bedeutendes Uebergewicht hatte, wie Wüller a. a. D. supponirt, oder ob, wie Krüger zu unserer Sweselberermuthet, der Oberbesehlt täglich wechselte, oder endlich ob der selbe in längeren Zwischenräumen wechselte, läßt sich nicht bestimmt ausmachen; doch halte ich einen Wechselt sür wahrscheinlich und habe demnach mit Boppo und Krüger nach zach in der Uebersehung auf einander bezogen. Daß von den els Bootarchen The ben zwei stellte, beweist außer unserer Stelle auch 2, 2, 1 vgl. mit 7, 30, 3.

2. ἐν μεθορίοις τῆς Ὠρωπίας] "Ager Oropius autem, de quo saepe inter Boeotos et Athenienses certatum est (cf. Muell. Orchom. p. 411 sq. (p. 405 ed. 2.), Herm. Antiqu. Gr. §. 179, 5 et qui ibi citati sunt) tunc Atheniensium erat. cf. 2, 23, 2 et infra c. 99." Poppo.

92 Diefe fraftig jum Kampf anfeuernde Rebe bes Bagondas athemet gang ben alten haß ber Thebaer gegen bie herrichfuchtigen Athener.

2. od yao ro ert.] Sinn: Der Angegriffene baf nicht fo rudfichtevoll und angfilich berechnend fein bei ber Bertheibigung feines Landes wie der Angreifende beim Ginfall in fremdes Gebiet. Boppo vergleicht des Gedankens wegen 1, 86, 3.

3. ro arrinalor] Diefer Ausbrud, eigentlich "bas Ge machfenfein" icheint auch ben auf bas Bewußtfein hinreichenber

Starte gegrundeten Rampfesmuth ju umfaffen.

avrois diaxerae] Ich stimme in der Erklärung dieser Borte Krüger bei, der diaxeras unpersonlich nimmt und avrois auf die

Euboer und bie übrigen Bellenen bezieht, wofür er vaffend vergleicht Ken. Anab. 7, 3, 17 auerror buir braneigerar.

6. & Kogweia wo namlich die Booter offenfiv verfuhren

(ξκόντες ἐπέθεντο); ί. 1, 113, 2.

2. αὐτῷ] Als Bleonasmus genommen bleibt αὐτῷ immer 98 laftig; wohl richtiger fieht Bernhardy Synt. S. 290 hier eine "ungefeilte Attraftion" für o de Inn., orre yae avro xre. Gine ahnliche Erflarung biefer Anomalie geben Boppo und Goller.

S. 4. of Eύμμοροι] S. zu C. 76. 2.

1. ψελοί κτέ.] "ψελοί werben auch 2, 13 nicht erwähnt; 94 nur Megareer 6, 43, 2. Die ακοντισταί 7, 70, 5 waren wohl Afarnaner und andere Fremde." Krüger nach Arnold.

2. ως — οίκου] S. C. 90, 4.

2. in Oiropúrois | Bon Thuf. ergablt 1, 108.

95

χέρνοβο] Das Wort ift hier in ber ritualen Bedeu: 97 tung gebraucht. Es bezeichnet nach Athen. 9 p. 409 "Baffer, in welches man ein brennendes Stud holz von bem Altare, auf bem man opferte, eintauchte, um bamit bie Anwesenben zu besprengen und fo au luftriren."

ομωγέτας! Rach bem Schol, Gotter Die einen gemeinschafts lichen Tempel und gemeinschaftliche Opfer haben. Aehnlich erflaren auch helychios, Suidas und Photios. Das Wort fommt fonst nicht vor; es soll Böotisch sein. Bgl. zu 3, 59, 2.

δυνηθηναι] S. ju 2, 93, 2 (wo es übrigens heißen 98

muß: Rruger Gr. S. 55. 4 21. 9).

5. τα πρέποντα] Die feit Boppo und Beffer von allen Berausgebern zugefügte Regation ichien mir bei ihrer geringen handfcriftlichen Autoritat und bei ber Schwerfalligfeit bes fo entftebenben Gebankens (es foll bedeuten : "was fich nicht geziemt fur Tempel fich zu verschaffen, b. h. die Todten") noch weniger ansprechend als Die alte Lebart. Rach Diefer ift bie Bestattung ber Tobten felbft ra ποέποντα genannt, gang ber Griechischen Auffassung gemäß, welcher biese Bestattung als ein natürliches, nicht erst durch schwere Opfer zu erkaufendes Recht erschien, so daß Jeder auch ohne einen weis teren Bufat (ben Boppo und Goller verlangen) ra neenorra in biefem Bufammenhange richtig verstand, wie er etwa auch ra roμομα ober τα oosa verftanden haben murbe.

σπένδουσε] Das Activum, welches sonft "spenden" bedeutet, fatt des Medium gebraucht, muß wohl als eine nicht ganz verseinzelte Eigenthumlichkeit des Thuk. (f. zu 1, 112, 1) ftehen bleiben. Bon anderen Schriftstellern führt man nur noch ein Beispiel aus Berobian 5, 1, 4 an. Rrugers Ginwurf ,auch mare onelouoi

erforderlich" scheint unbegrundet, insofern nicht gesagt sein soll: "nach Abschluß eines Bertrages", fondern: "unter der Bedingung eines Bertrages", gleichsam έφ' δτε σπένδεσθαι, sowie άπιεσων vorber — έφ' δτε άπιεσαι ift. Die Conj. Arügers ύποσπάνδους empschlie sich wenigstens durch Leichtigkeit nicht, die von Boppe σπεύδουσεν giebt einen matten Zusag.

- 99 Die mannigfaltigen Beziehungen ber Pronomina in biefem Cap. erfordern eine nähere Angabe: Das erste kavror geht auf tie Booter, rà opéreça auf die Athener, ebenso das gleich solgende exciror und avroic, desgleichen später avroic und exiror, dagegen opor und kavror auf die Booter.
- 101 2. πολύς ἀριθμός] Da nach C. 94, 2 nur wenige Leichtbewaffnete noch anwesend waren, so wird die "große Anzahl" hauptsächlich aus σχευοφάροι bestanden haben; benn mit Bloomfell anzunehmen daß die auf dem heimwege begriffenen Leichtbewaffneten von der Bootischen Reiterei noch eingeholt und niedergehaum sein, wäre doch, bei dem Schweigen des Thut., ziemlich sonderbar.
- 1. 2. Die chronologischen Data weist Krüger historisch philol. Stub. 1 S. 144—149 durch eine sorgfältige Berechnung nach. Hienach fällt der Ansiedelungsversuch des Aristagoras (s. Herod. 5, 124) in d. 3. 499 v. Ch., der erste der Ath. und die Schlacht bei Drabestos (s. Thut. 1, 100, 2 und die dort von den Auslegern citirten Autoren) 467, die wirklich ausgeführte Kolonistrung durch die Ath. 439.

2. επ' αμφότερα κτέ.] Der Fluß machte einen nach Often offenen halbfreis, in welchem die Stadt, wohl auf einem hügel, lag; die offene Seite nun schloß hagnon durch eine Mauer, um die Stadt "zu umfangen", d. h. ganz einzuchließen. Für die finale Bedeutung von διά vergleicht man nicht bloß, wie Krüger sagt, die zweifelhafte Stelle 4, 40, 2 δι άχθηδόνα, sondern Boppo führt auch an 2, 89, 3 διά την σφετέραν δόξαν, wo Kr. selbk überset, "ihres Ruhmes halber" und 5, 53, 2 διά τοῦ θύματος την έσπραξιν.

ματος την ευπρας.

men sie ihn in die Stadt auf. Diesen Gedanken fordert auch Göller, indem er ein hyperbaton des Satzliedes aus exesdy — Haber statuit. Letztere Annahme scheint mit indes gar nicht nothe wendig. Warum soll Thus. nicht sagen: Die Argilier hatten, als der rechte Zeitpunkt kam und Brasidas anlangte, schon längere Zeit mit ihren Landsleuten in Amphipolis unterhandelt, und jetzt nahmen sie ihn in die Stadt auf? In anderen Sprachen wurde man allerdings statt des dem Hauptsatz coordinirten Gliedes Expaction ex ext. lieber einen subordinirten Satz gebildet haben; allein die Griechen pflegen auch in anderen Fallen (namentlich bei publik — de, s. Buttmann Gr. S. 149) die Coordination vorzuziehn. Unserer Stelle gang ähnlich gebildet ist übrigens 6, 88, 2 und 7, 8, 1, wo ebensalls die mit ze — aus verbundenen Thatsachen in verschiedene Zeiten fallen. Aus diesen Gründen schein mit hier Krügers Conj.

4. ἀπέχει δε κτέ.] Ich habe nach Arnolds Erklarung überfest, wonach της διαβάσεως nicht von ἀπέχει, sondern von πλέον abhängt und der Sinn ift: "Die Stadt (Amphipolis) ift weiter (von Argilos) entfernt als der Uebergangspunkt (die Brücke)", weshald eben Brafidas den Uebergang forciren konnte, ohne von

ben Amphipolitern bemerft und gehindert zu werden.

1. των χουσείων μετάλλων ατέ.] Ueber bie Thafifchen 105 Golbbergwerfe f. zu 1, 100, 2. Bermuthungen barüber, wie Thuf. in ben Befit beffelben gefommen fein mochte, bei Kruger Leb. bes Thuf. S. 40 ff.

2. er to top Die Deutung bieses Ausbrucks ift uns 106 sicher. Bir sind Haade, Goller und Boppo gesolgt. Andere sehen die Borte als gleichbeteutend mit bem im vor. Cap. gebrauchten vis tons xai duolas an (so Bortus, Dukas, H. Müller, Offiansber), was zwar einen guten Sinn gibt, aber sich sprachlich nicht rechtsertigen läßt. Krüger endlich fragt zweiselssisseit, in gleichem Maße wie die Athener?" Dann mußte aber wohl die Regation anders gestellt sein.

3. παρά νύκτα] S. zu 3, 49, 3.

4. επὶ Νίσαιαν] ,, επὶ Νισαία coniecit Duk., quem vera 108 divinasse crederemus, nisi ita aut αὐτῷ aut τῷ ἐαυτοῦ στρατιῷ supervacanea essent. Nunc emphasin agnoscimus; nam plene c. 85: στρατιῷ τῆδε... ἐπὶ Νίσαιαν ἐμοῦ βοηθήσαντος, οὐα ἦθέλησαν Αθηναῖοι πλέονες ὅντες προσμίζαι. cf. Thiersch. S. 313. 16. c. Bernh. Synt. p. 251. et adn. 2, 90, 1. Poppo. 5. ἐφιέμενος] Neinem Gefühle nach fann ce feine Frage fein daß ἐς τὴν Δακεδαίμονα νου ἐφιέμενος abhängt; denn ce

sein daß és ryr Acusedaipora von épséperos abhängt; benn es von éxéleve abhängig zu machen oder gar aus diéxepror ein Anspar zu ergänzen scheint mir gleich unthunlich. épleodas muß

baber bie wenigstens aus Dichtern nachgewiefene Bebeutung: "einen Auftrag geben ober fenden" auch hier haben. Go nehmen es Arnold und Rruger.

- βασιλέως] Der Konig ift Aerres; i. herob. 7, 22. 122. δεγλώσσων] So heißen Diefe Bolfer, weil fie außer 109 ihrer Dutterfprache auch Briechifch verftanden.
- 2. προσελθόντες] "προελθόντες, was Beffer und Golle (1. Ausg.) aufgenommen haben, wurde bezeichnen, baß "fie aus 110 Brasidas' Annaherung warteten": ein Sinn, ber, benfe ich, von Thut. Gedanken ganz abweicht; benn er stellt sie nicht bar als auf Brasidas wartend außerhalb ber Stadt, sondern inners halb berfelben, nachbem fie einmal in fein Lager gegangen maren, mpoorel Govres, und ihre Blane mit ihm verabredet hatten." Ar: nold. Mit Recht fügt Poppo hinzu daß diese Auffassung wegen ἐσχομέζουσ» παρ' αὐτούς nothwendig sei. Wie dagegen Krüger behaupten fann, dem προσελθόντες miderfpreche ετήρουν την πρόσodor, ift nicht abzusehn.
- περιαγαγόντες Die hundert Beltaften befanden fich 111 in ter Dahe bes am Martte gelegenen Thores; ein Theil von ihnen wurde nun außerhalb ber Stadt nach bem Pfortchen herumgeführt, Die Uebrigen in bas größere Thor eingelaffen, bamit fie fo von porn und hinten zugleich angreifen follten.
- 113 2. αὐτοί] "ipsi (soli), sine Toronaeis. Cf. 4, 130, 4. 8, 95, 4." Poppo.
- 1. τοῖς τε πλοίοις καὶ ταῖς ναυσί Mo Diese Worte verbunden, also unterschieden werden, wie bei Thut. noch 2, 4, 1, 6, 65, 3, find vores die eigentlichen Kriegsschiffe (roinges, vose mangal), Aloia die kleineren Fahrzeuge, welche die Kriegsschiffe gu begleiten pflegten. Lettere werben auch genauer bezeichnet burch πλοΐα λεπτά 2, 83, 4. 7, 40, 5, aber von den σιταγωγοί όλκά-δες noch unterschieden 6, 30, 1. 6, 44, 1. 7, 23, 2. μακρά γαῦς

und αλλο κωπηρες πλοίον werden sich entgegengesetzt 4, 118, 5.
2. ανασκευάσας] Ueber die Bedeutung ist man nicht einig. Die leberfegung folgt ber Erflarung von Goller und Boppo, Die am meiften durch den fonstigen Gebrauch des Bortes empfoh: len zu werden scheint, g. B. auch burch bas von Demofthenes wieberholt gebrauchte ή τράπεζα ανασκευάζεται von banterottirenden Wechelern.

117 3. τους γάρ δή ανδρας κτέ.] Ich gestehe offen, in die: fem Sate (bis xal xparfoeir) feinen flaren Sinn und Busammen:

bang finben ju tonnen. Unflar bleibt in febem Kalle bie Ergans jung von meel melovos; unflar, warum bie Lat. einen großeren Berth barauf legten bie Danner gurudguerhalten, weil ober fo lange (sos icheint mir mit Beffer aus Schol. Ariftoph. Frieb. 494 (Brund) aufgenommen werden ju muffen, ba bei ber Lebart os, weil, Ere fchwerlich vor Boacidas fteben burfte) Brafibas noch gludlich war, mabrent boch ber folgende Sat gerabe im Ge-gentheil fagt bag fie bei größeren Fortidritten bes Brafibas ben Berluft (b. h. boch wohl die hinrichtung) ber Gefangenen zu fürchten hatten; untlar bleibt ferner die Beziehung und Conftrus ction von roic d' und von zerdurevere: nicht blog unflar, fondern gerabezu unmöglich ift aad zoarigeer, weil es, wie Poppo richtig bemertt, an und fur fich icon ungereimt ware gu fagen: "fie liefen Gefabr fogar zu flegen". Um einen erträglichen Ginn zu gewins nen, muß wenigstens nat noarjoer verandert werden. Reiste vermuthet xai προσπταίσειν, Korges μη χρατήσειν oder xai μη χρατ., Boppo nai neariseodas, Andere noch weniger Bahricheinliches; auch nai neariseodas mare bentbar und vielleicht wegen nerdopreviere bem Futurum vorzuziehn; rois d' ware nun wohl als Gegenfat zu rov per (welches die Gefangenen von Phlos find) von den übrigen Spartanern zu verstehn und als Infrumentalis mit apvvouero. ju verbinden. Die oben hervorgehobene Unflarheit bes Busammenhanges zwischen wie er. Boavidas edroxes und dem fols genden Sage ließe fich baburch leiblicher Dagen befeitigen bag man bas Imperf. urgirte: fo lange Br. noch im Buge bes Gludes war, b. h. noch nicht ben hochsten Gipfel erreicht, noch nicht bas Gleichs gewicht zwifden ben beiben Dachten wirflich bergeftellt hatte. mege maeloros endlich mare ju verftehn: fie legten einen um fo hoheren Berth barauf bie Manner (jest) jurudjuerhalten, fo lange Br. Glud noch im Bachfen war, weil fie vorhersahen bag es fpater, wenn bas Glud beffelben seinen Sobepunkt erreicht hatte, nicht mehr möglich fein murbe. Sienach ift bie leberfetung ju beurtheilen.

Daß die Formulirung dieses Bertrages zu Sparta stattgefun: 118 den hat (ohne Zweisel auf Grund von vorher zwischen den Bevollsmächtigten beider Staaten gepflogenen Unterhandlungen), und daß derselde dann von Sparta nach Athen zur Ratisication geschickt worden ist — diese Ansicht der meisten Ausleger sindet Arnold mit Recht bestätigt durch die Lafedamonische Benennung Kopvocovstatt Nichos und den Gebrauch von inac und adrovis (§. 3), sowie durch §. 7 ei de re dusv von inac, und adrovis (§. 3), sowie durch §. 7 ei de re dusv vers. Allein weitere Hypothesen über die Entschungsgeschichte des Bertrages, wie sie von Dobree, Arnold und hofman versucht worden sind, durften doch nur auf den Berth eines lusus ingenii Anspruch machen fonnen.

1. 2. Der erfte Artifel ift eine Concession zu Gunften ber Ath., benen ber Butritt jum Delphischen Oratel in Kriegezeiten oft

- bes Thut. 3, S. 42) empfohlene Lesart zweier Hofcher. Mooyevisobas halte ich schon barum für verwerklich, weil es sich ganz von selbst versteht baß ber Zwang, die Nöthigung zu einem Schritte bem Schritte selbst vorausgeht, dies also noch durch die Sprache auszudrücken völlig überstüssig ware; was übrigens Ullrich selbst andeutet.
- 128 2. δλίγων τε ὅντων] Dieses Glieb follte eigentlich subsorbinirt sein (οι δλίγον ήσαν), ba es nicht als ein wirklicher Grund, weshalb of Merδαίον μαλλον δτόλμησαν, gelten fann. Bgl. zu 1, 6, 4. 4, 103, 3. τότε weist zurud auf E. 121, 2.
- 124 1. περιλοίποις] ,Ex mille septingentis (vid. c. 78) quingentos Scionen miserat (vid. c. 123), alios nonnullos fortasse alibi in praesidio reliquerat." Poppo.
- 126 Diese Anrede bes Brasidas ift charafteristisch für ben Lakedamonier, indem fie bie stille, besonnene und geordnete Tapkerkeit seines Bolkes mit bem roben und larmenden Ungestum ber Barbaren in Contrast ftellt,
  - 2. of ye unde ure. Die hanbschriftliche Lebart scheint gerettet werden zu können, wenn man nach nure mit haade und Krüger ein Kolon sest, so baß er als dann etwa soviel ift als enest er autracs. Abresch wollte er als tilgen und ob statt od lesen. Dobree entweder unde oder od tilgen, p entweder od tilgen oder ober of für als lesen.
  - 3. τοῖς Μακεδόσιν αὐτῶτ] Es ist ber Kampf mit ben Lynkestern gemeint (E. 124, 3), welche nach 2, 99, 1 Makedoner waren.
  - 4. την μέν μέλλησιν] "im Gegenfate zu προσμίζαι δί: bas Bevorstehen bes Angriffes, ihre Erscheinung vor bemfelben." Rruger nach bem Schol. Die Uebersetung mußte hier und §. 6 ben Ausbruck etwas freier wiebergeben.
- 1. αὶ ἐκδρομαί] "Der Schol. erflärt dies richtig durch οἱ τεταγμένοι πρὸς τὸ ἐκτρέχειν, d. h. die Abtheilungen der C. 128, 3 etwähnten ἐκδρομοι. So ift im folg. Cap. (128, 1) τὴν κύ-κλωσιν gleichbedeutend mit τοὺς τεταγμένους πρὸς τὸ κυκλοῦσθας. Verner ift 5, 23, 3 ἡ δουλεία διε Masse der δοῦλοι, 8, 64, 2 φυγή eine Masse von φυγάδες, 8, 102, 2 τῷ φιλίω ἐπίπλω die Flotte ihrer Freunde welche ἐπιπλέοντες waren." Arn old. Mit Unrecht schließt Krüger aus der Erflärung des Schol. daß derfelbe oἱ ἔκδρομοι gelesen.
- 128 1. ἐπόντας] Krüger, das hanbschriftliche ἐπιόντας beibehaltend, erflärt: "bie auch schon auf den hügel anrückenden, um ihn zu besetzen". Dies stimmt aber nicht mit των ἐπὶ τοῦ λόφου

- (§. 2), was nur bie auf bem bugel Befindlichen beteuten fann. Derfelbe Wehler ift in ben Sofder. auch C. 131, 1, wo auch Beffer Boppo's Conj., Die fpater burch eine Sofchr. bestätigt worden ift, aufgenommen bat.
  - ώσπερ παρεσκευάζοντο] S. zu C. 122, 3.

129

- Séorto] Mir fcheint bies Berbum in bem von Rruger 130 mit Beispielen belegten Sinne (ben bie Ueberfepung ausbrudt) febr paffend und gerade ber Bebrauch bes Singulars fur ben breiften Demagogen, ber fich ale Reprajentant bes gangen Bolfes gerirt, gang darafteriftifch: weshalb ich nicht einsehe, warum Rruger lieber δέοιντο mill.
- 1. Elover | Dit Recht bemerft Poppo bag bies aus bem 191 Bedanten ber Stionger gesprochen fei und eigentlich folgen follte: ού γίγνεσθαι αν σφων περιτείχισιν (ενόμιζον).

2. to - στρατόπεδον] naturlich bas beer ber Athener

por Sfione.

1. ἀναγωρήσεως! Meines Grachtens ift ber zweite, G. 124, 132 4-128, 4 ergablte Rudjug aus Lynfos gemeint, nicht, wie Dufas, Boppo und Rruger glauben, ber erfte, C. 83 berichtete; benn bie Borte Sia rie rou Boacisov Ex Doar paffen nur auf ben zweiten, ba es von biefem G. 128, 4 ausbrucklich heißt: and rouτου τε πρώτον Περδίκκας Βρασίδαν τε πολέμιον ενόμισε; αυφ das εύθυς τότε άρξάμενος πράσσειν weift both wohl unverfennbar

auf bas bort gebrauchte επρασσεν κτέ. zuruck.
3. παρανόμως — έξηγον] "Ich verstehe bies nicht von einem birecten Geses, sondern als eine Dagregel die im Widertipruch ftand mit bem allgemeinen Geifte ber Spartanischen Inftitutionen, welcher babin ftrebte nur Mannern bie die volle Bluthe bes Dannesalter erreicht hatten politische Dacht anzuvertrauen. In biefem allgemeinen Sinne ift παρανομία und παρανομία ès την δίαιταν gebraucht 1, 132, 1. 6, 15, 3, um eine mit republitanischer Gleich: heit unverträgliche Lebensweise auszubruden. Die Braris welche Thut, im Texte andeutet bezeichnet ben erften Uebergang ber Latebamonifchen Berfaffung von einer Ariftofratie, im Ginne bes Arifloteles, ju einer Oligarchie. Die jungen Manner, wie fie Ifcha-goras auswählte, waren nicht alt genug um ben mahren Geift ber Spartanischen Inftitutionen in ihren befferen Theilen in fich aufgenommen zu haben; mahrend ihre Geburt und Jugend fie mit allen ben unterbrudungefüchtigen und übermuthigen Begriffen einer Dlis garchie erfullte. Bugleich machte bie Strenge ber Bucht ber fie gu Saufe unterworfen gewefen waren bas Aufbraufen ihrer jest von ber Feffel befreiten Leibenschaften um fo gefährlicher nub verleitete ne fich ben bofeften Erceffen von Stola und Eprannei (f. 1, 77, 4)

- gegen ihre Berbunbeten hinzugeben und ihrer eigenen Regierung ungehorsam zu sein. So war das Benehmen des Klearidas (5, 21, 2), den Brasidas zum Gouverneur von Amphipolis machte, und später das der harmosten oder Gouverneurs, die von Lysander in den verschiedenen Städten Griechenlands eingesetzt wurden (Plutarch. Lys. 13, 21.) Bgl. herod. 7, 205, 3, wo er sagt das Leonidas seine 300 Mann wählte aus rove nareorewrag nat roso drupyanon naldes sovres." Arnold.
- 1. παφεστηπός] Für ben Sinn paffender scheint, was Poppo und Krüger von einander unabhängig consiciren, παφεσχηπός: "da sich Gelegenheit bot". εν τη πρὸς Αθ. μάχη geht auf die Schlacht bei Delion, C. 96.
- 184 1. ens 'Opereldos] Dies fcheint bas Gebiet ber 5, 64, 1 genannten Stadt Orestheion in Manalia zu fein. Beitere Notizen geben Arnold und Boppo.
- 1. τοῦ κώδωνος] Goller unterscheibet richtig eine doppelte Art die Bachsamkeit der Bosten zu prufen, die eine, wenn der περιπολάρχης ("der Officier der die Ronde hatte") mit der Schelle herungieng, wo dann der Posten an dem er vorübergieng antworzten mußte (von dieser Art sprechen der Schol. zu Aristoph. Bog. 843. 1160. Lysiftr. 486 und die Lexicographen), die andere Art, wenn, wie an unserer Stelle offenbar geschieht, ein Bosten dem andern die Schelle zutrug. Lestere Art erläutert ausführlich Aeneas Tact. C. 22.

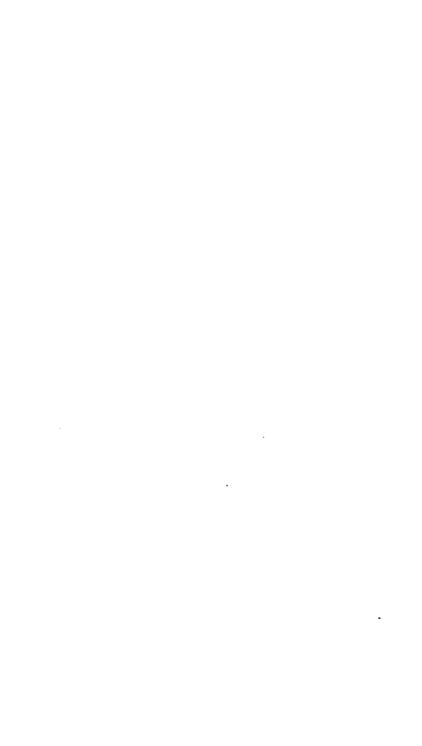

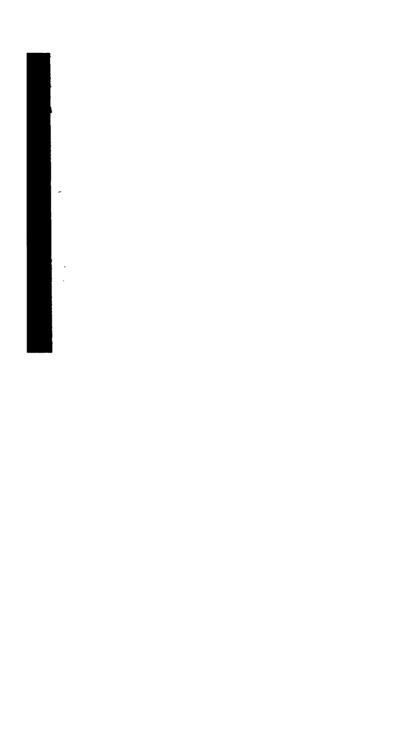

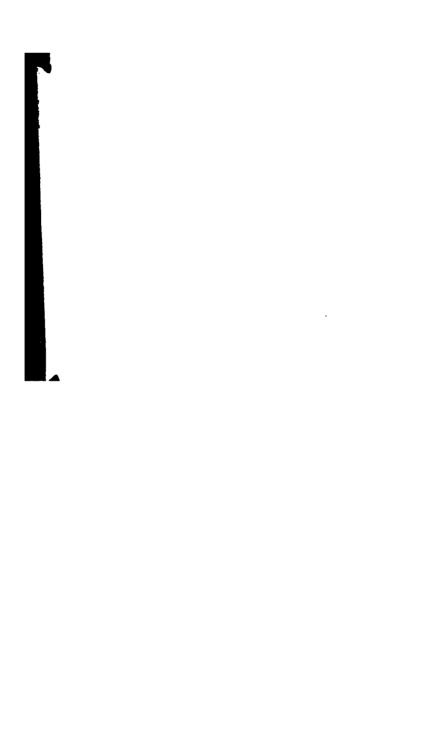

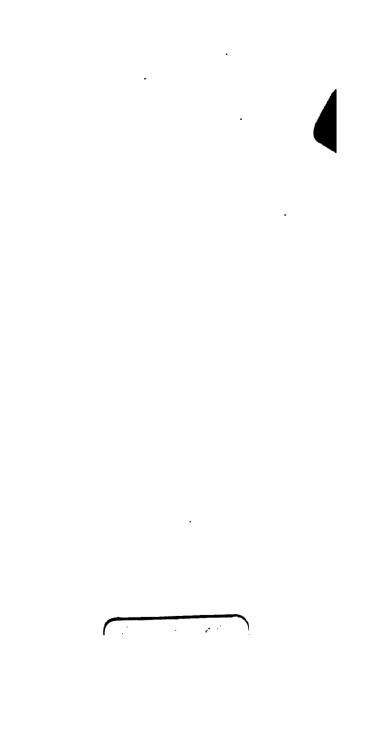

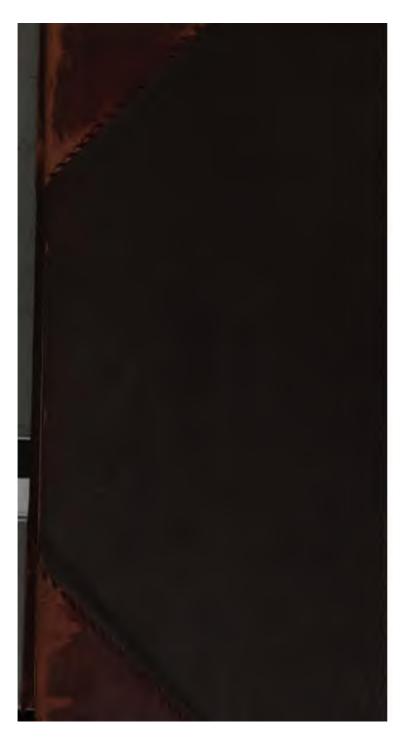